

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

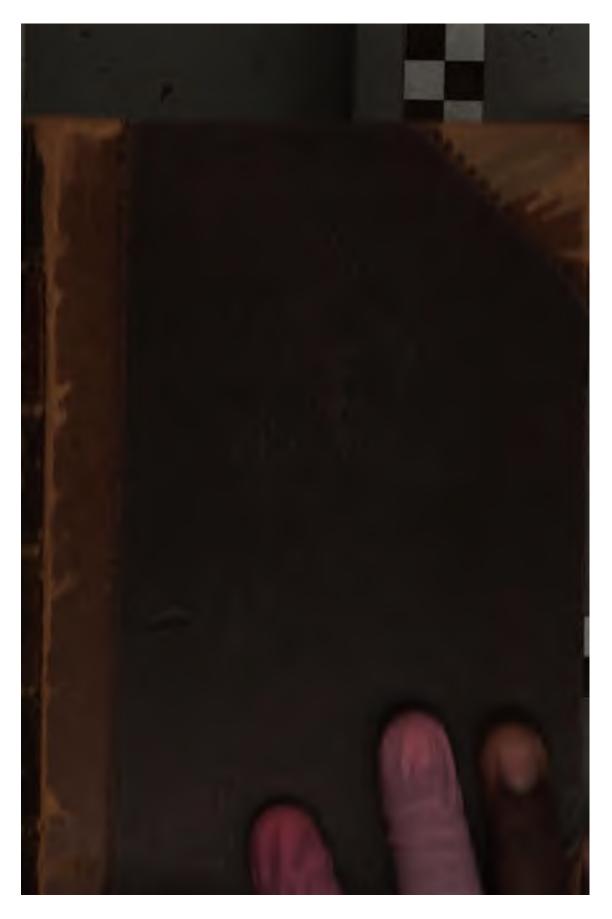



•



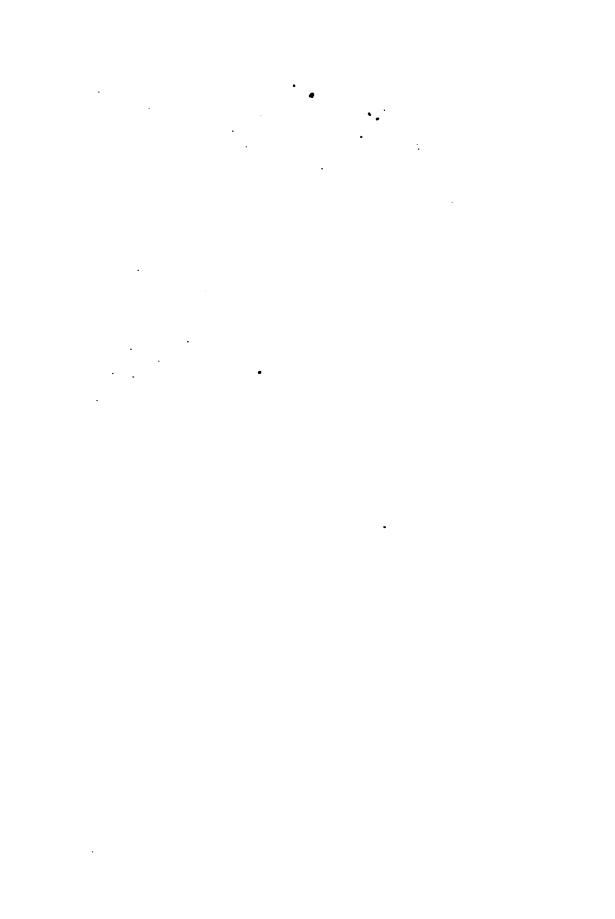

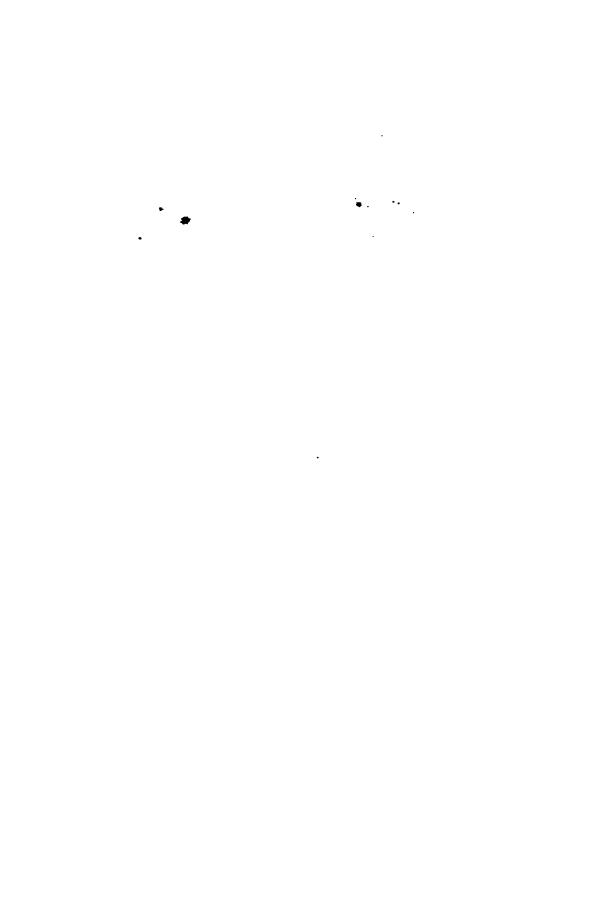



### Erinnerungen und Gindrücke

aus

# Griechenland

non

Wilhelm Vischer,

Prefeffer an ber Universitat gu Bafel.

OTEIN,

Bafel,

Drud und Berlag der Schweighauser'ichen Berlags. Buchhandlung. 1857.

203. 2.262.

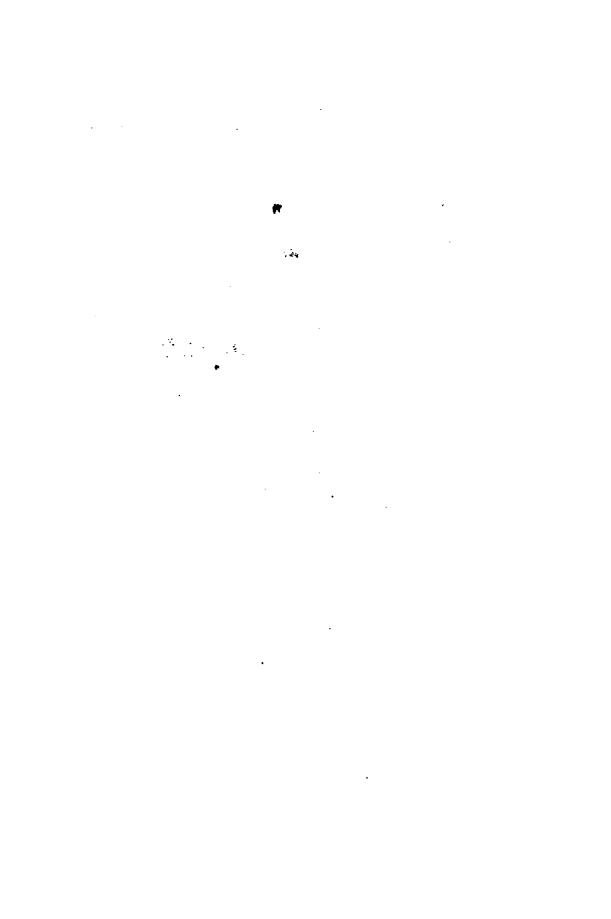

### Meinem Vater

Oberst Benedict Bischer.

Valde me Athenae delectarunt.

Cleere.

### Vorwort.

Bas nachstehenbe Buch ift junachft burch Borlefungen veranlagt worben, welche ich im Winter 1853 auf 1854 vor einem gemischten Bublicum gehalten habe. Deine Abficht war ursprünglich nicht, fie m veröffentlichen, weil ich febr wohl wußte und weiß, bag ich bei meiner turgen Reife nicht viel Reues finden tonnte und gefunden babe. Beribiebene Grunde haben mich inbeffen bewogen, fie etwas weiter ausmarteiten und bem Drude ju übergeben: einmal bag bies von manchen Buborern und andern Freunden gemunicht murte; bann bag ich feither mebrfach Gelegenheit batte zu bemerken, wie wenig richtige Renntniß bes alten und neuen Griechenlands, trot ber verschiebenen neueren Berte, oft felbft bei Mannern von Fach verbreitet ift, fo bag es gewiß nicht überfluffig ift, wenn wieberholt von verschiebenen Seiten basfelbe geboten wirb. Dasfelbe und boch wieber nicht basselbe, ba jeber Reis inte bie Sachen von einer anbern Seite anfieht und auffaßt. Richt wenig bat mich auch bie Theilnahme ermuntert, welche mein Vortrag iber ben Parnag an ber Philologenversammlung in Altenburg 1854 pfunden bat. Und endlich, bag ich es nur gerabe beraus fage, mar et mir felbft ein Beburfnig und eine Freude, tem Befebenen und Griebten eine bestimmtere Bestaltung ju geben, ale es in meinem Betachtniß und meinen Tagebuchern hatte.

Wie bei jenen Borlefungen, habe ich babei tein philologisches Bublicum im Auge gehabt, fonbern mir Lefer gebacht, welche mit allgemeiner Renntnig ber griechischen Geschichte und Litteratur ein lebenbi= ges Intereffe fur bas Land und Bolt in alter und neuer Beit verbinben; bas Buch will in keiner Beise mit gelehrten Werken in Concurrenz treten. Daber ift auch im Ganzen aller gelehrte Apparat weggeblieben, Ginzelnes, bas mir jur Rechtfertigung ober Ertlarung nothwendig ober paffend schien, in die wenigen Anmerkungen verwiesen, bie ber ungelehrte Lefer übergeben kann, und in Controverfen fo wenig als möglich eingetreten worben, obwohl es fich natürlich nicht gang vermeiben ließ. Daß ich die vorhandenen Werke, fo weit fie mir zuganglich maren, benutt habe, verfteht fich von felbft, ohne bag ich ba wo ich ihnen folge, nothig gefunden habe, es jebesmal zu fagen. Es find außer Leafes ausgezeichneten Schriften befonders bie Werte von Rog, Ulriche und Curtius, die um fo mehr einen großen und oft fast unbewußten Ginfluß auf meine Darftellung geubt haben, als ich fie auf ber Reise bei mir hatte und als vortreffliche Rührer gebrauchte. Mehreres was in ber letten Beit erschienen ift, konnte ich nicht mehr benuten, wie mir namentlich Burfant Recenfion von Beulos Wert über bie Afropolis von Athen erft nach bem Drucke bes betreffenben Abschnittes zugekommen ift. Uebrigens habe ich es mir zum Gefete gemacht, nur von folden Dingen zu sprechen, die ich selber geseben habe, wo andere berührt werben, ift es jeweilen ausbrucklich gefagt. 3d wollte teine umfaffende Beschreibung bes Landes und seiner Mo= numente, fonbern eben nur "Erinnerungen und Gindrude" bes felbft Angeschauten geben. Daß bie Beröffentlichung etwas lange verzögert worben ift, hat feinen Grund in gehäuften anderweitigen Beschäftigungen, hat aber hoffentlich ber Bahrheit und Frifche ber Darftellung feinen Gintrag gethan.

į

Gine Rarte beizufügen habe ich für unnöthig erachtet, ba bie verschiebenen sehr guten Atlaffe und Rarten von Riepert allgemein verbreitet und Jebermann zugänglich find. Namentlich kann ich bie Rarte bes Königreichs hellas ober Griechenland und ber Republik ber seben ionischen Inseln in einem Blatte, 1849, empfehlen. Wer noch genauere Anschauung wünscht, dem wird sie die ausgezeichnete Karte bes französischen Generalstabes von 1852 in vollstem Maße gewähren.

Bas bie Schreibung ber neugriechischen Ramen betrifft, so bietet fe große Schwierigkeiten, und gang confequent babei ju fein ift fast mmöglich. Am bequemften ware, wie wir bas bei frangofischen und milichen Ramen thun, bie griechische Schreibung beigubehalten und ben Lefer bie Aussprache ju überlaffen. Allein bas geht nicht an, wil bie griechischen Buchftaben zu wenig ben unfrigen entsprechen und bie Aussprache ben meisten Lefern zu unbekannt ift. Wer murbe gum Brispiel Rarampampas (Καραμπαμπάς) Rarababa lesen, wie es gesprochen wird? Ich habe mich baber großentheils nach ber Ausprace gerichtet. Die wie i ausgesprochenen Bocale und Diphthonge 47, ee, oe habe ich burch i gegeben, nur v burch p. Fur & habe in v gefchrieben, bas wie bas lateinische v als w zu sprechen ift; me habe ich je nach ber Aussprache burch mb ober blog b gegeben, 7 turch ng, und r nach r burch b; bagegen habe ich fur ben Gpi= nius afper, obgleich er nie gesprochen wird, h gefest, wie wir auch bi frangöftichen Bortern mit h thun. Ferner habe ich bas ichwach apirirte & mit blopem b gegeben, nicht mit bh, wie einige Neuere tun, weil biefes uns gar ju frembartig aussieht und bie richtige Ausbrache boch nicht beutlich ausbruckt; auch y habe ich immer burch g gegeben, obwohl es vor e und i wie j ausgesprochen wird, und Courd 3, chrebt es gleich bem frangofischen z wie ein weiches f lautet. Unberes trauche ich nicht zu bemerken. Inconsequengen find mir freilich mehr



١.

**i** 



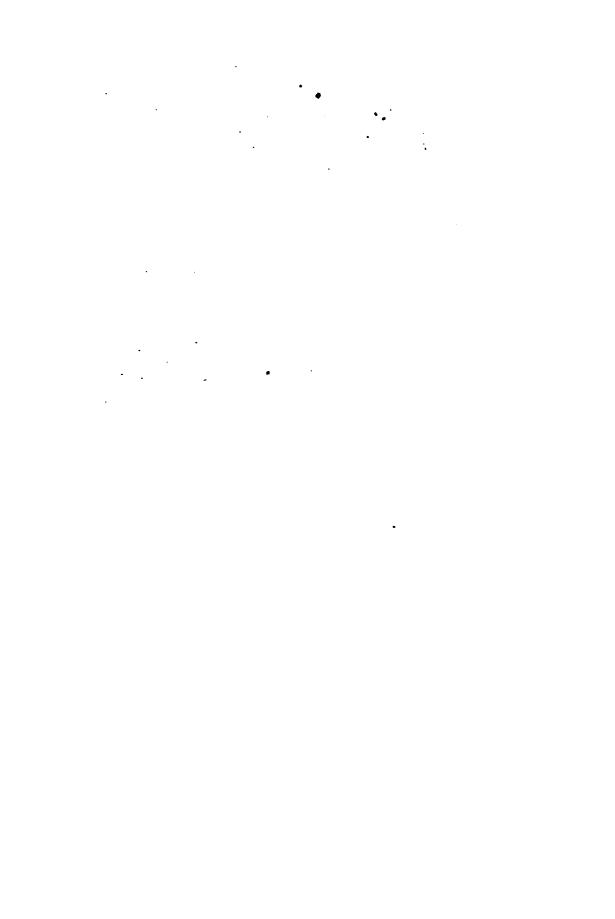





war theils beshalb, theils wegen ber unheimlichen politischen Stimmung und der französischen Occupation auch nicht ein Schatten von bem, was er noch wenige Jahre zuvor gewesen sein soll. Endlich gestatteten einige prachtvolle Tage im Anfang März die weitere Umsgebung, Tivoli, Frascati, Albano zu besuchen und selbst den Monte Cavo zu besteigen, obwohl der Weg noch stundenlang durch anderts halb Fuß tiesen Schnee führte. Aber so verführerisch der sich einsstellende Frühling zu längerem Verweilen einlub, so Vieles erst jetzt hätte gesehen werden können, so mußte doch der Entschluß zur Absreise gesaßt werden, wenn nicht die zur Reise in Griechenland geeigsnetste Zeit versäumt werden sollte.

Am Abend bes 12. Marg, bei einbrechenber Dammerung, faß ich in bem Postwagen, ber mich nach Ancona bringen follte, in Besellschaft eines Landsmannes, Pfarrer Zwidh aus Glarus. Es war ein halb wehmuthiges, halb freudiges Gefühl, als unter ben Ab= ichiebswünschen ber gablreich im Posthofe versammelten Freunde end= lich ber Bagen fich in Bewegung feste und burch bie engen Stragen hinrollte. Roch einmal wurde bei ber Porta bel Popolo gehalten, um bie Baffe zu vifiren, bann ging es rafch bem Ponte Molle gu, über bie Tiber. Der Weg von Rom bis Ancona ift an Schonheiten ber natur febr reich, und gewährt auch bem Freunde ber Runft und bes Alterthums reiche Ausbeute; allein bie Reife mit ber Poft ift befanntlich nicht besonders geeignet, um bergleichen genießen zu laffen. Den folgenden Morgen, es war ein Sonntag, wie die geputten Land= leute ichon von weitem zeigten, waren wir in bem ichon gelegenen Rarni, Mittage in bem reizenden Terni, beffen berühmten Waffer= fall, ber schönfte Staliens, uns bie Beit leiber nicht zu feben erlaubte. Eine halbe Stunde konnten wir Nachmittage in bem boch gelegenen Spoleto weilen und einen Blid in ben alterthumlichen Dom werfen. Erft fpat Abends erreichten wir Fuligno, von wo man bann Rachts über ben hohen Apennin fährt. Statt Pferben werben ganze Reihen traftiger Ochsen vorgespannt, welche ben schweren Wagen ficher, aber langfam genug die fteilen Soben binaufziehen. Den folgenden Mor-

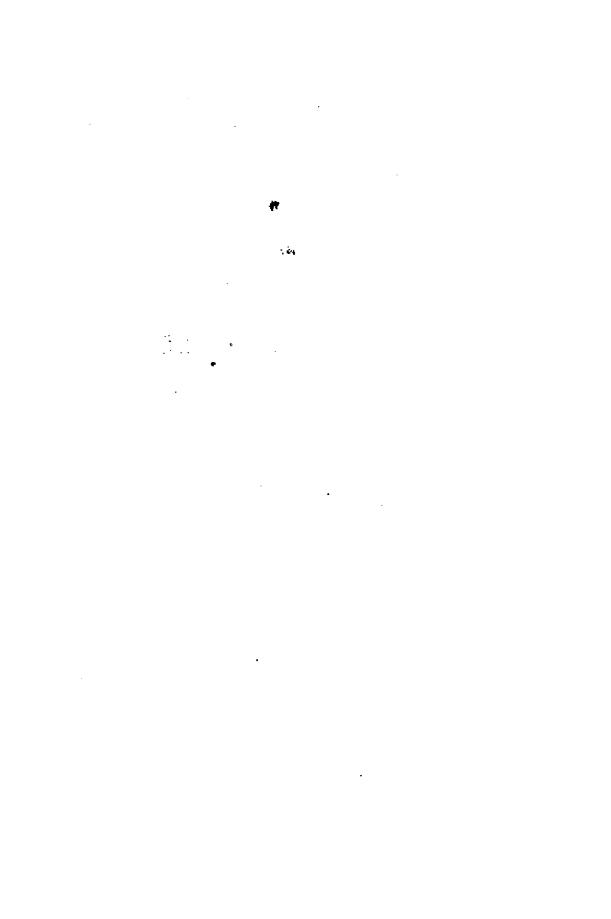

### Meinem Vater

Oberst Benedict Bischer.

note of A

Cicore.

### Vorwort.

Bas nachstehende Buch ift zunächst burch Borlefungen veranlaßt worden, welche ich im Winter 1853 auf 1854 vor einem gemischten Bublicum gehalten habe. Deine Abficht war ursprünglich nicht, fie m veröffentlichen, weil ich febr wohl wußte und weiß, daß ich bei meiner tagen Reise nicht viel Neues finden konnte und gefunden habe. Ber= idiebene Grunde haben mich indeffen bewogen, fie etwas weiter ausparbeiten und bem Drude ju übergeben: einmal bag bies von manchen Buborern und andern Freunden gewünscht wurde; bann daß ich seither mehrjach Gelegenheit hatte zu bemerken, wie wenig richtige Renntniß bes alten und neuen Griechenlands, trop ber verschiedenen neueren Berk, oft felbst bei Mannern von Fach verbreitet ift, so daß es gewiß nicht überfluffig ift, wenn wieberholt von verschiebenen Seiten basfelbe Athoten wird. Dasselbe und boch wieder nicht basselbe, ba jeder Reisende die Sachen von einer andern Seite ansieht und auffaßt. Nicht wenig hat mich auch die Theilnahme ermuntert, welche mein Vortraa über den Parnaß an der Philologenversammlung in Altenburg 1854 Arfunden hat. Und endlich, daß ich es nur gerade heraus sage, war " mir felbst ein Beburfnig und eine Freude, bem Gefehenen und Erlebten eine bestimmtere Gestaltung zu geben, als es in meinem Gebächtniß und meinen Tagebuchern hatte.

951

Olcore.

### Vorwort.

Bas nachstehende Buch ift junachst burch Borlesungen veranlagt worben, welche ich im Winter 1853 auf 1854 vor einem gemischten Bublicum gehalten habe. Deine Abficht war ursprunglich nicht, fie an veröffentlichen, weil ich fehr wohl wußte und weiß, daß ich bei meiner turgen Reise nicht viel Reues finden konnte und gefunden habe. Ber= schiebene Grunde haben mich inbessen bewogen, fie etwas weiter aus: zuarbeiten und bem Drude zu übergeben: einmal daß bies von manchen Aubörern und andern Freunden gewünscht wurde; dann daß ich seither mehrfach Belegenheit hatte zu bemerten, wie wenig richtige Renntniß bes alten und neuen Griechenlands, trot ber verschiebenen neueren Berte, oft felbft bei Mannern von Sach verbreitet ift, fo bag es gewiß nicht überfluffig ift, wenn wieberholt von verschiebenen Seiten basfelbe geboten wird. Dasselbe und boch wieder nicht badselbe, ba jeber Reis fenbe bie Sachen von einer anbern Seite anfieht und auffaßt. Richt wenig hat mich auch die Theilnahme ermuntert, welche mein Vortrag über ben Barnag an ber Philologenversammlung in Altenburg 1854 gefunden bat. Und endlich, daß ich es nur gerade beraus fage, mar es mir felbft ein Beburfnig und eine Freude, bem Befchenen und Grlebten eine bestimmtere Bestaltung ju geben, ale es in meinem Gebachtniß und meinen Tagebuchern hatte.

wohl in ber Regel, fich ein bischen nach ber Gesellschaft umzusehen. Damit war ich aber balb fertig; denn außer mir befand fich auf bem erften Plat nur ein einziger Paffagier, ein italienischer Raufmann, ber nach Salonifi reiste, und auch ber zweite mar fehr schwach besett. Man war also hauptsächlich auf den Umgang mit den Schiffs= offizieren angewiesen, und biefe, wie auf ben meiften Schiffen bes Lloyd, Dalmatiner, waren auf bem Mahmubie eben so freundlich, als bie Bebienung prompt und zuvorkommenb. Und bas ift auf ber See keine Rleinigkeit, befonders wenn fie, wie wir es balb erfahren follten, ihre üblen Launen bekommt. Denn nach ben paar fconen Tagen im Anfange bes Monates hatte bie Jahreszeit (bas Aeguinoctium war nahe) ihre Rechte wieber geltenb gemacht. Schon am 15., bei bem Spaziergange auf bie Montagnola, waren wir fast umgeblasen worden; ben 16. war es wieder leidlicher geworden und bei ziemlich flarem himmel, wenn auch Gegenwind, lichtete ber Dabmubie bie Anter. Rasch fuhren wir um bas Vorgebirge, auf bem bie Rathebrale liegt, aber bald zeigte ber Levante, ber Subostwind, bag bas abriatische Meer noch basselbe ift, wie bamals, als Hora seinem Freunde Birgil bei ber Ueberfahrt nach Griechenland die fcone Dbe schrieb. Auf mein Bett hingestreckt, hatte ich unter dem Braufen ber Wellen und bem Beulen bes Sturmes bie beste Belegenheit, einen praktischen Commentar zu ben Worten bes Dichters zu machen :

Illi robur triplex

Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commisit pelago ratem
Primus nec timuit praecipitem Africum
Decertantem Aquilonibus
Nec tristes Hyadas nec rabiem Noti,
Quo non arbiter Hadriae
Major, tollere seu ponere volt freta.

Den folgenden Mittag warf bas Schiff bie Anker auf ber bobe von Biefti, bas am Fuße bes hohen Monte Gargano liegt, weil es au fpat war, um noch bei Sage ben nächften Landungsplat, Molfetta,

Eine Rarte beizufügen habe ich für unnöthig erachtet, ba bie weichiebenen fehr guten Atlasse und Rarten von Riepert allgemein werbreitet und Jebermann zugänglich sind. Namentlich kann ich bie kante bes Königreichs hellas ober Griechenland und ber Republik ber seinen ionischen Inseln in einem Blatte, 1849, empfehlen. Wer noch genauere Auschauung wünscht, dem wird sie die ausgezeichnete Karte bet französischen Generalstabes von 1852 in vollstem Maße gewähren.

Bas bie Schreibung ber neugriechischen Ramen betrifft, so bietet fe große Schwierigkeiten, und gang confequent babei zu fein ift fast umbglich. Am bequemften wäre, wie wir bas bei franzöfischen unb milichen Ramen thun, bie griechische Schreibung beizubehalten und efer bie Aussprache ju überlaffen. Allein bas geht nicht an, well die griechischen Buchstaben zu wenig ben unfrigen entsprechen und be Aussprache ben meisten Lefern zu unbekannt ift. Wer murbe gum Belipiel Rarampampás (Καραμιταμιτάς) Karababá lefen, wie es seprochen wird? Ich habe mich baber großentheils nach ber Ausprace aerichtet. Die wie i ausgesprochenen Bocale und Diphthonge 4 η, ει, or habe ich durch i gegeben, nur v durch p. Für β habe in v geschrieben, bas wie bas lateinische v als w zu sprechen ist; un habe ich je nach ber Aussprache durch mb ober blog b gegeben, ng, und r nach v burch b; bagegen habe ich fur ben Spi= ritus asper, obgleich er nie gesprochen wird, H gesett, wie wir auch bi franzöfischen Wörtern mit h thun. Ferner habe ich bas schwach alpinirte & mit bloßem b gegeben, nicht mit bh, wie einige Reuere thun, weil bieses uns gar zu frembartig aussieht und die richtige Aus-Prache boch nicht beutlich ausbrückt; auch y habe ich immer burch g Begeben, obwohl es vor e und i wie j ausgesprochen wird, und & burch 3, obwohl es aleich dem französischen z wie ein weiches f lautet. Anderes brauche ich nicht zu bemerken. Inconsequenzen find mir freilich mehr

uns lag icon bas berüchtigte afroferaunische Borgebirge. Die boben albanischen Gebirge maren weit berab mit Schnee bebectt. Raft mo bie Meerenge am engsten ift, zieht fich eine Bucht in's Festland. Dort lag im Alterthume bie epirotifche Stadt Buthrotum, beutzutage Bucintro. Jest ftationirte bort eine turfische Gecabre, aus einer Dampffregatte, einer Segelfregatte und etwa acht fleinern Fahrzeugen bestehend. Sie war bort noch wegen bes Rrieges mit Montenegro, ber eben erft in Folge ber Senbung bes Grafen Leiningen ein Enbe genommen hatte. 216 ber Mahmubie falutirte, erwieberten bie Turten ben Gruß nicht, was ben Rapitan nicht wenig verbroß. Denn obwohl Rriegsschiffe Sanbelsschiffen gegenüber bazu nicht verpflichtet finb, scheint es boch eine gewöhnliche, bieber auch von ben Turten gegenüber ben Lloybschiffen beobachtete Soflichkeit zu fein. Zest mocht, wie ber Rapitan meinte, ber Merger über Defterreichs Ginfchreiten fie zu weniger Rudficht bewegen. Gegenüber bem Festlanbe feigt im nörblichen Theile ber Insel in nicht fehr großer Entfernung von Meere ber S. Salvabore empor, ein prachtiger Berg, ber eine fat gang horizontale Flache zwischen zwei fpitigen Gipfeln an ben beiben Enben hat. Das Meer zwischen Korfu und Albanien ift wie ein prachtvoller Binnenfee, nur mertte man an ben felbst bier fehr bod= gehenben Wogen, bag man auf bem Meere fei. Unter Sturm unb Regen liefen wir in ben Safen von Korfu ein und legten ziemlich weit von ber Stadt bei, weil Rohlen eingenommen werben mußten und die Magazine außerhalb ber Stadt find. Gine Barte brachte mich balb an's Lanb.

Gine Rarte beizufügen habe ich für unnöthig erachtet, ba bie weichiebenen fehr guten Atlasse und Karten von Kiepert allgemein verbreitet und Jebermann zugänglich sind. Namentlich kann ich bie karte bes Königreichs hellas ober Griechenland und ber Republik ber seinen ionischen Inseln in einem Blatte, 1849, empfehlen. Wer noch genanere Anschauung wünscht, dem wird sie die ausgezeichnete Karte bei französischen Generalstades von 1852 in vollstem Maße gewähren.

Bas bie Schreibung ber neugriechischen Ramen betrifft, so bietet fe große Schwierigkeiten, und ganz confequent babei zu sein ist fast umbglich. Am bequemften ware, wie wir bas bei frangofischen und miliden Ramen thun, die griechische Schreibung beizubehalten und ten Lefer bie Aussprache zu überlassen. Allein bas geht nicht an, well bie griechischen Buchstaben zu wenig ben unfrigen entsprechen und bie Aussprache ben meiften Lefern zu unbekannt ift. Wer murbe gum Belpiel Rarampampás (Καραμιταμιτάς) Rarababá lesen, wie es sefreden wird? Ich habe mich baber großentheils nach ber Aussprace gerichtet. Die wie i ausgesprochenen Bocale und Diphthonge 4 7, e., or habe ich durch i gegeben, nur v durch p. Für 8 habe in v geschrieben, bas wie bas lateinische v als w zu sprechen ist; r habe ich je nach ber Aussprache burch mb ober blog b gegeben, nach ng, und r nach v burch b; bagegen habe ich fur ben Spi= ritus afper, obgleich er nie gesprochen wird, S gesett, wie wir auch bri franzöfischen Wörtern mit h thun. Ferner habe ich bas schwach alpinirte & mit blogem b gegeben, nicht mit bh, wie einige Renere thun, weil biefes uns gar zu frembartig aussieht und die richtige Aus-Prache boch nicht beutlich ausbrückt; auch y habe ich immer burch g gegeben, obwohl es vor e und i wie i ausgesprochen wird, und & burch 3, obwohl es gleich bem frangofischen z wie ein weiches f lautet. Anderes brauche ich nicht zu bemerken. Inconfequenzen find mir freilich mehr gegen aber wurde ich balb in bem nahegelegenen gastfreien Sause bes hrn. Gust an bas üppige Leben ber alten Phaaterfürsten, wie homer es schilbert, erinnert, und mein werther Landsmann machte es mir rein unmöglich, Erfahrungen hinsichtlich ber hohen Preise zu machen; über bie mehrere meiner späteren Reisegefährten, bie sich kurze Zett in Rorfu aufgehalten hatten, bitter klagten.

Rorfu ist eine ausgezeichnet schone Insel und bie Stadt ebenso vortheilhaft, als malerifch gelegen. Ungefähr in Mitte ber öftlichen bem Festlande zugekehrten Seite ber Insel springt namlich bie Rufte ftark nach Often vor und bilbet eine nach Norben geöffnete Bucht, an welcher die heutige Stadt auf fanft anfteigenbem Boben gebaut ift. Im Westen auf mäßiger Sohe liegt bie Fortezza nuova, am öftlichften Ende auf einem in zwei fast tegelformigen Sipfeln fich erhebenben und fuhn in's Meer vorspringenden Felsen bie Fortezza vecchia. Durch einen tiefen Graben, in ben bas Meer einläuft und über ben eine Bugbrude führt, ift fie von ber Stadt getrennt. In ben Riten ber Felfen muchern Cactus und anbere fübliche Bemachfe. Seiten ift ber Anblid prachtig. Auf ber bobe genießt man eine ausgebehnte Aussicht auf die Stadt und Infel, auf bas Deer mit feinen Buchten und Infelden, und bie überaus großartige gebirgige Rufte Albaniens, bas alte Land ber epirotischen Stamme ber Chaoner und Thesproter. Festungewerte, meift aus venezianischer Beit, laufen von dem Meere füblich ber Fortegga vecchia bis zu ber Fortegga nuova und beden bie Stabt nach ber Lanbseite; auf ber Porta reale, bem Hauptthore, bas in's Innere ber Insel führt, prangt noch ber Lime 3hr hauptaugenmert aber haben bie Englander auf die kleine Insel Bibo, mahrscheinlich bas alte Ptychia, gerichtet, welche nörblich von ber Stabt liegt und ben hafen bedt. Sie fteigt nur mäßig über bas Baffer empor und bietet bem Auge wenig Auffallendes bar. Aber auf ihre Befestigung follen unglaubliche Summen verwendet sein. Die Straßen ber etwa 16 — 20,000 Einwohner zählenben Stadt find im Ganzen eng, manche so eng, daß man, ohne fich anzustrengen, beibe Seiten zugleich berühren kann, einige, beson-

# Inhalt.

|                         |          |            |      |        |       |        |      | Seite.         |
|-------------------------|----------|------------|------|--------|-------|--------|------|----------------|
| L Die Reise von Rom     |          |            |      | •      |       |        | •    | 1- 33          |
| Von Rom bis Korfu       | •        |            |      | •      |       |        |      | 1- 12          |
| Korfu                   | •        |            |      |        |       |        |      | 13 25          |
| Bon Korfu nach Ather    | ı        |            | •    |        |       |        |      | 26- 33         |
| I. Athen und Attifa     |          |            |      |        |       |        |      | 35-216         |
| Das neue Athen .        | •        |            |      |        |       |        |      | 37 50          |
| Die Lanbschaft Attita   |          |            |      |        | •     |        |      | 51-102         |
| Augemeine Borben        | ertung   | en .       | •    |        |       |        |      | 51 - 55        |
| Ein Ausflug nach        | Sunio    | n, Marath  | on 1 | ind M  | hamnı | 16     |      | 55 89          |
| Phyle und Umgege        |          |            |      |        |       |        |      | 89- 92         |
| Gine Fahrt nach C       | leufis   |            |      |        |       |        |      | 92-102         |
| Das alte Athen und fe   | ine U    | eberreste  |      |        |       |        |      | 103-196        |
| Siftorischer Ueberbl    | iđ       |            |      |        |       |        |      | 103-107        |
| Dufeion, Pnpr, N        | ymphei   | ihügel unb | Arc  | epag   |       |        |      | 107-118        |
| Die Afropolis und       | ihre 1   | lmgebung   |      |        |       |        |      | 119-176        |
| Die untere Stadt        |          |            |      |        |       | •      |      | <b>176</b> 196 |
| Gin Besuch auf ber fr   | anzöfisc | hen Flotte | bei  | Salam  | is. I | de Pi  | ifen |                |
| Athens                  |          |            |      |        |       | •      |      | 197—216        |
| III. Die Reife burch be | n 950    | eloponu    | :6   |        |       |        |      | 217-514        |
| Bon Athen bis Rorint    | h. M     | egara unb  | ber  | Ishm   | 08. 9 | Der P  | clo= |                |
| ponnes im Allgemei      | nen      |            |      | •      |       | •      |      | 219-251        |
| Korinth. Sityon. P      | hlius.   | Nemea.     | Rle  | onā    |       |        |      | 252-290        |
| Die Chene von Argos.    | Tirnn    | 8. Nauplic | 1. I | Nytenä | . Da  | s Heri | ion. |                |
| Arges                   |          |            |      |        |       |        |      | 291-324        |
| Von Argos bis zum       |          |            |      |        |       |        |      |                |
| tambos. Artabien i      |          |            |      |        |       |        |      |                |
| polina. Triviana (      | Mestan   | e). Manti  | nea. | Tege   | α.    |        |      | 325 - 359      |

•

| •                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        |                        |
|                                                                                                                        |                        |
|                                                                                                                        |                        |
| <b>x</b>                                                                                                               |                        |
|                                                                                                                        | Seite.                 |
| Das nörkliche Lakonien. Spartn und Umgegent. Das fütweftliche                                                          |                        |
| Arfabien. Lesnbari. Megalopolis                                                                                        | 3 <del>60 - 4</del> 14 |
| Meffenien. Ampheia. Thutia. Ralamata. Ramarin. Logubifta.                                                              |                        |
| Meffene. Gira                                                                                                          | 415—454                |
| Der Tempel in Baffa. Antripena. Das untere Alpheiosthal.                                                               |                        |
| heraa. Olympia. Kumani                                                                                                 | 455—476                |
| Das nortliche Arfablen. Pjophis. Rleiter. Raleprota. Rega-                                                             |                        |
| spilaon. Die Styr. Phenece. Stymphalos                                                                                 | 477—500                |
| Ben Stymphales nach Epitaures. Das hieron bes Asslepies.                                                               |                        |
| Epibaures. Argina. Rudlehr nach Athen                                                                                  | 501—514                |
| IV. Die Reise durch das ubrbliche Griechenland                                                                         | 515—684                |
| Rurger Ueberblid über bas nortliche Gradenland. Der Weg von                                                            |                        |
| Athen über Eleuthera nach Bootien. Bootien im Allgemeinen,<br>Blatää. Leuttra. Theopia. Der Hellton. Hallagtos. Onches | -                      |
| ftes. Theben                                                                                                           | 517—567                |
| Der holitesee. Der topaische See und seine Umgebung. Ata-                                                              | 317—307                |
| phien (Karbiga). Ropā (Lopolia). Drohomenos. Lebabea                                                                   |                        |
| (Livabia). Charonea                                                                                                    | 568594                 |
| Bhetis im Allgemeinen. Banopeus und Daulis. Ambrofes. Das                                                              |                        |
| Rlofter bes S. Lufas. Stiris. Defphi und ber Barnag. Rrifa.                                                            |                        |
| Ampfiffa (Calona). Der Weg von Calona bis Gravia. Das                                                                  |                        |
| obere Rephissosihal. Deris. Amphilaa (Dati). Titherea                                                                  |                        |
| (Belita). Parapotamici. Abā. Spampolis                                                                                 | 595—6 <b>3</b> 0       |
| Das östliche Lotris. H. Konstantines. Die Thermopplen. Das                                                             |                        |
| Thal bes Spercheics. Lamia ober Bituni. Das Kloster An-                                                                |                        |
| tinipa. Ein Blid nach Theffallen. Styliba. Larisa Kremaste.                                                            |                        |
| Chladi                                                                                                                 | 631 <b>65</b> 8        |
| Das nörbliche Euboa. Lithata. Das Kloster bes H. Elias. Ores                                                           |                        |
| bia (Rovias). Sagiannate. Die Rauber Choreli. Achmets                                                                  |                        |
| Aga. Chaltie. Aulis. Oropes. Das heiligthum bes Ams                                                                    |                        |
| phiaraos. Rudlehr nach Athen über ben Parnes und Phyle .                                                               |                        |
| V. Ediuf                                                                                                               | <del>685—70</del> 1    |

•

## . **T**.

# Die Reise von Rom nach Athen.

Bon Rom nach Rorfu. - Rorfu. - Bon Rorfu nach Athen.

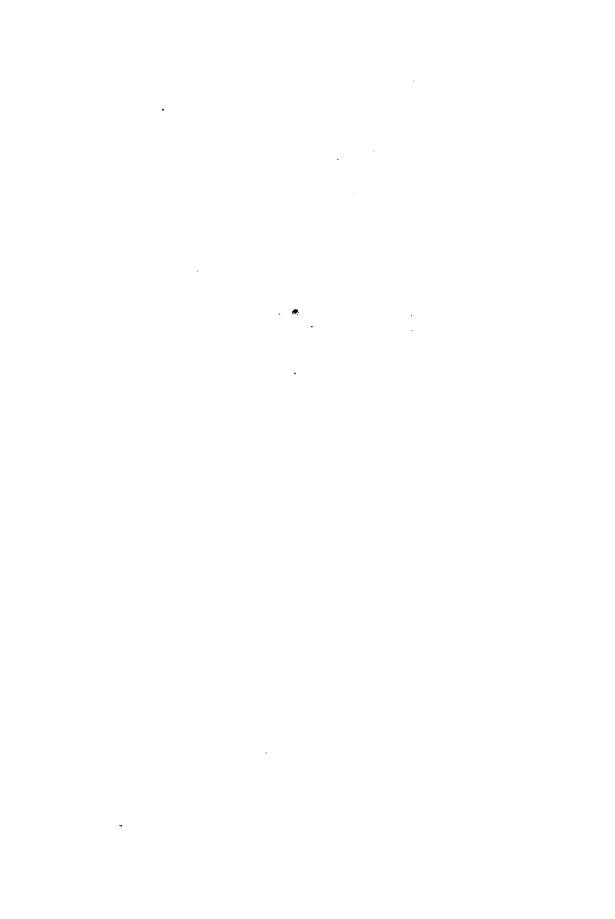

Krieges, zwischen 440 und 430 v. Chr., hatte aber auch die Infel ben bochften Bunkt ihrer Bluthe erreicht. Streitigkeiten, in bie fie bamals mit ihrer Mutterstadt Korinth verwickelt wurde, wurden eine ber Beranlaffungen zu jenem verberblichen Kriege und riffen fie aus ihrer ifolirten Stellung mitten in bie allgemein bellenische Bolitit, und bamit jugleich in bie furchtbarften Burgerfriege, welche bem großen athenischen Geschichtsschreiber Thulbbibes Anlag zu einer ber schönften Schilderungen gegeben haben, welche bie gesammte Siftoriographie kennt. Die Macht, welche bis bahin bie reichen Raufherrn ber Stabt beseffen hatten, wurde nicht ohne ihre eigene Schulb ganglich gebrochen, viele hunderte von ihnen auf die gräßlichste Weise ermorbet und eine vollständig bemofratische Berfaffung eingeführt. In biefen Barteitämpfen besetzten einmal vertriebene Aristofraten einen festen Blat auf bem Berg Istone und bedrängten von bort Jahre lang die Stadt. Unzweifelhaft ift ber Istone ber jetige S. Salvabore. Dan hat bagegen eingewenbet, er fei ju weit von ber Stabt und gu boch. Aber wer Afroforinth ober Ithome gesehen hat, wirb nicht zweifeln, daß auch ber hobe S. Salvabore für eine Festung in griedifcher Zeit fich trefflich eignete und die Entfernung will gar nichts fagen, benn Thutybibes fagt ausbrucklich und wieberholt, fie hatten bas gange Land (mit Ausnahme ber festen Stadt) in ihrer Gewalt gehabt. Sie machten alfo, mochten fie fein, wo fie wollten, viel weitere Streifzuge, als bie Entfernung von bem S. Salvabore bis mr Stadt beträgt, und konnten bemnach auch vom S. Salvabore ans bie Stabter in bem Bertehr mit ber Lanbichaft und ber Benupung ihrer Lanbereien fioren, und barin bestand eben ber Schaben, ben fie ihnen zufügten. Rein anberer Berg auf ber Insel läßt fich mit ber Darftellung des Thutydides vereinigen. Freilich hat mir der korty= raifche Gelehrte Muftorybis gesagt, es liege in bem nördlichen Theile ber Infel, westlich vom S. Salvabore, ein Dorf, bas noch jest Bistoni heiße und also offenbar ben alten Namen bes Berges bewahrt habe; bort muffe man baher auch biefen suchen. Allein auch zuge= geben, daß ber Rame vom Berge herkomme, läßt fich fehr wohl

benten, bag er von bem gangen ziemlich großen Berge auf ein nicht weit bavon entlegenes Dorf übertragen worden fei. Aehnliche Ramensversetzungen finden wir auch sonft. Die bemerkenswerthefte ift bie von Arkabia, wo ber name einer gangen Lanbichaft auf eine außerhalb biefer gelegene Stadt übergegangen ift. Nachbem alfo mehrere Jahre bie Aristokraten von bort aus einen unversöhnlichen Krieg gegen bie in ber Stadt geführt hatten, gelang es biefen, mit Gulfe ber Athener, ben festen Plas zu nehmen. Die Gefangenen wurden alle ermorbet; bie Demokratie und bas Bunbnig mit bem bemokratischen Athen waren gesichert, aber bie alte Bluthe tam nicht wieber. 3mar finden wir noch 60 Jahre fpater 80 Rriegeschiffe erwähnt; aber balb barauf fant bie Infel mehr und mehr, und ihre gugellofe Freiheit bezeichnete ein berbes Sprichwort: "Frei ift Korfyra, mach wohin bu willst." Die spätern Schickfale Rorthras find im Gangen bie bes übrigen Briechenland. Rach mannichfaltigem Wechsel ber herren tam et an bie Republik Benedig, unter beren Berrichaft es bis zu ihrem Untergange blieb. Nachbem es bann abwechselnb unter ben Frangofen, Englandern und unter ruffifch = turtifcher Broteftion gestanden, tam Großbritannien bleibend in feinen Befit und machte es zum Regie rungefite ber Scheinrepublik ber ionischen Infeln, in ber That ju einem ber Bollwerte seiner herrschaft. Die Bunfche und hoffnungen ber Rorfioten und übrigen Bewohner ber fleben Infeln, ober Eptanifier, geben bekanntlich und begreiflich auf eine Bereinigung mit ben griechischen Königreiche. Gelehrte Jonier haben am Enbe bes vorigen und am Anfang biefes Jahrhunberts nicht wenig zur Wieberbelebung bes griechischen Nationalgefühls beigetragen, und mehrere ber bervorragenden Perfönlichkeiten bes neuen Griechenlands haben ben tonischen Inseln angehört, wie die Capo d'Istria, Metara und Andere mehr. Ja, obgleich Korfu eine eigene Universität besitzt, ziehen es bie jungen Eptanifier vor, in Athen zu ftubieren, beffen Univerfität fie als ibre Nationalanstalt ansehen. Die Wünsche der fleben Inseln haben freilich vorerst so wenig Aussicht auf Berwirklichung, als bie ber 3taliener auf ein vereinigtes, felbstftanbiges Stalien; benn England balt

. . . .

bas Streben nach Unabhängigkeit hier so gut und so ftreng banieber, als Desterreich im lombarbisch-venezianischen Königreich.

Gine wirkliche Selbständigkeit besaß also die Insel nur in ber älteren griechtschen Zeit, und Spuren jener Zeit finben fich noch heute manche. Die alte hauptstadt lag nicht gang, wo bie jetige, aber boch gang nabe babei. Sublich nämlich von ber jetigen Stadt giebt fich etwa eine Stunde weit eine verhaltnigmäßig fcmale Landzunge bin, die fich zu ansehnlicher Sohe über bas Meer erhebt. Am fublichen Ende berfelben ift ein rondellartiger Plat, urfprunglich für Befchut beftimmt und baber bie Ranone genannt, jest ber Saupt= spaziergangsort ber Rorfioten. Dicht unter fich fiebt man zwei Eleine Infelden. Auf ber einen, einer Art Rlofter ober Ginfiebelei, hausen zwei Ronnen, die andere, mit einer kleinen Rirche, wird einem als Donfeudinsel bezeichnet, als ber oben besprochene Relsen, in ben bas Schiff verwandelt worden sei. Bei biesen zwei Klippen bringt bas Meer burch eine schmale Deffnung in die Insel ein und bilbet eine weite binnenseeartige Bucht, die Salina, die vor Alters ein ficherer Safen war, aber jest gang versandet ift und nur burch ergiebigen Rifchfang Bebeutung bat. Sie befpult die Bestseite ber beschriebenen Landzunge bis in die Rabe ber heutigen Stadt, mahrend auf ber Offeite, etwas fublich ber Fortegga vecchia, bas Meer eine anbere Bucht bilbet, bie awar jest nicht regelmäßig als Safen benutt wirb, aber boch felbft großen Schiffen fichere Buflucht gewährt. Die gange Landzunge ift jest größtentheils mit Delbaumen bebedt, zwischen benen auf ber Sobe mehrere ganbhaufer liegen, unter andern die Sommer= refibeng bes Lord-Oberkommiffare. Ginft aber ftand auf ihr die alte Stadt, wie noch jest überall zu Tage tretende Quaber und ber Name Baldopolis, Altstabt, beweisen. Bu Lande nur von ber Norbseite juganglich und burch ftarte Mauern und Thurme geschütt, batte fie zwei Safen. An bem öftlichen, Safen bes Alfinoos genannt, lag ber hauptplat ber Stabt mit ben Maarenlagern und Wohnungen ber reichen Raufleute; ber westliche in ber heutigen Salina bieg ber bollaische; nicht weit bavon, auf ber Hohe ber Landzunge, scheint bie Stadtburg gestanden zu haben. Die Grenze der Stadt im Rorden läßt sich nicht genau bestimmen, zweckmäßige Nachgrabungen würden sie vermuthlich nachweisen lassen. Jahlreiche Gräber aber, die ohne Zweisel außerhalb der Mauern lagen, zeigen, daß sie nicht die an die heutige Stadt reichte, und namentlich die Fortezza verchia nicht dazu gehörte. Doch kann man sich kaum überreden, daß dieser sak unangreisbare Felsen nicht schon im Alterthume Besestigungen getragen haben soll. Unwillkürlich fallen einem bei seinem Andlick Birgils "luftige Burgen der Phäaken") ein. Aber einen Beweis gibt diese Stelle nicht, weil nach bekanntem Sprachgebrauch damit auch undersestigte Berghöhen gemeint sein können.

Rett finbet man im Umfange ber alten Stadt häufig Alterthumer aller Art. 3m Jahre 1822 ift bicht über bem öftlichen Deeresufer, bei einer guten Quelle ein borischer Tempel von ziemlich kleinen De menfionen entbedt und zum größeren Theil ausgegraben worben. Dat: Material ist ein weißlicher, harter Muschelfalf. Es war ein fogenannter heraftylos Beripteros, b. h. er hatte einen Gaulenumgang mit feche Saulen an ben schmalen Seiten. Die Cellenmauer ift mit Ausnahme ber Oftseite noch großentheils wohlerhalten, von ben tannelirten Saulen fteht eine vollstänbig mit bem Rapital an ber fütweftlichen Ede, mehrere andere und gablreiche fonftige Architetturfich liegen umber, theilweise halb von Erbe bebeckt. Gigenthumlich ift ein innerhalb ber Cella gelegener, burch besondere Mauern umichloffener Raum, ber nur an ber Norbseite eine Deffnung nach ber Gella bat, offenbar bas Allerheiligste, bas Abyton. Daß ber Tempel erft auf ben Beiten nach Alexander sei, wie Ottfried Müller \*\*) aus ben weiten Intertolumnien geschloffen bat, erscheint mir nicht wahrscheinlich Die Säulen selbst haben auf mich ben Ginbruck eines viel boben

<sup>\*)</sup> Aoneis III, 291. Phaeacum aerias arces. Wenn bamit nicht wirtliche Ber gen gemeint find, so tann man außer ben Felstegeln ber Fortezza vecchie auch an bie Gipfel bes S. Salvadore benten.

<sup>\*\*)</sup> In ber Sall. Literaturzeitung 1835, Dr. 106; nach Railton in ben Antiquities of Athens. Supplement, bie ich leiber nicht vergleichen tann.

Alters gemacht. Belcher Gottheit ber Tempel gehört hat, läßt fich nicht bestimmen; wir haben über bas alte Korkna zu bürftige Rach= richten, und Inschriften hat man in ben Ruinen nicht gefunden.

Ein noch intereffanteres Wert bes Alterthums, weil einzig in seiner Art, ift 1843 beim Abtragen eines Theiles ber Außenwerte ber Stadt unter biefen gefunden worben, ein Grabmonument von eigenthumlicher Gestalt. Es besteht in einem Rundbau von etwa feche Ruß bobe und funfgebn guß Durchmeffer, aus regelmäßigen Quabern aufgeführt und mit einem flachen Steintegel gebect, ber auf einem ringsum über ben Runbbau vorspringenben Gefimse rubt. Auf ber oberften Steinschichte, junachst unter bem Gefimse, ift eine Infcrift von feche herametern in fehr alter, von ber Rechten gur Linken laufenber Schrift eingehauen. Sie melbet, bag ber Bau bas Grabmal eines Menetrates aus ber lofrischen Stabt Deanthe ift, ber gur See verungludt war und bem bann bie Rorthraer bas Dentmal er= richteten, ba er ihr Prorenos gewesen war, was etwa so viel als Chrenburger bebeutet. Die Poeffe ift etwas ungeschickt abgefaßt, woran fich einige hypertritische Gelehrte so stießen, baß fie an ber Aechtheit ber Inschrift zweifelten, als ob man im Alterthum nicht auch gelegentlich hatte ichlechte Berfe machen tonnen.

Rings um das Menekratesmonument hat man zahlreiche größere und kleinere Thongefässe gefunden, die zum Theil in der nachher noch zu berührenden Sammlung des Rollegiums aufbewahrt werden. Sie haben meist alterthümliche Berzierungen, schlangenförmige oder auch gerade, horizontal herumlaufende Linien, wie Reise.

Etwas später hat man aber auch noch eine zweite Grabschrift entbeckt, bie in brei wohlgebilbeten herametern besagt, baß fie bem Denkmale eines Arniabes angehörte, ber tapfer kampfend in einer Schlacht am Aratthos gefallen sei, einem Flusse, ber sich in ben Golf von Arta ergießt. Diese Inschrift ist abwechselnd von ber Linken zur Rechten und von ber Rechten zur Linken geschrieben (βουστροφηδού). Bebeutend weiter nach Westen, als biese alterthümlichen Gräber, in geringer Entfernung von ber innersten Bucht ber Salina, an ber

"Straße der Trauerweibe", scheint ein anderer großer Begräbnisplat gewesen zu sein, indem dort zahlreiche wohlgearbeitete Steinsarge gefunden werden. Mehrere, die ich umherliegen sah, maßen etwa sechs Tuß in der Länge und hatten starke, in der Mitte giebelförmig erhöhte Deckel. Trop langem Suchen fand ich nur zwei Buchstaben\*), aber Mustorydis sagte mir, es seien mehrere kleine Grabschriften, auch römische, daselbst gefunden worden, sowie auch römische Münzen. Danach gehörten diese Särge einer weit spätern Zeit an, als die vorher genannten Monumente.

Die verschiedenen auf ber Infel gefundenen Alterthumer find gum Theil in einem Museum in bem Rollegium ober Univerfitategebanbe ausammengestellt, bas zwar dn Umfang nicht groß ist, aber für bas Studium der alten Schrift sehr bedeutenden Stoff liefert. Es flehen bort Inschriften beifammen, von bem sechsten Jahrhundert vor Chr., ober noch fruher, bis in bie driftliche Beit. Andere Gegenftanbe find in Brivatfammlungen, unter benen jest ben erften Rang bie bet Englandere Ritter Woodhouse einnimmt, bee gewesenen Schatmeifter ber ionischen Republif\*\*). Sie ist mit großer Renntnig und viel Geschmad angelegt und enthalt einen reichen Schat von Befaffen aus Thon, Glas und Metall, Gegenständen bes Schmucks, Cameen, Terracotten, Baffen, eine in ihrer Art einzige Folge von Mungen ber fieben Inseln, und, vielleicht die Krone von Allem, einige alte Infchriften auf Erztafeln, unter benen zwei aus Galaribi am Deerbufen von Lepanto zu ben werthvollsten Ueberreften bes griechifden Alterthums gehören. Der schon bejahrte Besitzer zeigte mir biefe Sammlung mit großer Liebenswurdigkeit und gestattete bie Copie ber Inschriften mit einer Liberalität, bie besonbers angenehm überrafct, wenn man aus bem füblichen Stalien tommt, wo befanntlich felbft in öffentlichen Museen bie absurde Anordnung besteht, bag man ohne spezielle Erlaubnig nichts ichreiben barf.

<sup>\*)</sup> Auf einem Dedel ftanb PO.

<sup>\*\*)</sup> Etwas ausführlicheren Bericht über biefe Sammlung habe ich in ben "Epigtaphischen und Archaologischen Beitragen aus Griechenland", S. 1 ff., gegeben.

Eine ganz ausgezeichnete Sammlung altgriechischer Munzen befist auch ber Golbschmied Paolo Lambros (Auungos), ber Handel bamit treibt und sich durch einige werthvolle numismatische Publicationen bekannt gemacht hat \*). Mit Bereitwilligkeit zeigt er auch bem, ber nichts zu kaufen beabsichtigt, Stunden lang seine Schäte.

Die Geschichte und bie Alterthumer von Rorfgra find zu verschiebenen Zeiten von eingeborenen Gelehrten behandelt worden; boch fehlt eine bis auf bie neueste Beit fortgefette Darftellung. jahrte und verdiente Cavaliere Muftorybis, ber schon in feiner Jugenb "Ulustrazioni Corciresi" herausgegeben hat, ist seit längerer Zeit mit einer solchen beschäftigt, und ein bebeutenber Theil ift auch be= reits gebruckt, wie ich felbst bei ihm gefehen habe. Das Werk ift aber in's Stocken gerathen; benn bis in ben Frühling 1853 bezog Muftorybis bafür eine jährliche Unterstützung von ber ionischen Regierung; bie hat ihm ber Lord-Oberkommiffar Benry Bard entzogen, weil er bie Sache nicht geforbert habe. Mustorybis mag etwas lang= sam gearbeitet und die Unterstützung als eine Art Rente betrachtet haben; auf ber anbern Seite ist aber auch richtig, was er mir be= mertte, daß man eine folche Arbeit nicht wie die eines Zimmermeisters auf bestimmte Zeit liefern konne, und bag bie Schwierigkeit, Bucher qu erhalten, ihn oft Monate lang aufhalte. Auch fieht bies Beber= mann nur als ben mehr ober weniger plausibeln Bormand an; ber mabre Grund liegt in Muftorybis politischer Gefinnung. gut englisch gefinnt, so burfte er ohne Zweifel fein Bert mit ber grundlichften Langfamteit machen. Außer Muftorpbis ift ein tuchtiger Alterthumstenner Ifonomidis (Olnovouides), der eine der Wood= boufifchen Inschriften aus Galaridi mit viel Gelehrfamkeit bearbeitet bat, und mit ber Erklarung ber andern noch beschäftigt ift.

<sup>\*)</sup> So ift 1855 von ihm eine Abhandlung erschienen: Περί Εξ χουσών νομισμάτων των Φιλίππων ύπο Παύλου Λάμπρου, nebst frangösischer Ueberschung. Die beschriebenen Mungen habe ich schon bei ihm gesehen.

## Von Korfu nach Athen.

Die Ankunft eines Postschiffes ift in Safenstabten, befonbers auf Infeln, immer eine Sache von Bichtigkeit, gang befonbers aber wird, wenn es burch wibrige Winde gurudgehalten ift, mit Spannung barauf gewartet. Go verbreitete fich benn Mittwoch, 23. Man, rasch bie Nachricht, ber Dampfer Afia sei angekommen; aber zugleich wurde angezeigt, daß er wegen fortbauernben Sturme erft in ber Nacht abgehen werbe. Ich benutte baber einen gunftigen Moment noch zu einem Spaziergange in ber Umgebung ber Stabt. wieber in biefe gurudfam, begegnete mir ein Menfch, ber mich fragte, ob ich nicht ber Frembe sei, ber mit ber Affa abgehen wolle, und als ich es befahte, mir melbete, er habe mich im Auftrage ber Abministration in ber gangen Stabt gesucht, bas Schiff werbe abfahren, um brei Uhr muffe man an Borb fein. Der himmel hatte fich etwas aufgeklart, ber Capitan baber beschloffen, bie Anter fruber m lichten und die Administration überall herum geschickt, um die zerftreuten Reisenben gusammengutreiben. Es war noch Zeit genug, um ein fraftiges Frühstud zu nehmen und so ber voraussichtlich fturmtschen Kabrt entgegenzugeben. Rur ungern trennte ich mich von ber Familie Gpfi, bie mir unter bem Toben ber Aequinoctialfturme fo angenehme Tage bereitet und ben Ruf ber Gastlichkeit, ben unser gahlreichen in ber Frembe niedergelaffenen Landsleute genießen, glangend bestätigt hatte. Bur bestimmten Zeit befand ich mich an Borb ber Afia, eines großen, schönen Schiffes mit einer Maschine von

Raum bort angelangt, bemertte zweihunbertfechezig Pferbekräften. ich unter ben wenigen Passagieren einen großen, blonben Mann, ber mir entschieben ben Thous eines norbbeutschen Offigiers zu tragen schien. Und ich täuschte mich nicht. Es war ber olbenburgische Major von Egloffftein, ber als außerorbentlicher Gesanbter seines hofes nach Athen reiste, um bie offizielle Anzeige vom Ableben bes Großbergogs. bes Baters Ihrer Majestät ber Konigin von Griechenland, zu überbringen. Auf Schiffen macht man schnell Bekanntschaft und fo fand fich balb, bag wir une nicht jum erften Dal faben. Dreiundzwanzig Jahre früher hatten wir uns auf ber Aula ber Universität Jena ge= troffen, als nach ben Unruhen, bie im Berbste bes Jahres breißig fich auch bort zeigten, die Studenten unter hofrath Riefer's Oberbefehl eine Sicherheitsgarbe bilbeten und spater auch eine Compagnie weimar'scher Truppen eingeruckt war. So gab es balb allerlei Reminiscenzen an die mehr spaghaften als ernsten Erlebnisse jener Tage aufzufrischen. Außer biefem Deutschen fuhren unter anbern auch zwei junge Beiftliche ber unirten armenischen Rirche mit, die in Wien in einem für Armenier bestimmten Institute gebilbet worben waren und fehr gut beutsch sprachen. Sie fehrten nach Afien gurud, um nun in irgend welchen abgelegenen Dorfern zu wirken, ein eigener Contraft gegen bas Leben in einer europäischen Sauptstadt. Es schienen madere Leute, benen es um beffern Unterricht ihrer Landsleute fehr cifria au thun war.

Der himmel war ziemlich wolkenfrei, als wir die Anker lichsteten, aber die Fahrt ging trot ber starken Maschine ziemlich langsfam, ba uns ein heftiger Subwind entgegenblies. Doch ließ ich mir bas Anfangs gerne gefallen; benn Korfu schien mir von der Subostsseite sich noch viel schöner auszunehmen, als wenn man von Norden kommt. Das Schiff führte uns um die Fortezza vecchia, an dem alten Hafen und der alten Stadt vorbei, der Subspitze der Insel zu. Ghe man diese erreicht, springt ein ziemlich flaches Vorgebirge stark in die See vor, das den weiten bogenförmigen Busen begränzt, welcher bei der Stadt beginnt. Es ist das alte Leufimme, in den Seekriegen

um Rorfpra oft genannt. Roch heute heißt es nebft ber gangen um= liegenben Begend mit geringer Ramensanberung Levfimo. Gegenüber. bicht am epirotischen Festlanbe, in ber bier wieber giemlich schmalen Meerenge, liegen zwei Inselden, noch jest wie im Alterthum Syvota (Σύβοτα) genannt, auch burch eine Seefchlacht im Jahre 432 v. Chr. bekannt. Ale wir une ber Subspite ber Infel naberten, nahm ber Wind wieber fart zu und bei fturmifcher Racht fubren wir am Gingang bes Golfes von Arta, an Levtaba ober Sta. Maura, Ithafa und Rephallonia vorbei. Als ich mich ben folgen= ben Morgen früh auf's Berbeck schleppte, hatten wir bas letten fcon hinter une und naherten une Bante ober Bakunthoe; linte fab man in ber Ferne ben Golf von Patras und bie Ruften und Bebirge bes Beloponnefes und bes gegenüberliegenben Actoliens. Auf ber Rhebe vor Zante wurde etwa eine halbe Stunde gehalten. Stadt und Infel bieten einen ungemein lieblichen Anblick bar. Die erften zieht fich in bebeutenber Ausbehnung an einer geräumigen Bucht an ber Nordoftseite ber Insel bin. Zwischen ben weißen, meift giemlich niebrigen Baufern ragen mehrere ichlante Rirchthurme ftattlich emper, bazwischen stehen bunkelgrune Baume und hinter ber Stabt thront auf hobem Berge bie alte renetianische Feste. Gegenwärtig hat bie Infel gewöhnlich nur eima fechezig Mann Befatung. Schone, mit Bäumen und Reben bepflanzte Sügel und Berge umgeben bie Statt, und so weit bas Auge reicht, erscheint bie Infel wohlbebaut, wie fie benn in biefer Sinficht Rorfu weit übertreffen foll. 3wei Bauptprodukte freilich, Wein und Rorinthen, waren bamals fcon gum großen Schaben ber Bewohner in Folge ber unglucklichen Traubentrantheit ganz migrathen. Suboftlich von ber Stabt erhebt fich ein fpiper Berg zu ansehnlicher Sohe, ber alte Glatos, und läuft nach Often in ein kahles Vorgebirge aus. Als wir es umschifft batten und und wieber in ber offenen Gee befanben, marf und ber Gubwind wieber unbarmbergig umber. Auf bem Berbece zu geben ober ju fteben wurde eine große Runft und fo fette ober legte man fich auf ben Boben. Schwarme von Moven umtreisten bas Schiff unb oft genug wurde man von ben über bas Deck schlagenben Bellen benett. Raum achtete ich barauf, als man uns etwa um vier Uhr in der Ferne den berühmten Hafen von Navarin zeigte, und bald trieb uns bas Better gang in bie Cajuten, wo es Nachts bisweilen fast unmöglich mar, fich im Bette zu halten. Das Stoßen ber Da= foine, das Krachen und Knarren ber Planken und bes Getäfels trugen zur Annehmlichkeit ber Nacht eben auch nicht bei. Doch wurde es gegen Morgen leiblicher. Mit Tagesanbruch maren wir bereits um bie Gubtufte bes Belovonnefes. Die Wellen hatten fich giemlich gelegt, ber Bind hatte umgeschlagen und wehte uns frisch von Norben entgegen, mas freilich jest unsere Kahrt nicht forberte. lette beftige Windftog hatte uns beim Umfahren bes Cap's Malea betroffen, wo bekanntlich einft Obuffeus und Menelaos auf ber Beim= tehr von Troja verschlagen worben waren. Es gehörte also etwas Sturm baselbst zu einer klaffischen Reise, und glücklicher Beise war uns bie See gnabiger, ale jenen beiben Fürsten. Der Reft ber Fahrt entschädigte für bie überstandenen Leiben. Links hatten wir bie bobe bergige Rufte von Lakonien und ben Golf von Nauplia, balb die felfige Subseite von Argolis; vor ihr fieht man die kleine Insel Speta ober Spezzia und bas langhingestrecte schmale Sybra, ein einziger tabler Fels, an deffen bem Lande zugekehrter Nordseite bie Stadt liegt. Ihr gehören bie ruhmlichft befannten Belben bes Freibeitstrieges, Miaulis, die Conduriottis und andere mehr an, und es ift traurig, daß diese Infel, die wohl in jenem gangen Rampfe die größten Opfer gebracht und am meisten geleistet bat, in Folge ber Unabhangigfeit ihre frubere Bluthe verloren bat, indem fich Sandel und Schifffahrt mehr an andere Orte hingezogen haben. Rechtshin nach Suben und Often tauchen aus dem Meere in der Kerne bie In= feln Milos, Siphnos, Seriphos und andere Rykladen auf. man weiter nach Norden in den Golf von Aegina ober saronischen Meerbusen kommt, erblickt man links Poros, bas alte Ralauria, wo Demosthenes fich am Altar bes Poseibon ben Tod gegeben hat, bann bie fühnen Felsenzacken ber Salbinsel Methana und Aegina mit fei=

nem hohen Berge bes h. Elias; rechts, nachbem man bas Infelden bes h. Georgios, bas alte Belbina, jur Seite gelaffen, breitet fic bie attische Salbinsel vor bem staunenben Auge aus. Raum schentt man, wenn man an Aegina vorübergefommen ift, bem prachtvollen Blide, ber fich in's Innere bes Golfes eröffnet, feine Aufmertfamfeit, fie ift gang auf Attifa, ober richtiger auf Athen gerichtet, beffen Umgebungen fich allmählig entfalten. 3wischen bem langge ftredten Symettos und bem pyramibalen Bentelifon fieht man einen zwar niedrigern, aber schroff und ted emporfteigenden Felsberg and weiter Kerne. Es ift ber h. Georgios, ober ber alte Entabettos; rechts bavon tritt erft fpater ber Felfen ber Afropolis beutlich berpor mit den schönften Ruinen, bie bie Welt tennt; por und zwiichen biefen Sugeln breitet fich auf fanft anfteigenber Flache bie Stadt aus, zu hinterft weithin fichtbar bas konigliche Schloß. gegen Mittag, als wir, Salamis zur Linken laffend, burch bie enge Munbung in ben weiten Biraeus einliefen, noch jest einer ber iche ften und ficherften Bafen, bie es gibt, nur fur bie größten Bintes schiffe nicht tief genug. Bon Norben springt eine schmale Landzunge an ber Mundung weit vor, auf ber man auch beim raschen Ginlaufen machtige alte Mauerrefte gewahrt. Sie hieß im Alterthum Gettonela und hier konnte ber hafen mit Retten gesperrt werben. viele Schiffe verschiebener Rationen, barunter mehrere Rriegsichiffe, gaben bem hafen ein belebtes Aussehen; an ber innern Seite liegen verschiebene Regierungsgebäube, Waarenlager und Wohnungen ba hier zahlreich niebergelaffenen Raufleute. Rafch waren bie nöthigen Bolizei = und Sanitatsformalitäten abgethan. Darin verbienen & Griechen hier, wie in Rorfu, ein entschiedenes Lob gegenüber ben italienischen Behörben, bie, aus Gott weiß welchen Grunden tiefer polizeilicher Weisheit, die armen Reisenden, die fich bas fefte Land gu betreten fehnen, Stunden lang warten laffen. Bahlreiche gierliche Barten, mit bunten Teppichen reich belegt, umschwärmten balb bat Schiff und von allen Seiten wurden ben Reisenben bie verschiebenen Gafthofe Athens angepriefen. Die Wirthe felbst, ober Agenten ber ŀ

ince, tamen, meift in ber reichen Rationaltracht, auf bas Berbeck, haten einem Abreftarten zu und suchten einander bie Reisenben burch Meigerung zu entreißen. 3ch folgte mit herrn von Egloffftein bem Bithe bes Hotel d'Angleterre. Balb waren wir am Lande und von Rauth= und Pasbeamten unbelästigt in einem Wagen, ber uns nach Aden brachte. Gine fast ganz gerabe, breite, staubige Lanbstraße fitt burch bie Gbene. Bur Seite find meift Beinpflanzungen unb teilweise Delbaume, die zu bem fogenannten Olivenwalbe gehören, der fo weit bie Strafe fie durchschneibet, mit einem Balbe wenig Uchulichkeit haben. In ber Mitte bes Weges ist eine Schenke, wo men einen Augenblick zu halten und ben Pferben Waffer zu geben plegt. Ge ift mir aufgefallen, bag, so oft ich ben Weg machte, ich ie Griechen bies thun und eine kleine Erfrischung nehmen fab, mah= und man fonst bie Pferbe halbe Tage lang ununterbrochen laufen laft und bie Leute felbst fehr mäßig find. 3ch weiß nicht, übt ber Stand ber Landstraße, ober bie europäische Civilisation, bie fich befonberd auf biefem Bege bewegt, folchen Ginfluß. Nach etwa einer Stunde erreicht man die Stadt, in die man, am Tempel bes Theseus verbei, durch bie Bermesftrage einfahrt. Aus biefer führte uns bann ter Beg burch die Acolosstraße nach unserm Gasthofe am nörblichen Cabe ber Stadt, wo wir und balb von ben Strapazen ber Seefahrt reananbig erholt hatten. Es gibt taum ein behaglicheres Befühl, als wan man fich nach einer fturmischen Seereise auf bem festen Lanbe a ine wohlbesette Tafel seten kann und nachholen, was man auf dem Schiffe verfaumt hat, und biefem gaben benn auch wir uns gerne bin.

Da Sasthöfe ein sehr wesentliches Moment auf Reisen sind, so erlande ich mir hier einige Bemerkungen über die in Athen. Es ist bies einer der Punkte, in dem die europäische Civilisation in der Samptstadt des Königreiches die größten Fortschritte gemacht hat. Die Sasthöfe sind vortrefflich, aber in ihrer Ginrichtung von den unsrigen in so fern verschieden, als darin, wie überhaupt in den Städten des Orients, das Pensionssystem herrscht. Man zahlt etwas Gewisses

für ben Tag, Alles inbegriffen, nur ber Wein wurde in Athen besonders berechnet. Obgleich das Leben in Athen im Gangen theuer ift und ber Grieche ben Gewinn nicht verschmaht, fo hat boch bie Concurrenz burchaus billige Breife berbeigeführt. Babrend meiner Anwesenheit wurden gewöhnlich zuerft zehn Franken fur ben Tag geforbert, aber schon auf bem Dampfichiffe brudten fich bie Wirthe gegenseitig bis auf acht, ja sechs Franken herunter, woran man freilich nachher fie nachbrudlich erinnern mußte. Dafür hat man sein gutes Bimmer, ein fehr reichliches Frubflud, bas man nach Belieben theilen kann; ich habe oft ben Morgen fruh mir Thee ober Raffee geben laffen und erft wenn ich von einem Ausgang nach Saufe tam, bas Gabelfrühstück genommen; sobann Abends ein vortrefflices Mittageffen mit Raffee, babei bie größte Bequemlichteit hinfichtlich ber Zeit, ohne irgend an eine Stunde gebunden zu fein. 3ch habe von fechs Uhr Morgens bis Mittags zwei Uhr zu allen Stunden gefruhftudt und ftete zuvorkommenbe, freundliche Bebienung gefunden. Dan tann alfo felbft in ben erften Gafthofen, fur eine größen Stadt, ziemlich billig leben. Wer fich auf langere Beit einrichtet und in Restaurationen ift, kann es natürlich noch weit wohlfeiler machen. Das hotel b'Angleterre hat eine schone Lage an bem Artillerieplate, über ben fich eine weite Aussicht nach ber Rufte und bem Meere eröffnet. hinter bem Sause ift ein Barten mit schonen boch emporrantenben Rofenlauben, bie mir in uppigfter Bluthe zu fteben ichienen; aber man verficherte mich, daß biefe bereits vorüber und mas ich fab, nur noch ein Schatten ber früheren Bracht fei. In bem Barten find ba und bort alte Marmorreliefe und Grabschriften ein= gemauert, ein runder Tisch in einer Laube rubt auf einer runden Grabsaule mit Inschrift. Diese Stude find alle beim Bau bes Hauses gefunden worden, wie jene ganze Gegend mit alten Gräbern bedeckt ift und überhaupt fast bei jedem Reubau in Athen Ueberrefte bes Alterthums aufgefunden werben.

So wohl man fich nun im Gasthofe fühlt, lange halt man es nicht aus. Es brangt einen hinaus, und wohin follte man bie Schritte

zuerst wenden, als nach der Afropolis? Da man indessen, um in dieselbe einzutreten, einer Erlaubnißkarte des Conservators der Altersthämer, Bittakis, bedarf und der Abend schon zu weit vorgerückt war, um diese zu holen, so mußte ich mich begnügen, für diesmal nur den Burghügel dis zum Eingang zu besteigen, wo ich gerade noch rechtzeitig hinkam, um die Sonne hinter den Bergen des Pesloponneses untergehen und Land und Meer in dem glühenden Abendshimmel prangen zu sehen. Es war ein erster Eindruck, der alle Erwartungen übertraf und was mehr ist, ein Eindruck, der bei wiesberholter Betrachtung nicht geschwächt, sondern jedesmal tiefer wurde.

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# II.

# Athen und Attika.

te Athen. — Die Lanbichaft Attita. Allgemeine Borbemerfungen. Ein Ausftug nach Marathon und Rhamnus. Phyle und Umgegend. Efeufis. — Das alte Athen und berrefte. hiftorischer Ueberblid. Muselon, Pnpr, Rymphenhugel, Areopag. Die 8 und ihre Umgebung, Die untere Stadt. — Ein Besuch auf ber frangofischen Flotte bei Salamis. Die hafen Athens.

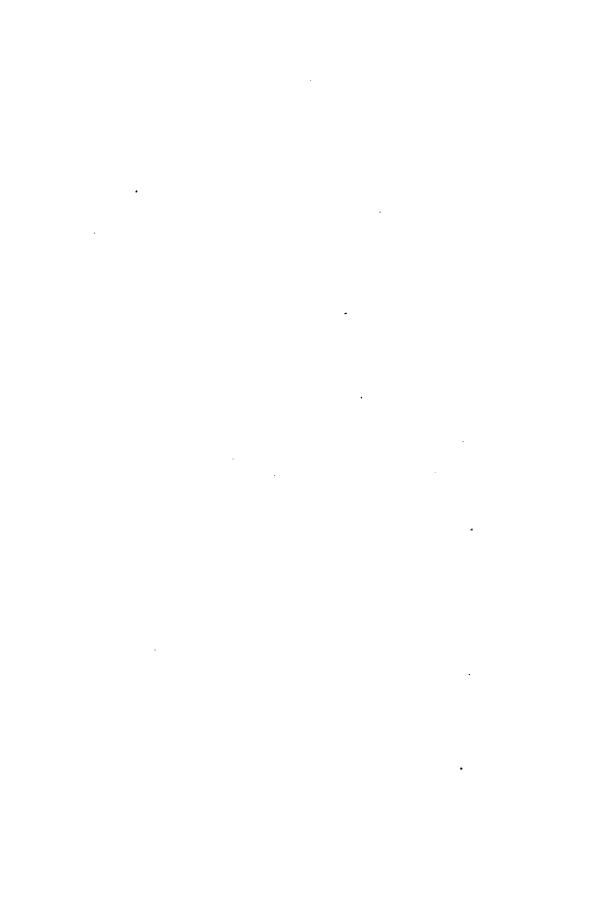

## Das neue Athen.

Das beutige Athen liegt jum größten Theile nörblich von ber Inopolis auf einer fanft fich gegen Often erhebenben Flache, bem wien Theile nach auf bem Boben ber alten Stabt, nach Norben in biese hinaus, während im Süden das alte Athen sich viel wei= ir ausbehnte. Die Stadt, bie feit bem Alterthume niemals gang wied war, fonbern immer ein verhältnigmäßig bebeutenber Ort ge= Mie ift, gablte vor bem griechischen Aufstande etwa 3000 Häufer wi 10 - 15,000 Ginwohner, hatte aber mabrenb beffelben fo ge= im, bağ nur noch 300 Häufer gestanden haben sollen, als fie zur kfibeng bestimmt wurde. Dies fant 1834 statt. Die Regierung Mate aus Nauplia hieher über; bie türkische Ringmauer, welche zum wien Theil zerfallen war, wurde gang entfernt und ber Neubau ich einem giemlich regelmäßigen Blane mit geraben Stragen von wichnlicher Breite unternommen. Es wurde viel und rasch gebaut, ut es zeigt fich auch hier bie allgemeine Erscheinung unserer Zeit, bif bie hauptstädte eine ftarte Centripetalfraft ausuben, zu ber in Griechenland bie Entwicklung bes übrigen Landes in keinem Berhalt= niffe ftebt. Athen hat jest etwa 30,000 Einwohner und überall fteigen ftattliche Gebäude aus bem Boben empor. Doch fieht man anterfeits noch an manchen Orten alte Haufer in Trummern liegen, besonders nach der Seite der Afropolis zu. Dieser Theil hat über= haupt noch ben altern Charafter, enge, frumme Stragen, in benen bie altere Bevolkerung albanefischer Abkunft zusammengebrangt ift Die beiben Sauptstragen, nach benen man fich ziemlich leicht orientirt, find bie bes hermes und bes Acolos. Die hermesftrage burchfcneibet bie Stadt von Westen nach Often in ihrer gangen gange und führt von ber Biraeusstraße bis jum Schlofplate binauf. im rechten Wintel von ber Acolosftrage burchschnitten, bie vom Abhange ber Burg nach Norben läuft und an bie fich bie Lanbftrafe von Patifia anschließt. Parallel mit ber Acolosstraße läuft weftlicher, aber nicht in gleicher Langt, bie ber Athene. In bem altern Stabttheile, in ber Nahe ber Burg ift bie bebeutenbfte bie Sabriansftrage, bie bie Aeolosftrage burchschneibet und fich in einem weiten Bogen um ben Fuß bes Afropolishugels zieht. Durch biefe Ramen wird man gang in's Alterthum verfett. Gine Menge felbft ber Eleinften Gaffen Athens tragen folche hochklingenbe Ramen, man liest an ben Eden: Strafe bes Euripibes, bes Demofthenes u. f. w., aber men liest es auch nur an ben Ecen; benn fragt man nach einer folchen Baffe, fo tann man in ber Regel barauf gablen, bag ber Befragte fie nicht kennt. Ja selbst ber offiziell aboptirte Ausbruck für Strafe, όδος, hat fich gegenüber bem gebräuchlichen δρόμος noch wenig Geltung zu verschaffen gewußt.

Die neueren Gebäube ber Stabt find im Ganzen nicht übel gebaut, es find, was man so nennt, hübsche Häuser, aber meist ofen entschiebenen architektonischen Charakter. In der Regel sind sie nicht hoch, von einem oder zwei Stockwerken über dem Erdgeschoß, was sich leicht begreift, da hinlänglich Raum zum Bauen vorhanden ist. Daher sindet man einstweilen hier noch nicht die widerwärtigen Kafernen vieler modernen Städte. Es wohnt bei den Wohlhabenden meist nur eine Familie in einem Hause, oder doch nur wenige. Eine Eigenthümlichkeit, die sich bei freier stehenden Häusern vielfach sindet, ist, daß man von der Straße nicht unmittelbar in das Haus eintritt, sondern in einen größern oder kleinern Hofraum neben dem Hause, aus dem man dann erst von der Seite in das Haus seihft kommt. Es scheint das Landesübung, wenigstens habe ich es auch in kleinern Städten und Dörfern bei den Wohnungen der Wohl-

habenben faft burchgangig gefunden. Außer ber größern Sicherheit bat es ben Bortheil, daß man auch ebener Erbe bie gange ber Straße jugefehrte Front ju Bimmern verwenden fann. Uebrigens ift biefes Erbgeschoß gewöhnlich um einige Stufen über bie Strafe erhöht. Das Material ber Sauser ist meist ein guter Ralkstein, ber bicht bei ber Stabt am Lykabettos gebrochen wirb, wo reichliche Steinbruche in lebhaftem Betriebe finb. Auch fieht man vielfach ben schönen weißen Marmor bes Pentelikon angewandt. Unter ben neuen Gebauben nimmt ben ersten Plat bas königliche Schloß ein. Es liegt am öftlichen Ende ber Stabt, ziemlich hoch, mit herrlichem Blide auf bie Afropolis, bas Meer und die veloponnefischen Gebirge, und ift ein icones Gebaube mit einfachen Berhaltniffen. Die königlichen Bohnzimmer find freundlich und wohnlich eingerichtet, die großen Gefellichafte = und Ballfale reich und geschmachvoll becorirt und follen fich bei brillanter Beleuchtung, angefüllt mit ben bunten Trachten ber Belabenen febr gut ausnehmen. Aus eigener Erfahrung tann ich über bie hoffeste nicht urtheilen, ba wegen ber Trauer mahrend mei= nes Anfenthaltes teine gegeben wurben. Dan hat vielfach gefunben, baß für Griechenland ein folcher Pallaft ein überfluffiger Lurus fet. Es ift mabr, er fteht in ftartem Contraft mit bem Buftanbe bes Lanbed. Der Maffe jeboch und besonders ber Maffe in halborientalischen Ranbern imponirt man nicht durch republikanische Ginfachheit, fon= bern bie Regierung bebarf einer gewiffen Pracht. Aber überdies ift er, wie mir von fehr mohl unterrichteter Seite verfichert worben ift, nicht mit griechischem Gelbe bezahlt, sonbern Ronig Lubwig hat ihn aus feinem Brivatvermogen feinem Sohne bauen laffen und fo ift er fur bas Land ein Geschent. Man hat ihn auch geschmadlos genannt und anderseits von tabler Bracht gesprochen. Ich gestehe nicht zu wiffen, worin bie Beschmadlofigkeit besteht, er scheint mir umgekehrt einer ber iconeren Ballafte, bie ich gefehen habe, ju fein, nur barf man nicht erwarten, bag wenn man von ber Afropolis kommt, ber Einbrud ein fehr großer ware, aber ich mochte wiffen, bei welchem Ballafte bas ber Fall mare. Der zweite Borwurf fallt im Grunbe mit dem ersten zusammen, wenigstens was das Aenfere bes Gebäubes betrifft. Ift das Innere gemeint, so ist es mehr ober weniger bie Eigenschaft aller solchen großen Gebäube, in benen eine ganze hofz haltung Raum sinden muß. Da kann man doch unmöglich verlangen, daß es nach allen Seiten hin wie in den behaglichen Räumen eines beschränkten Privathauses aussehe. Ueberdies aber macht die Ginzichtung der großen Palläste süblicher Länder überhaupt leicht diesen Eindruck auf den Rordländer. Dort ist Alles mehr darauf eingerichtet, die Sitz abzuhalten, während eine Wohnung unserer Länder mehr auf angenehme Wärme berechnet ist. Daß eine reiche Sammlung von Gemälden oder andern Runstwerken dem Schlosse sehr woll anstehen würde, gebe ich gerne zu, aber bergleichen jest schon hier zu suchen, wäre sehr unbillig.

hinter bem Schlosse nach bem Ilisses hin debnt sich der eben so geschmackvoll angelegte, als vortresslich unterhaltene Hofgarten aus, ber jeden Abend dem Publikum offen steht. Man sieht da, was der Boden Athens bei reichlicher Bewässerung hervorzubringen vermag. Das Wachsthum ist unglaublich. Der gefällige Hofgartner Schmid zeigte mir Bäume, die erst vor drei Jahren gepslanzt waren und eine Höhe und Stärke erreicht hatten, wie bei uns nicht in zehn. Freilich wird auch eine unerhörte Sorgsalt auf die Bewässerung und das Begießen des Gartens verwendet, der der Königin besonders am Herzen liegt und bedeutende Kosten erfordert. Bor dem Schlosse, der Stadt zu, liegt ein anderer öffentlicher Garten.

Außer bem Pallaste hat Athen noch einige andere ziemlich amfehnliche Gebäube: bie Universität im nörblichen Stadttheile, bie Sternwarte auf bem sogenannten Nymphenhügel, fübwestlich von der eigentlichen Stadt, von dem Banquier Sina in Wien gestistet und botirt, einige Kasernen, Spitäler und Regierungsgebäude, das Ständehaus ( $\beta ov \lambda r'_i$ ), aber keines verdient besondere Beachtung. Bon den Kirchen ist die alte Metropolitankirche klein, aber merkwürdig durch viele daran besindliche architektonische Keste des Alterthums und bes Mittelalters. Gine neue, geräumigere ist noch im Bau begriffen.

Die größte ber übrigen Rirchen ift bie ber h. Frene. Sehr gablreiche Heinere, oft fehr fleine, jum Theil verfallene Rirchen findet man in ben alteren Stabttheilen, beren genaue Bergeichnung von Intereffe ware, weil die altesten in ber Regel an die Stelle alter hellenischer Beiligthumer getreten find. An einigen Orten ragen noch bie Rup= peln von ehemaligen turtifchen Moscheen und Babern über bie Um= gebung empor; auch zwei alte Dattelpalmen haben bie Verwüftungen überlebt, bie eine mitten in ber Hermesstraße, bie anbere nicht weit vom obern Ende ber Acolosstraße. Die in der Rabe des Schlosses gepflanzten find noch ju jung, um ftart in bie Augen zu fallen. Da und bort trifft man auch einige andere Baume, namentlich an ben um einen Theil der Stadt laufenden fogenannten Boulevards, aber fie find spärlich, auch in ber Umgegend felten, mit Ausnahme bes weftlich fich hinziehenden, sehr lichten Delwaldes. Im Frühling, also gerabe um die Beit, wo ich ankam, find die unmittelbaren Umgebungen, weil meift mit Getreibe bepflangt, grun, aber ichon im Juni war Alles geschnitten und alles Grun, mit Ausnahme einiger Garten, hatte einem versengten Gelb ober Braun weichen muffen. Gin feiner Sand bebedt bie Stragen, ber beim Wind fehr unangenehm ift. Die bite ift im Bangen groß, babei aber find die Abende oft fühl und wenigstens ein Theil ber Stadt ift ben Fiebern ausgesett. Reere und ber fühlenben Secluft ift man etwa anberthalb Stunden entfernt. Man hat baber vielfach behauptet, bag es zweckmäßiger gewesen ware, bie hauptstadt an einen anderen Ort zu verlegen, und ich habe in Athen lebende Griechen felbst entschieden über die jetige Lage flagen gebort. Man hat speziell Nauplia, wo die Regierung Anfangs ihren Sit hatte, und Rorinth genannt. Gegen ersteres ift aber mit Recht eingewendet worben, bag ber Raum fur eine größere Stadt viel zu beengt fei; gegen Rorinth bat hauptfachlich bie ungefunde Fieberluft entschieben. Doch meinen Manche, bei einer ftar= teren Bevolkerung und baburch bebingten beffern Gultur jener Begend ware ties Uebel verschwunden. Der gleiche Grund hat, wenn ich nicht irre, gegen ben auch genannten Ifthmos entschieben. Fur

Athen hat aber boch mohl vor Allem bie frühere Große und ber alte Blang ben Ausschlag gegeben, und bas ift eine Rudfict, ber man auch ohne Borliebe fur bas Alterthum ihre Berechtigung augefteben Man mag lange fagen, bie jetigen Griechen geben bie alten wenig an, bie Erinnerung an bie hellenische Beit fei eine blos erfunstelte. Erfunftelt ober nicht, ift fie in bem gebilbeteren Theil bet Volks boch seit langer Zeit und aus eigener Mitte wieber erwedt und lebenbig geworben, und macht fich geltenb. Dazu tommt, bag benn boch Athen mabrent bee Mittelaltere und ber neueren Beit bie ansehnlichste Stadt, ober boch wenigstens eine ber ansehnlichsten bet jetigen Rönigreiche geblieben mar. Ueberbies scheint mir, obwohl ich nicht weiß, ob es mit in Betracht gekommen ift, ein nicht unwefentliches Moment für Athen, daß bei ber in neuer Zeit wie im Alterthum ftete fehr ftarten Tenbeng ber Beloponneffer gu egoiftifcher Mb schließung, die Hauptstadt bes Ronigreiches beffer außerhalb bet Isthmos gelegen sei, als innerhalb. Also für Athen im Allgemeinen find ganz gewichtige Gründe ba gewesen. Rur fragt fich, ob nicht Diefe alle ihr Recht erhalten batten, wenn man bie Stabt anberthall Stunden westlicher am Meere, bas heißt im Biraeus, angelegt batte. Dan hatte ben gleichen Ramen beibehalten konnen, war ja boch ber Piraeus nichts als ber hafen und bie hafenstadt von Athen, und man hatte bamit fogar einen acht antifen Bebanten ausgeführt. Den bekanntlich wollte schon Themistokles nach ben Perferkriegen, als bie Stadt gerftort mar, bie neue am Meere aufführen, fand aber in religiofen Rudfichten, in ber frommen Anhanglichteit an bie Gite ber Gottheiten und bie Graber ber Berfahren, einen fo ftarten Biberftanb, bag er ben Gebanken in anderer Beife zu verwirklichen trachtete, nämlich burch Berbinbung ber Stabt und bes Bafens vermittelft langer Mauern. Man mare im Biraeus unmittelbar am Deen gewesen, hatte einen vortrefflichen Safen, fo zu fagen in ber Stabt, gehabt, baburch bie rafchere Verbinbung mit allen Ruftenorten und bie Mittel, bie neue Stadt zu einem großen Sandelsplate zu erheben, und überdies eine burch die Seewinde abgefühlte Enft. Dan hat allerbings behauptet, bie Lage bes Birdeus fei gang befonbers ben Fiebern ausgesett, aber bas ift wohl nur gewesen, so lange er un= angebaut war und ftagnirende Waffer fich in ber Rabe bilbeten. Jest, bat man mich verfichert, habe bas fich geanbert und fei er gefund. Dafür scheint auch ber Umstand zu sprechen, bag ber Ort schon bebeutend angewachsen ift und über 5000 Einwohner gablt. Db etwa bei ber Bahl ber Refibeng fich ein ahnlicher Bebante geltenb gemacht bat, wie bei ber Unlage bes alteften Athen und anberer Stabte jener Beit, ift mir unbefannt. Damals nämlich baute man bie Stäbte in einer gewiffen Entfernung von ber Rufte, um ben Angriffen ber Seerauber nicht unmittelbar ausgesett zu fein. Go konnte man jest nd gerne etwas vom Deere entfernt haben, um por einer Beichiefung burch Ariegsschiffe gesichert zu sein. Uebrigens hat gerabe bie Alterthumsforfdung bei bem, was aus Borliebe fur's Alterthum gethan ju fein scheint, am meisten verloren. Daburch, bag man bie neue Stadt auf bem Boben ber alten erbaut hat, ift jebes gusammen= bangende Rachgraben unmöglich geworben, und felbst wenn beim Bauen aufällige Funde gemacht werben, bleiben fie jest oft verheim= licht, weil man furchtet, im Fortbauen gestort zu werben. Ginen ber Rachtbeile ber jetigen Lage, bie Entfernung von ber See, hoffen übrigens bie Griechen burch eine Gifenbahnverbindung theilmeise gu beseitigen.

Dat nun auch bie hentige Stadt selbst in ihrer Bauart und außern Erscheinung nichts sehr charakteristisches, so erhält sie bas boch in hohem Grade burch die sie überragenden Ueberreste der Bersgangenheit und durch die lebendige Staffage der Menschen, die sich in ihr bewegen. Es ist nicht das geschäftige und hastige Durcheinsandergehen und Laufen einer belebten Hafenstadt, das uns hier in Anspruch nimmt, auch nicht das Lärmen und Schreien, wodurch man in italienischen Städten oft förmlich betäudt wird, sondern das Fremdsartige, für uns schon ganz Orientalische, in Rleidung, Haltung und Bewegung der Leute, das uns auffällt und die Ausmerksamkeit fesselt. Die Gegend, wo das Leben Athens sich fast ganz concentrirt, ist die

Aeolobftrage und zwar hauptfächlich ihr füblicher Theil gegen bie Burg qu. Dort ift ber Markt und Bagar; an ihr liegen auch bie meiften Raffeehaufer. hier finben fich alfo bie ein, bie etwas zu taufen ober zu verkaufen haben; hier bewegen fich aber auch bie auf und ab, bie wenig ober nichts zu thun haben, die Neuigkeiten horen ober an ben Mann bringen wollen, und beren gibt es in Athen eine gehörige Die große Maffe trägt bie Lanbestracht, in ber fich zwei hauptarten unterscheiben laffen. Die vorherrschende ift bie fogenannte albanefische. Das Charatteristische biefer ift bie weiße Fuftanella, bie bis an die Aniee reicht. Ursprünglich hat fie eine mäßige Beite, wie man fie noch jett bei bem Lanbmanne antrifft. Die jetige Dot, benn auch bei Lanbestrachten macht fich bie Mobe geltenb, bat ift einen folden Kaltenreichthum gegeben, baß fie fich in einer Dide von mehreren Boll um ben Leib giebt und eine unglaubliche Menge von Tuch erforbert. Es ist bas eine Uebertreibung, burch bie fie weber an Schonheit, noch Bequemlichkeit gewonnen bat. Den Oberleib kleibet eine eng anliegende Weste ohne Aermel, so daß bie weißen Hembarmel frei bleiben. Borne ist fie offen und läßt bas schön gefältelte hemb sehen. Ueber die Weste kommt bann eine ähnliche Jack mit Aermeln, die aber meist nicht angezogen werden, sondern nach Art eines Dollmanns herabhängen. Bei ber Arbeit bleibt bie Jack Sie hat verschiedene Farben und mehr ober weniger Gin breiter, meift rother Gurt, ber oft ben Datagan ober Bistolen trägt, verbindet Weste und Fustanella. Die Beine find vom Anie bis auf ben Fuß von rothen ober blauen Ramaschen bebedt, die ebenfalls mit Stiderei verziert find, und baran foliegen fich bie rothen, spitgefchnabelten Schuhe. Dazu tommt benn enblich bas rothe Fez, gewöhnlich mit blauer, seibener Quafte, bie aber bei koftbarerer Rleibung burch eine reiche filberne ober golbene erfest wirb. Das griechische Fez ist wenigstens jest um ein Gutes höher, als bas turkische und wird ein wenig umgebogen getragen. Der Grieche bangt mit großer Borliebe an biefer mit seiner Tracht zwar sehr ichon barmonirenden, aber gang ichirmlofen Ropfbebedung. Es ift jest, ober

war wenigstens während meiner Anwesenheit Dobe, im Sommer gum albaneficen Coftum breitframpige italienische Strobbute zu tragen. Rehrmals habe ich aber gesehen, daß über den Ropf des Strobhutes noch bas Reg gezogen wurde. Bei schlechtem Wetter ober auf Reisen wird endlich noch ein bider, weißer, wollener Mantel mit Rapuzze übergeworfen, ber Rachts zugleich als Bett bient und an bie alte Sifpra erinnert. Wenn ich biefe Tracht bie albanefische genannt habe, fo bin ich ber gewöhnlichen Annahme gefolgt, bie, so viel ich weiß, auch von ben Griechen getheilt wirb; boch gibt es auch Leute, bie meinen, ce fei eine ursprunglich griechtsche Tracht\*), und es läßt fich nicht laugnen, bag fie in vieler Beziehung noch wefentliche Aehnlichfeit mit ber Rleibung ber alten Briechen hat. Die Fustanella ift aus bem alten Chiton entstanben. Doch läßt fich auch febr aut benten, bag eine antite Rleibung, wie fie nicht nur von ben Griechen, fonbern auch von ihren Rachbarn getragen wurde, fich in Gegenben erhalten habe, die fortwährend mehr abgefchloffen und fremben Gin= fluffen weniger zugänglich waren, als bas eigentliche Griechenland. 66 haben fich auch fonft manche Sitten und Gebrauche bei ben 21= banefen erhalten, bie an bas alte Griechenland erinnern, wie mir ber Merreichische Consul, Baron von Hahn, auf Spra erzählte und in ben feither erschienenen albanefischen Studien ausführlich bargelegt bat. Mag nun aber bas Rleib burch bie Albanefen gebracht fein ober nicht, fo ift es boch jest auf bem Festlande bas ohne Ruckficht auf Abftammung allgemein herrschenbe, bas eigentlich griechische. wurde auch von ben Rachfolgern ber Palitaren, ben unregelmäßigen Truppen (araeroe), bie erft fürglich aufgelost wurden, getragen, und selbst ein Jägerbataillon der regelmäßigen (razerexol) hat es. Auch ber Ronig trägt es, nicht nur etwa bei feierlichen Anläffen, fonbern

<sup>\*)</sup> Bgl. Ulriche Reifen und Forschungen in Griechenland, S. 173. Auf ber gang von Griechen bewohnten Insel Samothrate findet fich dieselbe Tracht, aber noch mit der glatten, ungefältelten Fustanella, ift also nicht erst durch die Mobe hingefommen. Bgl. die Rachrichten von Blau und Schlottmann in ben Ronateberichten ber Berliner Alabemie. 1855, S. 611.

auch im gewöhnlichen Leben. Es foll bas im Jusammenhang mit ber Septemberrevolution vom Jahre 1843 stehen, burch bie bie Fremben entfernt wurden und bie alte Palifarenpartei hauptsächlich an's Ruber kam. hatte bie Revolution nichts Schlimmeres gebracht, fo ware fle nicht zu beklagen.

Die zweite Tracht ift bie besonders bei ben Infelgriechen übliche: weite, bis unter die Aniee reichende Bumphofen von dunkler Karbe, mit ebenfalls buntler Jade. Dazu fieht man als Ropfbebedung balb ein turbanartig um ben Ropf gefchlagenes Euch, bald bas Fes. Weniger malerisch, als bie albanefische Rleibung, hat fie boch immer das Rleibsame einer Nationaltracht. Am unvortheilhafteften nimmt fich entschieben unfere europäische Mobekleibung aus, bie in Athen und andern Stabten, theils von ben Fremben, theils von bem gri-Bern Theile ber Griechen, getragen wird, bie in Guropa gebilbet find und ihr Anschließen an europäische ober frankische Bilbung auch in Meußern zeigen wollen. Wenn ich fage Europa, fo folge ich um bem gewöhnlichen Sprachgebrauche, ber zwar nicht sowohl in ber geographischen Lage, als in ben nationalen Berhaltniffen begrunde ift. So tragen fich jum Beispiel fast alle Professoren ber Univer fitat europäisch, mahrend man auf ben Banten ber Bubbrer de Rügneen ber Rationalcostume bunt gemischt fieht. Auch ber grifte Theil ber regelmäßigen Truppen ift europäisch uniformirt.

Es ist aber nicht bie Aleibung allein, die ber Erscheinung bei Griechen etwas stattliches, malerisches gibt, auch nicht blos die schink Körperbilbung. Zwar sieht man viele schöne Gestalten, wenn auch in der Regel eher klein, als groß; die Gesichter sind ausbruckvoll, Rase und Kinn oft zu stark, haare und Augen dunkel, die Gesichtsfarbe in der Regel stark gebräunt, babei ein starker Schnurrbart, Backen und Kinn aber glatt geschoren, und zwar allgemein, beim Bauer, wie beim Seemann und Städter. Aber was und am meisten auffällt, ist die haltung und Bewegung. Der Grieche, und zwar bis zum ärmsten hirten, trägt sich gerade, mit stark auswärts gewandten Füßen, er bewegt sich in der Regel langsam, fast feierlich,

mit einem fast zu ftarten bin = und Berwerfen ber Suften, mahrenb ber Oberleib ruhig bleibt. Und bas ist bas Rämliche in Athen, wie im fleinften Orte. Oft bin ich fteben geblieben, um mir gang ein= fache Leute anzusehen. So erinnere ich mich zum Beispiel, wie in bem kleinen Dafenorte Styliba in Phthiotis, eben als ich ankam. brei flattliche Manner, ein großer in ber Mitte, zwei etwas fleinere m feiner Seite, auf und ab spazierten mit einer Granbezza, bie ihnen boch gang natürlich frand. Damit will ich nicht fagen, bag ber Grieche nicht eitel auf seine außere Erscheinung sei, er legt vielmehr einen großen Werth barauf, aber es gelingt ihm, fich anmuthig und ebel barguftellen, mahrend Andere auch eitel find, aber boch fein Gefallen erregen. Dag bas Anstandsgefühl ein natürliches ift, geht baraus hervor, daß es fich burch alle Stände und bei den kleinsten und gleichgultigften Geschäften zeigt; es scheint bas ein natürlicher Borzug ber fübeuropäischen Bolker gegenüber ben norblichen zu fein. Wenn mir auf ber Reise burch's Land ber Bebiente bie Speisen auftrug ober ben Raffee brachte ober gar ben Tschibut prasentirte, so geschah bas jebesmal mit einem ruhigen Anstanbe, ber ben bestigeschulten Bebienten unserer ganber beschämen wurde; babei wirb nach orientalischer Beise bie linke Sand auf die Brust gelegt und eine Verbeugung ge= macht. Dag nun aber das Coftum biefe gange haltung und Bemegung wesentlich hebt, ift leicht zu begreifen. Bu unserer Rleibung past fie nicht recht und barum steht biefe auch im Bangen ben Grieden nicht gut, was besonders bei ben Solbaten auffällt; boch feben fie immer noch viel schoner aus, als bie halbeuropaisch gekleibeten Zárten.

Frauen sieht man in Athen nicht viele auf ben Straßen; bie vornehmern tragen meist ziemlich frankliche Kleibung, ber sie nur burch bas niedrige, goldgestidte Fez, bas sich sehr zierlich und coquett ausnimmt, einen nationalen Anstrich zu geben wissen. Die Königin ist in der Regel ganz franklich gekleidet, erschien aber unter andern am Ofterfeste mit dem Fez. Auf dem Lande und in den kleinern Orten hingegen sieht man die Frauen durchweg in der Nationaltracht,

bie aber nach ben verschiebenen Gegenden sehr verschieben ift, oft fakt ganz weiß, oft von bunten Farben. Die Hauptstücke ber Aleibung sind gewöhnlich ein weißes, baumwollenes Unterkleib mit Aermeln, mit Stickereien und farbigen Saumen verziert, ein breiter Gürtel und ein ziemlich enges, ärmelloses Oberkleib von Wollenstoff, bas kürzer als bas Unterkleib ist. Im nörblichen Griechenlande wird der Ropf mit einem als Schleier herabfallenden Tuche umwunden, im Pelsponnese ist das Fez üblich. Ein sehr häusiger Schmuck der Stirm, und des Halses sind aufgefaßte Münzen, und zwar jest meistens neugriechische, die im Verkehre sehr selten vorkommen.

In bem obern Theile ber Acolosstraße also bewegt sich hanptsächlich die Bevölkerung Athens gravitätisch, recht im Gegensaße zu
bem eilsertigen Rennen unserer großen Handelstädte, wo man, nech
bem amerikanischen Grundsaße: "Zeit ist Gelb", kaum mehr Duse
sindet, seine Bekannten anzusehen. Fast immer trägt babei ber Griecke
in ber hand ben Rosenkranz, bessen aus Bernstein ober auch koftbarrens
Stoffen gefertigte Augeln, womit großer Lurus getrieben wird, er zur
Unterhaltung durch die Finger gleiten läßt. Bei Leuten in franklichen
Costium ist er zwar seltener, fehlt aber auch bei ihnen nicht immer.

Abends zieht sich das Leben auf die nördliche Fortsetung ber Acolosstraße, die Straße gegen Patisia, den Corso von Athen, wo freilich mehr gegangen, als gefahren wird, aber auch Reiter häusig getroffen werden. An Sonntagen spielt die Militärmusik auf einem Plate an dieser Straße, wobei sich in der Regel auch die Majestätes zu Pferde einzustellen pflegen.

So etwa stellt sich in ben ersten Tagen Athen bar. Wer etwas länger verweilt, wird natürlich mehr ober weniger Bekanntschaften machen, und so ging es auch mir, obwohl mein ohnedies nicht langen Aufenthalt durch die verschiedenen Reisen und Ausstüge sehr zerstückt ward. Die Aufnahme von Seite der Griechen und niedergelassens Fremden, an die ich empfohlen war, ober mit denen ich sonst zusammentraf, muß ich durchweg als sehr freundlich rühmen. Bei der, im Bergleich mit anderen Ländern, noch immer kleinen Bahl von Fremden,

bie nach Griechenland kommen, ist ihr Empfang noch keine Last, sonbern im Allgemeinen wohl eine angenehme Abwechslung. Auch bas
biplomatische Corps fand ich burch seine Gastfreiheit und zwanglose
Freundlichkeit ausgezeichnet, und der Hof ist leicht zugänglich. Für
kurze Zeit also ist es sehr leicht, sich geselligen Umgang zur Genüge
zu verschaffen. Anders mag es bei längerem Aufenthalte sein, da
europäische Familien nicht viele in Athen sind und im Ganzen die
Griechen mit den Fremden selten in ein näheres Berhältniß treten.

Richt übergeben will ich auch, bag neben ber griechischen Rational. firche es nicht nur eine romifch = tatholische Rirche gibt, und von ber brittifchen Befanbtichaft fur englischen Gottesbienft geforgt ift, sonbern baß auch eine beutsch=protestantische Gemeinbe besteht, bie im Schloffe felbft ihre Rapelle hat, in ber, wenigstens bamals noch, nacheinanber tatbolifcher und protestantischer Gottesbienft gehalten wurde. Rönigin ist eine protestantische Prinzessin und bei ihrer Confession geblieben; ihre Erscheinung, in tiefer Trauer um den verftorbenen Bater, war fehr wurdevoll und verlieh bem naturlich ziemlich fparlich befuchten Gottesbienste einen besondern Ernft. Die Stelle eines hof= predigers hatte damals ein vertriebener ichleswig-holfteinischer Pfarrer, ber mir als ein fehr maderer Dann geschilbert murbe, als Brediger aber Manches munichen zu laffen ichien. Der Gottesbienft wirb nach ber preußischen Liturgie gehalten und ber Chor ift burch beutsche Rnaben gebilbet. Merkwürdig war mir, wie frembartig biese in Athen geborenen Kinder schon bas Deutsche aussprachen und wie viel fie schon von bem nafelnben Tone bes griechischen Gefanges angenommen hatten. Trotbem macht es mitten in einem griechisch-orthoboren Lande einen wohltbatigen Ginbrud, eine Rirche ber driftlichen Confession gu finben, die am Ende boch allein fähig ift, die erstarrte orientalische Rirche wieber zu wahrem Leben zu wecken. Gern erwähne ich, daß bas erfte Mal, wo ich bie Rirche besuchte (es war unser Oftersonn= tag), ber Leibarzt bes Ronigs, Dr. Rofer, ber mich in feinem Wagen bazu abholte, auf die Frage, ob er auch hingebe, antwortete: nein, er tomme eben baraus, er fei Ratholit, aber er habe gebacht, es werbe mich freuen, in der Stadt, wo einst der Apostel Paulus das Evangelium verkündet habe, es auch zu vernehmen. In einer Zeit, wo die Confessionen so vielsach alten Haber und Streit wieder aufnehmen und ansachen, ist eine so brüderliche Aussassiung doppelt wohltenden. Gewiß werden mir auch alle Fremden, welche in Athen die Bekanntschaft des Herrn Dr. Röser zu machen Gelegenheit hatten, bekstimmen, daß ein gefälligerer, dienstfertigerer Mann schwer zu sinden ist, und dabei ist er nicht nur allgemein geachtet, sondern, was noch schwieriger, namentlich auch von den Griechen geliebt, wozu nicht wenig beitragen mag, daß, wie mir bemerkt wurde, er es mit der Bezahlung nicht eben genau nehme. Heißen doch noch heutzutage die heilig gesprochenen Aerzte Kosmos und Damianos bei den Griechen die Anargyri, weil sie ihre Kuren umsonst verrichteten.

### Die Sandschaft Attika.

#### Allgemeine Borbemerfungen.

3d habe mich vielleicht fur manchen Lefer icon zu lange beim beutigen Athen aufgehalten, bas gegenwärtig nicht bas Glud hat, fich ber Gunft bes europäischen Publikums zu erfreuen, und es mag an ber Zeit icheinen, ben Blid auf bie Ueberrefte bes alten zu richten, bie ja auch bes neuen Hauptzierbe find, burch bie eigentlich Athen erft Athen ift. Das alte Athen war aber bie hauptstadt bes ganbchens Attifa, beffen Beschaffenheit seine ganze historische Entwicklung und Bebeutung bebingt hat. Auf biefes wollen wir baber querft einen Blick werfen und einige Streifzüge burch basselbe machen. Attika ist eine Halbinsel von nicht viel mehr als vierzig beutschen Quabrat= meilen, also etwa so groß, wie ein mittlerer Schweizerkanton, bie fich in Form eines Dreieds nach Guboft erftredt. Fur gang Briedenland ift es charafteristisch, bag es vermöge seiner geographischen Bilbung in scharf von einander abgegränzte, ja abgeschloffene kleine Theile gerfällt, welche bie Entwicklung kleiner Staaten bebingte unb mit als ein wesentlicher Grund bes mannichfaltigen politischen Lebens bes alten Griechenland zu betrachten ift. Gine folche icharf ausge= pragte und abgegranzte Ginzellanbschaft ift auch Attita. Bon zwei Seiten vom Meer umspult, wird es auf ber britten, ber Norbseite, burch bie Bebirge bes Parnes und Ritharon begrangt, beren Gipfel ich mehr als 4000 Auf über bas Meer erheben. Rur wenige Be-

birgspäffe führen burch biefe natürliche Gränzscheibe. Süböftlich vom Barnes, und mit ihm burch einen niebrigern Bergruden gusammenhängend, erhebt fich ber Brileffos ober Pentelikon zu einer Sobe von etwa 3500 Fuß, und von biefem aus laufen langs ber Oftlifte weniger bebeutende Sohen bis an bas fühliche Vorgebirge Sunion, in beffen Rabe fich wieber bie laurischen Berge zu ansehnlicher Sobe er-Ein anderer Sobengug, gewöhnlich unter bem Ramen bet Aegaleos bekannt, ichließt fich mehr westlich an ben Barnes und lauft nach Suben bem Meere ju, bas er etwa bei bem Piraeus erreicht. Enblich erhebt fich gang ifolirt, öftlich von Athen, bie etwa 3000 guf hohe Kelsenmauer bes Hymettos, ber fich gerade von Norben nach Suben zieht und ungefähr in ber Mitte zwischen Athen und Sunion mit feinem fühlichen Abfalle gang nahe an's Meer vortritt. Der fübliche Theil, burch eine Schlucht vom größeren nörblichen getrennt, wirb auch ber kleine Hymettos ober Anybros genannt. Name ist eigentlich für ben großen Trelo Buni, für ben kleinen Mavro Buni.

Durch biefe Bebirgeguge, bie bei ber unmittelbaren Rabe ber See natürlich viel höher erscheinen, ale gleich hohe bei une, wo bie Ebene schon stark über bas Meer erhoben ist, zerfällt Attika wie ber in mehrere schon im Alterthum mit besonbern Ramen bezeichnete Theile. Der erste ist die Ebene von Athen, die nach Sübwesten an's Meer stoßend, sich von biesem etwa sechs Stunden weit nach Rordoften hinaufzieht, eingeschloffen von bem Aegaleos, Barnes, Brileffet und Hymettos. Sie hieß im Alterthum ausschließlich bie Ebene, Pebion, und kann, ber hauptsache nach, auch bezeichnet werben als bas Gebiet bes Rephiffos, ber feine Quellen am Barnes und Brileffos hat, und bes Aliffos, ber vom Symettos fommt. Suben erstreckt sie fich zwischen bem Meere und bem Hymettos noch weiter. Uebrigens barf man fich unter bem Rephissos und Ilissos nicht Fluffe in unserem Sinne vorstellen. Reiner von beiben erreicht bas Meer, aber fie bewässern bas Land, namentlich ber Rephissos, bessen Umgebung immer frisch und grün ist. Das Bett bes Alissos ift in ber Regel schon bei Athen wasserlos, aber bei Regengussen schwillt er oft gewaltig an. Der Kustenstrich, ber sich vom sublichen Ende bes hymettos am saronischen Meerbusen bis nach Sunion, und von ba noch am ägäischen Meere etwas nordwärts erstreckt, also die Sübspitze ber halbinsel, hieß das Kustenland, Paralia.

Deftlich vom Hymettos und füblich vom Brilessos liegt ein wellenförmiges Binnenland, bessen Aleine Gewässer nach bem öftlichen Reere absließen, von dem es durch die oben genannten Höhen getreunt ift. Es hat den alten Namen Mittelland, Mesogeia, die jeht bewahrt.

Das nördliche, meist rauhe Gebirgsland, bas die Sohen und Ehaler bes Parnes und Brileffos in sich begreift, wurde Diakria ober Sperakria, bas Sochland, genannt und hat nur eine größere Flache, bie Chene von Marathon.

Enblich behnt fich im Nordwesten bes Landes, von den Bergen Aegaleos, Parnes und Ritharon, und dem Meere umschlossen, die thriafische oder eleusinische Sbene aus, die am wenigsten mit dem übrigen Lande zusammenhängt. Gin Ausläufer des Kitharon, die Hörner, Kerata, jest Kandili genannt, scheibet sie von dem westlich gelegenen Gebiete von Megara. Auch durch diese Gbene fließt ein Bach, der Kephissos heißt.

Diese natürliche Landestheilung tritt uns früh in ber Geschichte entgegen, namentlich aber werben in ben Parteikampfen um die Zeit Solons die brei Theile der Ebene, des Rüftenlandes und der Diakria bebeutend, wobei das thriafische Gesilbe offenbar zur Ebene gehört, die Mesogeia aber zu dem Rüftenlande der Paralia gerechnet werden zu muffen scheint\*).

In ben altesten Beiten finben wir nun aber in biesem fleinen

<sup>9)</sup> In ber altesten Landestheilung unter Pantion's Sohnen, als Megara noch zu Attita zahlte, bilbet die thriafische Ebene mit Megara zusammen den vierten Theil bes Landes. Die Mesogeia scheint aber schon damals zur Paralia zu geshören. Sophetl. bei Strabo, S 392 C. Schol. zu Aristoph. Wesp. 1223.

Ländchen eine größere Angahl, man nennt gewöhnlich zwolf, nur lofe vereinigter Staaten ober Stabtgemeinben erwähnt. Thefens foll biefe um die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts vollständig zu einem Staate verbunden haben, und von da an hat Attita immer eine geichloffene Ginheit gebilbet, ja wir finben, trog ber mannichfaltigften Bartefungen, boch nie mehr bas Bestreben einzelner Theile, fich felb ftänbig zu machen. Die gefammte Bevölkerung aber war in vier Stämme getheilt. So weit wir zurucfcanen konnen, bat Attifa feine Bewohner nie gang veranbert, nie find fie von Eroberern bertrieben ober unterjocht worben, was man ichon im Alterthume bem verhaltnigmäßig wenig fruchtbaren Boben gufchrieb, welcher Groberer nicht anloctte. Wohl aber haben gablreiche fleinere Gintvanberungen fich bem alten Grundstode ber Bewohner, ben wir als pelasgifcionifch bezeichnen konnen, angeschloffen und wefentlich bazu beigetragen, bem attischen Charakter etwas vielseitiges, allgemein bellenisches ju geben. Weil aber eben ber Grunbstod nie ausgerottet wurde, rühmten fich bie Athener mit Stolg, Urbewohner, Autochthonen au fein.

Nachbem im Jahre 510 v. Chr. die Bifistratiben vertrieben worben waren, feste ber Rubrer ber bemofratischen Bartei, ber faatsfluge und energische Klisthenes, selbst aus einem der vornehmsten Abelsgeschlechter bes Lanbes entsproffen, eine ganz neue Lanbes = unb Mit Aufhebung ber alten vier Stamme, Volkseintheilung burch. thrilte er bas gange Bolf in gehn neue, und biefe gehn Stamme, bie fortan burch bie gange Zeit von Athens Große unveranbert blieben, umfaßten etwa 174 Bemeinben ober Demen. Aber ber Stamm bilbete nicht, wie zum Beispiel bei ben Ifraeliten, ein örtlich gufammenhangenbes Bange, einen Begirt, fonbern bie ju ihm gehörigen Gemeinden waren über die verschiebenen Landestheile zerftreut. Der Gebanke bes Staatsmannes war babei ohne Zweifel ber, von vorne herein jebe Entstehung von größern volitischen Local = ober Bezirtsintereffen abzuschneiben. Wahrscheinlich waren in ber Stadt selbst zehn folche Gemeinden, fo bag bie fammtlichen Landesbewohner nicht nur ihren Staats -, sonbern auch ihren Stammesmittelpunkt in Athen selbst hatten. Gine Beeinträchtigung ber örtlichen Berhältnisse war aber bamit so wenig verbunden, daß noch lange nachher die vornehsmen Athener mit großer Borliebe an ihren länblichen Wohnsigen hiengen. Die Größe der Demen war sehr verschieden. Uebrigens blieb jeder Athener in dem Demos Bürger, in dem seine Familie bei der ersten Gintheilung eingeschrieben war, mochte er den Wohnort versändern oder nicht. Die Gemeinden waren also wahre Bürger = nicht Einwohnercorporationen.

Rach biefen vorläufigen allgemeinen Bemerkungen wird bie Schilberung ber bebeutenbsten Gegenben und Orte bes Landes, bie ich besucht habe, verftanblicher werben.

#### Ein Ansflug nach Sunion, Marathon und Rhamuns.

Samftag, 2. April, Morgens fruh, war ich mit bem preußischen Legationssecretar, Dr. A. von Belsen, ju einem viertägigen Ausflug in ben füblichen und öftlichen Theil bes Landes bereit. Fahrftragen gibt es in Griechenland wenige, man reist alfo ju Pferbe; Wirthsbaufer find eben fo felten, man muß alfo, was zum Nachtlager noth= wendig ift, und jum Theil auch feine Lebensmittel, mit fich führen. Es gibt fur Frembe zwei Arten, fich babei einzurichten. Entweber man führt seine eigene Rechnung: man miethet fich die nothigen Pferde mit ben bazugeborigen Pferbefnechten, Agogiaten; fur bas Pferb wird bann, ben Mann inbegriffen, täglich vier bis feche Drachmen (bie Drachme ift etwas weniger, als ein Franken) bezahlt; man muß aber fur bie nothigen Lebensmittel, Berathe und fonstigen Bedurfniffe felbft forgen, wozu ein Bebiente, ber auch die Stelle eines Roches verfieht, nothig wird; boch gibt es Agogiaten, die auch dies versehen. Ober man accordirt mit einem sogenannten Courrier ober Dragoman. Diefe Leute sprechen verschiedene Sprachen und haben alles zur Reise Erforberliche, namentlich auch Betten. Sie forgen für bie nöth

Bferbe, für ben Unterhalt, übernehmen bie Bezahlung in ben Quartieren, turz alle eigentlichen Reiseausgaben. Dafür zahlt man ihnen in ber Regel funfundzwanzig bis breißig Drachmen täglich, wenn man allein ift; etwas weniger, wenn mehrere Personen fich zu einer Reise vereinigen. Für ben, ber bas Land ichon einigermaßen tennt, ber Sprache vollständig mächtig ift und fich an einzelnen Orten langer aufzuhalten beabsichtigt, hat die erfte Art gewisse Borguge; man ift fast gezwungen, mit ben Leuten bes Landes mehr zu vertehren, lernt also bas Bolk genauer kennen und reist fast unglaublich wohlfell. Ein Bekannter hat mich verfichert, bag er auf folche Beife nie mehr als zehn Drachmen im Tag ausgegeben habe. Bequemer aber und bem, ber Land und Leute nicht kennt, ju empfehlen, ift bas Reifen mit einem Courrier. Es ift eben boch tein geringer Bortheil, gar nicht für Unterkommen und Unterhalt forgen, fich nicht mit ben Lenten herumzanken zu muffen, sondern dies unbesorgt dem Courrier zu überlaffen; auch gewinnt man babei wesentlich an Zeit. Leute ben größten Theil bes Jahres reifen , tennen fie faft bas gange Land und haben an ben meisten Orten, wo man übernachtet und wo es keine Chans gibt, ihre bekannten Häuser. Freilich behauptet man, es seien biese Courriere ein burchtriebenes, unzuverlässiges Bolt, vor bem man fich in Acht nehmen muffe. Inbeffen ift auch ein Unterschieb, und nach meinen Erfahrungen ist es so schlimm nicht, nament= lich nicht schlimmer, als bei ähnlichen Berufsarten in andern Ländern. Mit ber Bahrheit nehmen fie allerdings es nicht immer fehr genau, und find jum Beispiel, wo fie ben Ramen eines Ortes nicht wiffen, mit einer Antwort nicht verlegen; aber Aehnliches ift mir felbft in ber Schweiz begegnet, wo mir unter anberm ein vortrefflicher Bergführer, als ich ihn auf ber Gemmi nach bem Monte Roja fragte, erwieberte, ben konne man vom Wege aus nicht feben, man muffe eine halbe Stunde feitwarts geben, aber gang naiv beifügte, ben Englanbern freilich pflege er einen anbern Berg ale Monte Roja gu zeigen, benn bie wollten ihn burchaus feben und fo fei nichts anberes ju machen. Das gehört alfo jum Geschäfte. Aber ich habe mich

überbies mehr als einmal nachher überzeugt, daß, wo ich glaubte vom Courrier angeführt zu sein, er selbst sich im Irrthum befunden hatte. Ueberhaupt lernt man seinen Mann allmälig kennen und beshandelt ihn banach. Daneben aber war wenigstens meiner von unsermüblicher Dienstbestissenbeit und gab sich besonders alle Mühe, mir ftets ordentliche Rahrung zu verschaffen.

So hatten wir also auch für unsere kleine Tour einen Courrier genommen. Er hieß Antonio Rikolaki und machte auch meine spättern Reisen mit mir. Außer ben brei Reitpferben für uns und ben Courrier hatten wir zwei Gepäckpferbe und zwei Anechte. Obgleich wir sehr wenig eigenes Gepäck hatten, waren boch zwei Pferbe nöthig, weil zwei vollständige Betten mit Gestell mitgenommen wurden. Es ist dies etwas sehr wesentliches, da bloße Matragen auf den Boden gelegt dem Ungezieser gar zu zugänglich sind.

Unser Weg führte uns, öftlich von ber Afropolis, über ben trodenen Bliffos in die Begend, die fich fublich von Athen zwischen bem Symettos und bem Meere hingieht, ben sublichen Theil ber athenischen Cbene. Der wellenförmige Boben ift meift felfig unb schlecht ober gar nicht bebaut. Ortschaften ober felbft einzelne Boh= nungen trifft man fast gar teine. Ueberall aber fieht man beutliche Spuren einer fehr bichten alten Bevolferung, Refte von alten Demen, beren fich eine ganze Reibe auf biesem Wege nachweisen laffen. besteben biefe Demosruinen in ber Regel in kleineren ober größeren Raffen von wohlbehauenen großen Quabern, bie theils noch in regelmäßigen Linien auf ihren alten Fundamenten fteben, theile ger= ftreut burcheinander liegen. Da und bort kann man bie Grundlinien von Gebauben erkennen, oft ift ber Feleboben funftlich bearbeitet, bie und ba liegt ein Bruchstud einer Saule, eines Architraves u. bgl. Die meiften Demen waren offene Orte, nur bie kleinere Babl, wo bie Wichtigkeit ber Lage es erforberte, befestigt. Zwischen ben Ruinen ber Ortschaften fieht man gang besonders in biefem Landestheile un= gablige Relfengraber und Grabhugel. Ohne die einzelnen Orte gu nennen, bie an unferem Wege gelegen haben, erwähne ich nur, bag rechts an ber Rufte, etwa anberthalb Stunden von Athen entfernt, Salimus zu suchen ift, bie Bemeinbe, welcher ber größte Befchichts schreiber bes Alterthums, Thufpbibes, angeborte. Auf bem gangen Wege hat man den reizenbsten Blid auf ben saronischen Reerbufen, mit seinen Inseln und unglaublich mannichfaltigen Ruften. brei Stunden von Athen ift ein fleiner hafen, Aliki genannt, an bem in einer Lagune noch jest, wie im Alterthume, Salz gewonnen wirb. hier lag hala Aeronibes, eigentlich bie Salinen ber Aeroneer, bas aber, wie hala Araphenibes, bie Salinen ber Araphenier an der Oftkuste, zu einem selbständigen Ort geworden war. Stunde weiter fpringt ein flaches, aber scharf ausgeschnittenes Borgebirge in's Meer vor, bas alte Bofter, und gerade bei biefem tritt bas fübliche Ende bes kleinen Symettos bis nahe an's Ufer vor, ein niedrigerer Berg erhebt fich fubofilich vom Borgebirge unmittelbar am Meer, und zwischen diesem und bem hymettos burch biegt ber Beg mehr lanbeinwarte. Wir schickten bier unfer Gepack auf geraben Wege nach bem jum Rachtquartier bestimmten Dorfchen Elymbos, mahrend wir felbst ben steilen, mit Gebusch bewachsenen Subabbang bes kleinen Symettos ober Anybros hinaufritten. Wer nur unfer Wege und unfere Pferbe kennt, und ich nehme bie Alpen nicht aus, bem kommt es gerabezu unglaublich vor, welche Pfabe, ober auch gang pfablofe Bebirgeabhange, man mit ben griechischen Rleppern aufwarte und abwarte reitet. Diefe fleinen, nicht ichonen, aber unermublichen Thiere flettern wie Ragen; bagu friegen fie ben gangen Tag über nichts zu freffen, außer wenn fich etwas Gras ober fonftige Weibe am Wege barbietet; Abenbe, wenn man bas Rachtquartier erreicht hat, wird ihnen, wie im Alterthum, nicht Safer, fonbern Berfte und Stroh gegeben. Es ift mir einmal fpater in Defsenien begegnet, daß der Courrier, als wir schon funf Stunden geritten waren, zu feinem Schrecken bemerkte, bag er feine Brieftafche im Haufe, wo wir über Nacht gewesen waren, hatte liegen laffen. Wir schickten deßhalb ben Bebienten auf meinem, als bem beffern, Pferbe jurud. Er ritt ohne Bergug ab, erhielt bie Brieftafche gleich,

ritt ohne Rast wieber fort und kam in spater Racht in unserem sieben Stunden entfernten Quartier an. Er hatte siebzehn Stunden auf gebirgigen Begen gemacht, ohne daß das Pferd gefüttert worden war, ohne daß es nur ordentlich geruht hatte; und am andern Morgen war das Thier ganz munter und frisch.

So ritten wir also auch ben felfigen Symettos hinan. Enblich aber wurde es boch ju fteil; wir mußten absteigen und bie Bferbe erft nachziehen, bis wir fie gulett fteben ließen und eine fleine Strede allein binaufgingen. Wir hatten unfer Biel, ben engen Gingang ju einer Grotte, erreicht. Die griechischen Gebirge enthalten eine Menge größerer und kleinerer Sohlen und Grotten, bie jum Theil icon als bloge Raturericheinungen Beachtung verdienen, aber noch besonbers baburch bie Aufmertfamteit auf fich zieben, bag fie fast alle entweber icon im Alterthume erwähnt werben, ober boch beutliche Spuren alter Benutung an fich tragen. Wie fich nämlich bie alten Griechen bie gange Ratur von geiftigen Befen belebt vorstellten, bei Fluffen und Quellen, bei Bergen und Balbern an entsprechenbe Gottheiten bobern und niebern Ranges bachten, fo burfen wir uns am wenigften wundern, gerade Felsgrotten, die ja gleichsam als die naturlichen Bohnungen jener Wefen erscheinen, fur gottesbienftliche 3wede in Befcblag genommen zu feben. Es barf une um fo weniger wundern, als in bem halbbunkel solcher Grotten eine feierliche Stimmung über= haupt fich leicht geltend macht, baber wir auch chriftliche Rapellen fo oft in folden angebracht finden. Gines ber beachtenswertheften Beifriele biefer Art ift nun eben bie Grotte auf bem Symettos ober von Bari, wie fie nach einem verfallenen Dorfchen in ber Nabe be= nannt wirb. Den fentrechten Gingang bilbet eine schmale Felfen= fralte, fo menig auffallend, bag man fie eigentlich fuchen muß. Dit bulfe eines aus ben Rigen hervorgewachsenen, wilben Feigenbaumes flettert man binab und fieht fich ploglich in einem geräumigen, an= titen Beiligtbum, bas burch Altare, robe Bilbwerke und Inschriften ju und fpricht. Aus bem obern Theile, in ben man zuerst tritt unb ber burch bie Felfenspalte reichliches Licht erhalt, steigt man auf giemlich rob in ben Kelsen gehauenen Stufen in ben tiefern und geräumigern, aber auch bunklern füblichern Theil. Ginige weitere Stufen führen in ben tiefften westlichen Winkel, in bem eine frifche Quelle riefelt und von ber Dede große Stalaktiten berabhangen. Gin anberer Bang führt aus biefem Theile wieber in ben obern binauf. Die Inschriften befagen, bag ein gewiffer Archebemos von ber Infel Thera ). ber aber in bem benachbarten Demos Cholliba eingeburgert mar, bie Grotte auf Eingebung ber Rymphen biesen geweiht und einen Barten babei angelegt habe. Aus anbern Inschriften feben wir, baf außer ben Rymphen auch bie oft mit ihnen verbundenen Götter Apollon und Pan, und Charis, die Gottin ber Anmuth, hier ihre Altare und vielleicht auch Bilbniffe hatten, indem über ben aus bem lebenbigen Bestein gearbeiteten Altaren Rischen eingehauen finb. An ber öftlichen Wand bes mittleren Raumes fieht man noch jett eine fehr alterthamliche Figur aus bem Felfen gemeißelt, eine in einem Lehnfeffel fibenbe Krau, die Beine eng aneinander geschloffen, die beiben Arme gleich mäßig auf biefe gelegt, wie fich bas an ben agyptischen und ben alteften griechischen Bilbern von Gottinnen finbet. Der Ropf fehlt jett. Man mochte an eine Demeter benten, aber entscheibenbe Attribute find jest wenigstens feine mehr ba. Unbere haben fie Rybele ober Ifis genannt. Gine von frühern Reisenben ermahnte mannliche

<sup>\*)</sup> Die altern Copien ber Inschriften und banach Both im Corp. Inser. Gr. n. 456, geben burchweg &, also HHPAIOS und BEPAIOS. Gurtius im Bulletino dell' Inst. Arch. 1841. S. 89 und Roß Königsreisen II. S. 75 haben bas berichtigt und bemerkt, baß es ein & ift. In ber archaisch geschriebenen Inschrift, n. 456 c, habe auch ich bestimmt & erkannt, und auch in aligien es mir, obwohl undeutlicher, zu stehen. Dagegen in der in neueren Characteren geschriebenen, 456 a, glaubte ich HHPAIOS zu erkennen. Die Berichiebenheit, wenn sie wirklich eristirt, ließe sich vielleicht so erklären, daß dieke Inschrift wirklich später, als die andern ist, und der, der sie machte, schon die alteren unrichtig sas. Denn warum sonst auch dei einigen archaische Schrift, wenn man durch die Hauptinschrift den erzweckten Eindruck wieder aushob? Ingleich würde sich so um so leichter erklären, warum die alteren Abschreiber, nachdem sie die größere, dem Eingang zunächst stehende Inschreiber zueschen, dann bei der andern das G für A nahmen. Bielleicht gibt mein Freund, N. v. Belsen, über den Sachverhalt entschebenden Ausschluß.

Statue, bie ben hermes vorstellen foll, habe ich nicht gesehen. Dagegen ift an der nördlichen Wand berfelben Rammer, neben bem Altar bes Apollon, in flachem Relief eine fehr robe, lebensgroße Figur aus bem Felfen gearbeitet, ein ftebenber Mann in einem Chiton (Tunica), einen Spithammer in ber rechten Sand, ein Winkelmag in ber linten. Der zweimal beigeschriebene name bezeichnet ihn als ben Ar= chebemos, ber, nach ben Berkzeugen zu schließen, vielleicht eigen= bandig die Grotte ausgearbeitet hatte. In welche Zeit die Arbeiten fallen, läßt fich nicht bestimmt fagen, ba bie Alterthumlichkeit ber Bilbwerke und ber Schrift vielleicht nur eine nachgeahmte ift. Aber febr ansprechend ift bie Bermuthung von Brofessor &. Roff, daß biefe boble bas Beiligthum fei, bas im Leben bes Platon erwähnt wirb. Die spätere Legende erzählt nämlich, Platone Eltern seien mit bem Reugeborenen auf ben Symettos gegangen, um fur ihn bem Ban, ben Rymphen und bem Apollon zu opfern; während fie mit bem Opfer beschäftigt gewesen, feien Bienen zu bem auf ben Boben ge= legten Rinbe geflogen und hatten Sonig auf feine Lippen getragen, wodurch man bie zufunftige Sußigkeit seiner Rebe angebeutet fab. So fieht man fich an biefem einsamen Orte auf's lebenbigste in's Alterthum verfett.

Bon dem Berge, von dem man einen schönen Blick auf den südelichen Theil Attikas und das Meer genießt, ritten wir in süblicher Richtung hinad. Der Weg führt meist auf der noch erkennbaren alten Straße zwischen hügeln und über kleine höhen, die großentheils von der schönen Strandsichte (Pinus maritima) bewachsen sind, hin. Unster den Gebüschen blickten überall die Anemonen in allen Farben hersvor, eine Blume, die sich in ganz Griechenland in unendlicher Mansnichsaltigkeit sindet. Wieder kommt man an den Resten mehrerer alten Ortschaften vorbei, bemerkt auch einige bewohnte Weiler. Zu guter Zeit waren wir in Elymbos, das aus einigen, ein Viereck bilsbenden, häusern und einem viereckigen, mittelalterlichen Thurm besteht. Den Ramen trägt es von einem mäßig hohen, gleichnamigen Berge, der sich süblich vom Orte erhebt und ihn vom Meere trennt.

Spuren ber alten Schachte und gange Streden find von ben Schladen bebeckt. An ben fehr bebeutenben Ruinen eines Demos, vielleicht bet alten Azenia, vorbei, führt ber Weg öftlich von bem Berg bes h. Glies über steile Sohen quer burch's Gebirge. Bor fich fieht man, wo ber Blid auf bas Meer fich öffnet, bicht vor ber Rufte bie fleine, aber fehr felfige Infel, die einst die Infel bes Patroklos bieß, nicht nach bem Freunde bes Achilleus, sonbern einem gleichnamigen agubtifc matebonischen Befehlshaber. Best nennt man fie Baibaroniff, be Eselbinsel; weiterhin wurden, trot bes truben Betters, bie Infel bet h. Georg, Hybra, Poros und bie argolische Rufte fichtbar. Aber mehr noch zogen unsere Aufmertsamteit acht bis gehn gewaltige Schiffe auf fich, bie fich mit vollen Segeln in ber Richtung von ber Inie bes h. Georg her nach Rorben bewegten. Es war ein Theil ber französischen Flotte, die Salamis zu segelte, um in dem russischeimtifchen Streite, ber fich eben bamale zu verwirren begann, Frantreich eine imponirende Stellung zu fichern. In großartiger Belfe ftellte fich hier, mitten in ber fonft ungeftorten Betrachtung einer rergangenen Welt, gleichsam ein Stud ber neuften Beschichte vor uns.

Höchst überraschend ist, wenn man, nach der Sübseite des Gebirges hinabsteigend, an dem felfigen Rüstenwege nach Often umbiegt, der Anblick von Sunion. Ein fast isolirter, nach allen Seiten stell abfallender Berg, springt es nach Süden weit in die See vor. Ben den Höhen des laurischen Gebirges ist es durch eine, nur wenig über das Meer sich erhebende Fläche getrennt, so daß man zu der Bermuthung gedrängt wird, es sei einst eine kleine Insel gewesen; an seinen Felsen brechen sich schäumend die Wogen, und der höchste Punkt ist mit den weithin strahlenden, gelblichen Säulen des Athenetempels gekrönt, die ihm den Namen Cap Colonnäs gegeben haben. Auf sehr rauhem, felsigem Pfade, wo wir mehrere Mal unsere Pferde führen mußten, oft so dicht am Strande, daß wir von der Brandung beneht wurden, auch hier wieder über alte Schlacken, näherten wir und dem "heiligen Sunion, dem Vorgebirge Athens", wie schon Homer es nennt. Ehe man es betritt, kommt man durch einen sehr beutlich

ertennbaren, mit Marmorquabern ummauerten Blat, von etwa funfzig Schritt gange und nicht viel weniger Breite, ber offenbar ein Beilig= thum umschloß. Ich glaube, daß hier einst ber Tempel bes Poseibon fand, ber alfo, wie fo manche Beiligthumer, außerhalb bes Ortes selbst gewesen ware. Sunion selbst, bas alle für eine griechische Reftung erforberlichen Gigenschaften befitt, und wegen bes hafens von befonberer Bichtigkeit war, hatten bie Athener im peloponnefischen Rriege, als ein feinbliches Beer im nördlichen Attika festen Auß gefaßt hatte, ftart befestigt. Roch find bie Mauern, welche mit Thurmen verseben waren, in einem großen Theil bes Umfanges fichtbar, befonders an ber Norbseite. An manchen Stellen machte ber steil abfallende Relfen funftliche Befestigung unnöthig. Aber ber Sauptfomud bes Ortes find bie Ueberrefte bes erwähnten Athenetempels. Roch fteben an ber füblichen Seite neun Säulen, an ber nörblichen amei, und an der Ofiseite von dem sogenannten Pronaos ein Edbfeiler und eine Saule, mit bem barüber liegenben Architrav. An ben fdmalen Fronten waren urfprunglich feche Saulen, ob an ben langen zwölf ober breizehn, läßt fich nicht ficher ertennen. 3ch glaubte, nach ben Substructionen, breizehn annehmen zu muffen. Gin fransöficher Architekt, ber einige Tage nach mir bort war, behauptete mir jeboch, er habe burch Nachgrabungen ermittelt, bag es zwölf gewefen feien. Die Orbnung ift bie borifche, aber schon in ben schlan= tern Berhaltniffen, wie fie fich in Athen ausgebilbet hat. Die Sobe ber Saulen, bie nur fechezehn Cannelirungen haben, beträgt etwa neungebn Sug, ber untere Durchmeffer brei Fuß vier Boll, bie Bwifchenraume ober Intercolumnien fast funf Fuß. Das Material ift ein ziemlich grober Marmor, ber in ber Umgegend gebrochen wirb. Einige vor ber Oftfront unter ben Trummern umberliegenbe fehr Berftorte Metopen follen aus parifchem Marmor gearbeitet fein. babe fie felbst nicht beachtet, ba ber Regen, der bei unserer Ankunft etwas nachgelaffen batte, balb wieber ftarter fiel und une an ber ge= naueren Betrachtung fehr hinberlich war. Ohne Zweifel ift ber Tem= bel in ber Zeit zwischen bem perfischen und peloponnefischen Kriege, um bie Mitte bes funften Jahrhunberts, gebaut worben, nachbem ein alterer von ben Berfern gerftort worden war. Denn ce lagt fich nicht benten, bag bie Barbaren, bie gang Attita verwüsteten, einen Tempel auf biefer Stelle, ber mehr, als irgend einer, fcon von weitem ihre Aufmerksamkeit auf fich ziehen mußte, follten verschont baben, und die blos sechszehn Cannelirungen tann ich, gegenüber biefem Umstande und den übrigen Berhaltniffen, nicht für einen Beweis eines viel höhern Alterthums gelten laffen. Rörblich vom Tempel ertennt man bie lleberrefte eines anbern Gebaubes, bas nach ben stattgefundenen Untersuchungen einen Borbau zu jenem bilbete. Bon ber Blateforme bes Tempels aus eröffnet fich einer ber fconften Blide auf bas tief unten wogenbe Meer und bie totlabifchen Infeln, ben uns bas ungunftige Wetter freilich mehr ahnen, als in feinem gangen Umfange genießen ließ. Bon ben fruheren Aussichten auf bem Wege von Athen bis Sunion unterscheibet fich biefe mefentlich baburd, baß man hier bas weite Meer enblos vor fich ausgebreitet fieht; aber aus biesem tauchen nach Often und Suboften bie wunderbar foon geformten Infeln auf, und nach ber Lanbfeite feten bie Soben bet laurischen Gebirges bem Auge eine Grange.

Nachbem wir bei mäßigem Regen auf ben Marmorstufen bes Tempels ein kleines Frühstück genommen hatten, ritten wir in einiger Entfernung vom Ufer an den Abhängen des Gebirges nordostwärts, wo man noch vielfach Spuren der alten Straße bemerkt. Längs der Kuste dehnt sich das schmale, aber lange, undewohnte Eiland Makronissi aus, im Alterthum Helena, wo nach einer Sage Paris und Helena auf der Flucht von Sparta zuerst verweilt haben sollen. Eine kleine halbe Stunde von Sunion liegen am Wege schöne Reste von einigen alten Gradmälern aus Marmor, mit Reliefs und Inschriften. Ein Bauer behauptete uns, es sei erst zwei Jahre, seit sie gefunden worden. Aber mit den Zeitbestimmungen nehmen es die Griechen in solchen Fällen begreisslich nicht genau. Gewöhnlich heißt es szégvos, was genau, im vorigen Jahre, unser schweizerisches "fern", bedeutet, aber dann ungenauer überhaupt für vor längerer Zeit

gebraucht wirb. Die hier liegenben Inschriften hatte E. Curtius schon 1841 im Bulletino bes Archäologischen Instituts in Rom bekannt gemacht.

Auf schönem Wege, über walbbewachsene hügel, zulest burch eine tleine Schlucht, tommt man bei Borto Manbri wieber an's Deer, einer geräumigen hafenbucht, um bie fich eine kleine Flache ausbehnt. An ihr lag einft eine ber bebeutenbsten Ortschaften Attitas, bie haupt= feftung biefes Theils ber Paralia, Thoritos, beffen Rame in bem beutigen Therito, einem an einem Sugel über ber Norbseite ber Bucht gelegenen Dorfe, fast unveranbert erhalten ift. Un bem fublichen Abhange biefer Sobe zeugen bebeutenbe Trummer von ber einftigen Blutbe bes Ortes. Am ansehnlichsten find die Ueberrefte des Theaters, beffen Umfaffungsmauer in einer febr unregelmäßigen Gurve, mit zwei Strebepfeilern, ziemlich erhalten ift. Der Breiteburchschnitt, von Oft nach West, beträgt etwa achtgig Schritte. Bon ben Sitreiben ift aber gar nichts mehr erhalten \*). Weftlich bavon fieht man noch bie etwa zehn Jug hoben Refte eines vieredigen, antiten Thurmes; von ben Ruinen einer Stoa ift sehr wenig mehr zu feben. Das alte Thoritos scheint übrigens fich auch über einen ziemlichen Theil ber Rieberung ausgebehnt zu haben. Db und wie Mauerreste, bie man an ben fublich bie fleine Gbene begranzenben Boben fieht, mit ben nörblichen jusammenhingen, weiß ich nicht zu fagen. Obgleich eine ber altesten zwölf Stabte bes Lanbes, scheint Thoritos boch spater offen ober boch schwach befestigt gewesen zu sein, bis bie Athener es gegen Ende bes peloponnefifchen Rrieges, balb nach Sunion, mit Bertbeibigungswerten verfaben. Schon in ber zweiten Balfte bes erften Sahrhunberte unferer Beitrechnung aber nennt es ein romifcher Geograph neinst eine Stabt, jest nur noch einen Ramen."

Bon Thoritos wandten wir uns in nordwestlicher Richtung lanbeeinwarts, über freundliche Sugel, wo mehrmals laurische Schlacken in großen Massen aufgehauft sind. Rach ungefähr einer Stunde er-

<sup>\*)</sup> Die Zeichnungen, sowohl in Leales Demen, als in Strad, bas altgriechliche Theatergebaute, Taf. VI, 1, nach D. Mullers Tagebuch, find febr ungenau.

reichten wir das in einem fruchtbaren Thale gelegene, wie fast die ganze attische Landschaft, von Albanesen bevölkerte, Reratia. Dieset große und sauber aussehende Dorf, mit einer hübschen, neuen Kirche, ist der bedeutendste Ort des süblichen Attisa, überhaupt das freundlichste Dorf, das ich in ganz Attisa gesehen habe, und macht den Eindruck eigentlichen Wohlstandes. Wohlbestellte Felder, mit Dels, Feigens und Mandelbäumen reichlich bepflanzt, umgeden es. Das auch im Alterthume dieses Thal start bewohnt war, zeigt antites Mauerwert an mehreren Stellen, besonders sieht man solches nordsöstlich vom Dorfe in bedeutender Ausbehnung.

Sublich von Reratia erhebt fich ein Berg von ungefahr 2000 Auf, ber es von bem Thale trennt, in bem unfer lettes Rachtquarter, Elymbos, liegt. Er trägt noch unveranbert ben antifen Ramen Pani (Naveior), nach bem Beerbengotte, ber auf bemselben ein Beiligthun hatte, eine hoch oben gelegene Grotte. Als am folgenden Morgen ein blauer himmel uns entgegenstrablte, war unser erftes, nach biefer angeblich gang nahen Sohle zu fteigen. Aber es gieng wohl anberthalb Stunden, bis unfer Führer, ein Bauer aus bem Dorfe, k fanb. Sie liegt fast gang auf bem Bipfel bes Berges, gegen Sthoften, und ift nur aus unmittelbarfter Rabe zu bemerten. Der glemlich enge Gingang ift tunftlich behauen, fonft aber tonnten wir te nerlei Spuren von menschlicher Arbeit barin mabrnehmen, wohl aber ift fle von beträchtlichem Umfang, viel großer, als die Grotte von Bari, und hat ichone Stalaktiten. Befonbere wird man aber fur bes Ersteigen bes Berges burch bie umfaffenbe Ausficht über ben gangen fühlichen Theil von Attita, bas Meer und bie Infeln belohnt.

Reratia ift burch eine burch bie Defogeia führenbe Strafe, bie befahren werben fann, mit Athen verbunden. Wir wandten und aber auf giemlich unweglamem Pfabe mehr öftlich. Erft eine maßige

<sup>\*)</sup> Gine taselbst abgeschriebene Granzinschrift habe ich in ten Epigraph. und Archaol. Beitragen aus Griechenland, Rr. 69, mitgetheilt. Rach einer scharffin nigen Bermuthung Karl Reils stehe ich jest nicht an zu lefen: "Opos remerous "Heale] [BleilIvlas.

bobe binanfteigend, mußten wir bann burch eine enge Bergichlucht, in beren Tiefe fich bas bamals fast trodene Bett eines Baches bin= windet, gegen die Rufte hinabreiten. Un ben mit Baumen und Bufch= werk bicht bewachsenen Abhängen, wo nur hie und da weibende Biegen und Schafe bie Ginfamteit unterbrachen, mar oft taum burchautommen, und in dem Dicichte schmetterten zahlreiche Rachtigallen, bie überhaupt in Griechenland in ungewöhnlicher Menge fich finben unb ben Reiz einer Reise im Frühling nicht wenig erhöhen. Wie wir aus biefer Schlucht enblich an die Rufte hinaustraten, faben wir uns burch ben Anblick einer ungemein schönen Bucht überrascht. Zwei schroffe, ftark vorspringende Borgebirge, bas nörbliche, Peratia genannt, über 1000 Rus boch, begrangen fie von zwei Seiten. Gine bazwischen vortretenbe, felfige, aber fachere Landzunge theilt fie in zwei Safen, und brei Inselchen liegen vor berfelben. Es ift die Bucht, die im Alterthum nach bem Demos Braffa benannt wurde und von der bas heilige Schiff au bem jahrlichen Refte bes Apollon nach Delos auszufahren pflegte. Jest beißt fie Borto Raphti, ber Schneiberhafen, nach einer Statue, bie man auf ber hoben Spite bes größten ber Inselchen febt. Es ift ein auf hohem Biebestal figendes Marmorbild, bas aber fehr verftummelt und verschieden gebeutet worden ift \*). Die Phantafie bes Bolfes hat es einem Schneiber verglichen, und banach Infel und hafen benannt. Wir begnügten une, es von weitem gu betrachten, und ritten bem Saufe auf ber kleinen Landzunge zu, vor bem wir bereits unfern Tifch jum Frühftud von ben vorausgeschickten Rnechten aufgestellt fanden. Die fleine Gbene um die Bucht fieht fruchtbar aus. Mächtige Rorfeichen fteben über biefelbe gerftreut, ba= zwischen Delbaume, und Gerfte und Roggen ftanben am 4. April bereits in ben Aehren. Ginige Ruinen fieht man am füblichen Enbe ber Bucht, andere find etwas landeinwarts, boch in geringer Ent= fernung vom Meere, nordwestlich von ber Bucht \*\*), biese vielleicht

<sup>\*)</sup> Ref, Infelreifen II, G. 9 ff., gibt eine genauere Befchreibung.

<sup>\*\*)</sup> Reg, bie Demen, S. 92, fest Brafia an bie Norboftseite ber Bucht; vergl. Sall. Liter. Zeitung. 1847, S. 809 ff. Ich weiß nicht, ob er bie oben ge-

bie Ueberreste bes Demos Steiria, bem Thraspbulos angehörte, ber Befreier Athens von ben breißig Thrannen.

Bon biesem schönen Buntte führt ber Weg wieder landeinwarts über bie letztgenannten Ruinen nach bem hofe Kato-Braona, Unter-Braona, an dem größten Flüßchen bieses Landestheiles, bem Grasines, einem ziemlich reichlich fließenden Bache. Es ist eine Mühle mit einem türkischen Thurme, von großen Bäumen und sonstiger üppiger Begetation umgeben. Kurz ehe man dazu kommt, steht links über dem Wege ein ziemlich großes, antikes, thurmartiges Gedäude aus Onabern, vielleicht ein altes Gradmal. In Braona (Boacova, etwas nördlicher gibt es noch ein Apano – oder Ober-Braona) ist offendar der Name der alten Stadt Brauron erhalten, die in dieser Gegend zu suchen ist, wiewohl die Lage noch nicht mit Sicherheit ausgemittelt werden konnte.

Bon Rato-Braona steigt ber Weg auf bie hochebene ber Defegeia, über beren wellenformige Anhöhen man eine geraume Rett an ben Ruinen neuerer und alter Orte, ba und bort auch bei Aeinen bewohnten Dörfern vorbeireitet. Links behnt fich, nur burch geringe Bobenguge unterbrochen, biefes Mittelland bis zu bem. and von biefer Seite reizend schönen, Symettos aus, und man fieht in ber Ferne mehrere größere Dorfichaften, mahrend man vor fich ben Brileffos hat, und öftlich ber niebrige, von biefem Berge fühmarts lanfenbe, Sugelzug bie Gbene vom Meere trennt. Allmalig aber tommt man in die bewaldeten Sohen und Schluchten bes füboftlichen Alfalles bes Brileffos, burch bie ein ftarter Bach bem Meere auflieft. Diefe gange Begend ift ungemein lieblich und bilbet einen schneibenben Contrast zu ber Vorstellung, bie man sich gewöhnlich, nach ber unmittelbaren Umgebung Athens und ben westlichen Begenben Attifas, von bem gangen Lande macht. Der Wald ift größtentheils von Rabelholz, besonders ber Strandflefer (Pinus maritima), gebilbet, einem

nannten Ruinen meint, ober ob anbere mehr nach bem Borgebirge Beratia ju liegen, bie ich nicht gesehen habe.

ungemein schönen, malerischen Baume. Er bilbet Rronen, bie bem schönften Laubholz gleichkommen und zeichnet fich burch ein sehr frisches Grun aus. Zwischen und unter biefen Riefern wuchern in üppigstem Buchfe Strauche aller Art, Lentiscus, Maftir, bie beiben ichonen Arten bes Arbutus ober Erbbeerbaums, mit ben bunkeln, glanzenben Blattern, oft zu wahren Baumen fich erhebend, und wo in ber Tiefe ein Bach fich bingieht, Myrthen und Oleanber, die freilich bamals noch nicht in ber Bluthe ftanben, und auf bem frischen, grunen Boben überall bie bunten Frühlingeblumen. Sie und ba öffnet fich unter ober zwischen ben Kronen ber Baume ein Blid auf bie Rufte, auf bas blaue Meer und bie Infeln Andros und Guboa, beffen fublichen Theil mit ben felfigen Ufern und Buchten, und bem nabe an 5000 Fuß hohen Regel bes b. Elias, ober Ocha ber Alten, man gerabe gegenüber hat. So geht es geraume Zeit, wohl zwei Stunden, immer bergauf und bergab, oft auf ben Reften ber alten Strage. AUmalig wird ber Raum zwifchen bem Brileffos und bem Deere flacher; ba tritt ein höherer Arm biefes Berges ziemlich nabe gegen bie Rufte, und man tommt zwischen ber Bergede links und einem Sumpfe rechts burch, in eine weite Flache. Man ift in ber Ebene von Marathon. Bir schwenkten links an dem Berge, der jest Argaliki beißt, bin und im rafchen Baloppe ging es nun nach bem, im subwestlichen Winkel ber Chene gelegenen, elenden Dörfchen Brana. Bis tief in die Fin= fterniß mußten wir an fparlichem Feuer, in ichlecht geschloffener Ram= mer, ohne Licht und ohne Speise auf bas jurudgebliebene Bepad warten. Endlich tam es wohlbehalten ju unferer nicht geringen Befriedigung an. Die Nacht hatte aber in der unwirthlichen Berberge etwas eigenthumlich schauerliches. Das Wetter war auf den Abend wieber schlechter geworben; ber Regen stromte, ber Wind sauste burch bie Berge und burch unser Gemach, Raubvogel schrieen, Sunde bellten, und hie und ba fiel ein Schuß auf Wolfe, bie fich ben Beerben naberten. Wir konnten und ohne große Phantafie lebendig vergegen= wartigen, wie die Alten hier jede Nacht Pferbegewicher und Schlacht= getummel zu horen vermeinten.

Der folgende Tag war ber Betrachtung bes Schlachtfelbes und einem Besuche bes benachbarten Rhamnus gewihmet, wogu wir und bei guter Zeit aufmachten. Die Ebene von Marathon behnt fich langt einer fanft geschweiften Bucht zwischen einer fleinen Sanbipite im Suben und bem schmalen, weit in's Meer gestrecten Borgebirge &p nosura im Norben ober genauer im Norbosten aus. In geraber Linie mag die Entfernung wohl etwa zwei Stunden betragen. Die Breite ber Ebene ift verschieben, burchschnittlich etwa von einer balben Stunde. Im Suben ist sie burch ben norböstlichen Ausläufer bes Brileffos, ben mit fparlichen Richten bewalbeten Berg Argaliti, begrangt, an ben fich, burch einen Bergbach getrennt, ber Aphorismos anschließt. Bestlich ber Gbene, bem Aphorismos junachft, liegt ber gang table, runblich platte Marmorberg Rotroni, weiter nach Rorben ber etwas hohere, ziemlich langgeftrecte, aber auch gang nadte Steproforati, und bie Rorbseite schließt ber Drafonera genannte Berg, ber füböstlich in bas vorher angeführte Vorgebirge Rynosura ausläuft. An bem füblichen Gingange ber Gbene, burch ben wir getommen waren, bemerkt man Ruinen eines alten Orts; auf ber anberen Seite bes Weges ift ber bereits erwähnte Sumpf von geringem Umfange. Bei und in biefem Sumpfe, besonbers auf einem Inselchen, aber auch im Baffer felbst, fieht man noch zahlreiche Ueberrefte alter Bebaute, außer einem vieredigen Unterbau, namentlich mehrere tleine Saslen, und einige Bilbfaulen find in fruherer Beit hier gefunden worben. In bem fubwestlichen Wintel ber Gbene gieht fich langs bem erwahnten Bache eine Schlucht zwischen bem Argaliti und Aphorismos bin. Wo fich bie Schlucht in bie Ebene öffnet, hinter bem Bergbache, beffen fteile Ufer einen naturlichen Schut geben, liegt bas tleine Dorfchen Brana, mit einem Rlofterchen bes b. Georg\*). Bor bem

<sup>\*)</sup> Auf mehreren Blanen, 3. B. bem in Leakes Demen, ift Brana auf bie rechte Seite bes Baches, also vor benselben gesetht; aber sowohl bas Rloster, als bir meisten Sauser liegen links, hinter bem Bache. Wenn ich nicht irre, so sieben nur etwa zwei Sauser auf ber rechten Seite, hingegen find bie alten Tumnsialle hier.

late, das beißt auf seiner rechten Seite, bemerkt man vier bis funf k Grabbugel, und etwa eine Biertelftunde weiter öftlich, am Rug # Argaliti, einen maßig großen, mit Trummern bebectten, vier= igen Raum, wie es scheint einen alten Beribolos ober Tempelbe= L Der Bach von Brana verliert fich in ber Ebene; weit größer ber, ber zwischen bem Rotroni und Stavrotorati in bie Gbene ritt, und beffen tief eingefreffenes, unregelmäßiges Bett, mit ffen von Ries und Beroll an ben Seiten, beweist, bag er oft altig anschwillt; feine Quellen entspringen ziemlich weit nordwärts Barnes. Wo er in die Cbene eintritt, liegt links am Abhange Stavroforati bas Dorfchen Bei; ein anberes Dorfchen, Seferi, be gegenüber an feiner rechten Seite, ift jest gerftort. er aufwarts breitet fich an feinen Ufern ein geräumiges Thal aus, ba liegt jest ber Sauptort ber Gegend, bas Dorf Marathona, noch ungefähr eine halbe Stunde höber, an einer von frischer jetation umgebenen, in ein antites Quaberbaffin gefaßten, reichen elle, find allerlei hellenische Ruinen und ein verfallener mittelal= icher ober türkischer Thurm. Dieser Blat heißt Inoi. Der Bach 1 Marathona burchschneibet bie Gbene ungefähr in ihrer Mitte. r nordliche Theil berselben ift jum größten Theil von einem großen impfe eingenommen, ber fich vom Fuße bes Berges Stavrotorati an einen schmalen, fanbigen, mit Fichten bebecten Streifen Lan= 3 ausbehnt, ber ihn von bem Meere trennt. An feinem öftlichen abe läuft ber Sumpf in einen kleinen Salzsee aus, ber heutzutage rafonera, bas Drachen = ober Baubermaffer, heißt, und bem bar= er gelegenen Berg feinen Ramen mitgetheilt bat; ber größere Theil 8 Sumpfes trodnet im Sommer ziemlich aus, hohes Tamaristen= buid bebedt einen Theil, bas bei unserer Anwesenheit mit seinen dten, bell rothen Bluthenbufcheln fich weithin bemerklich machte. ief aber steht bas Waffer bicht am Berge Stavroforaki, wo mehrerc iarte Quellen entspringen. Gin schmaler Steinbamm verbindet bort en füblichen Theil ber Ebene mit bem nörblichen, auf bem kaum wei Pferbe nebeneinander geben konnen. Der steile Felsberg einer=

seits und ber tiefe Sumpf anderseits machen eine andere Berbindung unmöglich. Auf bem kleinen, nörblich vom Sumpfe gelegenen Theile ber Ebene liegt, schon an ben Bergabhang gelehnt, bas Dörfchen Rato-Suli (Nieber-Suli), und eine Biertelstunde bavon sind auf einer Anhöhe bie aus Mauern, Marmorquadern, Saulenfragmenten und andern Architekturstücken bestehenden Ueberreste eines alten Demos.

Als zusammenhängendes Blachfeld bleibt bemnach nur ber sübliche vom Sumpf fich ausbehnenbe Theil ber Ebene. Auch biefer ift burch bal Bett bes Baches von Marathona burchschnitten, bas jeboch tein bebertendes Hinderniß bilbet, wenn ber Bach nicht burch Regen angefcwollen ift. Der auffallenbste Buntt in biefem Blachfelbe ift ber im fuboRlicen Theile gelegene, etwa breißig Auß hohe Sugel, ber fich auf ben erften Blit als ein kunftlicher Brabhugel tund giebt. Er hat an ber Bafis eine zweihundert Schritte im Umfang und ift jest burch neuere, ziemlich refultatios gebliebene Nachgrabungen etwas entstellt. In ber Erbe hat man häufig metallene Pfeilspipen und noch öfter scharfe Obsiblan splitter gefunden, wie sie auch an andern Gegenden Griechenland und ben verschiebenften Lanbern ber Erbe vortommen\*). Befilich und nördlich von tem Grabhugel fieht man verschiebene Erummer haufen, jum Theil mit Marmorresten; unter anbern fteht nicht febr weit bavon, in norbweftlicher Richtung, ein wohlerhaltener Altar and weißem Marmor, von 55 Centimeter Bobe \*\*). Die gange Chen,

ΠΟΠΛΙΟ

Sie scheint also auf romifche Beit zu weisen. Dieser im nordlichen Theil te Belres gelegene Bau scheint mit ber von Leake, S. 86, nach B. Bankes Mib theilung angeführten ionischen Saule zusammenzutreffen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rop Königereifen II, G. 150; Infelreifen I, 161. 173; II, 37. 38. Das ethnographifche Rabinet unferes Museums in Bafel besitt eine Menge folcher aus Merito.

<sup>\*\*)</sup> Die beiten auffallenbsten Ruinen find noch ber von Leake, die Demen von Attila, beutsche Uebersetzung, S. 85, angeführte Byrgos, und ein anderer vierediger Bar von sieben Schritt in's Gevierte, mit mehreren Saulenfragmenten von 50 Certimeter Durchmesser, und einem ionischen Capital, das vom Ende einer Belutz zum andern Meter 1,35 mißt. An der Ede bes Baues liegt ein blauliger Marmorstein mit Inschrift, von der ich nicht weiß, ob sie publizirt ift. Bes wir lesen konnten, war:

<sup>110</sup> 

bie fich nur wenig über ben Spiegel bes Meeres erhebt, ift jest fast baumlos, aber fruchtbar und mit Getreibe bepflanzt. Wege gibt es nur wenige barin, aber man reitet ganz unbehindert mitten burch bie Kornfelber, wobei einem bie Bauern noch oft bie nächste Richtung quer burch die Aecker angeben. So wird es in ganz Griechenland gehalten.

Die Berbinbungen ber Ebene von Marathon mit bem übrigen Attika find ziemlich schwierig. Bon Marathona und Rato=Suli füh=
ren Gebirgswege nordwärts nach Rhamnus und nach Oropos. Nach
Athen gelangt man auf zweierlei Wegen, entweber burch ben süb=
lichen Paß zwischen bem Argaliki und bem Meere, burch ben wir
gekommen waren, und bann burch die Mesogeia, ober auf einem sehr
bergigen, oft die engsten Defiles bilbenben Felsenpfabe über ben nörb=
lichen Abhang des Brilessos. In diesen Paß laufen die Wege aus
bem Thale von Brana und Marathona zusammen. Für ein angrei=
sendes Heer, zumal mit Reiterei, kann offenbar nur ber erstere bieser
Wege in Betracht kommen.

So ungefahr ift jest bie Cbene beschaffen. Im Alterthum, wiffen wir, lag bier bie ionische Tetrapolis, bie in ben altesten Beiten einen fast unabhängigen Staat bilbete. Sie bestand aus ben Orten Marathon, Probalinthos, Triforythos und Dinoe. Probalinthos lag ohne 3weifel am füblichen Eingange ber Gbene, wo bie erwähnten Ruinen find; Tritorythos erkennt man ficher an ben Trummern nordwestlich rom großen Sumpfe; Dinoe's Lage ift burch ben unverandert erhal= tenen Ramen Inoi (Olvon) und die Ruinen bei ber Quelle im obern Theil bes größern Seitenthales mit Sicherheit gegeben. Enblich Ma= rathon, follte man glauben, ware eben fo bestimmt burch ben neuen Ort Marathona bezeichnet. Aber hochst mahrscheinlich ist bem nicht fo. Aus Grunden, die ich hier nicht auseinander setzen will, ergiebt fich fast bestimmt, daß es an ber Stelle bes heutigen Brana lag, ober boch gang nabe babei. Daß ber Name jest an einer anbern Stelle baftet, erklart fich genugenb. Schon im Alterthum murbe bie gange Gegend nach bem bebeutenbsten Orte Marathon genannt, und so

tonnte fehr leicht, als vielleicht bie Stelle ber alten Stabt gang verlaffen war, ber name auf einen neuen und zwar ben einzigen ansehnlichen Ort bes Marathon benaunten Bebietes übergeben, wie ich auf ahnliche Namenswanderungen schon oben beim Berge Iftone in Rorfu aufmertfam gemacht habe. Die Ruinen im füblichen Sumpfe gehörten vielleicht einem Tempel ber Athene Bellotis, werben aber nach ihrer Beschaffenheit wohl noch richtiger einer Billa ber römischen Aus ihrer Lage in Sumpf und Baffer folieft Beit zugeschrieben. man mit Recht, bag biefer Sumpf wenigstens in bem jetigen Umfang im Alterthum noch nicht bestand. Der Tempel ber Athene ift wohl eher in einem ber anbern Trummerhaufen zu fuchen. 3mei anbere mogen bem Denfmal bes Miltiabes und bem Tropaon ber Athener angehören. Den großen Grabhügel hat man bisher allgemein für das Grab ber gefallenen und auf bem Schlachtfelb begrabenen Athener angesehen. Erft in neufter Beit finb barüber 3weifel ent ftanden, indem man ihn einer viel alteren Beit zugeschrieben bate). Ich will hier bie Frage nicht ausführlicher erörtern, sonbern mich auf bie Bemerkung beschränken, baß, wenn Pausanias ein anberes Grabmal ber Athener gefchen hatte, es fehr auffallend erscheinen mußte, baß er, ber boch auf alte Denkmäler fo ungemein aufmerkfam war, biefen Sugel, ber in ber gangen Gbene unwillfurlich in bie Augen fällt, gar nicht erwähnt hätte, um so mehr, ba er beifügt, er babe tein Denkmal ber begrabenen Berfer finden können, weber einen Gebaufwurf (χωμα), noch fonst ein Zeichen.

Bersuchen wir nun nach ber gewonnenen Kenntniß bes Terrains und ein Bilb von ber Schlacht zu machen. Denn, wie man bie marathonische Ebene nicht betrachten kann, ohne sich stets bie Schlacht zu vergegenwärtigen, so ist es unmöglich, bavon zu reben, ohne ben hergang ber Schlacht kurz zu berühren. Dabei ist zuvörberst zu bemerken, bag ber älteste und zuverläßigste Berichterstatter, herobet, sehr kurz ist, bie spätern ihn ergänzenben aber wegen rhetorische

<sup>\*)</sup> E. Curtius, Artemis Bygeia und bie lybifden Fürstengraber, in ber Archael. Beitung, Jahrgang XI, S. 154 ober S. 12 bes Separatabbrudes.

Uebertreibung nur sehr behutsam benutt werden dürfen, was besonders auf die Zahlen Anwendung sindet. Eine nüchterne Betrachst tung zeigt uns bald, daß die Uebermacht der Perser zwar immerhin sehr bedeutend, aber doch lange nicht so groß war, als man gewöhnslich annimmt.

Die perfischen Felbherren Datis und Artaphernes waren, unter ber Leitung bes vertriebenen Fürsten Sippias, mit ihrer Flotte von 600 Rriegsschiffen in ber Bai von Marathon gelandet, nachbem fie bie bamals machtige Stabt Eretria auf ber gegenüberliegenben Rufte bon Guboa burch Berrath genommen und zerftort hatten. Die Schiffe waren ber langen Bucht nach aufgestellt, und zwar wohl besonbers an bem nörblichen, jum Anlanden geeigneteren Theile. Das Beer batte fich vermuthlich nicht fehr weit von ben Schiffen gelagert, aber etwas mehr nach Guben , wegen bes großen Sumpfes; boch muß in Aufchlag gebracht werben, bag es September mar, wo ber größere Theil bavon ausgetrocknet zu sein pflegt. An ein irgend befestigtes Lager ift nicht zu benten, wie auch nichts bavon gemelbet wirb, ba bie Berfer nicht erwarteten, angegriffen zu werben; baber tann ich auch nicht glauben, daß bas Lager, wie mehrere Alterthumsforscher angenommen haben, auf ber Ebene bei Trifornthos war. Das ware gewesen, als ob bas beer fich in ben unangreifbarften Winkel hatte bergen wollen, von wo es fich nur fehr schwer nach ber Ebene ent= wideln konnte, während die Abficht sein mußte, fich ber sublichen Baffe zu bemächtigen, und allenfalls auch Marathon und bie übrige Wenn in ber fpatern Zeit oberhalb bes Tetrapolis zu nehmen. Sumpfes, also wohl am Berge Drakonera, die steinernen Rrippen fur bie Aferbe bes Artaphernes und bie Stelle seines Beltes gezeigt wurden, fo tann man baraus wohl nur ichließen, bag bie Felbherrn, ober einer berfelben, bort bas Hauptquartier hatten, wozu fich ber Blat in fofern eignete, als er eine vollständige Ueberficht ber Bucht und Ebene gewährt, und ber Flotte nabe war. Rur barf man bie Rrippen bes Artaphernes nicht, wie geschehen, in einer baselbst am Abhang bes Dratoneraberges befindlichen Boble, mit schmalem, faft

fentrechtem Eingange, fuchen, in bie felbft Menfchen nur mit Mie binabtlettern, Pferbe gar nicht zu bringen maren.

Man hat fich nun schon vielfach gewundert, warum bie Perfer bei Marathon gelandet seien und nicht in einem ober mehreren ber füblichern Häfen, von wo sie nur mäßige Höhe zu übersteigen und bann einen fast offenen Weg nach Athen gehabt hatten, wahrenb ber Ausgang aus ber marathonischen Gbene auch von einem fleinen beer leicht gesperrt werben konnte. Herobot sagt, weil bie Ebene für bie Reiterei bie geeignetste Gegend von Attita gewesen fei. Allein abgesehen bavon, daß fie wegen ber verschiebenen Terrainbinberniffe für größere Reiterbewegungen nicht einmal so sehr geeignet ift, war boch ber Bweck bes gangen Relbzugs, Athen zu nehmen und alfo gunade einen möglichft ficheren Weg babin zu finden, wozu eine Schlacht um bas Mittel fein konnte, und bag bie Athener fie in ber marathonifden Ebene annehmen wurden, war nicht vorauszusehen. Dan bat bater vermuthet, ber hauptgrund fei gewesen, bag man bas beer und befonbere bie Pferbe fich in ber fruchtbaren und futterreichen Chen habe erholen laffen wollen, und auch geglaubt, die Berfer batten in Borbeigeben bie ziemlich wichtige Tetrapolis erobern wollen. Det mag fein und man tann bafur bas ziemlich lange Berweilen ber Berfer anführen, wiewohl man wieber nicht recht begreift, warun fie, die lettere Abficht vorausgesett, teinen Angriff auf Darathen machten. Dehr jeboch scheint mir in Betracht zu tommen, bag wehl nirgende bie gange große Flotte fo ficher und bequem landen tount, als hier, ba hier keine Ortschaft bicht am Landungsplat lag, wer ber aus man beunruhigt werben konnte. 3ch glaube aber, Sippiet hatte noch einen anbern Grund. Er hatte schon früher einmal ber ber marathonischen Gbene aus, mit seinem Bater Bififtratos, Athen gludlich erobert. Aber bamals hatte man, nach Befetzung von Darathon, bafelbft feine Anhanger gefammelt, war bann bem aus Athen burch bie Mesogeia kommenben Heere burch ben süblichen Bas entgegengerudt und hatte es burch Ueberraschung geschlagen und zerftreut. Diefen Beg einzuschlagen, war offenbar auch jest bie Abficht; benn niemand wird glauben, daß Hippias das heer burch die Rässe am Rordabhang des Brilessos führen wollte. Warum nun freilich so lange gewartet wurde und man, wie es scheint, sogar versäumte, die Pässe dei Prodalinthos zu besehen, vermögen wir nicht zu entscheiden. Hauptsächlich ist dabei wohl in Anschlag zu bringen das langsame Versahren, das bei den orientalischen, aus den verschiedensten Rationen zusammengesehten Armeen Regel ist, worauf Oberst Leake ausmerksam gemacht hat; dazu kam vielleicht, daß der greise Hippias, durch ein unglückliches Vorzeichen entmuthigt, die Hossung auf Erfolg ausgegeben und seine Energie verloren hatte; möglich auch, daß man sich der Täuschung hingab, auch jeht wieder zahlreiche Parteigenossen an sich zu ziehen, eine Täuschung, die ja bei allen Prätendenten sich sindet.

Bas nur immer bie Grunbe sein mochten, bie Berser lanbeten hier und verweilten lange genug, um ben Athenern Beit zu geben, ihnen nach Marathon entgegen zu marschiren. Ob biese burch bie Mesogeia und ben süblichen Pag von Probalinthos, ober um ben nörblichen Abhang bes Brileffos gefommen find, wird nicht gemelbet. Erfteres ift zu vermuthen, weil fie ben Keind auf biefem Bege erwarten mußten und weil man auch früher bem Bifistratos auf bem= felben Bege entgegengegangen war. Ift bies ber Kall, fo hatten bie Berfer bie unverzeihliche nachläffigkeit begangen, fich nicht fogleich ber Baffe in jener Richtung zu bemächtigen. Möglich wäre jedoch. daß das Heer ben kurzeren Weg durch die Gebirgspäffe gekommen ware, über bie auf jeben Fall bas Hulfscorps von Plataa jog, bas fich erft bei Marathon mit ihm vereinte. Die Athener nahmen ihre Stellung bei einem Seiligthum bes Berafles, mahrscheinlich jenem Erummerviered, öftlich von Brana, wo fie bei einem Berfuche ber Berfer, in die Defogeia zu ruden, beren Flanke bebrohten, felbst aber gesichert waren. Denn hinter sich hatten fie Marathon, ihre Flanken waren burch die Berge Argaliti und Rotroni gebeckt, und vorne schei= nen fie fich burch Berhaue geschützt zu haben. Die Berbinbung mit bem innern gande und ber hauptstabt mar burch ben Gebirgspaß ge= fichert. Eine Reihe von Tagen ftanben bie Beere einanber gen über, ohne bag bie Perfer fich rührten. Enblich, mahricheinlich gebnten Tage, rudte Miltiabes, ber jest ben Oberbefehl batte, und bie Berfer nahmen bie Schlacht an. Der athenische Kelbl gab, um nicht überflügelt zu werben, feinem Beere eine febr aus behnte Fronte, beren Mitteltreffen schwach war, mahrend alle & in bie Flügel gelegt wurde. Er hatte zehn ober eilftaufenb Schn bewaffnete, wozu ohne Zweifel ungefahr ebensoviel Leichtbewaffi au rechnen find, bie bei ben alten Schriftstellern in ber Regel n besonders angegeben werben. Die Perfer hatten schwerlich viel i funfzigtausenb Mann in's Felb zu stellen "). Gie maren burch : Bewaffnung und Organisation bes schweren Kugvolts ben Grie gegenüber in entschiebenem Rachtheile, aber ihnen weit überlegen bi ihre Bogenschüten und Reiterei, welche jenen gang fehlten. Di Ueberlegenheit begegnete Miltiabes hauptfächlich burch einen fchne Angriff. Rachbem er bas heer, wie es scheint, in ber Richtung Rordwest nach Subost aufgestellt hatte, warf er fich so plotlich ben Feind, bag biefer überrascht worben zu sein scheint. Den bel tenben Zwischenraum zwischen ben beiben Beeren, ber acht Stab etwa 5000 Fuß, betrug, legte das athenische Beer im Laufschi jurud. Um biefe, große Gewandtheit und Rraft erforbernbe Be gung zu begreifen, muß man fich erinnern, bag bie Briechen bei täglichen Uebungen in ben Symnafien und Ringschulen eine tor liche Kertigkeit und Sicherheit erlangten, die reichlich bas Exerci

<sup>\*)</sup> Da bie spätern Zahlenangaben burchaus unzuverläsig und übertrieben find, sich eine annähernde Bestimmung nur nach herobet gewinnen. Bu einer gen Berechnung sehlen nun allerdings manche Data, baber bie verschiebenen R tate bei Leate und Finlan; aber falsch ift es, wenn Grote, history of Gro Vol. IV, S. 468, behauptet, ihre Berechnungen beruhten auf gar keinen Gr lagen. Er hat sich freilich die Grundlage baburch genommen, daß er gwillturlich zu ben 600 Trieren noch viele Transportschiffe für bas Fusvoll nimmt, S. 445 (many transports both for men and horses), wäh herobet burchaus nur von solchen für Pserbe spricht, von benen allerdings i sicher entschieben werden kann, ob fie in ben 600 Trieren inbegriffen ober nicht.

bet flehenden Truppen unserer Beit ersehte. So tam bie verfische Micri, wie es scheint, gar nicht in's Treffen, wenigstens wirb nichts m ihr gemelbet. Die Bogenschützen konnten nur wenige Schuffe Dennoch bauerte ber Kampf langere Beit. Enblich wurden beite perfifche Flugel geworfen und floben ben Schiffen gu. Aber im Mitteltreffen, wo bie perfischen Rerntruppen standen, burchbrachen biefe be feindliche Linie und verfolgten bie Athener landeinwarts \*). Daber verzinigten fich nun bie beiben flegreichen Flügel, ließen einstweilen bie geschlagenen Keinde flieben und griffen bas flegende verfische Gen= trum an, bas nun auch überwunden und ben Schiffen gugetrieben Da biese bicht am Ufer lagen, konnten fich bie meisten Berser ninidiffen, nur fieben Schiffe fielen in die Sanbe ber Sieger. Der Berluft ber Perfer betrug nach herodots Angabe etwa 6400 Mann. bin Theil ber Fliehenden foll in ben Sumpf gerathen fein, naturlich ben norblichen, ben Paufanias gang beutlich bezeichnet. Es maren bas obne 3weifel Leute vom rechten Alugel. Die Athener hatten 192 Tobte, wobei nicht angegeben ift, ob bie gefallenen Plataer und Sclaren, die besonders begraben waren, mit inbegriffen find, ober nicht. Aber auch Ersteres angenommen, haben biefe Bahlen nichts un =mabricheinliches, da ber größere Theil nach entschiebenem Rampfe auf ber Alucht umkommt und die Griechen weit bessere Schutwaffen tru= aen, als die Berfer. Spatere Phantafie hat die Bahl ber gefallenen Barbaren auf 200,000 gebracht, zuerst ohne Zweifel burch eine begreifliche Berwechslung ber Gefallenen mit ber möglichst hoch angenommenen Gesammtzahl ber geschlagenen feinblichen Dacht, bas gange Schiffsvolf inbegriffen.

Bei einer solchen Betrachtung wird ber Gang ber Schlacht be=

<sup>\*)</sup> G. Finlan meint, die Athener seien bei Probalinthos vor bem sublichen Baffe aufgestellt gewesen und bas Mitteltreffen von ben Bersern nach der Mesogeia verfolgt worten. So Manches bafur sich sagen laßt, so ware sonberbar, baß Probalinthos von keinem Schriftsteller genannt ift. Hauptsächlich aber scheint mir bagegen zu entscheiben, baß bann bas perfische Centrum burch die vereinten athenischen Flügel ganz von ben Schiffen abgeschnitten worben ware.

fichert. Gine Reihe von Tagen ftanben bie Beere einanber gegen über, ohne bag bie Berfer fich rührten. Enblich, mabricheinlich en gehnten Tage, rudte Miltiabes, ber jest ben Oberbefehl batte, and und bie Berfer nahmen bie Schlacht an. Der atbentiche Relbbert gab, um nicht überflügelt zu werben, feinem Beere eine febr ausgebehnte Fronte, beren Mitteltreffen ichwach mar, mahrend alle Rruft in bie Flügel gelegt wurbe. Er hatte gehn ober eilftaufend Somer bewaffnete, wozu ohne Zweifel ungefahr ebenfoviel Leichtbewaffnete zu rechnen find, bie bei ben alten Schriftftellern in ber Regel nicht besonbere angegeben werben. Die Berfer hatten ichwerlich viel fter funfzigtaufend Mann in's Felb zu ftellen "). Gie maren burch ibn Bewaffnung und Organisation bes schweren Rupvolts ben Grieden gegenüber in entschiebenem Rachtheile, aber ihnen weit überlegen burd ihre Bogenschüten und Reiterei, welche jenen gang fehlten. Diefer Ueberlegenheit begegnete Miltiabes hauptfachlich burch einen fonellen Angriff. Rachbem er bas heer, wie es scheint, in ber Richtung von Nordwest nach Guboft aufgestellt hatte, warf er fich fo plotlich af ben Keinb, bag biefer überrascht worben zu sein scheint. Den bebes tenben 3wischenraum zwischen ben beiben Beeren, ber acht Stablen, etwa 5000 Ruf, betrug, legte bas athenische Beer im Lauffdritte gurud. Um biefe, große Bewandtheit und Kraft erforbernbe Bemeaung zu begreifen, muß man fich erinnern, bag bie Griechen bei ben täglichen Uebungen in ben Symnafien und Ringschulen eine torenliche Kertigkeit und Sicherheit erlangten, bie reichlich bas Grercim

<sup>\*)</sup> Da bie spätern Bahlenangaben burchaus unzuverlässig und übertrieben fint, lift sin eine annähernte Bestimmung nur nach herobot gewinnen. Bu einer genauss Berechnung fehlen nun allerdings manche Data, baher bie verschiebenen Resetate bei Leafe und Finlay; aber falich ift es, wenn Grete, history of Grass, Vol. IV, S. 468, behauptet, ihre Berechnungen beruhten auf gar keinen Grundlagen. Er hat sich freilich die Grundlage baburch genommen, daß er gam willturlich zu ben 600 Trieren noch viele Transportschiffe für bas Fusvoll annimmt, S. 445 (many transports both for men and horses), während herobot burchaus nur von solchen für Pserde spricht, von benen allerdings nicht sicher entschieben werden kann, ob fie in ben 600 Trieren inbegriffen sint, ober nicht.

ber Bebenben Truppen unferer Reit erfehte. Go tam bie verfiche Meitexei, wie es scheint, gar nicht in's Treffen, wenigstens wirb nichts wen ihr gemelbet. Die Bogenschützen tonnten nur wenige Schuffe thun. Dennoch bauerte ber Rampf langere Beit. Enblich wurden beibe verfifche Alugel geworfen und floben ben Schiffen au. Aber im Mitteltreffen, wo die verfischen Kerntruppen standen, durchbrachen diese bie feinbliche Linie und verfolgten bie Athener lanbeinwarts \*). Daber vereinigten fich nun bie beiben flegreichen Flügel, ließen einstweilen bie geschlagenen Keinbe flieben und griffen bas flegenbe verfische Gen= trum an, bas nun auch überwunden und ben Schiffen jugetrieben wurde. Da biese bicht am Ufer lagen, konnten fich bie meiften Berser einschiffen, nur fieben Schiffe fielen in die Banbe ber Steaer. Der Berluft ber Perfer betrug nach herobots Angabe etwa 6400 Mann. Gin Theil ber Aliehenben foll in ben Sumpf gerathen fein, natürlich ben nördlichen, ben Paufanias gang beutlich bezeichnet. Es waren bas ohne Ameifel Leute vom rechten Alugel. Die Athener batten 192 Tobte, wobei nicht angegeben ift, ob bie gefallenen Plataer und Sclaven, bie besonbers begraben waren, mit inbegriffen find, ober nicht. Aber auch Erfteres angenommen, haben biefe Bahlen nichts un=mabricheinliches, ba ber größere Theil nach entichiebenem Rampfe auf ber Alucht umtommt und bie Griechen weit beffere Schutwaffen trugen, als bie Berfer. Spatere Phantafte bat bie Babl ber gefallenen Barbaren auf 200,000 gebracht, querft ohne Zweifel burch eine beareifliche Berwechslung ber Gefallenen mit ber möglichft boch angenommenen Gefammtzahl ber geschlagenen feinblichen Dacht, bas gange Sdiffsvolt inbegriffen.

Bei einer solchen Betrachtung wird ber Gang ber Schlacht be-

<sup>\*) (9.</sup> Finlay meint, bie Athener seien bei Probalinthos vor bem füblichen Paffe aufgestellt gewesen und bas Mitteltreffen von ben Bersern nach ber Messeria verfolgt worten. So Manches bafür sich sagen läßt, so ware sonberbar, baß Probalinthos von teinem Schriftsteller genannt ist. Sauptsächlich aber scheint mir bagegen zu entschen, baß bann bas perfische Centrum burch bie vereinten athenischen Flügel gang von ben Schiffen abgeschnitten worben ware.

greiflich. Die That ber Athener und bes Miltiades bleibt gleich groß: baß fie, die Bewohner eines Landchens von wenigen Quabratmellen, ben seit fiebzig Jahren in Felbschlachten unbeflegten und von Inbien bis an bie Grangen Griechenlands als herrn anerkannten Berfem unverzagt entgegentraten und fich vertrauenevoll ihrem Relbberen unterordneten, ift das hauptverdienst ber Athener; daß er gegenüber ber feinblichen Uebermacht es nicht auf eine Belagerung in ber Stadt ankommen ließ, sondern angriff, und bag er burch kluge taktifche Anorbnungen jene Uebermacht fast unnut machte, bas begrunbet ben un sterblichen Ruhm bes Miltiabes. Wir begreifen, bag bie Athener stets mit besonderer Borliebe bes Tages von Marathon gebachten, we fie allein ben Seind bestanben, und bag ein fpateres Gefolecht auf bie "Marathonkampfer" mit bewundernder Chrfurcht, wie auf ein hervengeschlecht, gurudblidte; bie Schlacht von Marathon bat be europäische Civilisation vor Erbruckung burch ben affatischen Debetiemus gerettet.

3ch kann mich nicht enthalten, ein Wort über bie fpateren Sale fale bes Miltiabes beignfügen, bas man gewöhnlich als ein Beispie bes Undankes bes athenischen Bolks und ber Republiken überhaupt ber Jugend icon vorzuhalten pflegt. Miltiabes, ber nach bem Siege in Athen naturlich bie größte Macht befaß, forberte eine Rlotte von fiebzig Schiffen, womit er, ohne Naheres anzugeben, ben Athenen große Bortheile zu verschaffen versprach. Das Bertrauen war fo gref, baß er fie erhielt. Nun wandte er fich gegen die Infel Baros, angeblich, weil fie ben Berfern mit einem Schiffe Sulfe geleiftet batte, in ber That, um einen verfonlichen Groll zu befriedigen. Er forberte eine Contribution von 100 Talenten (über 560,000 Fr.). 206 bie Parier fie zu gablen verweigerten, begann er bie Belagerung ber Stadt, hob fie aber, burch einen Stury fcwer verlett, nach fect undzwanzig Tagen erfolglos auf und führte bie Flotte nach Athen zurud, ohne etwas anderes erreicht zu haben, als üble Rachrebe und schwere Ausgaben für ben Staat. Darüber entstand begreiflich Un zufriedenheit und nun trat ein Mann aus einem der vornehmften Ge

lechter, Zantbippos, ber Bater bes Beritles, felbft ein tuchtiger lbberr, mit einer Anklage auf ben Tob gegen ihn auf, weil er bas M betrogen habe. Auf einem Ruhebette, benn ber Brand hatte fein in erariffen, wohnte ber kranke Belb ber Berhanblung bei, wäh= ab feine Freunde ihn vertheibigten und an feine großen Berbienft unerten. Das Bolt aber vergaß biefe nicht; es verwarf ben Ania bes Kanthippos, verurtheilte aber ben Miltiabes zu einer Gelbbe von 50 Talenten, bie als Schabenersat angesehen werben tann. : Rarb balb barauf an seiner Beinwunde, wie von Einigen berichwirb, im Gefangnif, weil er bie Bufe nicht bezahlen tonnte, wie s in ben athenischen Gesehen begründet war. Es ist allerdings ie ergreifende Erscheinung, ber Retter bes Baterlandes töbtlich erentt vor bem Bollsgerichte. Man wünschte vollkommene Gnabe. ier ungerecht war ber Spruch taum; bas Bergeben, bas freilich wos ganz anders barftellt, als Herobot, bem ich gefolgt bin, war ibt Mein, wenn anch einige Schulb bas Bolt felbft treffen mag. s es mit unbebingtem Bertrauen ihm bie Flotte gegeben batte; ber mae Charafter bes Miltiabes erscheint bei aller Größe als ein will= rticher, autotratischer, wie er benn auch viele Jahre hindurch, als irft bes thrakischen Chersonneses, fich an unumschränktes Gebieten wohnt hatte. Erifft Jemanden ein Vorwurf, so ist es Zanthippos. leine Abficht ift nicht, bas athenische Bolt zu vertheibigen, wo es fehlt hat; aber wer fich mit feiner Geschichte vertraut gemacht hat, m ift es nicht unbefannt, bag es in ber Beit feiner Große viel ffer war, als eine parteiliche Geschichtschreibung, oft auf Anetbotenam und Rhetorengeschwät begrunbet, behauptet hat; bas athenische olf war auf jeben Fall basjenige, welches feine Dacht mit ber Siten Mäßigung unter allen griechischen Demofratien ausgeubt bat ab ben milbeften Sinn zeigt. Gin Schriftsteller bes zweiten Jahrinberte n. Chr., ber fich fonft burch politischen Scharffinn nicht Bzeichnet, wohl aber burch eine gewisse kindliche Naivetat, ber Reise= schreiber Baufanias, hat in ber Beurtheilung ber athenischen Deofratie ein wahres Wort gesprochen. Rachbem er (IV, 35, 5) erzählt, wie die früher monarchisch regierten Epiroten in Folge ber Demokratie in Anarchie und Unglud gekommen waren, sett er tresherzig hinzu: "benn wir wissen überhaupt nicht, daß Andere, als bie Athener, durch die Demokratie groß geworden sind. Die Athener aber
wurden durch sie sehr gefördert, denn sie übertrafen durch eigenthümliche Einsicht die übrigen hellenen und sie waren den bestehenden Gesehen am wenigsten ungehorsam."

Doch kehren wir nach biefer Abschweifung wieder auf bas gelb von Marathon gurud. Bon ber nörblichen Gbene bei ben Ruinen von Tritorythos machten wir noch einen Abstecher nach bem eine Stunde entfernten Rhamnus. Ueber einen bebuschten Sugel tommt man in ein geräumiges hochthal, bas burch Berge vom Innern bet Landes getrennt ift, vom Meer burch einen niedrigeren Sobengug. Es ift jum Theil bebaut, jum Theil mit bichtem Geftrupp und Belonibiaeichen bebeckt, wovon bamals manche in Folge eines Brandes verfohlt ba ftanden, wie einem bas in Griechenland oft begegnet. Ungefähr in ber Mitte bes Thales zieht fich bedeutendes Mauerweit über eine kleine Sohe, vielleicht von einem uns unbekannten Demos. Im Norden senkt fich eine Schlucht an's Meer hinab. Ueber ihren westlichen Rande steht eine schone, aus großen Marmorquabern erbaute Terraffe und auf ihr liegen bunt burcheinander geworfen bie Marmortrummer zweier antifer Tempel, mit vielen iconen Architeltur = und Sculpturreften. Der größere, norbliche, war ber berühmte Tempel ber Nemefis, mit einem Marmorbilbe ber Gottin, bas ber Schuler bes Phibias, Agorafritos, ober nach Anbern Phibias felbft gefertigt hatte. Paufanias erzählt, bag biefe Statue aus einem parischen Marmorblode gemacht gewesen sei, welchen bie Berser zu einem Siegeszeichen nach Marathon gebracht und bann nach ber Rieberlage auf bem Schlachtfelbe gurudgelaffen hatten, offenbar eine fpatere, mit hinficht auf bas Wesen ber Nemefis, erfundene Tempellegenbe, um so ficherer, wenn, wie behauptet wird, die Bruchftude, die noch baliegen follen, nicht aus parischem Mormor find, sondern, wie bas Bebaube felbft, aus einem attischen. Uns war es bei bem wieber

Aromenben Regen unmöglich, fie zwischen bem Geftrubb und ben Steinbloden aufzufinden, wie überhaupt baburch eine genauere Betrachtung ber Ruine fehr erschwert warb. Dem kleinern, sublichen, Tempel geben bie polygonen Mauern ein alterthümlicheres Aussehen, wenn auch biefe Bauart teineswegs unbebingt auf ein hobes Alter foliegen läßt, und es mag fein, bag er bas altere von ben Berfern gerftorte Beiligthum ift; boch möchte ich ihn, in Betracht ber boben Bollenbung, mit ber bie Steine gusammengefügt finb, lieber einer fpatern Beit qu= fdreiben \*). Bon ber Tempelterraffe fteigt man in wenigen Minnten burch bie erwähnte Schlucht an die Rufte binab, wo auf einem fast ifolirten, in's Meer vorspringenden Bugel die schonen Ruinen ber alten Reftung Rhamnus liegen. Sie war klein, aber fart und wirb mehr als einmal als einer ber bebeutenbern Plage Attifas genannt. Die Befestigungen find in bem größten Theil bes Umfangs noch ficht= bar, am fconften aber gegen Gubweften, nach ber Lanbfeite, wo bas hauptibor und die vier vierectigen Thurme noch theilweis erhalten find. Sie find, wie die Mauern ber Tempelterraffe, aus großen Bertftuden aufgeführt, die in horizontaler Richtung grablinig find, in vertifaler aber unregelmäßig, und zwar auch aus einem in ber Rabe gebrochenen weißen Marmor, ber mit ber Zeit gelblich gewor= ben ift und unter ber Umfranzung bes reichlich barüber wuchernben Gebuiches eine prachtvolle Wirfung macht. Gublich von ber Burg bebnt fich eine kleine bebaute Alache am Meere aus. Es scheint, bag ein Theil ber Wohnplate bes Ortes, wie die Tempel, außerhalb ber hingegen bezweifle ich fehr, bag bie allerbings an Manern lag. einigen Stellen fichtbaren Baureste in ber Schlucht auf eine Berbin= bungemauer zwischen Tempel und Feftung ichliegen laffen; eber mogen fie Beiligthumern ober Grabbentmalern angehört haben, bie man

<sup>\*)</sup> Roß, Archaolog. Zeitung, 1850, S. 167 ff., bentt an einen Tempel ber Artemis Upis, mahrend sonft die rhamnufische Upis ber triopischen Inschrift, als bie Remefis selbft, die Göttin bes großen Tempels, gefaßt wird. Wenig ber grundet ist die Meinung, es sei ein Tempel ber Themis. Eine Inschrift rösmischer Zeit, die wir bort copirten, hat Hr. v. Belsen in bem Archaolog. Ansgeiger von Gerhard, 1854, S. 482, publicitt.

an Tempelwegen so oft findet. Die Ruine heißt jest Ovelotaftes, was aus Έβραιόκαστρον, die Judenburg, entstanden ist. Es sindet sich der Name mehrfach in Griechenland und beweist, wie der ebenfalls wiederholt vorkommende Gyphtokastro (Γυστόκαστρον), Zigennerburg, daß die so genannten Orte und ihre Erbauer im Bewustesein der spätern Umwohner ganz verschollen waren, ähnlich wie unsere heibenstadt, heibenmauer.

So wenig Bequemlichkeit unser Quartier in Brana bot, waren wir boch froh, ale wir, grundlich durchnaft, es Abende wieber erreichten und wenigstens gegen ben Regen Schirm fanben. anbern Morgen war es noch nicht beffer. Erft fpat brachen wir, immer noch bei Regen, gur Beimfehr nach Athen auf, gunachft burd eine Schlucht, bie aus bem Thale von Brana uber eine Sobe nach bem von Marathona und Inoi führt. In biefer Schlucht fieht man noch bie Reste eines alten Thores, bas ben Gingang in einen abgeschlossenen Bezirk gebilbet zu haben scheint, beffen Umfaffungsmauer noch an mehreren Orten fichtbar ift. Gine Inschrift bezeichnet ihn als Gigenthum bes Berobes Attitos, bes befannten reichen Rhetors bes zweiten Jahrhunderts n. Chr., ben ich noch öfter zu ermahnen Anlaß haben werbe. Bei bem Thore liegen noch bie Ueberrefte breier fitenber Statuen, die Berobes brei nach ihrem Tobe vielbetrauerten und vielgeehrten Lieblingesclaven errichtet hatte \*). Als wir auf bie bobe tamen, bemertten wir unten im Thale gegen Inoi zu einige Butten von fogenannten vlachischen hirten, bie fich im Minter mit ihren heerben in ben niebrigen Theilen bes Landes aufhalten, im Sommer aber auf die hoben Bebirge gieben. Obgleich ber Regen noch nicht aufgehört hatte, führten fie auf bem naffen Rafen Reigentange auf. Die weißen Bestalten, wie fie fich im Rreife bewegten und nach beenbigtem Tanze wieber in den hutten verschwanden, nab-

<sup>\*)</sup> Wir fanden noch bie Reste aller brei Statuen, mahrend Roß nach ben Blattern für litterar. Unterhaltung, 1833, G. 428, nur zwei bemerkte. Auch bie 3u-ichrift bes Corp. Inser. n. 537, war mit Ausnahme ber zerschlagenen letten Zeile fast vollständig zu lesen, wie sie Fauvel giebt.

men fich in bem einsamen Thale aus ber Kerne fast geistermäßig aus und erinnerten an bie Nymphen und Satyrn, mit benen einst bie Bhantafie biefe Begenben bevolkert hatte. Gine Stalaktitenboble ober= balb Inoi ift tlein und unbedeutend, und mit Recht die Meinung verworfen worden, daß es eine von Paufanias beschriebene fehr ge= raumige Pansgrotte sei. Bon Inoi aus führt nun ber Weg fehr fteil und beschwerlich um ben Norbabhang bes Brileffos. Er ift an vielen Stellen so zwischen Felfen und Abgrunden eingeengt, bag nur ein Pferd Plat hat; Baume find wenige zu feben, bagegen find bie fteinigen Abhange bes Gebirges von mannichfaltigem Gestrauche bewachsen, unter bem fich bie Erica arborea auszeichnet, und hier begreift man, warum fie arborea beißt. Ihre großen, weißen Bluthen= bufchel, eben in vollster Pracht, erfüllen die ganze Luft mit ihrem feinem Dufte. Wenn man auf ber Westseite nach bem Thale bes Rephifios binabsteigt, fieht man auf ber anbern Seite bie Berge bes Parnes fich aufthurmen; an bessen subostlichem Abhange, ba wo ber Gebirgspaß von Athen nach bem angränzenden Bootien burchführt, bemerkt man ein Dorf, Tatoi. In beffen Rabe lag einft, noch jest an Ueberbleibseln ertennbar, ein Ort, ber für Athen eine unheilvolle Berühmtheit erlangt hat, Deteleia. Denn biefes befestigte im Jahre 413 v. Chr., bem neunzehnten bes peloponnefifchen Rrieges, ber fpar= tanische Ronig Agis auf den Rath des landflüchtigen Alklibiades. Gine farte Befahung blieb nun bis an's Ende bes Rrieges, über acht Jahre, baselbst, hielt Athen, bas man mit ber gangen Gbene von bier aus überfieht, von der Landseite in Blokadezustand und hinderte jebe Benutung und Bebauung ber Lanbereien. Der Schabe, ber Athen baraus erwuchs, war ungeheuer. Man muß fich, um eine solche Rriegführung zu versteben, erinnern, bag eine fo ftart befe= ftigte Stadt, wie Athen, bei ben mangelhaften Angriffsmitteln jener Beit nicht anders genommen werben konnte, als burch leberraschung, ober burch Einschließung und Aushungerung. Letteres konnte bei Athen nicht stattfinden, fo lange es herr ber Gee mar; benn bie Berbinbung mit bem Safen war gefichert. Gine eigentliche Gin= schließung von der Landseite ware also zwectos gewesen und überdies bei der großen Ausbehnung der Stadt fast unmöglich, während man durch Besehung eines festen Punktes in der Nähe und durch Streifzäge aus demselben, ohne Gefahr und mit geringer Anstrengung, die Stadt auf den Seeverkehr beschränken konnte. Und dazu war die Lage von Dekeleia trefflich gewählt.

An bem Dorfe Stamata vorbeireitend, langten wir ben Race mittag in Rephifia an, bas, ichon eine ber alteften zwolf Stabte bes Lanbes, feinen Ramen unveranbert erhalten bat. Es ift ein Ort, wo zu allen Beiten die wohlhabenben Bewohner Athens Lanbfite batten und einen Theil ber beißen Jahreszeit zuzubringen vflegten. In ber römischen Zeit hatte Berobes Attitos hier eine icone Billa, von ber Aulus Gellius eine reigenbe Beschreibung macht, inbem er ergablt, wie der gelehrte Befiter ihn und andere in Athen ftubierende junge Leute oft baselbst gastlich zu empfangen pflegte. Auch jest find viele Lanbhaufer baselbst und ber Ort verbient es. Er liegt boch an bem fubwestlichen Abhange bes Brileffos und hat baber stets frifche Luft, ein Balb von alten Delbaumen behnt fich in feiner Umgebung ans, ein Bach, ber als eine ber Quellen bes Rephiffos betrachtet wirt, bilbet unter bem Schatten bober Baume einen kleinen Bafferfall mit höchft lieblicher Umgebung, und vor fich fieht man die Rephissosebene und bas Meer mit ber Infel Aegina bis zu ben Bergen bes Beloponnefes ausgebreitet. Der kleine Blat vor ber Schenke wird burch eine machtige orientalische Platane, die größte in Attita, beschattet. Un jenem Tage freilich war Rublung und Schatten noch tein Beburfniß, aber awei Monate fpater, ale in Athen bie Site unerträglich geworben war, gab mir bie Ginladung bes preußischen Gesandten, herrn von Thiele, der daselbst ein Landhaus bewohnte, Gelegenheit, die Annehmlichkeiten bes Ortes erft recht ichagen zu lernen.

Der Weg von Kephisia nach Athen, ber etwa brei Stunden beträgt, geht anfangs noch burch ein mit Baumen reich bepflanztes Land, bis zum Dorfe Marusi, bas seinen Namen nach einem im Alterthum hier stehenden heiligthum ber Artemis Amarysia trägt. der dus geht es auf breiter, aber schlecht unterhaltener Landinde burch eine kahle Gegend bis Athen. Jur rechten Seite hat
um bas mitten aus der Ebene sich erhebende, nicht hohe, aber
iereste, felsige Anchesmosgebirge, als bessen äußerster süblicher Borierung der Lykabettos ober Berg des h. Georg, zu betrachten ist.
In seinem Fuß liegt, eine halbe Stunde von Athen, zwischen Obstund Beingarten, das Dorf Ambelotipos ('Auxeloxyxos, ober's
rer's Auxeloxyxovs, die Beingarten), ungefähr an der Stelle des
alten Demos Mopete, dem Aristides und Sofrates angehörten.

Als wir Abends in die Stadt einritten, trafen wir sie in sest lider Aufregung. Der 25. März alten Styles (6. April), an dem in Jahre 1821 der Erzbischof Germanos in Ralavryta das Rreuz zwen die Herrschaft des Haldmondes erhob, wird als der Anfangstag der griechtschen Freiheit alljährlich gefeiert. Gottesdienst, milistissischen Barade und akademische Feierlichkeiten hatten am Morgen kattgesunden. Am Abend drängte sich das Bolk durch die theilweise belembteten Straßen, namentlich zog ein Triumphbogen an der Münstung der Hermesstraße auf den Schloßplat die Menge an. Aus den Sälen eines Rassechauses an der Aeolosstraße hörte man zahlreiche Irintsprüche erschallen: hier seierte die akademische Jugend den Tag, wezu sie auch den Rektor der Universität und die Dekane geladen katte. Und so machte die Gegenwart ihre Rechte wieder geltend gesienüber den reichen Betrachtungen der Vergangenheit, welche die letze ten Tage, leider nicht vom attischen Himmel begünstigt, angeregt hatten.

## 'Phyle und Umgegend.

Giner ber interessantesten Bunkte Attitas ist die Ruine ber kleis nen Bergfeste Phyle, noch heutzutage Phyli genannt. Sie liegt am Barnes, auf dem Wege nach Theben, hundert Stadien oder zwei und eine balbe beutsche Meilen von Athen. Bon hier aus kann man ben größern Theil des Weges zur Roth fahren. Es geht über den Res phiffos langs bem Aegaleosberge, an ber Nordweftfeite ber Ebene, vorbei an bem Gute ber Ronigin, bas fie Amalienruhe benannt bat, bas Bolf aber unter dem Namen Phrgos, ber Thurm, tennt. Dit großer Mube und Sorgfalt ift hier bas Land bebaut und eine Meiert eingerichtet, ber einzige ober wenigstens fast einzige Ort in Griechenland, wo Milchtube gehalten und aus Ruhmilch Butter bereitet wird. Alle Butter, bie man in ben athenischen Gafthofen erhalt, tommt baber und hat die königliche Rrone aufgebruckt. Sonft bat man in ber Regel im gangen Lande nur Biegen = und Schafmilch. 280 ber Aegaleosberg aufhört und fich ein Thal zwischen ihm und bem Barnes hineinzieht, lag einft, nicht weit öftlich vom heutigen Dorfe Liofia, fublich von bem großen Dorfe Menibi, ber größte attifche Demot Acharna; weiter aufwarts nach Nordwesten kommt man in bas große Dorf Chassia, schon in ben Borbergen bes Barnes. Bis bieber get bie neue Fahrstraße, weiterhin aber zieht fich ber Weg nun in enger Felsenschlucht burch ben Parnes hinauf, nach ber anbern Seite bet Gin kleiner Bach fließt aus biefem ber thriaficen Ebene gu, ber aus zwei Schluchten bes Parnes feine Buffuffe erbalt. In der nordöftlichen, zwischen senkrechten Felswänden, liegt ein ficnes Rlofter; burch bie andere, mehr westliche, führt ber turgefte Ba von Athen nach Theben, an bem man noch recht flar erfennen tan, welche Sorgfalt bie Althener barauf verwendeten, die Bugange m ihrem Bebiete ftark zu befestigen. 3mar bilbet ichon bie an mehrem Stellen gang in ben Relfen gehauene Strafe ein fo fcwieriges De file, daß bei geringer Besetzung ein Keind kaum baran benken burft, fich hier ben Durchgang zu erzwingen; aber babei beruhigte man fich nicht: benn noch fieht man am Wege felbst bie Ueberrefte von Manera und Thurmen, und auf einer schroff fich fublich vom Weg erhebenden und den ganzen Bag beherrschenben Bergkuppe, mit weit ausgebein ter Fernsicht auf Athen und bas Meer, thronen noch die schönen Mauern und Thurme ber Burg Phyle. Der Felsen ift nur von ber Norbostseite zugänglich, von wo man in ber Art zu zwei Thom emporfteigen fann, bag man ber Mauer bie rechte Seite augewendet

bat, nach einem Sauptprincipe ber alten Befestigungstunft, weil bie linke Seite burch ben Schilb gebeckt, bie rechte aber ben Befchoffen Mes geftellt war. Die kleine Flache, welche bie Burg einnimmt, bildet ein unregelmäßiges Biereck von taum 300 Fuß in ber größten Ausbehnung. Roch find an der Rordoftseite Mauer und Thürme in einer Bobe von flebzehn Quaberlagen erhalten, etwas niebriger an ben anbern. Phyle hat feinen Ramen in ber Gefchichte hauptfachlich baburch, daß Thrasphulos an der Spite von nur fiebzig Berbannten während ber Gewaltherrschaft ber breißig Tyrannen, 403 v. Chr., es befette und von hier aus mit gludlichem Erfolg bie Befreiung Athens und die Bleberberftellung ber Demokratie ausführte. Benn man bie Dertlichkeit fieht, begreift man leicht, wie bie Berfuche, bie Refte auch mit weit überlegener Macht wieber zu erobern, fehlschlugen; aber was man nicht begreift, ift, bag bie Dreißig einen fo wich= tigen Buntt unbefest gelaffen hatten. In ben Rriegen ber Rachfolger Alexanders tommi Phyle noch oft als einer ber Hauptplage bes Lambes vor.

3ch ermahne bier im Borbeigehen noch ein kleines Dorf ber athentiden Gbene. Benn man von bem oben genannten Menibi quer über bas Rephissosthal gegen Marufi reitet, tommt man auf einer Anhohe, öftlich vom Rephissos, in bas Dorf Jrakli ober Arakli, bas seinen Ramen nach einem alten Heiligthum bes Berakles führt, sonft aber wenig Alterthumliches hat. Bielmehr fällt schon von weitem fein fpiter Rirchthurm im Gegensat ju ben griechischen Rirchen auf; bie Saufer find in beutscher Art erbaut und die Bewohner Bayern. Dan hatte mir ergablt, daß biefe baperifchen Colonisten fich durch Robbeit und Böllerei auszeichneten, und es steht mir ein Urtheil über bie Richtigkeit biefer Behauptung nicht zu. Aber als ich einmal bei einem Ritte burch bie Gegend bahin tam und in einem ber Saufer aber eine Stunde verweilte, fand ich mich burch bas ganze Aussehen bes Ortes und ben freundlichen Empfang fehr angenehm überrascht, wiewohl mein Begleiter bie Bemerkung machte, bie Rafe unferes Birthes zeige eine bedenkliche Rothung. Zebenfalls haben bie baperischen Araklioten bas Berbienst, ben besten Wein in Attika zu ziehen: benn während im übrigen Lande fast überall bas treffliche Gewächs burch einen Zusat von Harz für ben, ber es nicht gewohnt
ist, ungenießbar gemacht wird, ist ber Wein von Arakli, ber ans
beutsche Art behandelt wird, vortrefflich, ähnlich einem weißen Burgunder.

Bon einigen Bunkten im außersten Norben Attitas, bie ihrer natürlichen Lage nach eher zu Bootien, als Attika gehörten, werte ich bei ber Tour burch bas nörbliche Griechenland zu reben Anlas haben; jest aber will ich noch einen Blick auf ben westlichen Theil bes Lanbes werfen, mit ber nach Athen berühmtesten Stabt, Clenfis.

## Gine Fahrt nach Gleufis.

Wenige Orte haben in ber Entwicklungsgeschichte bes menschlichen Geistes einen so bebeutenben und boch zugleich in geheinntsvolles halbbunkel gehüllten Namen, wie das Städtchen Eleusis. Ber
hat nicht von ben eleusinischen Mysterien gehört und wohl auch unsonst nähere Auskunft über dieselben gesucht! So wird wohl auch
niemand, wenn er auch nur wenige Tage in Athen verweilt, versäumen, dieser uralten Gultusstätte einen Besuch abzustatten, ber überbies auch in rein landschaftlicher Beziehung sehr belohnend und mit
geringster Mühe zu machen ist; benn eine gute Fahrstraße führt von
Athen nach bem etwa vier Stunden entfernten Ort, und man kam
bie Partie mit aller Bequemlichkeit so einrichten, daß man Abends zum
Essen wieder in Athen ist. Es ist dies auch der einzige Ausstug, der
ich in Griechenland zu Wagen machte, am 30. März, auch diesmal
in Begleitung meines gelehrten Freundes von Belsen.

Der Weg folgt fast ganz ber alten sogenannten heiligen Straße, auf ber sich einst an bem Feste ber eleusinischen Mysterien die große Procession in feierlichem Zuge von Athen nach Eleusis bewegte. Solche heilige Straßen, die zu allen bedeutenbern Heiligthümern,

oft weither führten, wurben, wie bas neulich E. Curtius in ber Schrift über ben Wegebau schon nachgewiesen hat, bie mit religiöser Schen unterhaltenen und burch fie geficherten Berkehrsabern und Berbindungen ber verschiebenen Lanbestheile. An ihren Seiten erbaute man gern ben Göttern Beiligthumer, bestattete man gern bie Ber-Aorbenen und errichtete ihnen Denkmäler. Go war es besonders auch an biefer zwischen Athen und Eleufis ber Kall, wo eine folde Menge von Monumenten fanben, bag ichon um bas Sahr 200 v. Chr. ber gelehrte Bolemon von Alion ein besonderes Buch barüber fcbrieb : biefes ift uns nun freilich verloren, aber in Bausanias haben wir des de la completa de la company de la compa man wenigstens zahlreiche Refte ber einftigen Berrlichkeit, währenb andere ber Boben noch beckt. Der Weg führt zunächst am beutigen botanischen Barten vorbei, vor ber Befreiung ber Barten eines tur-Richen Großen und ungefahr auf ber Stelle, wo im Alterthum La-Raba lag, ber Demos bes Miltiabes und Rimon. Balb barauf tommt man über ben Rephissos, ber jest hier in brei kleinen Armen ben Ditvenwald bewäffert. Einst führte bier irgendwo eine Brude über thn, an ber bie heilige Procession nach uraltem Gebrauche mit allerlei Scherg= und Spottreben empfangen wurde, gemäß einem tief im menfolichen Wefen begrundeten Bange, gerade ba, wo der Geift fich aber bas Irbifche erhebt, jugleich bie anbere Seite bes Menfchen, bie gemein finnliche Ratur hervorzukehren. Aus bem westlichen Theil ber Ebene tritt man bann in eine Schlucht, die über ben Aegaleosberg nach ber Rufte binüberführt. Der Berg ift rauh und felfig, mit wenig Pufdwert und fummerlichen Baumen bewachsen. Auf bem bochften Buntte bes Baffes liegt bas Rlofter Daphni, auf bem Blage, wo einft ein Tempel bes Apollon, bas Pythion, ftand, und großen Theils ans alten Bertftuden von biefem aufgeführt. Auch der Name \*) kommt gewiß von bem bem Gott geweihten Lorbeer, obwohl jest in ber gangen Gegend feiner mehr zu sehen ift. Drei schöne ionische

<sup>\*)</sup> ro dagel fo viel als ro dagretor, wie Roft, Konigereisen II. 95, bemerkt.

Saulen, die im Anfange bes Jahrhunderts noch von bem alten Tempel übrig waren, hat Lord Elgin 1801 nach England entführt; benn bekanntlich hat er fich in feinem barbarischen Runftfanatismus nicht begnügt, freistehenbe Runftwerte zu nehmen, sondern rudficitie Saulen und andere Architekturftude aus Gebauben geriffen ). Die Rlofterfirche ift in Form eines griechtichen Rreuges gebaut, mit einer Auppel in ber Mitte, an ber fich noch ein toloffales Bruftbild wir Chriftus in Mosaik findet. An der Oftseite find brei halbrunte Rifchen ober Tribunen neben einander, wie bas an vielen griechifden Rirchen üblich, und auch nach Sicilien und bem füblichen Italia übergegangen ift. Die alten Malercien, mit benen bie Banbe beteit maren, find jest zum größten Theil fast untenntlich. In einem, wem man eintritt, links gelegenen Bewolbe fteben zwei Sartophage ober Dedel, einfach mit Kreug und Wappen verziert, bie auf bie Beit bet franklichen Berrichaft in Athen, alfo bas breizehnte Jahrhunbert, bie weisen, wo die Bergoge von Athen aus bem Saufe be la Roche bier ihre Begrabnifftatte gehabt haben follen. An ber norböftlichen Ch erhebt fich ein vierediger Glodenthurm, ber auch in eine fleine Ruppd ausläuft. Man hat bemerkt, bag ber Styl ber Rirche und gang befonbere bes Thurmes berfelbe fei, ben man in ben Rirchen in Sprien aus ber Zeit ber Kreuzzuge finde, und baraus geschloffen, baß fle in ber jezigen Gestalt nicht älter, als bie Zeit franklicher Herrschaft sci. Inbeffen scheint mir bie Rirche felber boch eher einer fruberen Beriebt anzugehören und ficher barf man annehmen, bag weit früher an be Stelle bes Apollotempels eine driftliche Rirche getreten war.

Bei Daphni öffnet fich ber Blick nach bem Meere und ber gegerüberliegenben Insel Salamis, anfangs noch in ben engen Rahmen ber Berge eingeschloffen, die auf beiben Setten ber Straße bingieben, allmälig, wie man zum Meere hinabsteigt, sich nach Norbosten und

<sup>\*)</sup> In neufter Beit, 1855, haben bie Krangofen bier und beim Philaen unbeinger Weise Nachgrabungen gemacht und, wie mir aus Athen berichtet wird, mehrne Statuen und Inschriften fortgeschafft. Es ift wenigstens zu hoffen, bag fie in ben Louvre tommen werben.

Rorben erweiternb. Das Meer erfcheint bier, von allen Seiten burch bie Infel Salamis und bie attische Rufte geschloffen, wie ein mittel= großer Landsee, vom tiefften Blau. Salamis ift ein fast gang baumlofes Felfenelland, beffen glanzenbe Rlippen und Berge aber bie fconften Linien bilben; linte fleht man bie kleinen Infelden, bie im Alterthum die Pharmakusen hießen, rechts über der tief ausgeschweifden Rufte ber elenfinischen Cbene Eleufis felbft, und babinter bie Sofen bes Ritharon und bie Minen Baden ber Rerata, bie gegen Beften die Chene abschließen. Ungefähr eine Biertelftunde unterhalb Daubni ficht man rechts von ber Strafe Mauerwert und große Stein-Whete vor einer foroffen Felfenwand, und wenn man biefe naber betrachtet, bemerkt man in ihr eine Menge Rifchen, bie einst Weibgefcente trugen und zum Theil noch jeht in ben lebenbigen Stein gehamene Inschriften haben, bie und belehren, bag bier bas von ben Alten erwähnte heiligthum ber Phila Aphrobite ftand, ber als Aphrodie verehrten Gemahlin ") bes Demetrios Poliorfetes. früher bier vor bem Felfen einige Tauben, befanntlich ber Aphrobite erbeiligte Bogel, aus Marmor ++) gefunden, bie ohne Zweifel in ben Mifchen gestanben hatten. An mehreren Stellen bes Baffes fieht man noch beutliche Spuren alter Befestigungen, abnlich wie am Parned= vaffe bei Phyle.

An ber Rufte, wo fich bie Schlucht zu einer kleinen Gbene ausweitet, wendet fich ber Weg nun rechts nach Norben, auf ber westkien Seite vom Meere bespült, an ber östlichen von den burren Abhängen bes Aegaleos eingeschlossen, die aber balb wieder etwas zurücktreten und für eine Kleine Alache Raum lassen. In dieser liegt rechts

<sup>\*)</sup> Benn Athenaos VI, S. 255 sie Mutter bes Demetrios nennt, so ist bas, wie langst bemerkt worden, ein Irrthum, ben Roß, Hellenika I, S. 53, nicht hatte wertheibigen sollen. Denn mag Demetrios Sohn oder Resse antigonos gewesen sein, seine Mutter war Stratonike, nicht Phila. Plut. Demetr. 2. Auf die ehelliche Treue des Demetrios kommt es dabei nicht an.

<sup>9</sup> Leafe, Demen, beutsche Uebers., S. 142. — Antiquit. ined. de l'Attique, franz. Ausg., S. 4. — Roß, Königsreisen II, 98 und Andere sagen von Erz. Sehr wohl möglich ift, daß beibes richtig ift.

von ber jetigen Straße ein kleiner klarer See\*) ober Teich, ber burch hier entspringenbe, sehr starke Salzquellen gespeist wird und nach der Straße zu durch eine Mauer aufgedämmt ist. Dadurch hat ber Abfluß einen hinreichenden Kall erhalten, um eine Mühle zu treiben, die gegenwärtig aber verlassen und verfallen ist. Die alte heilige Straße lief nicht da, wo die heutige, sondern, wie die noch erhaltenen Geleise beutlich zeigen, am Bergabhange auf der andern Seite des Wassers, das damals keinen Teich, wie jetzt, gebildet zu haben, sondern in einigen Bächen unmittelbar in's Neer abgelaufen zu sein schein. Darauf weist auch sein alter Name, Rheitoi, die Bäche. Diese Rheitoi haben einen gewissen historischen Namen; dem auf der Fläche, die vor Aufdämmung des Wassers größer gewesen sein muß, siel das erste Gesecht im peloponnesischen Kriege vor, indem die athenische Reiterei hier das feinbliche, von König Archidamst geführte Heer angriff, sich aber natürlich bald zurückziehen mußte.

Balb nach bem Salzteiche springt ber Bergruden bis ganz nate an's Ufer vor, und burch ben so gebilbeten Baß tritt man in bie thriasische und eleusinische Ebene ein, die, von dem Barnes und Kithäron rings umkränzt, ben ergiebigsten Getreibebau von Attika hatte, und noch jest durch gute Bebauung und Fruchtbarkeit sich auszeichnet; ber aus dem Rithäron herabsließende Rephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässern sie, sind aber auch, aus Rangel an wohlgeregeltem Ablauf, die Ursache, daß längs dem Ufer das Land versumpft ist. Jest ist die Gegend baumlos, aber das damals eben im frischesten Grün stehende Getreibe gab ihr bennoch ein freundliches Ansehen. Gleich beim Eintritt in die Ebene trennt sich, bei den Marmorruinen des alten Grabmales eines gewissen Straton, die Straße; quer durch die Ebene führt der Weg nach Böotien, links, nicht weit

<sup>\*) (56</sup> bilbet bas Waffer hier nur einen einzigen Teich, ein zweiter fleinerer ift er jenseits bes lesten Borsprungs bes Acgaleos, beim Gintritt in bie eigentliche Ebene, ber mir aber vom ersten zu sehr getrennt scheint, um mit zu ben Rheitei gerechnet werben zu konnen. Daß im Alterthum bie Rheitei nur Bache waren, geht aus Pausanias I, 38, 1 flar hervor.

ven Peere, nach Eleufis und weiter nach Megara und bem Afthmos. Sinfis, ober wie es jest mit wenig veranbertem Ramen heißt, Levim (auch Lepfina), liegt an einem fast isolirten, mit ber naben Rufte prallel laufenden Sugel im Meften ber Ebene. Auf bem ichmalen Riden bes Sügels war einst bie Burg gebaut, beren Mauern sich we verfolgen laffen, und zwischen benen eine Anzahl alter Gifternen idtar find. Auf bem außersten westlichen, zugleich bochften Buntt. mit einer prachtigen Runbschau, fteht auf antiten Grundmauern ein sierediger mittelalterlicher Thurm, ber befonbers unten aus machtigen den Bertftuden gusammengesett ift. Die Stadt felbft behnte fich auf ter ebenen Glache um ben Sugel, namentlich fuboftlich nach bem Rere aus; bie mit ber Burg jusammenhangenben Stabtmauern finb an einigen Stellen fichtbar. 3mei scheerenformige Steinbamme, benen besonders ber westliche noch wohlerhalten ift, bilbeten einen Beinen funftlichen Safen. Gleufis war feit ben alteften Beiten ein bedeutenber Ort; zuerst finden wir es im Rriege mit Athen, bann unter ben alten zwölf Stäbten Attitas, und nicht felten kommt es als fefter Blat vor, wie ihm benn seine Lage an bem Wege nach bem Belo= Denneje eine militarifche Wichtigkeit gab, feitbem Megara von Athen errennt mar. Aber fein Sauptruhm, feine über alle hellenischen Stamme und allmalig weit über Griechenlands Grangen hinausreibente Bebeutung mar nicht politischer ober militärischer Art, sonbern Sier mar ber berühmte Tempel ber Demeter und ihrer minicier. Zehter, ber Persephone ober, wie fie hier heißt, ber Kore; hier ber Eis ter Myfterien, welche bie Eingeweihten nach bem Glauben ber bellenen ber Seligkeit theilhaftig machten. Den eigentlichen Inhalt bes Bebeimbienstes und ber Gebeimlehre zu erforschen, hat man fich vielfach bemüht; aber vollständig sie zu ergründen, wird nie gelingen, nicht nur, weil mit größter Bemiffenhaftigfeit bas Beheimniß bemahrt wurde, fonbern wohl noch mehr, weil man fich tein zusammenhan= genbes Syftem von Lehren barunter benten barf. Es murbe mehr gezeigt, als eigentlich gelehrt, mehr burch myftische Symbole auf bas Semuth und die Sinne, ale burch Lehren auf ben Berftanb gewirft.

Doch ist nicht zu bezweifeln, daß der Glaube an ein Fortleben nach bem leiblichen Tobe, mit Beziehung auf die schaffenbe Rraft ber Raim und die heilige Geschichte ber Demeter, einen Mittelpunkt ber My sterien bilbeten, wie benn von ihnen gerühmt wird, baß sie ben Eingeweihten füßere hoffnungen für bas Enbe bes Lebens unb für bie Ewigkeit gaben. Es ist hochst merkwurdig, wie fie fortwahrend Ge genstand ber heiligsten Chrfurcht waren. Die attische Romöbie, bie fonst kaum etwas mit ihrem Spotte verschonte, und namentlich and später eingebrungene Beheimbienste bitter verfolgte, bat fie nie an bers, als im Tone bes frommften Ernstes berührt, und Aristophand felbst in seinen "Froschen" fie glanzend verberrlicht. Altibiabes fint von feiner Bobe, ale er in ben Berbacht tam, bie Depfterien verhöhnt zu haben; zurudgekehrt aus langer Berbannung, legte er einen besondern Werth darauf, die große Procession, die seit Jahren wegen ber Anwesenheit feinblicher Truppen in Attika nicht in regelmäßiger Weise frattgehabt hatte, unter bem Schute feines heeres nach Gleuff zu geleiten. Bang Athen war von frommer Freube ergriffen, all bas Kest wieber einmal in seinem vollen Glanze konnte gefelert wer Als die öffentlichen Culte mit bem althergebrachten Rolntheis mus mehr und mehr verfielen und ber Glaube an bie Gotter babie schwand, hielten fich bie Dhifterien und gewannen an Ginflug, inben bie gläubigen Gemuther zu ihnen ihre Buflucht nahmen. In ber timischen Zeit waren fle bochangesehen, die Einweihung von Romen gesucht, und bie in bie fpateften Beiten bee fintenben Seibenthund blieben fie bedeutungevoll. Merkwürdig ift, wie bas politisch längk gur Rull geworbene Athen burch bie Dinfterien einerseits, wie burd bie Philosophenschulen anderseits, am langften bem neuen Beifte bei Chriftenthums Wiberftand leiftete. Es erscheint auch in biefer bie ficht als ber geistige Centralpunkt bes eigentlichen Bellenenthums Wann bas alteste Beiligthum in Gleufis erbaut worben, ift so wenig bekannt, als bie Zeit ber Einführung bes Cultus ber Demeter über haupt, ber entschieden aus ber Fremde gekommen ift, wie schon ber Name Eleufis, b. h. die Ankunft, verrath. Aber ber berühmte Tem

pel, bas "Muften aufnehmenbe Saus", wie Aristophanes ihn nennt, war wie die Prachtbauten ber Afropolis nach ben Zerftorungen bes Berfertrieges, in ber Beit von Athens hochfter Bluthe unter Berifles' Staatsverwaltung aufgeführt worben. Die Oberleitung bes Baues hatte ber größte griechische Architett, Iftinos, unter bem aber mehrere andere namhafte Meister arbeiteten. Erst über ein Jahrhundert spater aber ließ Demetrios von Phaleron bie außere Saulenhalle anseten. 66 war einer ber größten griechischen Tempel und nach einem gang eigenthumlichen Blane gebaut, was burch feine befondere Bestimmung bebingt war. Der gewöhnliche griechische Tempel war nichts als ein Sotteshaus im engern Sinne, bas heißt, er war gebacht als bie Bohnung bes betreffenben Gottes. Der eleufinische aber war nicht nur bice, er war zugleich bestimmt, an ben Dyfterien bie gange Daffe ber Eingeweihten aufzunehmen, um bie Beiligthumer zu schauen\*). Er ftand auf einer machtigen, mit Platten belegten Terraffe am oft= lichen Ende bes Afropolishugels, ben burch bie Gbene von Athen Bertommenben jugewandt. Große Ueberrefte bes Unterbaues unb bes Tempels felbft bebeden jest ben Raum. Aber es ift fehr fcwer, fich an Ort und Stelle eine flare Borftellung bavon zu machen: benn ber größere Theil bes Dorfes Levfina ift in bie alten Tempelruinen unb ben beiligen Begirt hineingebaut. Die verdienstvolle englische Gesell= Schaft ber Dilletanti, ber wir bie erfte genaue Bermeffung und Un= terfuchung ber Alterthumer Athens und spater ber Tempel in Sunion und Rhamnus verbanken, hat inbeffen auch in Gleufis, fo weit es möglich war, bie genauesten Rachforschungen anstellen laffen und in bem Berte "bie unebirten Alterthumer von Attifa" herausgegeben. Der Begirt hatte banach eine boppelte Ginfriedigung, von benen bie innere, die ben eigentlichen Tempelhof bilbete, die Gestalt eines un= regelmäßigen Kunfede batte. 3mei Borhallen führten von der Nordofffeite hinein; die außere, von ber große Trummermaffen noch ba= liegen, gang ben athenischen Propplaen nachgebilbet, nur ohne bie

<sup>\*)</sup> Aristoph. Bollen 302. iva μυστοδόκος δόμος εν τελίταις άγιαις αναδείκνυται.

zwei Seitengebäube; bie innere, kleiner, mehr nur ein eigentlichet Thor zum Tempelhof. Der Tempel felbft bestand aus einer großen, quabratförmigen Cella von 167 engl. Fuß Lange und Breite im Innern, und quer burchschnitten von vier Reihen von je fieben borifden Saulen, über benen fich ein zweites Stockwerk erhoben zu haben scheint. Unter ber Cella war eine Arppta nicht von eigentlichen Gar len, sondern von unverjungten Cylindern, getragen. schmudte bie Subostfronte mit ber Thure eine Salle, von gwilf borischen Saulen getragen, die übrigen brei Seiten entbehrten biefen Schmud. Die gange außere gange betrug 212' 10" 2", bie Breit 178'. Richt weit vor ben außeren Propplaen am Abhange bes bi gels fieht man die wenigen Ueberreste eines kleinen Tempels ber Ar temis Propplaa, und nahe babei foll man bie Grunbflache bes Ten pele bes Poseibon unterscheiben, bie ich selbst aber nicht bemerkt bake Weiter entfernt, links von ber Strafe nach Athen, wo jest bie all tleines Mufeum bienenbe Rirche bes h. Bacharias fteht, ift ober Zweifel ber Tempel bes Triptolemos zu suchen, bes eleufinischen be ros, ben Demeter zuerst ben Getreibebau gelehrt hatte; wenigften erkennt man noch beutlich, bag bort ein Tempel ftanb. Da in bet vorhandenen Ueberresten des großen Tempels und der Bropplin fich Spuren bes Berfalls ber Runft zeigen, fo hat man barant i Berbindung mit einigen Andeutungen fpaterer Schriftsteller ben Sold gezogen, daß die Bebaube, beren Trummer jest zu feben find, nicht jener Zeit ber Bluthe attischer Runft angehören, sondern einer viel spätern, römischen Beit, und zwar hat man ben Anfang ber Broplaen ber Beit bes Cicero, die Bollenbung erft bem zweiten Sabrhus bert n. Chr., angewiesen, ben Tempel felbst bem zweiten Sabrbunben unter bem Antoninen. Man meint, es fei ber altere Tempel burch Reuer gerftort und bann eilig wieber aufgebaut worben. 2. Rof bi fogar aus bem Stillichweigen bes Baufanias gefolgert, er babe ber neuen Tempel keiner Erwähnung murbig erachtet; aber bas wenigftene ift ein Jrrthum. Der abergläubische Baufanias berichtet aus brudlich, bag ihm ein Traum verboten habe, von ben innerhalb bei

Sofes gelegenen Gebäuben, bie zu schauen ben Uneingeweihten nicht erlaubt war, zu erzählen. Uebrigens halte ich bie Annahme, so weit fie bie Propplaen betrifft, für burchaus richtig, bagegen nur in beschränktem Dage hinfichtlich bes großen Tempels. Die hieher geborigen Stellen icheinen nur auf eine Reparatur, nicht auf ben Neuban eines gang gerftorten Tempels zu beuten, und felbft im letteren Kalle batte man fich ficherlich so treu als möglich an ben alten Plan gebalten, fo bag bie heutigen Ueberrefte immerhin einen Schluß auf bie ursprüngliche Conftruction erlauben würden. Wie bem aber auch fein mag, Gleufis hat feit ber altesten Beit bis in bie fpatefte Beriobe einen faunenswerthen Reichthum an heiligen Gebauben gehabt und muß besonders dem von Athen Herkommenden einen prachtvollen An= blick geboten haben. Bon ber verhaltnigmäßigen Bluthe in ber römifchen Zeit, als manche andere attische Orte schon zu blogen Namen berabgefunken waren, zeugen noch mehrere Mosaikboben in ber Nahe bes Tempels und beim Safen. Im Anfange bes britten Jahrhun= berte richtete eine, wie es scheint, burch Branbftiftung entstanbene Brunft Berwuftung an, aber bie eigentliche Berftorung aller biefer Bracht ift ohne Zweifel hauptfächlich bas Werk ber Westgothen, ober richtiger ber mit ihnen ziehenden fanatischen Monche, gewesen, als im Rahre 396 Alarich verheerend bis Athen vordrang, bas nach ber Sage nur burch bie brobenbe Erscheinung ber Athene gerettet wurbe.

Bu ber einstigen herrlichkeit von Gleusis bilbet das elende heutige Levsina einen schneidenden Contrast, und doch fehlt es auch hier
wieder nicht an Dingen, die die Ausmerksamkeit des Reisenden in Anspruch nehmen. Als wir am Strande hingiengen und einige Mu=
scheln aushoben, kamen eine Anzahl Mädchen des Dorfes und be=
mühten sich, uns dabei hülfreich zu sein. So ärmlich und einsach ihr Aussehen war, denn die ganze Rleidung bestand in dem weißen al=
banesischen Unterkleide, natürlich ohne Schuhe und Strümpfe, war
damit doch ein eigenthümlicher Lurus verbunden; denn mehrere von
ihnen trugen ihr Kleid vorne mit schweren silbernen haften zusam=
mengenestelt, die aus je zwei künstlich gearbeiteten Platten von meh= reren Boll im Durchmeffer bestanden und in ihrer Form gang an manche antike Fibula erinnerten.

Bei der Rückfahrt trennt man sich auf der Sobe von Daphni nur ungern von dem prachtvollen Anblice des eleusinischen Meerbusens, aber dennoch schaut man, wo man in die athentsche Sebene hinabsteigt, mit wahrem Entzücken auf die in der Abendsonne erglänzende Akropolis. Wo man auch herkommen mag, immer begrüßt man sie wieder mit neuem Staunen, und so Herrliches dat attische Land an Runst und Natur darbietet, und in unendlich höherem Maße im Alterthum darbot, so war doch die Hauptstadt die Krone und der Mittelpunkt, auf den jeder Athener mit gerechten Stolze blickte. Dieses "Hellas von Hellas", wie ein alter Athener es genannt hat, wollen wir jest klüchtig betrachten, das alte Athen und seine Ruinen. eft weither führten, wurden, wie bas neulich E. Curtius in ber Sheift über ben Wegebau icon nachgewiesen hat, die mit religiöser Sien unterhaltenen und burch fie geficherten Bertehrsabern und Ber-Mbungen ber verschiebenen Lanbestheile. An ihren Seiten erbaute ma gern ben Gottern Beiligthumer, bestattete man gern bie Ber-Bedenen und errichtete ihnen Denkmaler. Go mar es besonders auch m tiefer zwischen Athen und Gleufis ber Fall, wo eine solche Menge m Monumenten ftanben, bag ichon um bas Jahr 200 v. Chr. ber gierte Bolemon von Ilion ein befonderes Buch barüber fchrieb; Miet ift une nun freilich verloren, aber in Paufanias haben wir bet eine ziemlich reichhaltige Beschreibung und noch heutzutage fieht wenigftens zahlreiche Refte ber einstigen herrlichkeit, mahrenb were ber Boben noch bedt. Der Weg führt junachst am beutigen betanischen Garten vorbei, vor ber Befreiung ber Garten eines turbiden Großen und ungefähr auf ber Stelle, wo im Alterthum Lafiba lag, ber Demos bes Miltiabes und Rimon. Balb barauf tommt mm über ben Rephiffos, ber jest hier in brei kleinen Armen ben Divenwald bewäffert. Ginft führte bier irgenbwo eine Brude über be, an ber bie beilige Procession nach uraltem Gebrauche mit allerlei Eder = und Spottreben empfangen wurde, gemäß einem tief im menfolichen Befen begrundeten Sange, gerade ba, wo ber Beift fich iber bas Arbifche erhebt, augleich bie andere Seite bes Menschen, bie gemein finnliche Natur hervorzukehren. Aus bem westlichen Theil ber Gbene tritt man bann in eine Schlucht, die über ben Aegaleosberg Dach ber Rufte binuberführt. Der Berg ift rauh und felfig, mit wenig Buidwert und fummerlichen Baumen bewachsen. Auf bem hochsten Bunfte bes Baffes liegt bas Rlofter Daphni, auf bem Blate, wo einft ein Tempel bes Apollon, bas Pythion, stand, und großen Theils aus alten Bertftuden von biefem aufgeführt. Auch ber Name \*) tommt gewiß von bem bem Gott geweihten Lorbeer, obwohl jest in ber gangen Gegend teiner mehr zu feben ift. Drei iconifche

<sup>\*)</sup> ro dagel fo viel als ro dagreior, wie Rof, Konigereifen II. 95, bemerkt.

weiter behnte fich bie Stadt aus, und nun gwar auch nach ber norblichen, gegen ben Lykabettos gelegenen Ebene. Bang befonbers wurbe für fie bie Regierung bes Bifistratos und feines Sohnes hippias wichtig, inbem biefe Fürften theils aus Runftliebe, theils um bas Bolt zu beschäftigen, große Bauwerke aufführten. Doch lagen auch biefe meift noch in ber Nahe ber Burg. Die Stadt muß fchon einen beträchtlichen Umfang gehabt haben, als fie 480 und 479 v. Chr. von ben Berfern gang gerftort wurde. Nach ber Beffegung und Bertreibung der Barbaren murbe fie aber rafch mieder aufgebaut, im Gangen an berfelben Stelle, wo fie fruber geftanben hatte; nur murben bie neuen Stabtmauern weiter ausgebebnt, fo baß fie einen viel größeren Umfang umfchloffen, ale guvor. Diefer murbe auch fpater nicht mehr überschritten, wohl aber find fehr bebeutenbe neue Berk innerhalb beffelben ausgeführt und ift eine eigenthumliche Erweiterung burch Berbindung mit ben Seehafen erzielt worben. Das erfte Augenmert ber Staatsmanner, welche bamale Athens Befchide leiteten, mußte natürlich auf die Sicherheit gerichtet fein, und fo finden wir mehrere ber größten Ramen mit verschiebenen Befestigungswerten rer-Themistokles sette bie Ummaurung ber Stadt gegen ben Billen ber Spartaner mit Lift und Energie burch, und er hat bie prachtvollen Befestigungen bes Biraeus aufführen laffen ; Rimon bat bie fübliche Mauer der Afropolis gebaut, die beschalb bie timonische hieß, er hat aber auch schon bie ersten Arbeiten für die Berbindunge= mauern mit ben Safenftabten vornehmen laffen; Beritles enblich führte biese aus. Durch zwei Mauern von vierzig Stabien ober einer beutschen Meile Lange verband er ben Biraens mit Athen, burch eine etwas fürzere bas füblicher gelegene Phaleron; Athen war jest bie größte Festung von Briechenland geworben. Aber bie Danner fener Zeit bachten nicht nur an bie Sicherheit ber Stabt, fie follte auch burch Schönheit ber öffentlichen Gebäude alle anbern übertreffen. Themistokles zwar hat noch nicht in biesem Sinne gewirkt; als er ber hauptleiter Athens war, hatte man fich junachft noch bes Perfere zu erwehren, es fehlten noch die für folche Bauten nothigen

materiellen Mittel und er scheint auch für bergleichen Werte weniger Sinn befessen zu haben. Aber balb behnte fich die Dacht bes im Rampfe mit Berfien geträftigten Staates weit aus, die gludlichen Relbzuge und bie Tribute ber fogenannten Bunbesgenoffen, bie aber balb Unterthanen wurden, gewährten bas nothige Gelb; zugleich forberten bie in ben Berferkriegen gerftorten Tempel zu neuen Bauten auf. Go wurden icon burch Rimon mehrere ansehnliche Werte auf= geführt, wie er namentlich ben-Markiplat verschönerte und bas Gym= nafion ber Atabemie anlegte, auch ju feiner Beit mehrere Tempel erbaut wurden. Aber bie Hauptperiode ber athenischen Runftschöpfungen fällt noch etwas später unter bie Staatsleitung bes Perifles. Etwa zwischen 450 und 431 find bie herrlichsten Werte entftanben. Damals bat in Athen ein Berein von Rünftlern aller Art zusammengewirkt, wie er niemals in ber Geschichte wieber vorkommt. An ber Spite beffelben ftand ber größte Deifter ber bilbenben Runft, Phibias, neben und unter ibm bie Baumeifter Attinos, Mnefitles und gabllofe andere in ben verschiebenften Runftzweigen ausgezeichnete Manner. Dit unglaublicher Schnelligfeit wurben bie größten Berte unternommen und ausgeführt, und glucklicher Beife hatten bie meiften ihre Bollenbung gang ober boch fast erreicht, als 431 ber ungluckfelige peloponnefische Rrieg ausbrach, ber, abgesehen von allem andern Unbeile, bas er mit fich brachte, die fammtlichen Mittel bes Staates in Anspruch Athens Reichthum, ber öffentliche und ber ber einzelnen Burger, geht zu Grunde. Doch finden wir felbft noch mabrend bes Rrieges einen bewundernswerthen Bau wenigstens zu Enbe geführt, Der verhängnifvolle Ausgang des Rrieges ben bes Grechtheione. vernichtet Athens Große und mit ihm ift auch bie Zeit ber größten Bauwerke und ber höchsten Bluthe ber Runft vorbei. hörten auf, die Berölkerung nahm allmälig ab und mit dem hohen Sinne bes alteren Geschlechtes schwinbet auch bas eble Bestreben babin, bie öffentlichen Gebäube auf's herrlichste auszustatten. Um bie Mitte bes vierten Jahrhunderts klagt bereits Demosthenes bitter ba= rüber, daß fie in elender Art gebaut werden, dagegen prächtige Pri=

vatwohnungen sich erheben, mahrend in früherer Zeit bie Bohnungen eines Miltiabes, Themistokles, Aristibes sich von benen bes erften besten Mannes aus dem Bolke nicht unterschieben hatten. Doch find gerade zu seiner Zeit noch, unter ber vortrefflichen Finanzverwaltung bes Redners Lykurgos, mehrere früher unvollendete Gebaube zu Ende gebracht, andere neu aufgeführt worden.

Mit bem Jahre 338 hat im Grunde burch die Schlacht bei Charonea Griechenlands und Athens Freiheit, wenigstens bie politifche Selbständigkeit, aufgebort. Die Fürsten Makeboniens und anberer aus Alexander's Eroberungen hervorgegangener Reiche, fpater Rom bestimmen seine Geschicke. Doch fallen auch in biefe Zeit noch fehr ansehnliche Bauwerke. Athens alter Ruhm, bie Bebeutung, welche et als Mittelpunkt ber gangen antiken Runft und Biffenschaft batte, übten fortwährend einen solchen Bauber, daß die verschiedenften Kurften und Großen eine Ehre barin suchten, es mit Bebauben zu fcmuden und endlich tritt mit bem zweiten Jahrhundert n. Chr. noch eine lett glanzenbe Epoche ein, wo ber ben Griechen sehr gewogene, bauluftige Raifer Sadrian und ber ichon mehrfach genannte Berobes prachtvolle Bauten aufführten. Damit ift aber auch bie Baugeschichte ber alter Stadt Athen abgeschloffen; benn bie Berftellungen ber verfallenen Stadtmauern unter ben Raifern Balerian und Justinian find fann noch babin zu rechnen. Athen wird zur driftlichen byzantinischen Brevinzialftabt. Bon einer vollstänbigen Berftorung, wie manche anber griechische Stabte, ift es nie betroffen worben, es ift, wie bereits oben bemerkt, immer bewohnt und felbft verhaltnigmäßig volfreid, ju Beiten selbst blühend geblieben, was namentlich vor ber Beriode bes frantischen Berzogthums gilt. Aber unter bem mannigfaltigen Bechsel ber Schickfale, bie hier nicht ausgeführt werben tonnen, if eben boch ein großes Werk bes Alterthums nach bem anbern verschwunden und die theilweise Erhaltung einiger der schönsten Tempe verbankt man bem Umstande, daß sie in driftliche Kirchen verwandelt worden find. Die alte herrlichkeit ift jest langft verschwunden, aber bie wenigen Ueberrefte, die geblieben find, laffen fie uns ahnen. Die

Topographie ber alten Stabt ist sehr schwierig und trot ber großen Berdienste, die sich im vorigen Jahrhundert Stuart, in diesem ber englische Oberst Leake, D. Müller, Professor L. Roß und Andere darum erworden haben, in manchen Punkten noch Gegenstand lebhaften Streites. Ist man doch nicht einmal über den Lauf der Stadtmauern einig. Indessen sind doch einige Hauptpunkte so bestimmt gegeben, daß sich danach, wenn auch nicht ein Plan der alten Stadt mit allen Einzelheiten, so doch ein ziemlich genügendes Gesammtbild gewinnen läßt. Rur ein solches mit besonderer Rücksicht auf die erhaltenen Monumente zu geben, will ich hier in möglichster Kürze versuchen, ohne mich in das Einzelne der topographischen Controversen einzulassen.

## Mufeion, Bung, Mymphenhagel und Areopag.

Das Terrain, auf welchem bie alte Stabt lag, besteht aus ber icon oben erwähnten Sugelgruppe und ber Fläche, bie fich nörblich und öftlich bavon bis an ben Rug bes Lykabettos und ben Sliffos ausbehnt. In ber Sugelgruppe konnen wir zwei Buge unterscheiben, bie im Bangen von Guboften gegen Nordweften ftreichen und an ber öftlichen Spite am hochsten find, im Nordwesten aber mit ihren nie= brigften Abbachungen zusammenlaufen. Durch querlaufenbe Ginschnitte ober Ginfattlungen werden fie in mehrere ziemlich felbständige Sugel getrennt. Der öftlichste Sugel bes sublichen Buges ift bas Museion, angeblich fo genannt, weil hier ber Dichter und Wahrfager Mufaos begraben gewesen sei. Es ift ber bochfte Bunkt ber gangen Gruppe, aber ber Bipfel bietet fast teine Flache bar und fällt auch nicht so Ichroff ab, als die Akropolis, die baher zur Anlage der Stadtburg weit geeigneter war. Dagegen baute im Jahre 298 v. Chr. auf bem Museion Demetrios Poliorketes eine kleine Burg, von ber aus langere Zeit Athen burd) eine frembe Befahung im Zaume gehalten Ueberreste berselben find nicht, oder boch nur sehr unkennt= liche vorhanden, ba fie von ben Athenern ganglich zerftort wurde.

Bingegen fieht man noch über ben bochften Brat bie alte Stadtmauer laufen und ein wenig vor biefer, ber Stabt jugewandt, bas einft prachtvolle Denkmal bes Antiochos Philopappos, eines Enkels bes von Bespafian abgesetten letten sprifchen Ronigs von Rommagene. Er war athenischer Burger geworben und muß nach ben Inschriften bes Denkmals im Anfang bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. geftorben sein. Das Denkmal bestand aus einer größern Rifche in ber Mitte und zwei kleinern an ben Seiten, mit Bilbfaulen und reichem architektonischem Schmucke, wovon jest noch zwei Rischen mit ben verstümmelten Statuen stehen. In bem Charafter und Style bet Monumente erkennt man leicht bie romische Zeit ber Entftehung; von weitem bietet es ben Anblick eines kleinen Thurmes bar. An ber Abbachung bes Sugels gegen Suben und Weften fieht man au mehreren Orten Grabkammern in ben Relfen gehauen, befonbere an ber Schlucht, bie bas Museion von bem nordwestlichern Bnyrhugd trennt. Eine bavon wird ohne Brund fur bas Grab ber fimonifden Familie ausgegeben. Drei an ber Norbseite bes Bugels, ber Afropolis gegenüber gelegene, aneinander ftogende, große Rammern bagegen, movon zwei vierectig, bie britte rund und in Form einer Ruppel ober Tholos, mit einer Deffnung nach oben, werben von ben athenischen Ciceronen mit noch viel weniger Berechtigung bas Gefangniß bes Sofrates benannt. Bas ihre Bestimmung gewesen, weiß ich nicht zu fagen; sie tragen nichte, was fie als Graber bezeichnet und scheinen eher Wohnungen ober Vorrathstammern gewesen zu fein.

Nach Nordwesten ist das Museion burch eine enge Felsenschlucht von einem weit niedrigern hügel getrennt. Durch die Schlucht führt ein, an den in den Felsen gehauenen Geleisen noch sehr wohl erkennbarer, alter Fahrweg, der sehr starke Steigung auf beiden Seiten hatte, und ein Thor hat einst hier gestanden. Der niedrigere hügel jenseits der Straße, der sich nach Norden und Süden ziemlich sanst abbacht und bessen Boden jest zum größeren Theile mit Getreide bespstanzt wird, zieht die Ausmerksamkeit durch eine eigenthümliche, großentige Construction auf sich. An dem untern nordöstlichen Rande

bes Bugels, also gegen die Stadtseite, ziehen fich die Refte einer gewaltigen Mauer bin, die das darüberliegende Erdreich terraffenartig in Form eines Rreissegmentes ftutte. Erhalten ift ein febr anfebn= liches Stud von etwa 200 Fuß Lange, ungefahr in ber Mitte; boch läßt fich ber Lauf ber Mauer nach Often zu noch weiter verfolgen. Diefe Mauer ift ohne Mortel, aus machtigen Steinbloden aufgeführt, welche teine gang regelmäßige Bestalt haben, aber fich boch febr ber Quaberform annabern und wohl jusammengefügt find. Die Größe ber Steine ift verschieben, im Bangen aber febr bebeutenb. Dan hat einen Blod gemeffen, ber awolf Sug in ber Breite und feche in ber Dobe bat, und ich felbft habe mir aufgezeichnet, bag mehrere ber größern über zwei Meter boch und von noch größerer Breite finb. Die außere Blache ift meift ziemlich fo geblieben, wie fie fich beim Brechen ergab, ber Rand aber in ber Regel in einem schmalen Striche glatt gemeißelt, abnlich wie bei ber fogenannten Ruftica. Best hat bie Mauer, wo fie am bochften ift, nach ber verschiedenen Große ber Steine, zwei ober brei Lagen und zwolf bis funfzehn guß Bobe; bag fle früher bober gewesen, erkennt man an ber unregelmäßigen Linie ber obern Steine und bem barüber emporragenden Erbreiche. man von ber Mitte ber Mauer auf ber Terraffe ben Sugel aufwarts, fo trifft man nach etwa achtzig Schritten auf eine fentrecht abgemeißelte Relswand, bie von Guboft nach Rordwest lauft und wo fie am bochften ift, fich etwa fünfzehn Fuß über die Fläche erhebt, nach ben beiben Enben aber niebriger wirb und an ber nordweftlichen Seite mlett gang mit bem Riveau ber Terraffe gusammenläuft. Diefe Kel6= wand bilbet aber teine gerabe Linie, sonbern ihre beiben Balften treffen in ber Mitte in einem ftumpfen Wintel ausammen, so baß fie als bie zwei Rabien eines Rreises erscheinen und die vor ihnen lie= genbe, etwas geneigte Alache ale ein bem Balbtreis fehr nabe tom= menbes Areissegment, bas von ber vorher beschriebenen Mauer begrangt und geftutt wirb. Offenbar batte bie Mauer ben 3weck, bem faft balbfreisförmigen Plat nach Nordoften bie gehörige Sobe zu geben, da das Terrain sich von Ratur bort senkt, und durch das BerBingegen fieht man noch über ben bochften Brat bie alte Stabtmauer laufen und ein wenig vor biefer, ber Stabt jugewandt, bas einft prachtvolle Dentmal bes Antiochos Philopappos, eines Entels bes von Bespafian abgesetten letten sprifchen Königs von Rommagene. Er war athenischer Burger geworben und muß nach ben Inschriften bes Denkmals im Anfang bes zweiten Jahrhunberts n. Chr. geftorben sein. Das Denkmal bestand aus einer größern Rifche in ber Mitte und zwei fleinern an ben Seiten, mit Bilbfaulen und reichen architektonischem Schmude, wovon jest noch zwei Nischen mit ben verftummelten Statuen fteben. In bem Charafter und Style bet Monuments erkennt man leicht bie romische Zeit ber Entftehung; von weitem bietet es ben Anblid eines kleinen Thurmes bar. In ber Abbachung bes Sugels gegen Suben und Westen fieht man au mehreren Orten Grabkammern in ben Felsen gehauen, befonbere an ber Schlucht, die bas Museion von bem nordwestlichern Annrhigel trennt. Eine bavon wirb ohne Grund für bas Grab ber fimonischen Familie ausgegeben. Drei an ber Rorbfeite bes Sugels, ber Atrepolis gegenüber gelegene, aneinander ftogende, große Rammern begegen, wovon zwei vieredig, bie britte rund und in Form einer Ruppel ober Tholos, mit einer Deffnung nach oben, werben von ben athenischen Ciceronen mit noch viel weniger Berechtigung bas Gefängniß bes Sofrates benannt. Bas ihre Bestimmung gewesen, weiß ich nicht zu fagen; fie tragen nichts, was fie als Graber bezeichnet und scheinen eher Wohnungen ober Vorrathekammern gewesen zu fein.

Nach Nordwesten ist das Museion burch eine enge Felsenschlucht von einem weit niedrigern hügel getrennt. Durch die Schlucht führt ein, an den in den Felsen gehauenen Geleisen noch sehr wohl erkensbarer, alter Fahrweg, der sehr starke Steigung auf beiden Seiten hatte, und ein Thor hat einst hier gestanden. Der niedrigere hügel jenseits der Straße, der sich nach Norden und Süden ziemlich sanst abbacht und bessen Boden seht zum größeren Theile mit Getreide bepflanzt wird, zieht die Ausmerksamkeit durch eine eigenthumliche, großentige Construction auf sich. An dem untern nordöstlichen Rande

bes Sugels, also gegen bie Stabtseite, ziehen fich bie Refte einer gewaltigen Mauer bin, die bas barüberliegenbe Erbreich terraffenartig in Form eines Areissegmentes ftütte. Erhalten ift ein sehr ansehn= liches Stud von etwa 200 Rug Lange, ungefahr in ber Mitte; boch läßt fich ber Lauf ber Mauer nach Often zu noch weiter verfolgen. Diefe Maner ift ohne Mortel, aus machtigen Steinbloden aufgeführt, welche teine gang regelmäßige Bestalt haben, aber fich boch febr ber Quaberform annahern und wohl aufammengefügt find. Die Größe ber Steine ift verschieben, im Gangen aber sehr bebeutenb. hat einen Blod gemeffen, ber gwölf Rug in ber Breite unb feche in ber bobe hat, und ich felbft habe mir aufgezeichnet, bag mehrere ber größern über zwei Deter boch und von noch größerer Breite find. Die außere Blache ift meift ziemlich so geblieben, wie fie fich beim Brechen ergab, ber Rand aber in ber Regel in einem fcmalen Striche glatt gemeißelt, abnlich wie bei ber sogenannten Rustica. Sest bat bie Mauer, wo fie am bochften ift, nach ber verschiebenen Große ber Steine, zwei ober brei Lagen und zwolf bis funfzehn guß Bobe; bag fle früher höher gewesen, erkennt man an ber unregelmäßigen Linie ber obern Steine und bem barüber emporragenden Erbreiche. Beht man von ber Mitte ber Mauer auf ber Terraffe ben Sugel aufwarts, fo trifft man nach etwa achtzig Schritten auf eine senkrecht abge= melfelte Relswand, bie von Suboft nach Rordwest läuft und wo fie am bochften ift, fich etwa fünfzehn Jug über bie Fläche erhebt, nach ben beiben Enben aber niebriger wirb und an ber norbweftlichen Seite mlett gang mit bem Riveau ber Terraffe gusammenläuft. Diese Relewand bilbet aber teine gerabe Linie, fonbern ihre beiben Salften treffen in ber Mitte in einem ftumpfen Wintel zusammen, fo bag fie als bie wei Rabien eines Rreises erscheinen und die vor ihnen liegenbe, etwas geneigte Slache als ein bem Salbtreis fehr nabe tommenbes Rreissegment, bas von ber vorher beschriebenen Mauer begrangt und geftütt wirb. Offenbar hatte bie Mauer ben 3wed, bem faft halbtreisförmigen Plat nach Nordoften bie gehörige Bobe gu geben, da das Terrain sich von Ratur bort senkt, und durch das Ver-

Orteral er Teiseren um vinn beien Seineneisel biel fin eines ansitenen erein Time mis nur gemagner Geit, der eines ansitenen Geit, der eines ansitenen Seinem der beilebeste bend eine gefilde Te unter beilebeste mit eine gefilde Teiser der der eine gefilde gemen aber deren eine nurman fil und fid nuhr über alt hie went harr alte hier mit an den heibester, ur eine genis klamane num dem Same der beile ihr klamane num den beile ihr eine eine gemen der beile ihr eine eine der der der beile ihr eine eine der der der beile ihr eine gemen der der der der beile ihr eine gemen der der der der der beile ihr der gemen der der der beile ihr der gemen der der der beile ihr der gemen der der der beile fich mant gemen fich der Korie der aum Sandenmann über der hier hier geste, nelkt perfent der der der fich und Korien der Sanden der Sinden der der beile, nelkt perfent der der der fich und Feder nam Sandenmann über der hier hier geste, nelkt perfent der der der fich und Feder nam Sanden der der der hier hier der der Gebe, nelkt perfent der der der der Geber nam Sanden der der der hier hier der der Geber nam Sanden der der der hier der der geben perfent.

In besiem Sulari verfen Beinarsenden burd Nese Beschreibung ung Im zu mader, erwei inwurme in, der man nun feit langen der die Stare zu erfenden weitunde den Dir, we die Athener in der der Griffe die Belfeberfamminnen beiten, den Ort also, nelden im Muselmante best vermiden debens war, we alle die ger ben Standsmänner von Stempfieles bei auf Demosibenes binab bat

bregliche Bolt für ihre Gebanten ju gewinnen und zu begeistern fiten, wo aber auch Demagogen gemeinen Schlages seinen Launen fincichelten und seine Leibenschaften anfachten. In dem vorspringenden Felswürfel, zu dem die zwei Treppen hinaufführen, hat man he Reduerbuhne, ober wie fie oft genannt wird, "ben Stein" (o al-Jas) erkannt, indem man voraussette, bag bie jest unebene obere Bide im Laufe ber Beit fich etwas veranbert, ober wohl auch einft buch eine Betleibung eine regelmäßigere Bestalt gehabt habe, mas der fowerlich nothig und paffend mar. Auf ben Stufen gunachft finter bem Steine mochten vielleicht Beamte ihre Site haben. Auf ben halbtreisformigen Raume vor ber Rebnerbuhne und ber Felsband bachte man fich bas Bolf auf Banten figenb. Bon bem Steine ab fab ber Sprechenbe etwas rechts gegenüber bie Afropolis mit ben Broplaen, auf welche bie Rebner bisweilen als Denkmaler von Athens Gibe bingewiesen haben. Nach biefer Meinung mare auch ber Plat ufpranglich zu biefem Zwecke eingerichtet, bie untere Mauer aufge-Mit, um eine fur bie Berfammlung geeignete, ziemlich ebene Flache merbalten, und eben bagu ber Boben por ber Kelsmanb abgeebnet und biefe felbft behauen worben, woburch jugleich ber Raum nach binten begrangt und fur befferes Boren geforgt wurde. Immerbin bereift man leicht, daß es einer gewaltigen Stimme und großer Uebung bedurfte, um bie Maffen bes Bolte ju beherrichen und fich Men verständlich zu machen.

In neuster Zeit ist nun biese, wie es schien, ganz feststehende Meinung von zwei Seiten angegriffen worden. Einerseits hat mein werther Lehrer und Freund, Herr Hofrath Göttling in Zena, zwar magegeben, daß es die Anyr sei, aber behauptet, die Substructions=mauer sei ursprünglich zu einem ganz andern Zwecke errichtet worden, se sei der Ueberrest einer uralten, von den Pelasgern erbauten Burg, die man bisher immer an der Akropolis suchte und in der noch Pisstratos und seine Söhne residirt hätten. Nach dem Sturze der Therannen sei diese von dem Bolke geschleift und auf die Ruine der Gewaltherrschaft nun der Ort der Bolksversammlung, gleichsam die

Burg ber Freiheit, geset worben. So ansprechend biese Bermuthung auch erscheinen mag, so muß ich sie bennoch, theils wegen ber Beschaffenheit ber Localität und ber Manerreste, noch viel mehr aber wegen ber Zeugnisse ber Alten, gänzlich verwerfen. Die Substructionsmauern bes Hügels sind sicherlich nie Befestigungswerke gewesen, und die sämmtlichen Stellen ber alten Schriftsteller sagen, wenn man ihnen nicht Gewalt anthut, auf's Klarste aus, daß die Belasgerburg an ber Akropolis gewesen sei\*).

Der zweite Angriff gegen bie herkommliche Meinung geht zunächft von einem Umstande aus, ben ich oben noch nicht erwähnt habe. In ber abgeglätteten Felswand, öftlich von der vermeinten Rednerbuhne, ift nämlich eine größere Nische eingehauen, offenbar zum Aufnehmen

<sup>\*)</sup> Gottling über bas Belasgiton in Athen. Gefammelte Abhanblungen, 1851. I, G. 68, unt : bas Belaegiton und bie Bnyr in Athen, 1853. Gine eingebente Biberlegung feiner Anficht murbe hier zu weit fuhren. Sinfictlich ber Dertile feit tann jest außer 2. Rog, bie Bnyr und bas Belasgiton in Athen, 1853, auch noch auf Burfian, bie athenische Bnyr, im Philologus IX, 6.631 f. verwiesen werben , mit tem ich in ben meiften Buntten übereinftimme. 200 bern muß ich mich, bag er ben Drt, ben Gottling fur ben alten Gingang, bel Enneapplon, anficht, nicht beachtet bat (S. 637). Gine Bertiefung im Ris boben ift bort am Gutoftente tee Salbfreifes allerbinge, nur aber frincie Spur eines Ginganges in eine Burg, am allerwenigsten eines neunfachen. Git ling bat besondern Rachdrud barauf gelegt, bag negt nicht nur beiße "um", fonbern auch "in ber Rabe". Ich bente, bas wird ihm niemand beftreiten; was er aber hatte beweisen follen, ift, bag in ben Borten ro reipog ro mei την απρόπολιν εληλαμένον bet Bereb. VI, 137, und: ηπέδιζον την αποδπολιν, περιέβαλλον δε εννεάπυλον το Πελασγικόν bei Rleibemes, περί bik Bebeutung haben tonne. Das hat er nicht gethan und wirb es nicht thun Be nen. Da er aber bie Doglichfeit ber Bebeutung "um" bamit beftreitet, bai bie Afropolis in alter Beit nicht ringeum, fontern blos nach einer Seite be festigt gewesen, also keine Ummauerung stattgefunden habe, so exinnere if baran, bağ bie Ausbrude περιτειχίζειν, περιτείχισμα, xuxlos, bei ber Bele gerung von Spratus burd bie Athener, von Plutard, und felbft bem genamm Thulydides gebraucht werben, obwohl bie Mauern nur eine Seite ber Gtatt umichloffen. Un ben antern Seiten ftieg fie an's Deer und tonnte nicht mit Belagerungelinien umgeben werten. Go fagte man auch, bie Belasger batten eine Mauer um bie Burg gebaut, weil fie fie ba um biefelbe geführt hatten, we bemals überhaupt eine Befestigung nothig ichien.

einer Statue, und baneben find etwa funfzig fleinere, vieredige Bertiefungen, in bie einft Botivtafelchen eingelaffen waren, beren noch mehrere gefunden worden find. Sie waren alle bem "bochften Beus" (Zeug übertog) geweiht, beffen Statue alfo in ber großen Nifche vorausgesett werben muß. Obwohl bie Tafelden felbst gang fpater Beit angehören, hat man boch angenommen, bag ber Ort icon in alter Beit bem gleichen Gotte geheiligt gewefen, und bie Behauptung aufgestellt, ber gange vermeintliche Bolteversammlungeplat fei viel- . mehr ein altpelasgisches Beiligthum bes hochsten Beus gewesen, ge= grundet zu ber Beit, als bie Botter, nach pelasgischer Art, noch ohne Bilb verehrt worben feien; bie vermeinte Rebnerbuhne fei ber Altar bes bochften Beus; bie Felsmauer abgeglattet, ber Boben um ben Altar geebnet und die untere große Mauer aufgeführt worben, um einen wurdigen Raum fur ben Gottesbienft ju gewinnen. Diefes alte beiligthum habe aber fpater, ale ber Cultue bee Gottervatere vor bem ber jungfraulichen Tochter, ber Ballas Athene, mehr in ben Dintergrund getreten und die Afropolis jum Sauptfit ber Schut= abttin Athens gemacht und auch ber Altar bes bochften Beus babin verlegt worben fei, feine alte Bebeutung verloren und fei nur als ein gottgeweihter Blat ber Anbauung verschloffen geblieben; bie nicht arope Statue in ber Rifche wurbe naturlich einer fvatern Beit ange= boren. Die Buyr felbst sei nicht hier, sondern fonst irgendwo an ober zwischen ben Sugeln bes obern Stabttheils zu suchen, mo aber bisber keinerlei Spuren bavon gefunden worden find und ich mich wenigstens umfonft nach einem paffenben Blate umgefehen habe. Diefe Meinung ift zuerft burch meinen trefflichen Universitätefreund, ben in Athen verftorbenen Brofeffor Ulriche, geaußert und bann von Belder mit großer Barme erfaßt und mit gewohnter Belehrsamkeit in einer besondern Abhandlung ausgeführt worden \*). Belder hatte mir in

<sup>\*)</sup> F. G. Welder, ber Felbaltar bes hochften Zeus und bas Belasgiton zu Athen, bieber genannt bie Anyr, 1852, in ben Schriften ber tonigl. Afabemie ber Biffenschaften zu Berlin, und: Anyr ober Belasgiton? 1854, in bem Rhein. Ruseum, beibes auch besonbers abgebrudt; gulest: Ueber C. Burfians "Athe-

Rom, wo ich mit ihm zusammen wohnte, seine Anficht auseinanbergefett und bas erfte Gremplar ber Abhandlung, bas nach Athen gekommen ift, mitgegeben; ich war baber eber für bie neuere Deinung eingenommen und prüfte fie, mit ber Abhandlung meines verehrten Freundes in der Hand, wiederholt an Ort und Stelle. öfter ich bies that, besto mehr befestigte fich bie Ueberzeugung, bas bie Bnyr hier und nirgenbe andere gewesen fei. Die bagegen vorgebrachten Brunde find meines Erachtens nicht beweisenb, und vollenbs entschieben ist die Frage, wenn die Angabe über ben Funbort eines Granzsteines mit ber Inschrift: Opog Nouvog, Granze ber But, als ficher angesehen werben barf. Schon seit einer Reihe von Jahren wird dieser Stein mit alterthümlicher Schrift in dem Ruseum ba Propplaen bewahrt, ohne daß in weitern Rreifen fein Funbort be fannt mar \*). Bei ber neuangeregten Frage über bie Bnyr ertiate aber, mahrend meines Aufenthaltes in Athen, ber Confervator ber Alterthumer, R. Bittatis, er habe ihn im Jahre 1839 in einem 2006 an der vierectigen Bafis auf ber obern Flache hinter ber Rebnerbiffe gefunden, und nach beutlichen Anzeichen habe er urfprunglich nicht weit bavon gestanden, wo noch ein loch gur Ginsentung eines Gransteins im Felfen fichtbar ift. Bei ber Auffindung feien bie beutiden Architekten hansen und Schaubert zugegen gewesen. herr Bittati hat mir selbst die Stellen gezeigt und in meiner Gegenwart belbe Löcher gang ausräumen laffen.

Alfo die Anyx, glaube ich, war hier, wo man fie bisher gefuct hat. Eine andere Frage ist aber die, ob der Plat ursprünglich p bem Zwecke der Bolksversammlungen eingerichtet worden fei, ober früher eine andere Bestimmung gehabt habe. Entscheibende Gründe

nifche Bnyr", Rhein. Mufeum, R. F. X. S. 592-610. And biefe Deinme fann hier naturlich nicht im Einzelnen gepruft werben.

<sup>\*)</sup> Roß, bas Theseion und ber Tempel bes Ares in Athen, S. 61, Anm. 170; bie Bopr und bas Belasgifen, S. 29, Anm. 12. Bgl. Rognu. Aexaol. Nr. 1270 und meine Epigraph. und Archaol. Beiträge aus Griechenland, Rr. 63, S. 54; jest auch Rangabé Antiquités Helleniques II, N. 889, S. 579 f.

gen jenes sehe ich keine, aber auch keine zwingenden Beweise dafür, iher ich es gänzlich dahingestellt sein lasse. Undenkbar kommt es ir gar nicht vor, daß in frühen Zeiten bier ein Heiligthum bes end gewesen sei, welches später, als die Akropolis zur Hauptcultuslitte geworden und es selbst mehr in Vergessenheit gerathen, für die olkversammlung eingerichtet worden wäre \*). Auffallend bleibt mir ibei nur, daß Pausanias, der Allem, was mit dem Eultus und lötterglauben zusammenhängt, so große Ausmerksamkeit schenkt, durches kein Wort von diesem Zeusheiligthum sagt. Es müßte zu seiner eit ganz und gar verschollen gewesen sein; daß er dagegen von der inn nichts sagt, wird Niemanden befremden \*\*).

Inwiefern ber Raum oberhalb ber Rednerbuhne mit bem Boltsrfammlungsplat in Verbindung gestanden habe, läßt sich nicht mehr her entscheiden \*\*\*). Das erwähnte Felsenviereck mag einem Altare zehört haben, sicherlich aber ist es nie eine Rednerbuhne gewesen, ie einige Topographen angenommen haben, um eine bekannte Er= hlung Plutarchs zu erklären. Dieser berichtet nämlich, die früher zeh dem Meere gerichtete Rednerbuhne sei von den dreißig Tyrannen m Meere abgekehrt worden, und nun haben Einige geglaubt, der webe untere Stein sei die Rednerbuhne, die von den Dreißigen ein= richtet worden, das obere Viereck der Rest der alten. Allein, von zbern Schwierigkeiten abgesehen, ergiebt sich die Haltlosigkeit der unzen Erzählung schon baraus, daß die Dreißig einen Plat für

<sup>\*)</sup> Die eigenthumliche Bauanlage an bem Felsen ber Larifa in Argos, auf bie ich spater noch tommen werbe und bie Curtius, ber Peloponnes, II, S. 353. 357, befchreibt, hat mich von Allem, was ich in Griechenland gesehen, am meisten an bie Pnyr erinnert. Curtius glaubt barin bas "Ariterion" zu erkennen, was eine Analogie mit ber Pnyr gabe. Doch gestehe ich, bag ber Plat mit ber eigenthumlichen Felsennische auf mich eher ben Einbruck eines heiligthums gemacht hat.

<sup>\*\*)</sup> Ge war bas niebergeschrieben, che ich Burfians Abhandlung erhalten hatte, ber biefelbe Bemertung macht.

<sup>\*)</sup> Bu bebauren ift, baß Gottling, bas Belasgiton und tie Annr, S. 27, über ben obern Blas feine Meinung jurudhalt. Ob er feither fich barüber ausges fprocen, ift mir unbefannt.

Boltsversammlungen gar nicht brauchten und nie für biefes bemotratische Institut eine so bebeutenbe Einrichtung hergestellt haben würben, wie die untere Rednerbühne mit der Felsmauer ift. Möglich ift aber allerdings, daß in spätern Zeiten das obere Bierect für eine alte Rednerbühne gehalten wurde und zu der Erzählung Beranlassung gab.

Die im Suboften vom Mufeion, fo wirb im Rorbweften ber Annrhugel von einer andern ihn überragenden bobe, auf ber jest bie Sternwarte liegt, burch eine nur weniger tiefe Schlucht getrennt. Auch hier scheint ein Thor gestanben ju haben, ber Beg ift aber fo fteil, bag er fcwerlich je gum Fahren eingerichtet mar. Der bagel felbst ift fast bloger Relfen. Bahlreiche Ginfchnitte im Boben, glatt gehauene Felfenwande, Funbamente, Wafferablaufe und bergleichen zeigen, bag bie Seite nach ber Stabt einft bicht mit Bohnungen befest mar, einige Inschriften auf bem Felsen weisen auf Beiligtbumer; wie aber ber Sugel im Alterthum geheißen, wiffen wir nicht. Den nennt ihn jett gewöhnlich ben Rymphenhugel, weil auf ber Sobe eine Weibinschrift an die Unmphen eingehauen ist; boch ift nicht baran m benten, bag ber gange Sugel ihnen geweiht gewesen fet. Gine neue Curiofitat, die aber vielleicht in ihrem Urfprung auf alte Beiten gurudgeht, ift eine mehrere guß hobe, glattgeriebene Stelle am Relfen, bicht über bem Wege am Fuße bes Hugels. Dort pflegen namlich bie Frauen hinunter zu rutschen, um mit Nachkommenschaft gesegnet zu werben.

Jenseits bieses hügels führte einst ein ziemlich ebener Weg aus ber Stadt und darauf folgt noch eine kleine hohe, auf ber jest eine Kirche des h. Athanasios steht, womit sich dieser sübliche höhenzug in die Ebene verläuft. Nörblich davon stand anerkanntermaßen das größte Thor von Athen, das Dipplon ober Doppelthor, das aber auch mit andern Namen genannt worden zu sein scheint, eben weil es aus zwei Eingängen bestand \*). Nicht weit davon ist jest die kleine Kirche der h. Triada. Ueber den Kamm des ganzen höhenzugs vom

<sup>\*)</sup> Bgl. jest Curtius, gur Geschichte bes Begebaus bei ben Griechen, S. 73.

Museion bis gegen ben Plat bes alten Dipplon sieht man die Reste einer alten Stadtmauer sich hinziehen, beren Bauart aus regelmäßigen Onadern auf die beste Zeit hinweist, und daran schließen sich die theilweise noch sichtbaren Ueberbleibsel der Verdindungsmauer mit den Dasen. Ob die südwestlichen Abhänge der Hügelreihe je zur eizgentlichen Stadt gehört haben und namentlich in die Mauer des Themistotles mit eingeschlossen waren, wie in neuerer Zeit behauptet worden ist, wage ich nicht zu entscheiden, waren sie es aber, so stanzben doch auf jenem rauhen Felsterrain gewiß nie irgend bedeutende Gebäude und ist der Umfang bald wieder durch die erwähnte Mauer über den Kamm beschränkt worden; denn daß diese in verhältniß= mäßig frühe Zeit fällt, nicht erst in die römische, darf unbedingt als sicher gelten.

<sup>\*)</sup> Fordbammere Anficht über ben Lauf ber Mauern fann ich in ihrer gangen Ausbehnung nicht fur richtig halten. Dhne in eine weitere Ausführung ber Grunbe einzutreten, tann ich boch, ba Forchhammer bei feinen Begnern bie fleinften Ungenauigkeiten mit größter Scharfe urgirt, mich nicht enthalten, auf eine mertwurdige Behauptung binguweisen, bie er gur Unterflutung feiner Unficht aufftellt. Um ju beweisen, bag man aus bem Fehlen aller Refte, ba wo er feine Mauern anfest, feinen Schluß ziehen burfe, fagt er G. 295 ber Rieler Stubien : " 3ft bed von ben 180 Stabien langen Mauern von Sprafus gar nichts erhalten." Da ber Bielgereifte, wenn ich nicht febr irre, auch Spratus besucht hat, fo begreife ich tiefe Borte nicht. Ich felbst habe im Rovember 1852 bie Stattmauern von Spratus sowohl an ber Achrabina, als ben Epipola auf lange Streden verfolgt und verweise überbies auf Cavallaris Schrift gur Topographie von Sprafus (Gottingen, 1845). Die Ausbehnung ber athenischen Dauern alfo, wie fie Fordhammer ober gar Riepert in feinem Atlas annimmt, halte ich fur unrichtig. Dagegen mag ber fubmeftliche Abhang ber Sugel in ber Art in tie Mauern gefaßt gewesen fein, wie es Ulriche auf tem Blan ju ber Abhandlung "über bas attifche Emporium im Biraeus", in ber Beitschrift f. b. A. 2B., 1844, G. 17 ff., angenommen hat. L. Rog, bas Thefeion, G. IX, hat Ulrichs, wie mir icheint, nicht richtig verftanben, wenn er fagt: "eben bies (tie Spuren einer außeren Mauer) war tie Ausbiegung, mit welcher bie μακρά σκέλη fid) an ben κύκλος του άστεος anschloffen, wie mein verfterbener Freunt Ulriche genau und beutlich angegeben hat." Denn Ulriche vermuthet, tie Mauer, die vom Muscion über bie Punt lauft, sei im peloponnefischen Krieg gebaut worten, mahrent bie alteren Stabtmauern (alfo bie tes Themificfics) weiter nach Guben ausgeschweift feien. In ber Sache felbft neige ich eber gu

Während also ber beschriebene Sugelzug bie Stabt nach Subweft begranzte, lag ber nörblichere, an Umfang fleinere, aber fteiler fich erhebenbe, gang in ber Stadt. Er besteht nur aus zwei burch eine immer noch ziemlich hohe Ginfattlung zusammenhangenben bugeln, bem Areopag und ber Afropolis. Der erstere, westlich gelegen, tritt nabe an ben gegenüberliegenben Bnyrhugel, fo bag bie Auslaufer ber beiben Soben in einander übergeben, bie öftliche Afropolis bagegen ift burch eine breite, flache Rieberung von bem gegenüberliegen= ben Mufeion getrennt. Der Areopag, bas beißt ber Sugel bes Ares, ift ein von ber Afropolis weit überragter, ziemlich unförmlicher geleflumpen, auf beffen Sobe fich einft ber berühmte Rath und Gerichthof versammelte, ber banach seinen Ramen führte. Roch führen en bem fuboftlichen Enbe funfzehn in ben Fels gehauene Stufen zu einen fleinen, funftlich geebneten Blate, mit Spuren von Siten, wo vielleicht einft ber Rath feine Sitzungen unter freiem himmel bielt. Gine andere, fünftlich ausgehauene, vieredige Klache finbet fich mehr noch ber Weftfeite. Am öftlichen Fuße, fast gerabe ber Atropolis gegenüber, ift eine Relfenspalte, in beren Tiefe eine Quelle hervorsprubelt, vermuthlich ber Ort, wo einft bas Beiligthum ber Erinnyen, ober wie fie in Athen hießen, ber Semna, ehrwurdigen Bottinnen, mit einem Grabe bes Debipus, ftanb. Man hat fich wohl zu benten, bag por bie Spalte ein Gebaube gescht mar.

ber Meinung von Rog und halte nicht fur unwahrscheinlich, baß beim Ban ter µanea anein jene Mauer um bie Surmangebange ber hugel gezogen werben sei. Wenn neuerdings Burfian, in ber Abhandlung über die Bryr im Philelogus IX, S. 637, die Richtung ber Mauer auf bem Pnyrhugel gegen ihn Eigenschaft als Stadtmauer geltend gemacht hat, so hat er babei übersehen, tuf bie Mauer tiese Richtung burchaus nicht auf eine langere Strede innehalt, sewbern nach ber Beschaftenheit bes Bobens aus und einspringenbe Wintel biltet.

## Die Afropolis und ihre Umgebung.

. Bor ber gangen genannten Sugelgruppe geichnet fich burch eigen= Malice Beftalt und funes Emporfteigen ber norboftlichfte Sugel be Afropolis aus. Er erhebt fich nach ben Angaben ber frangofischen Ame 154 Meter, oder 513 Schweizerfuß, über bas Meer, etwa 40 guß über bie umliegende Stabt \*), nach brei Seiten fchroff abident, nur nach Westen, ber Seite bes Areopags, fanfter abgebacht Das Plateau, wie es einft von ben Belasgern mgånglich. gebiet worben war, mißt ungefähr neunhunbert Fuß in ber Lange, kebundert in ber größten Breite, fo bag es zu einer fleinen Anfied= Ing binlanglichen Raum barbietet und leicht gegen Angriffe ficher pfeut werben tonnte. Rein Wunder baher, daß die altesten Bekricher bes Landes bier eben ihren Wohnsit aufschlugen und bie wa Ratur nicht geschütte Beftfeite burch eine ftarte Befestigung, bie wenannte Belasgerburg ober bas Neunthor, ficherten, wovon un= peifelhafte Funbamentreste noch heutzutage fichtbar finb. Angeinen Diefes Wert und die gange Afropolis in altester Beit be= haffen waren, barüber find wir nur wenig unterrichtet und will ich ker nicht untersuchen. Rur fo viel fei bemerkt, bag, fo weit bie Er= unerung gurudreicht, bier bie Bauptheiligthumer bes Lanbes ftanben mt bis auf bie Perfertriege ber Burg ihre militärische Bebeutung Wieb. 3hr Befit ichien bie herrschaft über bie Stabt zu bebingen. Siffratos und Sippias haben ohne Zweifel auf ihr refibirt, wie fie burch ihre Befetung bie herrschaft gewonnen hatten. Db beim enb= lichen Sturze ihrer Macht bie Belasgerburg gebrochen worben, ift nicht beutlich. Aber in ben Perferkriegen wurde Alles, was auf ber Burg gewesen war, beilige und profane Gebaube, ganglich zerftort. Den Staatsmannern ber nachsten Beit war eine völlig neue Schöpfung jur Aufgabe geworben, bie fie unübertrefflich gelost haben.

<sup>\*)</sup> Die lettere Angabe entnehme ich Curtius, Die Afropolis, S. 5. Der Schwetz gerfuß verbalt fich jum Meter wie 3: 10.

Bunachft icheint man, nach ber flegreichen Rucklehr in bie beimat, an bie Befestigung geschritten zu fein. Die gange Burg murbe mit einer ftarten Mauer umgeben, die noch jest fast überall wenigftens ben unterften Theil ber fpater von Bygantinern, Franten, Turten und Griechen aufgeführten ober ausgebefferten Maner bilbet. Einen sehr merkwurdigen Anblick gewährt fie an einem Theile ber Morbfeite, wo fie gang aus machtigen Saulentrommeln, Gebalttheilen, Trigliphen und anbern Architekturftuden eines großen borifden Gebaubes zusammengesett ift, an benen man theilweise noch bis auf ben heutigen Tag Spuren alter Bemalung wahrnimmt. Es ift tein Zweifel, baß fie von einem ber altern, im Berferfrieg gerftorten Tempel und zwar von bem alten Barthenon herrühren. Man hat fich babei an bie unter Themistofles Leitung in größter Gile aufgeführten Ringmauern der Stadt erinnert, in die eine Menge ehemaliger Bauftick eingemauert wurden, wie Thukhbibes erzählt, und eine gewiffe Andlogie läßt fich nicht vertennen. Indeffen ift boch ein wefentlicher Unterschieb ba. In jenen Stabtmauern hatte man ber Gile wegen alles irgend verfügbare Material, also gewiß, wie es ber Geschichtschreiber auch andeutet, bunt burcheinander verwendet. hier an ber Burgmauer hat man offenbar mit Absicht bie Reste eines alten Tempels jusammengelegt, um baburch ein Denkmal ber einstigen Zerftorung au erhalten, fei es, daß man bies gleich nach ber Beimtehr gleichzeitig mit bem Bau ber Stabtmauer that, ober erft als man bie Ruinen bes alten Parthenons zum Behufe bes Neubaues aufraumte. An ber Subfeite wurbe bie Mauer von Rimon aus bem Erlos ber Beute seiner flegreichen Felbzuge aufgeführt\*).

<sup>\*)</sup> Wenn Baufanias I, 28, 3 fagt, die Mauer um die Afropolis fei, soweit fie nicht Kimon gebaut habe, von ben Belasgern errichtet werben, so ift bas nicht so zu verstehen, als ob die spätere Mauer ganz von ben Belasgern und von Kimon gebaut gewesen, mit anbern Werten, als ob die alte Belasger Mauer stehen geblieben und nur ba, wo sie die Burg mauerlos gelassen, eine neue Mauer gebaut worben sei, sonbern kann nur heißen, die Belasger schon hätten bie Burg mit Ausnahme bes Stucks, wo später bie kimonische Mauer ftant, ummauert. Die Berser hatten, nach herobots ausbrücklichem Zeugnis, Alles

Wie damals die Vertheibigungswerke und der Zugang an der schwächsten Seite, der westlichen, beschaffen waren, läßt sich jest mit Sicherheit nicht mehr sagen, weil die ganze Breite hier durch die einige Zahrzehnte später erbauten Propyläen eingenommen wird. Kaum läßt es sich aber anders benken, als daß eine Mauer mit Thor gleich anfangs an dem Plate des späteren Prachtbaues hier quer durchgessührt wurde. Ich zweisse auch nicht daran, daß man sich mit der einfachen Mauer jest so wenig, als früher, hier begnügte, sondern daß weiter unten am Abhange Außenwerke errichtet wurden die dahin, wo sett die untern Vertheibigungswerke der neueren Zeit stehen und wo neuerdings Reste antiker Bauten zu Tage gefördert worden sind.

Inbeffen war bie Bebeutung ber Afropolis als Festung Reben= fache geworben. Bum Schute eines Fürften war fie nicht mehr nothia; bie Dacht bes Staates ruhte ja in ben Sanben bes gesammten Bolfes; jur Bertbeibigung gegen außere Keinbe war fie bei ber ftarten Befestigung ber Stabt nuglos, ba fie nicht, wie bie meiften griedifden Atropolen, mit einer Seite an bie Stabtmauer fließ, sonbern auf allen Seiten von ber Stabt eingeschloffen war. Abre Bestim= mung war fortan recht eigentlich, ber Sit ber Schutgotter Athens gu fein, gleichsam ein großes Weihgeschent, und als folches haben fie bie großen Manner jener Beit, vor allen Perifles und Phiblas, mit allen Mitteln verherrlicht, über welche bie Runft in ihrer hochsten Bluthe verfügte; und wenn auch nicht mehr gang unter ihnen, fo boch balb nach ihnen, im Laufe bes peloponnefischen Rrieges, bat bie Burg ihre wesentliche Bollenbung erhalten. Biel Ginzelnes ift fpater noch bagu gekommen, befonders zahllofe Weihgeschenke, es hat aber ihren Charafter nicht mehr veranbern konnen. Im Mittelalter und ber

zerftort; Rimon hat, nach Blutarche bestimmter Angabe, bie Submauer gebaut, ber übrige Theil ber Mauer an ber Norbseite, wo bie erwähnten Architektursstüde ben Reubau beutlich genug beweisen, an ber Ofts und an ber Westleite, muß also unter ber Leitung eines anbern ber bamaligen Staatsmanner neu aufgeführt worben sein, wenn auch früher hier schon eine alte Mauer gestanben batte, bie man aber schwerlich über biese gange Strede ausbehnen barf.

nenern Zeir ift fie wieder ber feite Sip ber verschiebenen herrn Albend geworden, bie franklichen Berzoge und die türfischen Wolwoben haben bier renteit, Befrügungsbauten und friegerische Greignisse haben fortgearbeitet an ber Zerüfrung besten, was Christen und Mohammedamer nicht and religiesen Gründen vertilgt hatten. Die hauptgebande ber perifleischen Zeit fünd aber wenigstens als prachtvolle Rulnen übrig geblieben, in neufter Zeit ift Vieles zur Erhaltung bes Ursprünglichen und Entsernung späterer Zuthaten geschehen und baburch ermöglicht, sich eine Berüellung von bem Zustande in der Zeit ihrer herrlichkeit zu machen. Verrachten wir baber biesen in Berbindung mit bem, was erhalten ift, kurz.

Treten wir von ber wentlichen Seite an bie Burg, so begegnen und junachst bie ziemlich weit in die beschriebene Ginsattlung gegen ben Areopag herabreichenden neueren Ansendesestigungen, hinter benen ber Anfgang nach dem Plateau bis in die nenste Zeit mit tiesem Schutte überbecht war, über bem sich Batterien erhoben. Die oben Halfte ist bereits in den dreißiger Jahren durch die griechtsche Regierung, die untere erst 1852 und 1853 durch einen Jögling der französischen Schule in Athen, G. Beulé, mit Unterstühung der französischen Regierung, abgeräumt worden. Die letzten Arbeiten wurden während meiner Anwesenheit beendigt und ihre Resultate sind seither durch ihren Leiter in seinem Werke "l'Acropole d'Athènes" dargelegt worden.

Man tritt jest zunächst in einen etwa vierundzwanzig Fuß breiten, oben offenen, zwischen zwei Mauern laufenden Thorweg, ber am Ende durch eine Quermauer abgeschlossen ist. Ein Thor von wenig über seche Fuß Breite führt durch diese in's Innere. Die Quermauer ist aus alten, zum Theil Inschriften enthaltenden Werkstücken mit geringer Sorgfalt aufgeführt und mit einem alten, verschiedenen anderen Gebäuden entnommenen, dorischen Gebälf gekrönt. Das Thorselbst, in Nachahmung alter Weise, verengert sich nach oben. Sehr verschieden von diesem sich beutlich genug als spät darstellenden Mauerwert ist aber das zunächst daran stoßende Gemäuer, das den hinter-

ften Theil bes jetigen Thorweges bilbet. Rechts und links nämlich von ber Quermauer springen bie Refte zweier alter vierectiger Thurme nach außen vor, an die fich weiter abwärts neueres Gemäuer anschließt. Der obere Theil biefer Thurme, ober vielmehr Thurmreste, ift in ber fconften Beise ber beften griechischen Beit gebaut und hat die größte Aebulichkeit mit bem fich junachst zur Bergleichung barbietenben Unterbau bes nörblichen Propplaenflugels. Gin etwas vortretenber Sociel bezeichnet bas untere Enbe biefes Theiles. Bas barunter ift, zeigt felbft flüchtiger Betrachtung weit weniger forgfältige Arbeit. 3ch habe bie Thurme vieredig genannt, muß aber beifugen, bag bas Bemauer am fublichen, ober wenn man von außen fommt rechte liegenben, nur an ben bret außern Seiten alt ift, nach innen, alfo in gleicher Linie mit ber Thormauer, ift fungeres Gemauer, am nördlichen Thurme find gar nur zwei Seiten alt, die fübliche und westliche. Man bat, wie es scheint im Mittelalter, in benfelben ein breifaches Gewolbe eingebaut und, um mehr Raum ju gewinnen, bie nörbliche Mauer weiter hinausgerudt, so bag ber Thurm jest beträchtlich breiter ift, als ber gegenüberliegenbe.

Sft man burch bas Thor, bas jest burch ein Gitter verschloffen wird, gegangen, so befindet man fich erst auf dem eigentlichen Aufsange der Afropolis, der zu den etwa 120 Fuß entfernten und 45 Fuß höher liegenden Proppläen hinauf fährt. Er wird gebildet durch eine großartige Marmorstiege, die freilich jest nur sehr fragmentarisch ershalten ist. Die ganze Treppe besteht aus zwei Haupttheilen, die durch einen breiten Ruheplatz sehr bestimmt unterschieden sind. Im untern Theile, der mit einem breitern Antrittsplatze beginnt, liefen die Stufen, sechsundzwanzig an der Zahl, in der ganzen Breite durch \*), an beisen Seiten durch Mauern, die mit Marmor bekleidet sind, eingefaßt. In den darauf folgenden Ruheplatz mündet von rechts, oder der Süds

<sup>\*)</sup> In der Mitte dieser Treppe ift unter ihrer Flucht die von Beule I, S. 84 besichriebene polygonische, von West nach Oft laufende Mauer, merkwurdig burch bie kleinen Steine, aus benen fie kunftreich zusammengefügt ift. Sie war ges rade mahrend meines Ausenthaltes in Athen blosgelegt.

feite, ber gewöhnliche Weg gur Afropolis. Es war in neuerer Reit. fo lange bie Afropolis als Festung biente, und noch bis ju Ausgrabungen Beulo's, ber einzige Gingang, ju bem man von außen ber burch mehrere Thore und gewolbte Bange fommt, ber eigentliche Reftungsweg. Aber bag ichon im Alterthum ber Weg bestanb, zeigt feine gange Beschaffenheit; benn im Felsboben find Rillen gu fichererem Auftreten ausgehauen. 3hm gegenüber icheint von Rorben ber, ober links, ein Fußpfab ebenfalls auf ben Rubeplat geführt zu baben, noch ift bort eine kleine alte Treppe in ben Felfen gehamen. Achtunbbreißig Stufen folgen über bem Rubeplat, ben obern Theil ber Treppe bilbenb; aber fie laufen nicht mehr über bie ganze Breite, sonbern werben burch einen mittleren Weg in zwei parallele Stiegen getheilt. Der bedeutend steil ansteigende Weg war mit Marmorplatten belegt, in bie, wo fie noch erhalten find, zum fichern Auftritt von Menfchen und Thieren querburchlaufenbe Rillen eingehauen find; immerhin war es ein unbequemer, für Wagen nicht eben geeigneter Aufgang. Gin ichmaler Rubeplat, ober fast nur eine breitere Stufe, bezeichnet bas Ende ber Aufgangstreppen, wo fie an bie machtigen vier Stufen bes Propplaenbaus anftogen, und entspricht bem Antrittsplat am untern Anfange. An ber fublichen, ober beim Auffteigen rechten Seite ift bie Treppe vom mittleren Rubeplat bis oben in neuerer Beit, freilich nicht mit vollkommenem Erfolge, reftaurit worben.

So haben wir also einen großartigen Aufgang, ber uns innerhalb einer Außenbefestigung eine Treppe von vierunbsechszig Stufen zeigt, in ihrem unteren Theile die ganze Breite ausfüllend und demnach nur für Fußgänger bestimmt, während die stufenlose Mittelbahn ber obern hälfte nothwendig auf die Bestimmung für Thiere, vielleicht für Wagen und Reiter, weist, welche auf dem süblichen Rebenwege, dem jetigen Eingange zur Akropolis, dazu gelangen konnten. hier drängt sich nun die Frage auf, welcher Zeit die Werke angehören und wie sich die verschiedenen Theile zu einander verhalten. Im ersten Momente der Entdeckung bes unteren Theiles ist vielleicht

bie Bebeutung berfelben zu hoch angeschlagen worben. Es ift bas ber Freude über ben Fund nicht zu verargen. Bon ber anbern Seite, und bas scheint jest besonders in Deutschland die vorherrschende Mei= nung, hat man fie unterschätt, wovon nicht bie geringfte Urfache in ber Schwierigkeit liegt, fie mit ben bisherigen Annahmen in Ueber= einftimmung zu bringen und überhaupt befriedigend zu erklaren. herr Beule hat in feinem angeführten Werte bie Meinung aufgeftellt, bag in ber Beit bes Propplaenbaues auch eine untere Befestigungsmauer mit einem borischen, von ben beiben Thurmen flankirten Thore er= richtet, aber von Lysander im Jahre 404 v. Chr. geschleift und später vielleicht von Ronon wieber hergestellt worden fei. Rach ber Erobe= rung Athens burch Sulla im Jahre 86 v. Chr. wieber gerftort, sei fie in Trummern geblieben, bis unter Raifer Balerian in ber Mitte bes britten Jahrhunderts n. Chr. man fie wieber bergestellt babe, und zwar habe man bamals bie beiben Thurme, bie nur noch in ber Sobe von etwa gehn Rug gestanden batten, weiter abgegraben unb. tiefer als bie alten Kunbamente, bis auf ben Felsboben unterfahren, fo bag nur ber obere Theil aus ber guten Beit, ber untere mehr als fechebunbert Rabre neuer fei. Damale fei benn auch mit moalichfter Rachahmung bes ursprunglichen Baues bie jest noch eriftirente Quermaner mit bem Thor gebaut worben. Die Marmortreppe bagegen. in ihrer erften Anlage aus bes Perifles Zeit als Aufgang zu ben Propplaen gebaut, fei gur Beit bes Augustus, in ber hauptfache nach bem alten Blane, nur nicht mehr mit gleicher Sorgfalt unb vollenbeter Technit restaurirt worben. Gleich von Anfang fei ber un= tere Theil nur fur Aufganger eingerichtet gewesen, bie Opferthiere feien vom fublichen Wege ber auf ben großen Rubeplat getommen und von bort auf ber Mittelbahn hinaufgestiegen, Bagen und Reiter batten seit bem Bau ber Propplaen bie Afropolis nicht mehr betreten.

Anderseits hat man behauptet, nach ben Perserkriegen und bem Bau ber Propplaen habe es keine außere Befestigungslinie mehr ge= geben, man sei frei bis an biesen Prachtbau hinangestiegen, ber Haupt= aufgang habe burchweg einen Weg fur Pferbe und Wagen gehabt,

bie an ben großen Processionen in bie Burg hinaufgegangen seien; bie ganze untere Mauer mit ben Thurmen gehöre ber spätesten römischen Beit an und sei wohl von Seite ber driftlichen Regierung aufgeführt worben, um ben heibnischen Processionen ben Weg abzusichneiben; ber untere quer burchlaufenbe Theil ber Treppe gehöre ber gleichen spätest römischen ober ber byzantinischen Beit an.

Zu einer vollständigen Lösung der Frage wird es noch weiterer Untersuchung beburfen, in mehreren Sauptpuntten aber halte ich ble Meinung von Beule für bie richtigere. Namentlich glaube ich, wie schon oben bemerkt, daß auch nach den Berserkriegen eine außere Befestigungelinie aufgeführt und nach bem Bau ber Propplaen beibehalten, mahrscheinlich jest mit ihnen in Uebereinstimmung gebracht wurde. Dentbar mare auch, bag erft, ale man bie Propplaen bante, bie untere Mauer errichtet wurde, bie eher entbehrlich war, als aber ben westlichen Rand ber Burg, wo jest bie Propplaen fteben, noch eine eigentliche Festungsmauer lief. Denn barüber find jest boch wohl bie Deisten einverstanden, daß die Proppläen, die wir nachber noch betrachten werben, ein Prachtportal, aber in teiner Beife ein Festungsthor waren. Die Afropolis aber, wenn fie auch bamals in ber Hauptsache nur ber Sitz ber athenischen Götter war und als solcher ausgebaut wurde, konnte doch noch immer als Burg benutt werben und wurde in einzelnen Fallen ale folche benutt. So legten, um von späteren Borgangen abzusehen, bie breißig Eprannen eine spattanische Befatung binein. Man bat nun freilich eingewendet, in tener unferer Quellen ftehe etwas von einer folden unteren Daner mit Thor und Thurmen, vielmehr gebe umgefehrt aus bem Luftfpiel Lufstrate bes Aristophanes hervor, bag es teine gegeben habe. Ersteres ift richtig, aber beweist nichts. Jedermann weiß zur Genüge, über wie viele und wichtige Dinge wir in ben schriftlichen Resten bes Alterthums umfonft Rachrichten fuchen. Das zweite halte ich nicht für begründet. Einen bestimmten Schluß läßt sich meines Grachtens aus jenem ariftophanischen Stude nicht machen; aber felbft zugegeben, baß es ber Fall mare, so murbe baraus noch nicht folgen, bag ber un

tere Mauerbau erft fpat romifcher Zeit angehore. Es ließe fich benten, bag er, wenn auch erft nach ber Beit, wo bie Lyfistrate gegeben wurde, 411 v. Chr., boch noch in bester Zeit gemacht worben mare, etwa gerade unter ben Dreißigen, als biefe bie Afropolis als Festung benutten. Es ware gang im Sinne biefer Oligarchen gewesen, mah= rend fie bie langen Mauern, bie Mauern ber großen hafenstabt im Biraeus und manche kleine Festungen im Lande gerftorten, die alte Bwingburg als folche wieber berzustellen. Indeffen wurde bier bas Schweigen ber gleichzeitigen Schriftsteller allerbinge auffallen, bie über jene Berftorungen uns fo genau berichten. Ich bleibe alfo bei ber Annahme eines frühern Baues. Dann barf man aber nicht mit Beule eine Berftorung burch Enfander und einen spätern Bieberaufbau etwa burch Ronon annehmen; benn es ist bas ein wieberholt wieberkehrenber Jrrthum Beulo's, ber feine Untersuchungen ftort, bag er glaubt, bei ber Uebergabe Athens an Lyfander feien auch bie Stabt= und Burgmauern gerftort worden. Diefe find burchaus unberührt geblieben und bedurften barum auch teiner Wieberherstellung. Rerftorung bat vor ber Eroberung ber Stabt burch Sulla nicht ftatt= gefunden; bamals aber mogen bie Borwerte gebrochen worben fein, wie bie Ringmauern ber Stabt, und ba wir wiffen, bag biefe feit iener Beit zum erftenmal unter Valerian bergestellt wurden, läßt fich auch taum etwas gegen eine gleichzeitige Berftellung ber Burgmauer einwenden. Was die technische Schwierigkeit anbetrifft, die in bem von Beule angenommenen Unterfahren ber Thurme bei ber Wieberberftellung liegt, fo mage ich barüber nicht zu entscheiben. Gine Berschiebenheit bes obern und untern Theils ber Thurme läßt fich aber nicht verkennen. 3ch hatte bei ihrer Betrachtung geglaubt, fie laffe fich baburch erklaren, bag ber jest freiftehenbe untere Theil zwar aus gleicher Zeit, wie ber obere fei, aber, weil ursprünglich bazu bestimmt, im Boben zu fteben und alfo nicht gesehen zu werden, nicht die genaue Ausführung, wie ber obere erhalten habe, und bann fpater, als man ben Boben barum abgrub, oberflächlich und nachlässig mit bem obern in Uebereinstimmung gebracht worben fei; benn bag ber Boben

früher viel höher hinauf reichte, ift unlaugbar. Das innere Gefüge ber Mauer, bas nach Beule für ben späten Bau bes untern Theils entscheibet, habe ich nicht untersucht. Mag aber bie Sache sich verhalten, wie sie will, die Schwierigkeit ber Erklärung kann uns bie meines Erachtens sichere Thatsache eines frühen Baus bes obern Theils ber Thurme nicht wegnehmen.

Waren nun die Thurme von Alters her ba, fo konnte natürlich auch ein Thor bazwischen nicht fehlen. Ich zweifle aber sehr, bağ wir mit Beule aus bem neuentbeckten Thore auf die Construction bes ursprüngslichen einen Schluß machen burfen. Am allerwenigsten find wir berechtigt, einen so schmalen Eingang vorauszuseten, wie er jett ba ist, vielmehr möchte ich vermuthen, baß bieser nach Analogie mancher andern alten Thore ben Raum zwischen ben beiben Thurmen nabezu eingenommen habe und somit hinlängliche Breite hatte, um auch einer großen Procession ben ungestörten Durchgang zu gewähren.

Bas bie Treppe anbetrifft, so weist unläugbar bie Conftruction ber jetigen Ueberrefte auf eine viel spatere Beit, ale bie perifleifche, und Manches mag fur die Bermuthung angeführt werben, bag fte erft in ber driftlichen Zeit angelegt worden fei. Ich gestehe, bas mir felbst bie große Marmortreppe von Sta. Maria in Araceli in Rom zur Bergleichung fich aufbrangte, bie, wenn ich nicht irre, im vierzehnten Jahrhundert aus antikem Material gebaut worben ift. Allein bas barf une nicht irre machen; benn gunachft ertennt man beutlich, Mis bie jetige Treppe auch in ihrem untern Theile alter if, als bas Thor. Das fieht man aus ber Art, wie bie Berbinbung bes Eingangs mit ber Treppe vermittelt ift. Der Antrittsplat namlich, mit bem bie Treppe beginnt, liegt entschieben hober, als bie Schwelle bes Thores; baber ift in febr rober Beife, gunachft bem Thore und beffen Breite entsprechent, eine fleine Treppe von fieben Stufen hineingebaut, die von der Schwelle auf die große Treppe führt. Ware die Treppe mit bem Thore gleichzeitig ober sogar später gebaut worden, fo mare zu biefer unschonen Aushulfe tein Grund ba gemefen, man hatte bie ganze Treppe von bem Niveau ber Thorschwelle

ausgeben laffen; fobalb man aber ben Gingang tiefer legte, als er ursprünglich gewesen, war es nothwendig, es war burch bas Ab= graben ber Thurme bebingt. Ist also bas Thor selbst auch in spateft römischer ober selbst byzantinischer Zeit gebaut, so ist bie Treppe entschieden alter. Run trifft aber, wie Beule unläugbar gezeigt hat, ber Antrittsplat ber Treppe genau mit bem urfprunglichen Godel ber Thurme jufammen, woraus fich bie Bufammengehörigkeit ber Treppe und ber unteren Befestigungelinie ergiebt. Ueberhaupt wird man, fobalb man bie Thurme fur alt halt, einen funftlichen Aufgang von hier an jugeben muffen, ber fich nicht wohl anbers, als mit Erepben benten lagt. Den nachläffigern Bau ber Stiege wirb man mit Benle burch eine spatere Restauration vielleicht in ber Beit bes Angustus erklaren burfen. Rur barin ftimme ich ihm nicht bei, bag und biefer restaurirte Bau einen Schluß auf bie volltommen gleiche Anlage bes ursprünglichen erlaube. Es ift möglich, bag in ber alteren Beit auch unten awischen zwei Treppen ein Weg hinaufführte, fo bag bie Proceffionen ungehindert von bem Thore nach ber Burg binaufzieben konnten.

Doch ich habe schon länger, als ich wollte, bei bem Aufgange verweilt, was in der Reuheit der bortigen Entbedungen eine Entsichulbigung sinden mag. Steigen wir nun dem prachtvollen Thore entgegen. Aber ehe wir es erreichen, wird unser Blid nach rechts geogen. Bis an den oben erwähnten süblichen Eingang zur Akropolis tritt hier als äußerster westlicher Vorsprung der süblichen Burgmaner ein bastionartiges Mauerwerk vor, das oben eine Terrasse bildet. Die Höhe über dem Wege beträgt etwa fünfundzwanzig, die Breite an seiner äußersten Spise über dreißig Fuß. An der westzlichen Außenseite sind am Wege zwei zusammenhängende Nischen von verschiedener Größe, die einst wohl irgend einem religiösen Zwecke gebient haben\*). An der Nordseite, die von dem mittleren Ruheplaß

<sup>\*)</sup> Daß es bas heiligthum ber Ge Aurotrophos und ber Demeter Chioe fei , wie Leale (Topographie von Athen, zweite Ausgabe, beutiche Ueberfehung, S. 219)

ber obern großen Treppe entlang läuft, führt von biefer eine kleine Stiege auf die Terraffe. Steigen wir biefe hinauf, fo fteben wir vor einem Tempel ober vielmehr einem Tempelchen, bas bei ben Meinften Dimensionen eine unglaubliche Bollenbung zeigt. Das ganze aus ventelischem Marmor aufgeführte Bebaube, bas fich auf brei Stufen erhebt, ift in ber Richtung von Oft nach Weft nur ungefahr fieben= undzwanzig englische Fuß lang und achtzehn breit. Auf ber Borberund hinterseite hat es je vier Saulen ionischer Ordnung, mit Baffe und Capital breizehn und einen halben Fuß hoch, die gange Sobe von bem Saulenfuß bis zum Giebel beträgt breiunbawanzig Ruf. kleine Cella war an ber Oftseite offen, wo zwischen ben Anten zwei Afeiler ben Eingang bilbeten und bas Gebalt trugen. In biefem Raume, ber nur bie Große eines mäßigen Zimmers hat, fant einft ein alterthumliches Bilb ber Athene, bargestellt mit unbebectem Sant, ben Selm in ber Linken haltenb, einen Granatapfel in ber Rechten. Sie ftand hier als Siegesgöttin, aber nicht wie die gewöhnlichen Bictorien mit Alugeln, sonbern ungeflugelt, fie follte bleibend biet meilen. Es war ber Tempel ber Nite Apteros, ber ungeflägelten Siegesgöttin. Auch ber außere Bilberfcmud bes Bebaubes entfprach ber Gottheit, ber es geweiht war. Um ben Tempel läuft nämlich ein Fries mit Darftellungen, die in ziemlich hohem Relief gearbeitet, leiber aber außerorbentlich verftummelt find; auch fehlen einige Blatten gang, mabrend andere in England find. Die öftliche Front über ber Saulen bes Gingangs zeigt in ber Mitte Athene von anberen Gott beiten umgeben, an bie fich weitere gottliche ober beroische Figuren reihen. Unzweifelhaft mar hier irgend ein mit bem Tempel im Bufammenhang ftebenber Mythus bargeftellt, ben man in Folge ber Berstümmelung nicht genau zu bestimmen vermag. Die brei andern Seiten enthalten Rampfe, in benen bie Athener flegreich finb, bie beiben langen, ober bie fubliche und nörbliche, gegen Barbaren ju Roß und zu Ruß, kennbar an ihrer orientalischen Tracht, bie fcmale

und Ros (ber Tempel ber Nife Apteros, S. 4, 5) annehmen, hat Beule I, G. 267 ff. meines Grachtens mit Recht bestritten.

Bestseite gegen Griechen ober wenigstens griechisch gekleibete und gewaffnete Fußtämpfer. Mit großer Wahrscheinlichkeit erkennt man barin Rämpfe aus ben Perserkriegen gegen Perser und mit ihnen versbündete Griechen. Mag es immerhin mißlich sein, die Schlacht näher zu bezeichnen, so möchte ich boch gerne an die bei Platää denken, weil bort die Athener sich eben so sehr gegen die persische Reiterei, als später gegen die auf Seite der Feinde streitenden Rordgriechen herworthaten. Wäre der von Rimon ersochtene Sieg am Eurymedon gemeint, wie man vermuthet hat, so wäre gewiß nicht versäumt worden, die Schisse bemerklich zu machen. Die ungemein bewegte und lebenzbige Darstellung der Rämpfe bildet einen sehr schönen Gegensat zu der würdigen Ruhe, die in der Götterversammlung der Borderseite herrscht.

Am Rande der Terrasse, gegen die große Treppe zu, war eine Balustrade aus Marmorplatten angebracht, die ebenfalls an der Außenseite mit Reliefs geschmückt war. Gine Anzahl gestügelter Siegessstinnen waren hier in verschiedenen Stellungen und Beschäftigungen dargestellt. Am besten erhalten sind zwei, die einen Stier führen, an Kunstwerth aber werden sie übertrossen von einer sitzenden Rife, die mit der rechten Hand ihre Sandalenriemen auflöst, einem der vollendetsten und lieblichsten Werse, welche die Sculptur je hervorgesbracht dat. Richt ohne Grund werden übrigens die Reliefs der Baslustrade einer späteren Zeit zugeschrieben, als die des Frieses, die einer verhältnismäßig frühen Periode der Kunst angehören; denn es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Tempel unter der Staatsleitung des Kimon erbant wurde, vermuthlich bald nach dem Jahre 470, als er nach dem Siege am Eurymedon die sübliche Burgmauer und also wohl auch die Terrasse, die den Tempel trägt, errichtete.

Der ganze zierliche Bau, ber, mit Ausnahme bes Daches fast vollständig, sich wie ein Kleinob in dem blauen himmel hervorhebt, lag, wahrscheinlich seit dem Jahre 1687, unter dem Schutte einer türkischen Batterie. Erst 1835 wurden die meisten Stücke bei beren Abtragung daraus hervorgezogen und balb nachher auf der ursprüng= lichen Stelle mit großer Geschicklichkeit wieder zusammengesetzt.

Die Blateform bes Tempels liegt nur wenige Stufen niebriger, als ber Boben ber Propplaen, ju benen wir uns jest wenben. Dan fleht, baß, als fle gebaut wurden, es fich nicht barum handelte, bier ein Feftungethor gur Bertheibigung gegen Feinbe gu errichten, sonbern vielmehr einen Bau, ber zwar auch ben Weg zur Burg verschließen, aber hauptfächlich boch in würdiger Weise ben Zugang zu ben Seillgthumern bes Staates vermitteln und ihre herrlichkeit ben berannahenden schon von ferne verfündigen follte. Die Breite bes Burgfelfens, welche burch bas Bebaude abzuschließen war, beträgt bier 168 englische Fuß. Der mit bem Bau beauftragte Baumeister, Duefikles, führte die Aufgabe in der Weise aus, daß er ein Mittelge baube und zwei ungleiche, vorspringende Seitenflugel binfette. Ueber vier prächtigen Marmorftufen, bie, wie oben bemerkt, fich an ben oberften Rubeplat ber Treppe anschloffen, steben in ber westlichen Kacabe bes Mittelgebäudes sechs neunundzwanzig Kuß bobe borifce Saulen, über beren Gebalt einft ein Giebelfelb fich erhob, abnite wie an einem Tempel. Aber abweichend von ber Saulenstellung an Tempeln stehen hier bie beiben mittlern weiter von einanber, als bie übrigen; benn zwischen ihnen führt bie Fortsetzung bes in Mitte ber Doppelstiege aufsteigenden Weges burch \*).

Seche schlante, zierliche ionische Saulen, fast vierunbbreißig gub hoch, brei auf jeber Seite, fassen, in gleicher Linie mit ben zwei Mittelsaulen ber borischen Reihe laufend, ben Weg ein und trugen einst bie prachtvolle Marmorbede, bie sich über bie breifache Halle

<sup>\*)</sup> Gegen die gewöhnliche Meinung behauptet Beule I, S. 146 ff., daß auch diese mittlere Durchgang der Proppläen, sowohl unter der dorischen Halle, als weim innen beim großen Thore, Stusen gehabt habe. Ich kann es nicht geradezu in Abrede stellen, aber bemerkt habe ich sie nicht und begreise auch nicht, wozu überhaupt der Weg zwischen den Treppen dienen sollte, wenn man ihn wieder durch Stusen gerade im Thore unterbrach. Uedrigens aber stimme ich ihm darin bei, daß man bei der Steilheit des Wegs nicht wohl begreift, wie an der Processio die Wagen sollen hinauf und hinabgefahren sein. Bur Beit des Pissstrates, der unstreitig hinauf suhr, war der Ausgang noch anders.

spannte, breifach, ba rechts und links an ben von ben Saulen gebilbeten Beg um weniges breitere Raume zwischen ben Saulenreihen und ber nörblichen und füblichen Mauer bes Gebaubes fich anschließen Die mehr als zwanzig Fuß langen Marmorbalken, auf benen bas Dach rubte, waren icon im Alterthum Gegenstand ber Bewunderung. 3m Sintergrunde wird die etwa funfzig Rug tiefe Salle burch eine Quermauer abgeschloffen, burch welche fünf Thore in die Atropolis führen, ein großes für ben Mittelweg, je zwei kleinere, und zwar bas außere je kleiner, als bas innere, für bie Rebenhallen. Die fünf Thore entsprechen also ben funf Intercolumnien ber borischen Gauleureihe, und wie man bier zu bem breiten mittleren auf geneigter Flache aufflieg, zu ben vier schmalern rechts und links auf Stufen, fo auch zu ben Thoren, die einst burch eberne Doppelflugel geschloffen wurden. Durch die Thore tritt man in eine zweite innere halle, die fich nach ber Atropolis öffnet; fie wird burch sechs ben außern genau entsprechenbe borifche Saulen gebilbet, hat aber von ber Thurmauer bis zu ben Säulen nur ungefähr bie halbe Tiefe ber äußern halle, baher die ionischen Saulen im Innern hier fehlen. Den Mittelpunkt bes Baues bilbet also ein fünffaches, zwischen zwei parallel laufenben Mauern angebrachtes Thor, an das fich zwei geräumige dorische Vor= hallen anschließen, eine sehr tiefe burch bie ionischen Säulen wieber gleichsam in brei Schiffe getheilte nach außen, eine weniger tiefe un= getheilte nach innen. Dies ift bas hauptgebaube, bas aber nicht bie balfte ber abzuschließenben Breite einnimmt. 3mei ungleiche baran fich anschließende und nach Westen vortretende Flügel füllen den übri= gen Raum aus. Der größere nörbliche, ober wenn man hinaufsteigt links gelegene, besteht aus einem geräumigen vierectigen Saale, nebst einer gegen Suben offenen Borhalle, mit brei borifchen Saulen, bie aber viel kleiner find, als die bes hauptgebaubes. Die Mauer, bie ben Saal von ber Vorhalle trennt, hat außer ber Thure auch zwei Fenster, mahrenb an ben brei anbern Seiten teine Lichtöffnun= gen find. Der Saal war einst mit Gemalben ber ersten Deister gefchmuckt und hieß barum bie Pinakothek. Zest freilich find bie

fcon jur Beit bes Paufanias nur theilweise noch ertennbaren Gemalbe langft verschwunden, und die Pinatothet bient als ein befonbers an alten Inschriften reiches Museum, wie benn auch ber Raum bes hauptgebaubes mit Marmorfragmenten aller Art angefüllt ift. Der kleinere fühliche Alugel bilbete nur eine nach Rorben geöffnete Salle. Jest fteht in ihn ein gewaltiger mittelalterlicher Thurm bineingebaut, ber hauptüberreft bes Schloffes ber franklichen bergoge von Athen, bie bier oben einft ihren glanzenden hof hielten, ben ber Spanier Muntaner als einen ber feinsten schilbert, bie er gefeben babe. Durch bie bineingebauten Festungswerke waren in ben letten Jahrhunderten die Propplaen fo mastirt, daß die erften Reifenben fie gar nicht erkannten. Erft im Jahre 1835 wurden fie von biefer bulle befreit und bem bewundernden Blide wieder freigegeben. jest auch an ihnen fehlt, so ift boch genug erhalten, um die einflige Bracht und Bollenbung des Gangen zu beurtheilen. Man begreift, baß nicht nur die Athener mit Stolz und Freude barauf fahen, fonbern auch bie andern Griechen fie als eine ber Hauptzierben Athens betrachteten. Funf Jahre mar baran gebaut worden, von 436 bie 431 v. Chr., und wer etwa glaubt, die Bauwerke ber Alten hatten wenig gekoftet, ber mag fich hier eines anbern belehren. Die Propplaen haben 2012 Talente, ober über eilf Millionen Franken getopet \*). "Es war dies Gebäude," sagt Ernst Curtius \*\*) schon, "bas glanzende Stirnband ber Afropolis, ber murbige Borfaal zu ber Aublenz ber Götter und zeugte vor Allem von ber Herrlichkeit ber Stadt, indem es mit feinen Giebeln, feinen ausgebreiteten glugd= hallen, bem eng verbundenen Siegestempel und ber heranführenden Burgtreppe weithin in bie Gbene hinabglangte."

Aber es war eben boch nur bas Thor, burch bas man einst zu ber zahllosen Menge ber Tempel, Beihzeschenke und Kunstwerke aller Art schritt, welche ber heilige Bezirk ber Akropolis umschloß. 3ch will hier nicht versuchen, ben verschiebenen Werken, bie sich zum Theil

<sup>\*)</sup> Bedb, Athen. Staatsfaush. I, S. 283.

<sup>\*\*)</sup> Die Afropelis von Athen, S. 13.

noch in ihren Ueberresten erkennen, zum Theil aus alten Beschreisbungen bestimmen lassen, ihre Plate anzuweisen. Der Boben bes Burgselsens ist jeht mit Marmortrümmern aller Art bebeckt, die von ber vergangenen Herrlichkeit Zeugniß ablegen. Aber zwischen ihnen erheben sich noch, auch in der Zerstörung unvergleichlich, zwei Tempel, die wir näher zu betrachten haben. Doch, wie wir auf sie zusgehen, zieht noch ein viereckiger Ginschnitt in dem Felsboben die Aufswertsamkeit auf sich. Dier stand einst die Bronzestatue der Athene Promachos, der vorkämpsenden Athene, ein Wert des Phibias, mit der Basis über siedzig Fuß hoch, und daher, die Proppläen weit überzagend, den zur See Heransahrenden schon von fernher sichtbar. Sie war hier gleichsam die wehrhafte, ihre Burg vertheidigende Göttin, die noch in den Zeiten, wo nicht nur die Macht Athens, sondern die Kraft des Heidenthums dahin war, am Ende des vierten Jahrhunsberts n. Chr., den Gothenkönig Alarich brohend zurückwies.

Beben wir an biefer Stelle vorbei, so tommen wir balb zu bem an ber norblichen Seite ber Burg, verhaltnigmäßig ziemlich niebrig gelegenen Tempel ber Athene Polias, ber ftabtschirmenben Athene, ber, weil mit ihr bort auch ber Beros Erechtheus verehrt wurde, auch ichlechtweg bas Grechtheion genannt wurde. Er fteht an bem Blate bes altesten Beiligthums ber Burg, bas ichon homer als bas haus bes Crechtheus erwähnt und bas bie heiligsten Begenftanbe bes athenischen Cultus umfaßte. hier ftanb bas uralte Bilb ber Athene aus Olivenholz, das man nicht von Menschenhand gearbeitet, sondern vom himmel gefallen glaubte; hier befanden fich bie Wahrzeichen, burch welche Boseibon und Athene ihre Ansprüche auf die herrschaft über Attika geltenb gemacht hatten. Denn die heilige Sage erzählte, ber Meergott und bie jungfrauliche Tochter bes Beus hatten um bie berrichaft über Attita gestritten und wunderbare Beugniffe ihrer Befibergreifung aufgestellt: Boseibon habe mit bem Dreigad auf ben nadten Felsen geschlagen und eine Meeresquelle (3άλασσα) auf ber Burg eröffnet, aber auf Athenes Wint fei ein Delbaum emporge= sproft, ber Baum, beffen Cultur ben hauptreichthum bes attischen

Bobens ausmacht. Ihr murbe bie Berrichaft zugesprochen, aber Boseihons Gewalt über bas Land ebenfalls anertannt baburch, bag ibm im Beiligthum ber flegreichen Mitbewerberin ein Altar geweiht wurbe, auf bem er mit bem alten Lanbesfürsten und heros Grechtheus ibentifigirt als Poseibon-Erechtheus Opfer erhielt. Der Brunnen, Gredtheis genannt, mit ben Dreigadspuren und ber Delbaum wurben als bleibende Beichen jenes Streites in bas Beiligthum eingeschloffen und bewahrten auch ferner wunderbare Gigenschaften. Denn in ber Quelk glaubte man bei fturmbewegtem Deere bas Braufen ber Bellen m vernehmen, und nachbem im Berferfriege mit bem Tempel auch ber Delbaum niebergebrannt worben war, und am anbern Tage Ring Berres, um ben Born ber Gottin zu befanftigen, ihr Opfer barbeingen laffen wollte, ba hatte ber Stumpf icon wieber ein frifches Schol von einer Elle getrieben. Die Legende vom Streite bes Pofeiben und ber Athene hat ihre Wurzel in bem Berhaltnig bes Cultus biefer Gottheiten; ber erberschütternbe Meergott war in ber alteften Beit bie hauptgottheit bes ionischen Stammes, von beffen hauptfigen einer ja eben Athen mar, aber fpater trat er vor ben geiftigern Botengen bes Apollon und ber Athene mehr in ben hintergrund. Sie enthalt aber zugleich gleichsam eine prophetische hinweisung auf bie fpaten Beschichte Athens; benn bie Berrichaft über bas Glement bes Bofelbon wurbe bie materielle Brunblage ber Große ber Stabt, auf ber fich aber zu weit größerer Bebeutung mit unvergänglichem Glanze die geistige Bluthe unter dem Schutze der erhabenen Zeustochter entwidelte. Außer Athene aber hatte in bem Tempel bie Retropstochter Panbrosos, die Thaugottin, ihre eigene Abtheilung, die alten Ronige Retrops und Erichthonios ihre Graber, neben Pofeibon = Grechthens auch ber Beros Butes und Bephaftos ihre Altare, und ber bochfte Beus (Zeve unarog) ben seinigen vor bem Tempel im Freien. Gt hatten somit hier bie ehrwurbigften Gotter und Berven bes alteften Athens ihren Sit. Das alte Gebaube, bas alles bies in fich folos, war im Berserkriege gerstört worden; bei bem Neubau tam es nun barauf an, bie alten geheiligten Stätten und Begenstanbe ber Berebrung unveranbert in ein Gebäube aufzunehmen, bas fich bemnach fo eng als möglich an ben Plan bes alten anschließen mußte, und boch angleich ben Anforberungen ber entwickelten Runft jener Beit Genuge zu tonn. Aus biefer Aufgabe entsprang bie von allen an= bern griechischen Tempeln abweichenbe Construction bes Grechtheions, beren vollftanbige Erflarung zwar vielfach versucht worben, aber bisber nicht gelungen ift, ohne neue Quellen, bie fich möglicher Beife noch in Infdriften finden, auch schwerlich je gang gelingen wirb \*). Bann ber Ban begonnen murbe, ift unbefannt, wohl aber find wir burch Inschriften, bie Rechnungen fiber benfelben enthalten und bochft bebeutenbe Aufschluffe geben, unterrichtet, bag man noch gegen Enbe bes veloponnefichen Arleges, im Jahre 407 v. Chr., bamit befchaf= tigt war, und ichon im barauf folgenben Jahre litt ber Tempel burch eine Feuersbrunft nicht geringen Schaben, erforberte also ohne 3weifel toffipielige Reparaturen. Sollte man fich wunbern, bag ber Bau in jener bie athenischen Sinangen erschöpfenben Rriegszeit betrieben murbe, fo erinnere man fich, bag gerabe bamals bie glanzenben Siege bes Altibiabes auf einige Beit neue Sulfsquellen eröffnet hatten. In ber driftlichen Zeit ist auch in biefen Tempel eine Rirche hineingebaut worben, beren Spuren fich noch erkennen laffen; nach ber Befitnahme Athens burch bie Osmanen wurde er jum harem eines turfischen Großen gemacht und icheint verhaltnigmäßig gut erhalten geblieben zu sein, bis Lord Elgins rauberische Hande und die Kriegsereignisse ihm

<sup>\*)</sup> Eine sicherere Grundlage, als sie früher da war, ist jest ber Untersuchung über bas Erechtheten gegeben burch bie sehr verdienstliche und genaue Arbeit der ars chäologischen Gesellschaft in Athen: Πρακτικά της επί τοῦ Ἐρεχθείου επιτροπης ή αναγραφή της αληθοῦς καταστάσεως τοῦ Ἐρεχθείου γενομένη κατ εντολήν τοῦ ᾿Αρχαιολογικοῦ Συλλόγου καὶ εκδοθεῖσα δαπάνη της ᾿Αρχαιολογικης Εταιρίας (μετά πινάκων λιθογραφικῶν δατώ). ᾿Αθήνησιν, εκ τοῦ τυπογραφείου καὶ λιθογραφείου Ἰω. ᾿Αγγελοπούλου. 1853 (aber erst 1855 wirtlich erschienen). Manche Irrihümer, wodurch frühere Untersuchungen zu salschen Schlüssen geleitet wurden, sind badurch beseitigt, manche neue wichtige Thatssachen gegeben.

verberblich murben, wogegen in neuerer Zeit wieber Manches gefcheben ift, um ihn möglichft in feiner urfprunglichen Gestalt berzustellen.

Die Conftruction weicht, wie gesagt, wefentlich von ber bei ben griechischen Tempeln üblichen ab. An ein langlich vierediges Sauptgebaube, bas fich von Weften nach Often erftredt, fcbliegen fich zwei fleinere Anbaue an ber Nord = und Gubfeite an. Das hauptgebaube hat die sehr mäßige Größe von etwa 67 Schweizerfuß in der Länge und 37 Jug in ber Breite \*). Bor ber Oftfront, ber Sauptseite bet Bebaubes, läuft eine offene Saulenhalle bin, von etwa 8 Fuß Tiefe, fo bag mit ihr bie gange Lange bes Tempels etwa 75 Kuß beträgt. Seche ionische Saulen trugen, nebeneinander aufgestellt, bas Dach mit bem Giebelfelbe, funf bavon ftehen noch mit einem Theil bet Bebaltes an ihrem Plate, bie fechste, norblichfte hat Lord Elgin entführt. Aus biefer um brei Stufen über ben Boben erhobenen Salle trat man in bas Tempelhaus burch eine Thur ein, bie aber jest mit bem größten Theil ber Mauer biefer Seite verfcwunden ift; mahrscheinlich murbe fie beim Einbau ber byzantinischen Rirche entfernt. Die entgegengesette westliche Front ift ohne Borhalle, batte bagegen, mas bei Tempeln fonft ohne Beispiel ift, in bebeutenber bobe über bem Boben brei Fenfter zwischen vier ionischen Salbfaulen. Die menige Jahre guvor wieber aufgerichteten Balbfaulen lagen bei meiner Anwesenheit bis auf ein Fragment von Neuem am Boben, in Folge eines Sturmes, ber im October bes Jahres 1852 gewüthet hatte. Die einstige innere Ginrichtung bes hauses ift burch ben Ginbau ber Rirche und im westlichen Theile angebrachte neuere Cisternengewölbe schwer erfennbar geworben, so viel fich aber noch wahrnehmen läßt, mar bas Bange burch zwei Quermauern in brei Raume getheilt. Wie ber Boben, auf bem bas Gebaube fteht, maren aber auch bie innern Raume nicht im gleichen Rireau. Der öftliche Theil, in ben man unmittelbar aus ber Salle eintrat, lag mit ber Salle

<sup>\*)</sup> Genau Metr. 20,03 Lange, Metr. 11,21 Breite nach Felag, in ber Revue Archeol. 1852, S. 3. Der Schweizerfuß, wie früher ichon bemerkt, verhalt fich jum Meter, wie 3:10.

selbst ungefähr in gleicher Fläche, die beiben westlichen aber um acht Kuß tiefer, und barunter sind noch Arppten gewesen\*). An ber Außenseite lief um das ganze Gebäude unter dem Dach ein Fries von schwärzlichem eleusinischem Marmor, auf dem Reliefs, nicht, wie man früher wohl meinte, aus Metall, sondern aus weißem Marmor ansgebracht waren. Zahlreiche Ueberreste davon sind in neuerer Zeit gestunden worden, doch nicht genug, um baraus über den Gegenstand ber Darstellung ein sicheres Urtheil zu begründen.

An das westliche Ende des Hanpigebaubes schließen sich nun aber noch die erwähnten beiben Anbaue an. Der nörbliche besteht aus einer großen offenen Salle, beren gegiebeltes Dach, von bem noch ein Theil mit ben prachtigen Marmorcaffetten erhalten ift, von feche schlanken ionischen Saulen getragen warb, vier in ber nörblichen Fronte in einer Reihe, zwei hinter ben Ecfaulen, zwischen ihnen unb ben aus ber Rudwand ber Halle vortretenben Anten. Der Boben biefer Salle ift etwa acht Fuß tiefer, als ber ber öftlichen Vorhalle, bem bes inneren westlichen Gemaches gleich, mit welchem eine große Thure mit prachtvoller Ginfaffung fie verbindet. Es reicht aber bie Salle mit ihrer Rudwand über bie norbliche Mauer bes Sauptge= baubes nach Westen hinaus und eine zweite kleinere Thüre führt aus ibr burch bie Mauerverlängerung in ben unmittelbar hinter bem Tem= pel liegenden Hofraum, ber bemnach offenbar abgeschloffen war, ba jonft eine Thurverbindung mit der Salle nicht nöthig gewesen ware. Unter ben Marmorplatten ber Salle ift an beren öftlichem Enbe ber Boben mehrere Auf tief bis auf ben Felfen ausgehöhlt, und auf bem

Die Meine Thure ber Arppte ber nörblichen Salle, wovon nachher bie Rebe ift, führt unter bem muthmaßlichen Boben in bas Innere bes Tempels. Bgl. bie angeführten Hourerad. 24. 38. Wie weit bie neuere Cifterne im westlichen Gemach an bie Stelle alter unterirbischer Raume getreten ist, ift schwer zu entscheiten, auch nicht klar zu ersehen, wie weit sich ber höhere Boben bes öftlichen Theiles ausbehnte. Ich lasse bier bahin gestellt, so wichtig es auch für eine genaue Erörterung und Bestimmung ber einzelnen Theile ist, und ebensowenig trete ich auf bie Frage über bie Eintheilung bes öftlichen Raumes in ber Richtung von Oft nach West ein.

Felsen bemerkt man noch einige auffallenbe, ohne Zweifel natürliche Löcher. Dieser unterirdische Raum war burch eine ganz Kleine Thure in bem Fundamente ber nörblichen Tempelmauer mit bem Innern bes Tempels unter bem Boben verbunden.

Rach Norben also hatte bas westliche Gemach bes Tempels bie große Brachtthure zur Berbindung mit ber Nordhalle, eine wirkliche Thure, nicht, wie man früher irrig wohl meinte, eine geblenbete; ein gang kleines einfaches Thurchen führte burch bie Westmauer, auf ber bie Halbsäulen stehen, in ben Tempelhof; eine britte, größer als biefe, aber viel kleiner, als bie nörbliche und ihr gerade gegenüber gelegen, fo boch, bag man auf einigen Stufen zu ihr binauffteigt, öffnet sich nach bem süblichen Anbau, ber kleiner, als ber nörbliche ift und nicht über die weftliche Mauer bes Sauptgebaubes binansreicht. Eine Salle ift auch biefer Anbau, aber boch fehr verfchieben von ber nördlichen, nicht allein kleiner, sondern auch weit weniger offen; benn um bie brei vorspringenben Seiten läuft eine giemlich hohe, mit einem Gefims versehene Mauer, in ber nur an ber Offeite, bicht an bem Sauptgebaube, ein kleiner Gingang gelaffen ift. Auf biefer Mauer aber fteben, bas flache, jum größeren Theil noch erhaltene, zierliche Marmorbach tragenb, nicht Saulen, sonbern feche reich gekleidete Jungfrauen, die Rora, wie die Athener fie nannten, vier in ber Gubfronte in einer Reihe und je eine hinter ben beiben äußeren, alfo mit gleicher Anordnung, wie bie Säulen ber Rordhalle, nur naber beieinander. Gine ber Jungfrauen hat Lord Glgin unter bem Gebalte wegreißen laffen und fie fteht jest im brittifchen Dufeum, ift aber in neuster Zeit durch eine barüber abgeformte Thonstatue erfest worden, welche bie englische Regierung als kleinen Erfat nach Athen gegeben hat, nachbem lange Zeit nur ein roher Pfeiler aus Backsteinen bas Dach vor Ginsturz geschütt hatte; zwei bei verschiebenen Anläffen gertrummerte und in Bruchftuden unter ben Ruinen gefundene, find in neuerer Beit ergangt worden, bie eine, weniger verlette, auf Beranstaltung ber griechischen Regierung burch unsern Landsmann Imhof in Rom, bie andere erft 1846 burch bie bantenswerthen Bemühungen bes französischen Gesandten Biscatory, so daß jest die in ihrer Art einzige Halle sich wieder fast vollständig dem Blide darbietet. Lange hat man geglaubt, daß eine schöne Raryatibe von unbekanntem Fundorte in Rom, jest eine Hauptzierde des Braccio nuovo im vaticanischen Museum, auch dieser Halle angehört habe. Es ist das aber ein Irrihum, obwohl es auch in neuester Zeit noch da und dort wiederholt worden ist und selbst noch in dem offiziellen Cataloge vom Zahre 1850 als wahrscheinlich angeführt ist. Man kann, wie es scheint, in Rom den Gedanken noch nicht ausgeben, unster den zahllosen antiken Werken auch ein Hauptstück aus der ältern Kunstperiode Athens zu besitzen.

So ungefähr ist bas Erechtheion, bas in allen seinen Einzelbeiten zu beschreiben, bier schon beshalb nicht am Plate mare, weil es bagu ber betaillirteften Zeichnungen beburfte. Gben fo wenig will ich mich in einen Berfuch einlaffen, allen ben verschiebenen, uns burch alte Radrichten überlieferten Gegenftanben ihren Plat anzuweifen, nicht nur weil ein folder Berfuch bie genaufte Beschreibung voraussette und viel zu weit führen wurde, sondern auch, wie ich gerne geftebe, weil mir viel zu vieles felbft unklar ift und ich mich teineswegs bernfen finde, zu ben gablreichen unhaltbaren Sypothefen eine neue zu liefern. Go viel nur geht wohl aus bem ficher ermittelten That= beftande hervor, daß zwei haupttheile in dem Gebaude zu unterscheiben find, die öftliche Cella, ju ber man aus bem Porticus ber Oft= front eintrat, und ber westliche Theil mit ben beiben Anbauen, beffen Sanpteingang die Brachtthure in der nörblichen Salle bilbet und aus bem man nach Suben in bie Jungfrauenhalle, nach Westen burch bie fleine, ohne Zweifel nur jum Tempelbienft beftimmte Thure in ben abgeschloffenen Tempelhof gelangte. Bu bem westlichen Theile hat wohl auch ber mittlere ber brei Raume bes hauptgebaubes ge-Als gang ausgemacht barf angesehen werben, bag bas Bilb ber Athene Bolias in ber nach Often gerichteten Cella fo ftanb, bag es bem burch bie Thure eintretenben entgegenschaute; ber öftliche Theil war also ber eigentliche Tempel ber Polias; ber westliche scheint im

engeren Sinne das Erechtheion gewesen zu sein; das Gemach mit den Fenstern vielleicht der Tempel der Pandrosos. In den untertrbischen westlichen Räumen sind gewiß die Heroengräber zu suchen und hauste wohl auch die heilige Schlange. Die Zeichen von Boseidons Dreizack erkennt man in den Löchern im Felsen unter der nördlichen Halle, in deren Nähe denn ohne Zweisel einst auch der Brunnen gezeigt ward, von dem sich freisich disher keine Spur gefunden hat. Wo aber der Delbaum gestanden habe, ist am wenigsten sicher; man hat ihn schon in alle möglichen Abtheilungen verlegt, und es mögen am Ende die Recht haben, welche ihn gar nicht in dem Tempelgebäude selbst, sondern in dem westlich daran stoßenden Tempelhose vermuthen; denn ein geschlossener kleiner Tempelhof, westlich vom Tempel und innerhalb des großen Tempelbezirks, ist wohl nach den neuern Forschungen bestimmt anzunehmen.

Rur im Vorbeigehen will ich erwähnen, daß man in neuerer Zeit viel Mühe barauf verwendet hat, um die ganze Conftruction baraus herzuleiten, daß das Gebäude ursprünglich ein Ballast bes Königs Erechtheus gewesen sei, während man von anderer Seite es in Nachahmung ägyptischer Sitte für ein sogenanntes Mammiss erflärt hat, einen kleinern Tempel, wie solche in Aegypten regelmäßig neben den großen vorkamen und als der Ort gedacht waren, wo die Göttin oder eine der Göttin assmilierte Königin niedergekommen war und den jungen Gott oder dem Gotte assmilierten König erzogen hatte; so sei hier ursprünglich Erechtheus, als Sohn des Hephäsiss und der Athene, oder der sastischen Gottheiten Phtha und Neith, geboren und erzogen worden\*). Hätte aber auch vielleicht eine bieser

<sup>\*)</sup> Begen bie von & Roß aufgestellte Ansicht, bag bas Erechtheion ein Mammif fet, habe ich vor Allem einzuwenden, baß ein solches nach seiner eigenen Angabe einen größern Tempel in ber Rabe voraussett, ein solcher aber bier ursprunglich fehlte. Roß freilich nimmt ben Parthenon als alten haupttempel an, ben er in vielen Fällen versteht, wo man sonft bas Erechtheion gemeint glaubte. Wie tonnte aber Athene in bem altern haupttempel als Parthenes verehrt werben, wenn sie bicht baneben ein "haus ber Riebertunft" hatte, wo fie als Mutter galt ? Ich weiß nicht, ob Roß fich burch bie Annahme hifft, ber Rame

Anschauungen für ben ersten Bau eine gewisse Berechtigung, was ich nicht zugeben kann, so ift fie boch sicherlich bei bem Neubau nach ben Berfertriegen ganz aus bem Bewußtsein ber Athener verschwunden gewesen und bamals nur beabsichtigt worden, die ältesten Staatsheisligthumer mit möglichstem Anschluß an ben ältern Zustand in bem Gebäube unterzubringen.

Mag nun aber bie Urfache bes eigenthumlichen Baus und vieles Singelne fett ein Rathfel bleiben, fo wird boch bem Bangen bie bochfte Bewunderung nie fehlen. Der Architett hat hier die Aufgabe, ein gang unregelmäßiges Gebäube zu volltommenfter harmonie gu verbinden, mit einer unübertroffenen Meisterschaft geloft, und in biefer Sinfict ift bas Erechtheion vielleicht bas bewundernswerthefte Bebaube bes Alterthums und wiberlegt auf's ichlagenbfte bie haufig vor= tommenbe Anficht, als hatten bie alten Griechen es nur verftanben, rein symmetrische, ich meine in unserem Sinne symmetrische Gebaube, wo eine Seite genau ber anbern entsbricht, berzustellen. Schon bei ben Propplaen haben wir gesehen, wie ber Dertlichkeit wegen bie beiben Alugel sehr bebeutend von einander abweichen und boch ein prachtvolles Bange hervorgebracht ift; in höherem Grabe noch weicht bas Grechtheion von immetrischer Regelmäßigkeit ab, und boch welch barmonischer Gesammteinbruck! Dazu tommt nun bie vollenbete Ausführung im Ginzelnen. 3ch will nicht von ber Genauigkeit fprechen, mit ber bie Marmorquaber geglättet unb zusammengefügt finb, als waren fie ausammengewachsen; wir finben bas an allen Berten jener Beit; aber welche Schönheit ber Beichnung und welche unübertreffliche Technif zeigen uns bie unter bem Dache rings um bas gange Bebaube laufenden architektonischen Glieber mit ihren Blumenverzierungen und Rymatien; bas Auge tann fich von biefen fo fcharfen und boch fo

Bartbenos fei erft neuer, was aber mit ber von ihm felbit aus hefychios angeführten Stelle im Witerspruch ware. Ligl. Rop, Archaol. Auffape, I, S. 130 ff.
und Zeitschr. f. t. A. W. 1850, S. 206 ff. Alles spricht bafür, bag ber Tempel
ber Polias ber ursprüngliche war und ber Parthenon, auch ber altere, erft viel
später erbaut wurde.

garten Linien taum trennen; wie einzig find bie Caffetten ber Marmorbecten! Und nun bie Pracht ber ionischen Gaulen: schlant und gierlich erheben fie fich auf ihrer schonen Bafis und prächtig breitet fich über bem Schafte gur Aufnahme bes Bebalts bas Capital in seiner breifachen Schnedenlinie aus, fo frei und ebel geformt, und babei boch fo lieblich; und bamit noch nicht zufrieben, hat ber Baumeister ihnen unter bem Capital noch ben Schmud eines Blumengewindes (av Jemor) gegeben, bas ohne Ueberladung fie boch noch reicher emporhebt. Enblich bie Mabchen in ber fogenannten Rargetibenhalle: in reich gefaltetem Gewande, bas üppige Saupthaar Mer ber Stirne zusammengefaßt und in bichten Flechten über ben Raden und bie Schultern herabfallenb, ernften und boch beitern Ausbruds, wie bie attischen Jungfrauen am Feste ber Athene, so fteben fie ba, als hüteten fie noch beute bas Saus ihrer Schutgottin, ber Bolias. So ift ber Gesammteinbruck bes Gebäubes auch in feinem jetigen Buftanbe noch beute ein ebenfo erbebenber, als lieblicher, ben auch ber nabe großartige Prachtbau bes Parthenon's nicht fowacht, fonbern nur burch ben Contraft in feiner gangen Gigenthumlichteit wir ten läßt.

Denn wenn auch in biesem Tempel bie Göttin Athens, umgeben von ben ältesten Gegenständen ber Verehrung, ihre würdige Wohnung hatte, so genügte er boch den Athenern nicht. Neben dem uralten "Haus des Erechtheus" haben sie, wir wissen nicht wann"), der Athene einen andern Tempel gebaut, den Parthenon, d. h. das haus der Jungfrau, wie die jungfrauliche Athene vorzugsweise genannt wurde. Auch dieser ältere Parthenon ging aber im Persertriege zu Grunde und wir haben oben gesehen, wie die Bruchstücke seiner Sänzlen und seines Gebältes in die nördliche Burgmauer eingemauert sind; aber bald erhob er sich zu größerer Herrlichkeit und nicht beengt durch Cultusrücksichten, wie sie den Bau des Poliastempels bedingten. Das

<sup>\*)</sup> Daß es unter Bififtratos gefcheben, wie Manche vermuthen, ift möglich, aber burchaus nicht zu erweifen.

Genie bes Phibias, ber bie Oberleitung ber Bauten hatte, und ber Architetten Itinos und Rallifrates tonnte hier ungehemmt schaffen. Der Parthenon erhebt fich fublich vom Grechtheion auf bem bochften Buntte bes Buraplateaus. Durch einen prachtigen Unterbau aus einem gelblichen Dufcheltalt, fogenanntem Boros, beffen Bobe nach ber Ungleichbeit bes Felsbobens eine fehr verschiebene ift, an ber Gub= seite aber bis 18 Fuß beträgt\*), wurde gunachst eine gang ebene Flache gewonnen, und auf ihr erhebt fich über brei hohen ringsum= laufenben Stufen ber Tempel felbft, ben Saulengang inbegriffen 227 englische Fuß lang, 101 Fuß breit, ohne Zweifel genau 225 griechische Fuß lang und 100 breit \*\*). Wie in ber Regel bei grobern griechischen Tempeln, umgiebt eine Saulenhalle bas ganze Be= baube. Je acht borifche Saulen fteben vor ber Dit= und Westfront, je flebgebn auf ben beiden langen Seiten, bie Gcfaulen boppelt ge= zählt. Diese sechsundvierzig Saulen haben bei etwas mehr als sechs Fuß Durchmeffer am Fuße eine Bobe von vierundbreißig Fuß; es ift in ihnen die Strenge und Schwere bes alten borischen Styles zu ber bobern Schonbeit bes jungern attisch=borischen entwickelt, ohne bag fie an Burbe und Ernft verloren haben. Die Berhaltniffe find ichlanter, bie 3wifdenraume amifden ben Saulen breiter, ber fogenannte Echi= nus ober bie Ausladung bes Capitals kleiner, aber boch Alles im Berhaltniß zu ber Last, die fie zu tragen bestimmt find. Ueber diefen Saulen erhob fich auf reichem Gebalte bas Dach, beffen Giebel eine bobe von etwas über 65 guß erreichte. Bon biefem Saulenumgange umschloffen also ift bas eigentliche Tempelhaus, aber auch bieses hat an ben beiben fcmalen Seiten nach Often und Weften wieber je eine aweite Salle von sechs borifchen Gaulen. Es ift gleichsam ein Am= phiprofiplos herastylos in ben außern Saulengang hineingestellt. Erft

<sup>\*)</sup> Genau Metr. 5,50 nach Rog, Archaol. Auffage, I, S. 88. An ter Subfeite liegt er jest jum großen Theil blog.

<sup>\*\*)</sup> Die Maße nach Stuart, Thl. II, S. 23, genau 227 Fuß 7,05 Boll in ber Lange, 101 Fuß 1,7 Boll in ber Breite. Ueber bas griechische Maß vergleiche Boch, Metrolog. Untersuchungen, S. 198.

burch ben Borplat, ber baburch auf beiben Seiten gebilbet wirb und ber einst burch Gitter geschloffen war, trat man burch bie Thuren in ben von Mauern umschloffenen inneren Raum. Dieser war burch eine Scheibemauer in zwei Abtheilungen von ungleicher Große geschieben. Der größere öftliche war bie eigentliche Tempelcella, ober ber Hetatompebos, ber "hundertfußige" Raum, wahrscheinlich nach feiner ungefähren Tiefe fo genannt \*), und fein innerer, ohne Zwelfel burch Gitter abgegrangter Theil hieß im engeren Sinne ber Barthenon, weil hier bas Bilb ber Parthenos ftanb. Die gange Gella war burch zwei Reihen borischer Saulen, beren Spuren auf ben Marmorplatten bes Fußbodens zuerst ber beutsche Architett Schanbert bemerkte, ber lange nach in brei Schiffe getheilt. Ueber ihnen waren zunächst Gallerien und zwei obere Säulenreihen trugen erft bas Dach, in bem fich eine Lichtöffnung befand. Außer bem Bilbe ber Göttin waren im hetatompedos und feinem innerften Theile, bem Parthenon, und felbst im vergitterten Borplate, bem Broneion, gablreiche tokbare Weihgeschenke und Geräthschaften aufgestellt, über welche eine Reihe von Inschriften une Rachricht geben. Die westlichere, fleinen Abtheilung, von ber Cella burch eine Mauer getrennt, hatte ihren Eingang an ber Bestseite. Bier Saulen, beren Spuren man and noch fieht, trugen die Dede. Diefer Raum hieß ber Drifthobomos, bas hinterhaus, und in ihm wurden ber ber Athene geweihte Staats schatz und bie Schate anberer Götter bewahrt. — Das find bie ein fachen Berhältniffe und Theile bes Tempels, welcher burchweg im berischen Style ausgeführt, naturlich ber anmuthigen Bergierungen bet ionischen Grechtheions entbehrte. Dafür aber trat bier bie Blafit

<sup>\*)</sup> Sehr unwahrscheinlich ift bie herleitung von ber Breite bes außern Stylobaten, weil man bies Maß nicht wohl auf ben einen innern Theil allein übertragen konnte, und die von ber harmonischen Ebenmäßigkeit. Reß, Archaol. Aufläße, I, S. 131, 15, meint, die Gella bes alten Parthenon, ber keinen Opificolomes gehabt habe, sei 100 Fuß lang gewesen und baher ber Name auf ben neuen übertragen worden. Es ist bas möglich, aber im Grunde mit ber oben angegebenen Ansicht nicht im Widerspruch, da ber Name ber neuen Gella eben darum bleiben konnte, weil auch sie ungefahr 100 Fuß in ber Länge maß.

in weit größerer Ausbehnung mit ber Architeftur in Berbinbung, in= bem aus ihrer Durchbringung eigentlich erft recht ein organisches Bange bervorgegangen ift. hier ziehen gunachft bie Detopen bie Aufmertfamteit auf fich. Die Metopen find ein ber borischen Architettur eigenthumlicher Theil bes Bebaltes. Ueber ben Saulen liegt junachft, fie verbindend, ber Architrav ober hauptbalten, auf ben ber Fries folgt. Diefer bat in ber borifchen Orbnung zwei Saupttheile, bie Triglyphen ober Dreifchlige, bie aus ben Ropfen ber über bem Arditrav liegenden Querbalten entstanden find, und bie zwischen biefen gebilbeten Zwischenraume ober Metopen. Diese wurden mit Blatten verkleibet, welche theils burch Malerei, theils burch Reliefs gefchmudt eine Dauptzierbe ber borifchen Tempel ausmachten. Ueber jeber Saule Arte eine Trigliphe und eine über jebem Saulenzwischenraum, zwifchen zwei Saulen alfo je zwei Detopen. Der Barthenon mit feinen 46 außern Saulen hatte bemnach 92 Metopen, welche Darftel= lungen in fehr bobem Relief enthielten. Die an ber Oft = und Weft= feite find alle noch an ihrem Plate, an ben beiben langen Seiten ift eine große Angahl mit ber Saulenhalle felbft eingefturat; wo biefe noch fteht, find an ber Norbseite noch breizehn am Plate, bie ber Subfeite aber fast alle nach England entführt; eine steht im Louvre in Baris. Und gerade nur die ber Subseite find ziemlich gut erhalten, bie übrigen haben nicht nur burch bie Lange ber Reit und qu= fällige Ereigniffe gelitten, sonbern find offenbar burch Menschenhanb abfichtlich bis zur Untenntlichkeit gerftort, baber eine Deutung ber Darftellungen nicht mehr leicht ift. Manche beziehen fich auf bie My= then ber Athene, auf Einrichtungen bes attischen Cultus und auf an= bere Momente ber alten Sagen; eine bebeutenbe Angahl enthalten Rampffcenen, die besterhaltenen Rampfe von Selben mit Rentauren, an benen befanntlich ber alte Orbner bes athenischen Staates, Thefeus, fich vorzugsweise betheiligt hatte. Sicherlich find fie nicht bloß wegen ber reichen Motive gewählt worden, die fie dem Kunftler bar= bieten. Bei ber Bebeutsamkeit, welche in ber griechischen Runft in ber Regel felbst die kleinsten Bergierungen haben, ift es unglaublich, und heroen, bie mit ihnen und bem attifchen Lanbe in Beziehung stehen. Die noch mit Ausnahme bes Ropfes wohlerhaltene Figur eines liegenben Alufgottes aus ber linken Cae, gewöhnlich ber Aliffot genannt, ift ein wurdiges Gegenftud zu bem fogenannten Thefeus ber Ostfronte. Die breieckige Gestalt ber Glebelfelber brachte es von felbst mit sich, daß die in ihnen aufgestellten plastischen Werte sich in ppramibaler Form zu kunftlerischer Ginheit abschloffen, was bei ben verschiedensten Darftellungen baburch erreicht murbe, bag bie Sauptfiguren in ber Mitte aufrecht ftanben, bisweilen, um fie noch mehr hervorzuheben, absichtlich in größerem Magftabe als bie andern, mabrend bann nach rechts und links bie übrigen Figuren fitenb ober in bie Aniee gesunken und zulest liegend an Höhe abnahmen und fich in ben gegebenen Rahmen fügten. Mit ganz befonberer Runk war biefe Anordnung an dem Parthenon angewandt, wo vorzüglich an ber Offronte bie aus bem Meere hervortauchenben Aferbe bet Sonnenwagens und ber Ropf und Arm bes Gottes felbft, gegenaber bie untertauchenben Pferbe bes Monbes, bie gange Scene in wunder barer Vollenbung abschlossen. So beschäbigt und verstümmelt auch bie fammtlichen noch erhaltenen Statuen ber beiben Biebelfelter find, bie bekanntlich burch Lord Elgin größtentheils nach England gebracht, jest ben werthvollften Befit bes brittifchen Mufeums ausmachen (nut verhaltnigmäßig menige Stude find jurudgeblieben), fo bewunden man boch in ihnen mit Recht bie größten auf uns gekommenen Reifterwerke griechischer Plaftit. Neben ihrer großartigen Sobeit muffen bie gefeiertsten Werte einer fpatern Beit, bie mehr auf Bierlicht und Anmuth, auf individuelle Charafteristit ober gar auf bravourartigen Effett und Ueberwindung von Schwierigkeiten berechnet find, zurucktreten. Durch ihre Kenntniß hat man erst bas einstimmige Ur theil bes Alterthums, bas ben Phibias unbebingt als ben erften felner Bilbhauer betrachtete, verstehen und würdigen gelernt. Dem billig laffen wir die geistreiche, aber wenig begründete Vermuthung von Beule, bag bie Werke bes öftlichen Giebels von Phibias, bie bes westlichen von seinem Schüler und Nebenbuhler, Alkamenes, gear

itet seien, auf sich beruhen. Den Alkamenes sinden wir noch im ahre 403 in Thätigkeit. Bei dem 35 Jahre früher vollenbeten Bau & Parthenous stand er im Anfang seiner künstlerischen Laufbahn; werlich würde ihm baber nicht selbständig ein so bedeutendes Wert wen Phibias übergeben worden sein, sondern er wird, wenn er überzwyt am Parthenou beschäftigt war, unter des Phibias Leitung enweitet haben, dessen Geist gewiß die beiden großen Compositionen utsprungen sind, wenn er zur Aussührung sich auch der Hülse seiner ichsiler bedient hat. Die seinen Unterschiede, welche Beule zwischen un beiden Darstellungen entbeckt zu haben glaubt, werden, so weit wicht in dem Gegenstande selbst begründet sind, schwerlich Stich ulten. Bielmehr scheint ein mächtiger Geist das Ganze zu durchzehen.

Das ift ber plastische Schmud über bem außern Saulenumgange wefen; trat man aber zwischen ben Saulen burch an bas haus lbk, so wurde man noch einen andern gewahr. Um das ganze Tem= Thans namlich jog fich, an ben beiben ichmalen Seiten über ben nern Saulenhallen, an ben langen Seiten über ber Mauer ein um brei und einen balben Auß bober Aries bin, ber eine aufamenbangenbe Darftellung in fehr flachem Relief enthielt. Es ift ein eftang, ber fich von ber Weftfeite ber an ben beiben langen Seiten ich ber Oftfronte zu bewegt. In ber Mitte ber öftlichen Front fieht an linter Sand zwei Dabchen mit kleiner Laft auf bem Ropfe vor ner Priefterin fteben, ber fie bas, was fie tragen, übergeben zu ollen scheinen, ober vielleicht es eben von ihr empfangen haben, um wegzutragen; rechts bavon übergiebt ein langbefleibeter Briefter zem Anaben ein zusammengelegtes Rleid ober Tuch, ober nimmt es n ihm in Empfang. Diese zwei Gruppen, beren beibe Sauptper= nen, ber Priefter und bie Priefterin, einander ben Ruden gutebren, ennen zwei einander entsprechende Reihen figenber Figuren. In iterer Rube thronen auf jeder Seite auf reichen Seffeln je sechs ottheiten, icon burch ihre großere Bestalt von ben Sterblichen un= richieben; ben feche fitenben ift auf jeber Seite je eine untergeord= nete stehende beigefellt. Sie bliden, die einen nach rechts, bie anbern nach links, bem nabenben Buge entgegen. In biefem feben wir pe nachft eine Angahl Manner, Briefter und verschiebene Beamte, bie mit bem Gottesbienfte zu thun hatten, bann in langen Gewändern Frauen und Jungfrauen mit mannigfachen beiligen Gefchirren und Geräthen. Soweit bie Oftfront. Daran schließen fich an ber Rochund Subfeite Opferthiere, Rube und Bibber mit ihren Subrern, bann wieber Manner und Frauen mit allerlei Gerathichaften, Dufiler mit Blas = und Saiteninstrumenten, und barauf eine Reihe Biergespanne, mit je einem Manne von einer weiblichen Figur begleitet, meift belbe im Bagen ftebend, ba und bort auch für den Augenblick vom Begen auf ben Boben gesprungen, in ben verschiebenften Stellungen und Bewegungen, bei jebem Wagen außerbem noch ein Mann, wie et scheint ein Herold, einherschreitenb; hinter ben Wagen enblich in law gem Buge Reiter, nur leicht mit bem in ber Luft flatternben Ram tel bekleibet, ben Ropf bloß ober mit bem breitkrämpigen theffalischen hute bebedt, und bie gebrungenen muthigen Pferbe meift im turgen Galoppe lenkend. Diefe Reiter schließen bie Rord = und Gubfeit, mit ihnen aber steht in unmittelbarem Busammenhang die Beffelt. Auf biefer auch, und zwar find bier bie Rellefs fast alle an bem ursprünglichen Blaze geblieben, ist bie athenische Reiterei bargestellt, aber noch nicht in geordnetem Buge. In mannigfaltigster Beife ficht man Junglinge nebst ihren Dienern mit ihren Pferben beschäftigt, bie einen eben aufgestiegen und die feurigen Thiere tummelnd, andere baneben ftehend und bas fich baumenbe, ungebulbige Rof gurudbaltenb ober ihm freunblich schmeichelnb, noch andere die Fußbetleidung ordnend ober ben Leibrock anziehend.

Das ift in ben hauptzugen ber Gegenstand ber ganzen Darftellung, die man seit langerer Zeit gewohnt ist ben panathenäischen Festzug zu benennen. Seit ältester Zeit nämlich feierten die Athener mit mancherlei Wettkampfen jährlich ber Athene ein Fest, als bessen Gründer schon ber mythische König Erichthonios genannt wird. Später wurde es mit Beziehung auf die Vereinigung aller Athener burch Thefeus bie Banathenien genannt und immer mehr pu bem hunzefefte bes athenischen Bolles ansachilber. Alle ver Jahre aber wurte bas Feft, wie berichtet wirb feit Pifferates, mit besenderer Pradt und herrlichfeit begangen; es bief bann bie gregen Penathenien. Bettlämpfe von manderlei Art, Berträge bemerficher Gefänge, Axiführung von Choten, gemnaftifce Lampfe, Bagen : unt Pierterennen folgten auf einander; aber ben hobenpunft erreichte bas sieft am vierten Sage in bem großen Buge, ber vanathenaifden Bereriffen. Athenische Franen und Jungfranen pflegten nämlich auf bas fieft ein funftreiches Gewand, ben sogenannten Berles, ju ftiden, jur Befleibung bes Bilbes ber Athene \*). Am Morgen bes Feftaget verfammelte fich bas Bolt auf einem Plate außerhalb ber Statt, tem fegenannten außeren Rerameifos. Das Gewand wurde, wemigstens in späterer Beit, wohl um es allgemein fichtbar zu machen, wie ein Segel an einem fünftlichen Rollschiffe ausgespannt und burch bie Stabt gezogen. Briefter und Magistrate, nebst ben bazu gehörigen Tempelbienern, führten ben Opferzug mit verschiebenen Opfertbieren, and gewählte eble Jungfrauen trugen beiliges Gerathe in Rerben, bie schönften Greise mit Delzweigen in ben Banben ichloffen fic an, tie in ber Stabt niebergelaffenen Fremben ober Metoten mit ibren franen und Tochtern trugen ben burgerlichen Theilnehmern Sonnenichirme, Seffel und allerlei Befaffe nach, und bie gange mehrbafte Mannicaft jog in glangenbem Baffenschmude einber; gang befontere zeigte fic bie vornehme, ber Reiteret zugetheilte Jugend in ihrem gangen Glange und es war eine Sauptaufgabe ber Reiterbefehlsbaber, an biefem

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich meint man, es sei bas Rleit für bas Bilt ber Athene Belias gewesen und basur icheinen bie durftigen Rachrichten ber Alten zu sprechen. Andere haben darunter ben Borhang, bas παραπέτωσμα, ber Bartbenes verstanten; ich zweisle aber, daß ein solcher je πέπλος hieß. Beiter eher mag Karl Bötticher Recht haben, der unter dem Peples ber großen Banathenaen das Tuch versteht, in bas das Bild ber Barthenos gewöhnlich zur Erhaltung eingehüllt ward unt es von dem Kleid bes alten Bilbes ber Polias unterscheitet; doch sind genauere Beweise noch sehr munschenswerth. Das Rellschiff wird nicht vor der Zeit ber Heredes Attilos erwähnt, was kaum ganz zusällig ift.

Tage bie Mannichaft geschickt ihre Bewegungen ausführen zu laffen. So bewegte fich ber Bug burch bie hauptstraßen ber Stadt und über ben Markt, und flieg bann in die Burg hinauf zu bem Tempel ber Göttin, wo bas Bewand übergeben und ohne Zweifel ben Siegern in ben vorangegangenen Wettkampfen bie Preise überreicht wurden. Es war unter ben vielen athenischen Reften bas schönfte, an bem fic bie Dacht und herrlichkeit bes Staates in vollftem Glanze entfaltete. Diesen Festzug also glaubt man gewöhnlich auf bem Friese bargestellt au sehen, wobei man bann bie mittleren Gruppen auf ber Offront, ben Mittelpunkt bes Bangen fo faßt, bag ein Priefter einem Ruaben ben Beplos übergebe ober ihn von ihm in Empfang nehme, bie zwei Madchen aber vor ber Priesterin bie sogenannten Arrephoren feien, welche jahrlich einen ihnen felbft unbekannten Gegenstanb aus bem Tempel ber Polias burch einen unterirbischen Bang in bas beiligthum ber Aphrobite in ber untern Stadt trugen und etwas anberes bafur gurudtrugen, und welche auch bei ber Anfertigung bes Beplos betheiligt waren. Die fitenben Bersonen, die man balb für in Athen verehrte Gotter, balb fur alte Landesherven nahm, bachte man sich als theelle Zuschauer bes Zuges, ber von beiben Seiten sich naht. Gegen diese Auffaffung, bie, beiläufig gesagt, nicht etwa auf ber Angabe eines alten Schriftstellers beruht, wie ber Begenftand ber beiben Giebelfelber, baber nicht mehr außere Berechtigung bat, als eine andere Erklärung, hat man nun verschiebene Bedenken erhoben, bie in ber hauptsache barauf binauslaufen, bag ein gusammenban= gender, geordneter Bug ichon megen ber bloge Borbereitungen enthaltenben Darstellung ber Westfront nicht zu erkennen fei, insbefon= bere aber bie Ginzelheiten mit bem panathenäischen Buge nicht in Uebereinstimmung seien. Man hat daber nicht sowohl ben panathe naischen Bug felbst, ale bie Borubungen und Exercitien ber einzelnen Chore und Abtheilungen zur Aufführung ber attischen Staatsproceffionen, insbesondere berer ber Athene, barin gefunden, ober auch wohl die Brocessionen mehrerer anderer Feste darin nachzuweisen ge-

icht "). Die Ginwenbungen find allerbings nicht unbegründet, aber efe neuen Ertfarungen taum geeignet, Beifall ju finben, namentch tann ich nicht glauben, bag bie Borftellung von Grercitien unb brübungen ein geeigneter Schmud für einen Tempel mare. Dan us vor Allem wohl beachten, bag eine im Gingelnen getreue Rachimmng eines Feftzuges bier nicht gefucht werben barf. Das zeigen ne bie an ber Borberfeite angebrachten figenben Perfonen, mag man e als Gotier ober Landesberven auffaffen, und felbit wenn man, weil : ja blos Zuschauer, nicht selbst Theilnehmer bes Zuges finb, von men absehen wollte, bleiben bie weiblichen Figuren auf ben Bagen, elche, mag man fie beuten, wie man will, burchaus einen ibeellen harafter behalten. Der Runftler hat also jebenfalls ibealifirt, wie e Runft jener Beit überhaupt, ber es offenbar wibersprechenb ware, enn hier eine flavifche Covie eines wirklichen Auges gegeben ware. amit fällt also bie Forberung einer volltommenen Uebereinftimmung at bem Jestzuge, wie er uns beschrieben wirb, weg. Müffen wir ber einerseits eine solche ibeelle Auffaffung und Bebandlung burchus zugeben, so ist anderseits eben so wenig zu verkennen, bag ber itoff von athenischen Festzügen hergenommen ift, und wenn wir nun hen, wie Theile ber panathenaischen Procession, die und aus Be= hreibungen bekannt find, fehlen, andere ba find, bie andern Festen agehoren, so kommen wir zu bem natürlichen Schluffe, bag ber ünftler aus bem reichen Rreise ber Feste und Pompen zu Ehren ber ltbene bie Bartien ausgewählt habe, bie befonbers bebeutenb und zu ner plastischen Darftellung vorzugsweise geeignet waren \*\*). So

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche befenters Rarl Botticher in bem Auffay über ben Parthenon in ber Beitschrift für Bauwesen von Erbfamm, 1852 und 1853; und Petersen in Gerharbs Archaolog. Beitung, 1855, S. 19 ff.

Dan ber hauptsache trifft meine Auffassung mit ber von Beule zusammen, nur baß ich es nicht für richtig und nothig halte, die dargestellten Scenen auf die Banathenaen zu beschränken; benn die Ceremonie der Arrephoren gehört schwer- lich bem Vorabende dieser an. Botticher beseitigt sie gang, indem er glaubt, was die Madchen auf dem Ropse tragen, seien nichts als Sessel. Aber wie tommen solche Sessellel. Aber wie

werben wir bas Rollschiff, felbst wenn es bamals fcon follte gebraucht worben fein, nicht vermiffen, bas fur eine tunftlerifche Darftellung in Relief nicht eben paffend erscheint und um fo eher entbehrt werben tonnte, als ber Peplos felbst auf ber Oftfronte erscheint; wir werben und nicht wundern, hier handlungen bargestellt zu feben, bie erft nach Ankunft ber Procession im Tempel ftattfanben, währenb weiterhin Momente erscheinen, die ihr vorangeben; wir burfen in ben beiben Mabden wohl bie Arrephoren erkennen, auch wenn bas Begtragen ber geheimnisvollen Rorbe, wie mahrscheinlich, mit ben Banathenden nicht unmittelbar zusammenhing; wir begreifen leicht, warum gerabe bie Bagen und Reiter im Buge und vor bemfelben einen fo großen Theil bes Raumes einnehmen, ba fie ja bem Runftler bie reichften Motive barboten, und wir haben vielleicht in bem verhaltnigmäßigen Mangel folder ben Grund zu ertennen, warum ein Sauptbestandtheil bes panathenaischen Festzuges, bas fcmerbewaffnet Rugvolt, gang weggelaffen ift; pflegte boch bie Runft jener Beit felbe in Schlachtbarstellungen bie Rampfenben gerne ohne bie Ruftung nm leicht ober gar nicht bekleibet zu geben. Erkennen wir also in ben Bilbern bes Frieses eine folche freie, ibealisirte Zusammenstellung von Restscenen zu Ehren ber Athene, fo gab eben boch ber panathenaifde Bug, ale bie glanzenbste aller athenischen Feierlichkeiten, ben reichften Stoff bagu, und in fofern geht bie Bezeichnung ale panathenaifder Reftaug wenigstens nicht weit vom Richtigen ab, und mogen auch bie Erflarungen im Gingelnen von einander abweichen, über ben Grundebanten tann tein Zweifel walten, bag in ben bebeutungevollen Dementen aus ben Athenefesten bie Sulbigung dargestellt ift, welche ber athenische Staat seiner Schutgottin barbrachte.

Der gange Fries ift in seiner Composition eines ber größten Runftwerke, bas uns aus bem Alterthum geblieben ift: bei größter

Ich will nicht bestimmt behaupten, baß es bie Arrephoren seien, zumal ba mir bie eigene Anschauung ber Originale sehlt, aber ich glaube, baß thre Darftellung nichts Ungehöriges ware.

۴

Ginfacheit nirgends Ginformigkeit, sonbern bas mannigfaltiafte, bewegtefte Leben, nirgends ein Saschen nach Effett, nach Uebertreibung, fonbern überall Ginhalten bes ftrengften Dages innerhalb ber Schran= ten bes wahrhaft Schönen. Den Entwurf bes Ganzen wirb man niemanden als Phibias beifchreiben konnen; bie Ausführung bes großen Wertes geschah natürlich burch eine Reihe von Kunftlern unter feiner Leitung, baber gewiffe Ungleichbeiten im Ginzelnen, bie man bemerten will. Die Reliefe find fo wenig über ber Grunbfläche erhaben, bag fie gleichsam barauf gehaucht zu sein scheinen; burch Farbenschmud maren fie einft mehr hervorgehoben, und im Lichte bes reinen attischen Himmels traten ihre Linien gang anders vor bas Auge, als in ben buftern Raumen bes brittischen Museums. Denn bort ift bekanntlich jest ber größte Theil bieses Frieses, eine Platte im Louvre; die der Westseite, wie oben bemerkt, großentheils an der ursprünglichen Stelle, dreizehn stehen jest in ben offenen Raumen bes . Barthenone felbft.

Dies Alles, bie Metopen, bie Biebelfelber, ber Fries, mar aber nur bie murbige Ausschmudung bes Saufes ber Gottin. Fur ben bellenen bas Sochste und als Runftwert am meisten bewundert war bas von Phibias' Sand gearbeitete Bild ber Jungfrau Athene felbft, bas im eigentlichen Parthenon im engeren Sinne, nach Often ichauenb fand. In biefer fechbundzwanzig Ellen hohen, aus Golb und Elfenbein tunftreich zusammengefügten Statue hatte ber große Bilbner bie gange Ibee ber jungfräulichen Göttin ausgebrückt. Gerüftet, mit golbenem Selme und bem Megispanger ftand fie ba, bie Lange, um bie fich bie beilige Burgichlange wand, in ber einen Band, aber nicht als jum Rampfe fcreitend gebacht, fonbern rubig in flegreicher Da= jeftat, eine vier Glen hohe Siegesgöttin von Gold auf ber anbern hand. Der Schild, auf beffen innerer Seite ber Rampf ber Botter mit ben Giganten, jenen wilben Bertretern einer noch ungeordneten Weltperiobe, auf ber außern eine Amazonenschlacht bargestellt mar, lehnte an ihre Seite. Selbst auf bem Ranbe ber Sandalen war ein Rentaurenkampf vorgestellt und auf bem Poftamente bie Beburt ber Panbora. Es ift uns jest fast unmöglich, ben Einbruck zu ermeffen, ben ein folder Koloß von Golb und Elfenbein hervorbrachte, aber wenn wir erwägen, baß bie untergeordneten Werke, welche unter beffelben Meisters Leitung an bem gleichen Gebäube gearbeitet waren, bas Schönste find, was uns von griechischer Kunst übrig geblieben ift, so können wir ihn uns kaum mächtig genug vorstellen.

So vereinigte sich benn einst in bicsem Tempel Alles, um bie jungfräuliche Göttin zu verherrlichen, und zwar zu verherrlichen als besondere Schutzöttin des Staates, der ganz Athen angehörte. Diesem Gedanken ist das Ganze entsprungen, diese Zbee die in alle einzelnen Theile ausgeführt\*). Wie das Gedäude eigentlich nur die würdige Wohnung der Göttin ist, in dem an den größten Festen in Bolk sich ihr naht, so bezieht sich aller plastische Schmuck auf sie. In den Giedelselbern haben wir ihre Gedurt und Aufnahme unter die Olympier einerseits und die Bestergreifung des ihr vorzugsweise angehörigen Landes auf Erden anderseits, in den Metopen die Entwicklung ihres wohlthätigen Cultus und den Sieg über rohe Raturkräfte und Barbarei, in dem Friese die glänzende Verehrung, welche

<sup>\*)</sup> Auch wenn bie von R. Botticher in ber Teftonit ber Bellenen, 2r Bb. (ber hellentife Tempel in Sinficht auf 3wed und Form) und in ber oben angeführten W handlung aufgestellte Anficht, bag ber Barthenon, fowie ber Tempel in Dhim pia tein eigentlicher Gultustempel, fontern nur ein Festtempel gewesen fet, fi als richtig bewährt, bleibt bas oben Gefagte gultig. Das Fest ber Panathenace war ja eben bas Bauptfeft ber Athene und ber Barthenon, wie Botticher felbe fagt, ein ber Gottheit geweihtes Anathema. Uebrigens bezweifle ich noch fete, ob Festtempel fo scharf von Cultustempeln geschleben werben tonnen, als ba geiftvolle und gelehrte Berfaffer befonbere in ter Abhandlung ber Baugeitung thut. In ter Teftonit icheint er wenigstens Anfange ben Unterschieb noch nicht fo icharf gefaßt ju haben, wenigstens lieft man bort noch G. 31, bag bas Bil bee Beus in Olympia einen Gult gehabt habe und beshalb in eine Gella ets geschloffen worben fei, und G. 53 wird wenigstens mabrent ber Feftzeit ein Cultus fur bas Parthenosbild angenommen. Dag aber, wie auch behauptet wirb, bie Bestimmung zu einem Schaphaufe ale bie urfprungliche zu betrachte fei, wiberlegt fich burch bie Thatfache, bag ber altere Barthenon einen Dpiffe bomos, bas eigentliche Schabhaus, nicht hatte. Aber felbft bie Beihung bes Staatsschapes an Atbene, wenn auch immerbin nur eine Form, spricht boch ben Bebanten aus, bag ber gange athenische Staat ein Gigenthum ber Bottin fet.

bas bankbare attische Bolt ihr barbringt, endlich im hause die Göttin selbst, so weit ihre Darstellung menschlicher Kunst möglich war. Welche Feinheit liegt in der Abstufung von dem flachsten Relief, in dem die Hulbigung der Sterblichen erscheint, zu dem Hochrelief, welsches vorzugsweise die Thaten der Heroen darstellt, dann zu den runs den Figuren vor der Giebelwand, welche und in den Götterkreis selbst einfähren bis zu dem ganz freistehenden Gold = und Elsenbeinbilde im Innern!

Und nun bente man fich bas Gebaube und feine Sculpturen, noch burch ben Schmud verschiebener Farben gehoben, auf ber Bobe bes Burgfelfens, von bem Unterbau und ben Stufen gleichsam in ben blauen füblichen himmel emporgetragen, fo wird man zugeben, bağ tein anderes ihm gleichkommt, teines wenigstens über ihm fteht. Gs ift nicht bas Daffenhafte, bas uns in biefem Bau überwältigt; bie agyptischen Pyramiben und Tempel, bie Prachtbauten ber Romer und fo viele Rirchen und Schlöffer ber neueren Beit, ja felbft manche griechtiche Tempel besonders affatischer Colonien find und waren viel arößer; es ift auch nicht bie ins Unenbliche ftrebenbe Majeftat, bie an ben gothischen Domen mit ihren Spigbogen, hoben Bewölben und Thurmen und ergreift und bas Gemuth mit geheimnigvollem Schauer und bunfler Ahnung erfüllt; es ift vielmehr bie Alles burchbringenbe und bis ins Einzelne organisch und harmonisch burchgeführte und zur reinsten Form verklarte Ibee bes Bangen, die ben Beist gugleich be= rubiat und erhebt und die ben Ginbruck einer ftillen anspruchelosen Sobbeit hervorbringt; es ift bas, was bas Wefen bes griechischen Beiftes überhaupt ausmacht, mas und in allen Rreisen seines Lebens und Schaffens entgegentritt, nicht sowohl bem Unenblichen, Unerreichbaren nachzustreben, als in begränztem Rreise bas bem menfch= lichen Geifte Ergreifbare in ber entsprechenden Form möglichst vollendet barzustellen, ben flar aufgefaßten Bebanken auch außerlich verftanblich auszupragen. Gin foldes Runftwert, und vor allen ber Barthenon, erscheint baber gleichsam als ein Nothwendiges, jeder Theil als organisches Blied bes Bangen, es ift, als konnte es gar nicht

anders sein. Und gerade barum steht es so anspruchelos und ruhig ba. Man vergleiche nur bamit bie Riesenwerke ber römischen Raiser= zeit, selbst bie schönsten: sie scheinen uns gleichsam zur Bewunderung aufzuforbern, ihre Schonbeit und ben zu ihrer Errichtung erforberlichen Kraftaufwand selbstgefällig uns entgegenzuhalten. Bei ben griechischen ber guten Zeit vergißt man, wie bei einer sophokleischen Tragöbie, über ber Schönheit bes Beschaffenen vollständig bie Dube bet Schaffene. Sie enthüllt fich erft ben eingehenbsten Forfchungen, und wahrlich fie war beim Parthenon nicht klein. Architektur und Sculptur mußten in langer, ftatiger Entwicklung ihre bobenftufe erreicht haben, ehe ein folches Meisterwerk entstehen konnte. So leicht und einfach die Linien und Verhältnisse dem Blicke fich barftellen, so kunkreich und, ware es nicht fo gang anspruchelos, man möchte fagen fo raffinirt find fie in der That erfunden und berechnet. Wo bas Auge nur schön verbundene horizontale und verticale Linien zu sehen glaubt, ba ergiebt fich, wie erst ber genauesten neueren Forschung zu entbeden gelungen ift, eine schräge ober frumme Linie, bie nur bas Probut bes tiefften Nachbenkens fein tann und zugleich bie volltommenft Technik in der Ausführung erforberte. Davon nicht zu reben, bas bie Edfaulen ftarter find, als bie anbern, und bie Zwifchenraum ber zwei letten Saulen enger, als bie übrigen, so bilben bie Sat lenschäfte alle keine geraben Linien, sie sind nicht oben abgeschnitten Regel, wie man wohl glauben follte, sonbern fie schwellen erft leik an, ehe fie nach oben fich verjungen. Diefe Anschwellung finbet fich in weit stärkerem Maße bei ben älteren borischen Saulen, hier ift fe fo ermäßigt, daß erft bie forgfamften Meffungen fie nachgewiefen haben, fie ist gerabe so weit angewendet, als nothig war, um bie optische Täuschung zu verhindern, wodurch eine gang gleichmäßig in geraber Linie verfüngte Saule fich in ber Mitte zu verengen scheint. Aber es fteht auch keine ber Saulen senkrecht, sondern alle find um ein Rleines einwarts geneigt, fo daß die außere Seite etwas langer ift, als die innere. Berlangert wurden die sammtlichen Saulen zulest in einer Spise zusammentreffen und eine Pyramide bilben. Sobann ift ber Boben, auf bem bie Saulen fteben, auf allen vier Seiten bes Tempels nicht horizontal, sondern bilbet eine convere Curve. bie in ber Mitte um einige Boll höher ift, als an ben Enben und entsprechend ber Architrav. Diefe Regeln find mehr ober weniger auch bei ben anbern Gebauben ber guten griechischen Zeit angewandt, nir= genbe aber mit größerer Feinheit burchgeführt, als am Barthenon. 36 weiß nicht, ob ben leife geschwungenen frummen Linien bas eigen= thumliche Leben ber griechischen Werte entspringt. Die krumme Linie ift bie ber organischen Wesen, ihre Anwendung in der Architektur natt ganz gerader Linien erhebt die Bauwerke, ohne ihnen boch ben Charafter ber Statigfeit und Rube zu nehmen, gemiffermagen gu einem lebenbigen Organismus. hat man boch in neuester Zeit sogar in ben vorzüglichsten Werken ber Architektur und befonders im Barthenon bie Verhaltniffe bes menschlichen Rorpers, bes vollenbetften ber organischen Gebilbe, zu finden geglaubt. Die Unkenntniß solcher Gefete erklart ficherlich mit, warum fo viele, wie man meinte, ma= thematisch genaue Nachahmungen antiter Baufunft boch als miglungen ericeinen. Diese wenigen Anbeutungen mogen genugen, um zu zeigen, mit welcher geiftigen Anftrengung und welchem flaren Bemußt= fein ber Meifter feine 3bee verwirklichte. Und bem entspricht bann and bie Ausführung in allen Theilen. Die Sculpturen ber Giebelfelber find 3. B. ringoum mit ber gleichen Sorgfalt fertig gearbeitet; es ift nicht barauf gerechnet, bag man bie ber Wand jugefehrten Theile nicht febe; am Saufe ber Gottin follte Alles vollenbet fein.

Im Jahre 438 v. Chr. war das Bild der Göttin aufgestellt und ber Tempel geweiht worden. Fast ein Jahrtausend blieb er in der Hauptsache unverändert, aber er sollte nicht unversehrt dis auf unsfere Zeiten fortbestehen. Zwar wurde er, Anfangs wohl mit verhältenismäßig geringen Beränderungen, in eine christliche Kirche umgewanzbelt. Die Bildfäule der Athene wurde entfernt, vielleicht nach Konstantinopel geschleppt, und an die Stelle der jungfräulichen Göttin der Weisheit trat als Besisperin die heilige Weisheit Gottes (7 apla Sogia), der die Kirche geweiht wurde, später die heilige Mutter

Gottes, die Panagia ( navayla Osovoxog). Es zeigt fich wie in ungähligen ähnlichen Umwanblungen, bie verföhnliche, liche Art, in ber in Griechenland häufig ber Uebergang aus be gestorbenen Beibenthum in bas Christenthum ftattfanb: man fe bie Stelle ber alten beibnischen Gottheit ben nachstverwandten lichen Begriff, ber benn freilich mit ber Beit fich oft wenig von jenem unterschied. Aber auch die Panagia follte nicht im r Befite bieses Sauses bleiben. Wie bie h. Sophia in Ronftant mußte auch fie bem Salbmonbe weichen; ber Parthenon war Moschee. Aber nicht biefer Wechsel ber Religionen, benen er war bie Hauptursache ber Zerstörung, vielmehr schützte er, v wiffen Umanberungen und Berftummelung eines Theils ber Bil abgesehen, im Gangen bas Gebaube. Bis in bie zweite Salf flebzehnten Jahrhunderts war ber Barthenon verhaltnigmäßig g halten, wie wir aus Berichten und Zeichnungen wiffen. Da ti verhängnisvolle Ratastrophe vom Jahre 1687 ein. In bem ! ben bamals bie Republik Benedig mit ber Türkei führte, Il Berbste jenes Jahres ber Abmiral Francesco Morofint in ben von Aegina ein und landete beim Piraeus, um Athen angug Die Briechen schloffen fich ben Benezianern an, und bie ichmach tifche Mannschaft zog fich in bie Afropolis zurud. Die veneziai Landtruppen unter bem Grafen Königemark ruckten vor biefe beschoffen fie aus mehreren Batterien mit Mörfern und Ranone schwerem Raliber. Leiber hatten bie Türken nicht nur anbere feligkeiten und Borrathe, sonbern auch Schiefpulver in bem T und zwar in bem öftlichen Theile, verwahrt. Um 28. Septemb eine Bombe auf bas Bulvermagazin, gundete und ber gange i Theil ber Cella mit ben naberen Saulen bee Beriftyle fturgt sammen. Gin Theil bes hinterhauses und bie beiben Fronten b stehen, und zwar so wenig erschüttert, bag nur zwei ober brei tuen ber Biebelfelber von ihren Stellen verrudt murben, ein genber Beweis fur ben soliben Bau. Die Atropolis fiel nun f in die Sande der Benegianer, blieb ihnen aber nicht viel über Amete, und ju fo erfolglosem Unternehmen waren ber Barthenon mi mehrene andere bis bahin fast unbeschädigte Gebäube ruinirt mor= a Auch ber Riketempel ift ohne Zweifel bamals beim Berannaben in Bengianer von ben Turken abgebrochen und in die vor ben Pro= mir aufgeführte Batterie vermauert worben, aus ber man ihn in mm Zeit herausgezogen hat. Ja beim Abzuge wollte Worosini in ben brachtigen Bagen ber Pallas im westlichen Giebelfelb bes figuren, jur Berberrlichung feines Ginguges in Benebig, herunter= sien; aber bie bamit beauftragten Leute ließen ihn berabfallen, hich er, wie ein gleichzeitiger Bericht fagt, zu Staub zertrummert mit. Das war bie Sauptkatastrophe, in Folge beren ber Parthenon 🟲 Anine wurde, aber zu einer Ruine, die noch einen großen Theil Helten plastischen Schmuckes trug. Den hat ihr Lord Elgin im Hing unseres Jahrhunderts geraubt, wobei es ihm nicht barauf min, ben Rest bes Gebaubes noch weiter zu gerftoren. Um bie buid eingefügten Detoven berauszunehmen, wurde bas prächtige Impelimse berabaefturat. Weitern Schaben haben bie wechselnben Stiffale bes Befreiungetrieges gebracht, wogegen bann feit ber un= Mingigen Conftituirung bes Lanbes auch fehr Wefentliches zur Er= hing bes Borhanbenen, zur Aufräumung bes Schuttes und Ent= trung ungehöriger Buthaten geschehen ift, wie benn namentlich bie meingebaute Moschee jett verschwunden ift.

Und auch in bem jetzigen Justande übt die Ruine einen undes stadigen Zauber aus, dem niemand widersteht, und mit den übriskenn Zauber aus, dem niemand widersteht, und mit den übriskenn auf der Afropolis bildet sie ein unvergleichliches Ganze. So lanze ich in Athen war, bin ich, wenn irgend möglich, täglich stanssprstiegen, aber jedesmal hat mich der Andlick überwältigt; der Schammteindruck war immer ein so mächtiger, daß ich kaum dazu kan, das Einzelne genauer zu betrachten. Ich bin zu allen Tagessten den gewesen, und Rachts beim klaren Scheine des Mondes; es ist immer schön, aber am schönsten Abends bei Sonnenuntergang. Rad Rotden überblickt man die heutige Stadt, den Lykabettos und be attische Ebene mit dem Delwalde und dem frischen Grün längs

Gottes, die Panagia (7 Παναγία Θεοτόκος). Es zeigt fich barin, wie in unzähligen ähnlichen Umwandlungen, die versöhnliche, friedliche Art, in ber in Griechenland häufig ber Uebergang aus bem abgestorbenen Seibenthum in bas Christenthum ftattfanb: man fette an bie Stelle ber alten beibnischen Gottheit ben nachstverwandten drifflichen Begriff, ber benn freilich mit ber Beit fich oft wenig genne von jenem unterfchieb. Aber auch bie Panagia follte nicht im rubigen Befite bieses Hauses bleiben. Wie bie h. Sophia in Ronstantinopel, mußte auch fie bem Salbmonbe weichen; ber Barthenon warb mit Moschee. Aber nicht bieser Wechsel ber Religionen, benen er bient, war bie Saupturfache ber Berftorung, vielmehr fcutte er, von ge wiffen Umanberungen und Berftummelung eines Theils ber Bilbwerk abgesehen, im Gangen bas Gebaube. Bis in bie zweite Salfte be flebzehnten Jahrhunderts mar ber Parthenon verhaltnismäßig gut er halten, wie wir aus Berichten unb Zeichnungen wiffen. Da trat bie verhangnigvolle Rataftrophe vom Jahre 1687 ein. In bem Rrige, ben bamals die Republik Benedig mit ber Türkei führte, lief in Berbste jenes Jahres ber Abmiral Francesco Morofini in ben Golf pon Aegina ein und lanbete beim Piraeus, um Athen anzugreifen. Die Griechen schloffen fich ben Benezianern an, und bie fcwache the fische Mannschaft zog fich in bie Afropolis zurud. Die venezianischen Landtruppen unter bem Grafen Konigemart rudten vor biefe un beschoffen fie aus mehreren Batterien mit Mörfern und Ranonen von schwerem Raliber. Leiber hatten bie Turken nicht nur anbere bat feligkeiten und Borrathe, sondern auch Schiefpulver in bem Tempel, und zwar in bem öftlichen Theile, vermahrt. Um 28. September fel eine Bombe auf bas Bulvermagazin, gundete und ber gange billicht Theil ber Cella mit ben naheren Gaulen bes Periftyls fturgte # sammen. Ein Theil bes hinterhauses und die beiben Fronten blieben stehen, und zwar fo wenig erschüttert, bag nur zwei ober brei Ste tuen ber Giebelfelber von ihren Stellen verrudt murben, ein fole gender Beweis für ben soliben Bau. Die Afropolis fiel nun freille in die Banbe ber Benegianer, blieb ihnen aber nicht viel über fech

Monate, und ju fo erfolglosem Unternehmen waren ber Barthenon und mehrere andere bis babin fast unbeschäbigte Gebaube ruinirt wor-Auch ber Riketempel ift ohne Zweifel bamals beim Berannaben ber Benezianer von den Türken abgebrochen und in die vor den Propplaen aufgeführte Batterie vermauert worben, aus ber man ihn in weuer Beit berausgezogen hat. Ja beim Abzuge wollte Morofini nech ben prachtigen Bagen ber Pallas im westlichen Giebelfelb bes Barthenon, jur Berherrlichung feines Ginzuges in Benedig, herunter= nehmen; aber die bamit beauftragten Leute ließen ihn berabfallen, fo bağ er, wie ein gleichzeitiger Bericht fagt, zu Staub zertrummert warb. Das war bie hauptkataftrophe, in Folge beren ber Parthenon gur Ruine wurbe, aber ju einer Ruine, bie noch einen großen Theil bes alten plastischen Schmuckes trug. Den hat ihr Lord Elgin im Anfang unferes Sahrhunderts geraubt, wobei es ihm nicht barauf antam, ben Reft bes Gebaubes noch weiter ju gerftoren. Um bie tunftreich eingefügten Detopen herauszunehmen, wurde bas prachtige Aranggefimie berabgestürzt. Beitern Schaben baben bie wechselnben Schicffale bes Befreiungefrieges gebracht, wogegen bann feit ber un= abbangigen Conftituirung bes Landes auch fehr Befentliches gur Erbaltung bes Borhanbenen, jur Aufraumung bes Schuttes und Entfernung ungehöriger Buthaten gefcheben ift, wie benn namentlich bie bineingebaute Moschee jest verschwunden ift.

Und auch in dem jetigen Zustande übt die Ruine einen undeschreiblichen Zauber aus, dem niemand widersteht, und mit den übrigen Resten auf der Akropolis bildet sie ein unvergleichliches Ganze.
So lange ich in Athen war, din ich, wenn irgend möglich, täglich hinausgestiegen, aber jedesmal hat mich der Andlick überwältigt; der Gesammteindruck war immer ein so mächtiger, daß ich kaum dazu kam, das Einzelne genauer zu betrachten. Ich din zu allen Tageszeiten oben gewesen, und Nachts beim klaren Scheine des Mondes; es ist immer schön, aber am schönsten Abends bei Sonnenuntergang.
Rach Norden überblickt man die heutige Stadt, den Lykabettos und bie attische Genee mit dem Delwalde und dem frischen Grün längs

bem Laufe bes Rephissos, begränzt von ben schönen nörblichen attischen Gebirgen, nach Guben bas Ruftenland mit feinen Buchten und Spiten, bazwischen nach Westen und Subwesten bie hafenstadt, ben farontfchen Meerbufen mit Aegina, Salamis und ben fleinern Felfeninfeln bis an bie gadigen Ruften von Argolis, über benen fich in mehreren Stufen zunächst bie Bebirge von Argolis felbft, bann bie von Arfabien erheben, bie Ruppen ber lettern im Frühling noch weit binab von Schnee bebectt. Und wenn bann bie Sonne jenen Bergen fic nabert und bas Meer ihren Glang gurudwirft, und bas Blau bet himmels fich ins glübenbfte Roth verwandelt, ba vergolben bie let ten Strahlen bie Rora bes Erechtheions und bie Saulenreihen bet Barthenons, und zwischen ihnen burch feben wir ben im Often fich lang hinstredenben hymettos fich rofig und purpurn farben, bis bie Sonne fich binter ben Schneegipfeln Arkabiens birgt und nun ber mannigfaltigfte Farbenwechsel bei ber turgen Dammerung bes Gabent rasch bem blinkenben Sternenhimmel weicht. "Berachten Sie und bier in Rom nicht allzusehr, wenn Sie auf ber Atropolis finb", hatte mir beim Abschiebe auf bem Capitol halb scherzend Welder gefagt. Er war gehn Jahre fruher in Athen gewesen. Diefer Botte erinnerte ich mich unwillfürlich, so oft ich auf ber Burg mar. Die Afropolis von Athen ift ber Ort, wo Ratur und Runft fich an bem schönsten harmonischen Bangen vereinigen, bas ich gesehen babe.

So ist die Afropolis und so der Eindruck, den ich von ihr mitgenommen habe. Bei der Beschreibung sind nur die Hauptpunkte,
nur die jest noch großartig dastehenden Monumente genannt, absichtlich aber sowohl die spärlichen Reste älterer Heiligthümer übergangen,
als die Ueberbleibsel römischer Zeit. Unter jenen haben für den Alterthumsforscher besonderes Interesse die Tempel der Artemis Brauronia und der Athene Ergane, beide einst zwischen den Proppläen
und dem Parthenon gelegen, aber fast spurlos verschwunden; Werte
römischer und zwar augusteischer Zeit sind ein Tempel der Roma und
bes Augustus, von dem einige Stücke östlich vom Parthenon liegen
und ein kolossales Postament gegenüber dem Riketempel, links von

ber großen Aufgangsstiege, bas einst bie Reiterstatue bes M. Bipsanius Agrippa trug, eines Mannes, ber sich ben Athenern freundlich gezeigt und ihnen auch ben Augustus gunftig gestimmt hatte. Aber biese Werte gehören nicht mehr ber Atropolis bes freien blühenben Athen an.

Roch haben wir aber von ben Beiligthumern und öffentlichen Gebauben zu fprechen, welche fich außerhalb ber Mauern an ben Reisen und an bem Abhange ber Burg befanden. Die größere Bahl freilich ber uns bei Baufanias und anbern alten Schriftstellern ge= nannten ift verschwunden, aber einige ziehen noch jest bie Aufmertfamteit auf fich. 3ch habe früher barauf hingewiesen, wie gern bie Griechen bie in ihren gerklüfteten Bergen häufig portommenben Grot= ten verschiebenen Gottheiten weihten. Auch ber Rele ber Afropolis bat eine Angabl folder, benen bie Athener ihre Befiter angewiesen hatten. Sie befinden fich alle ungefähr in gleicher Sobe, wo ber Felfen fentrecht aus ben weniger steilen Abhangen bes Sugels em= porfleigt, so bag fie, wenn auch mit einiger Muhe, juganglich find. Befonbers namhaft war eine, welche, unter bem nörblichen Flügel ber Bropplaen gelegen, dem Ban geheiligt mar. Diesem arkabischen Beer= bengotte, ber fruher in Athen keinen Gultus gehabt hatte, mar fie geweiht worben, als er, wie bie Athener glaubten, ihnen in ber Schlacht von Marathon hülfreich zur Seite gestanden hatte. Zahl= reiche Rischen in ben Banben zeigen noch, bag auch hier einft viele Botivtafeln und Weihgeschenke aufgestellt waren\*). Nicht weit west=

<sup>\*)</sup> Rach Paufanias I, 28, 4, wo freilich bie Lesart nicht ganz sicher ift, scheint bie gleiche hobble bem Pan und Apollon heilig gewesen zu sein, also wie die bet Bari und endere mehr. Da sie schon im altattischen Mythus von Jon mit Apollon in Berbintung gebracht wirt, ber hier mit Kreusa zusammengesommen sein soll, so war sie vielleicht zuerst bem Apollon allein geweiht, bis nach ber Schlacht bei Marathon auch bem Pan bert ein Bild und Altar aufgestellt wurde. Dech ist unmittelbar baneben etwas öftlicher noch eine zweite kleinere Grette (nicht mit ber Aglauresgrette zu verwechseln), so baß möglicher Weise auch jeter ber beiben Götter seine besondere Localität hatte. Sehr begreislich ist aber, baß von Apollon, der noch manches andere Heiligthum in Athen hatte, hier weniger bie Rebe ist, als von Pan, dem bei einem so vielbesprechenen Ereig-

lich von der Grotte ist heute, wie im Alterthume, die Quelle Rlepsydra, aber sie ist wenigstens jest in die Borwerke der Akropolis eingeschlossen, so daß der Jugang zu ihr von der großen Aufgangstreppe her hinter dem Postament des Agrippa stattsindet. Man steigt auf einer erst in neuer Zeit überwöldten, übrigens alten in den Felsen gehauenen Treppe von etwa fünfzig schmalen Stufen, die ich schon oben erwähnt habe, zu der Brunnenkammer hinad, in der eine unterirdische, an den sehr verdordenen Wandmalereien noch kenntliche dezuntnische Rapelle angebracht ist. Dier ist die marmorne Brunneneinfassung des noch ziemlich tief unten sichtbaren Wassers, das man mit Eimern herausziehen muß. Durch eine runde kleine Deffnung fällt sehr spärliches Licht von oben herad. Die jezige Ummaurung der Rlepsydra, wodurch sie in die Besestigung der Burg gezogen ward, hat 1822 Obysseus gedaut, aber ohne Zweisel war sie schon im Alterthum in die oben besprochenen Vorwerke geschlossen.

An ber gleichen Norbseite bes Burgfelsens, aber bebeutend weiter östlich, schon unterhalb dem einst zum Erechtheion gehörigen beiligen Bezirke, ist eine andere, jest vorn mit einer Mauer und Schiefscharten versehene Sohle. Aus ihr führt ein enger steiler Felsengang, offenbar natürlichen Ursprungs, auf bas Plateau der Akropolis, wo er nicht weit westlich vom Erechtheion mündet. Eine kleinere Sohle solgt weiter östlich in gleicher Sohe, gerade unter dem Erechtheion. In dieser Gegend am Abhange der Akropolis war, wie wir wissen, ein heiligthum der Kekropskochter Aglauros, die hier in Berbindung mit Athene einen geheimen Gultus hatte. Die Sage erzählte, Athene habe den drei Töchtern des Kekrops, Pandrosos, Aglauros und Herse, eine geheimnisvolle Lade zur Bewahrung übergeben, mit dem Befehl, sie nicht zu öffnen. Nur Pandrosos sei gehorsam geblieden, die beiden andern Schwestern aber hätten, von Neugier getrieden, die Lade geöffnet, in der das wunderbare Kind des Hephästos und

niß, wie bie Schlacht bei Marathon, hier fein einziges Beiligthum in Athen angewiefen worben war.

ber Erbe, Erichthonios mit Schlangenfugen, gewesen sei. Darob von Bahnfinn ergriffen, hatten fle fich von den Felsen ber Burg binab= gefturzt. Banbrofos murbe, wie wir fruber icon gesehen haben, mit ber Athene in bem Grechtheion verehrt; Aglauros aber auch erhielt ibr Beiligthum, wo fie fich hinabgefturzt hatte, und vielleicht auch berfe, wenn uns gleich ber Ort nicht angegeben wirb. Es tann auffallen, bag auch bie ungehorsamen Schwestern ihren Cultus hatten, und so mochte eine andere Sage willkommen erscheinen, wonach Aglauros fich für die Rettung bes Baterlanbes freiwillig geopfert hatte. Das ichien besonbers gut bagu zu paffen, bag bie jungen Athener, wenn fie bei bem Eintritt ber Munbigkeit wehrhaft gemacht murben, im Aglaurosheiligthum ben Burgereib schworen. Und boch ift biefe Sage wohl fpatern Urfprunge, vielleicht gerade aus bem Berkommen entstanden, bag man bort ben Gib leiftete. Das mahre Befen ber brei Schwestern, bas in jenem ersten Mythus allerdings fehr verhult ift, aber in Berbindung mit anderen Zugen hervortritt und am deut= lichften in ben Ramen fich ausspricht, war bas von Göttinnen bes Thaues, ben fie in verschiebenen Formen ausbruden, und bag in einer Raturreligion, im trockenen Attifa bas feuchte Rag bes him= mels feinen Cultus erhielt, begreift fich leicht. Unter ben fteilen Relfen hatte alfo Aglauros ihren geweihten Bezirt, ob barin auch ein Gebäude, wird nicht berichtet. Gine kleine Capelle, die am Wege ans ber untern Stabt vom Horologium ber Andronikos her nach ber Afropolis, ungefähr unterhalb ber Sohle liegt und aus alten Berkstüden erbaut ift, hat die Bermuthung veranlaßt, daß bort das Aglaurion gestanden habe, und es liegt allerdings nabe, bei ber Ca= pelle, an ber man jebesmal, wenn man auf bie Afropolis fteigt, bicht vorbei fommt, nach bem alten Beiligthume ju fragen, bem fie ent= nommen ift und zunächst ans Aglaurion zu benten. Doch läßt sich Sicherheit nicht gewinnen; es waren noch anbere Heiligthumer in ber Rabe, von beren einem bie Bruchftude berrubren tonnen, und bie Erzählung von der Eroberung der Afropolis durch die Verser scheint eber fur bie jest gewöhnliche Meinung ju fprechen, daß bie Soble

mit bem Kelfengang bas engere Beiligthum ber Malauros gewesen, an bas fich ber geweihte Bezirk (bas reuerog) anschloß. Denn berobot fagt in Uebereinstimmung mit Baufanias, bie Berfer feien beim Aglaurion in die Burg hinaufgestiegen, und bie Dertlichteit erlaubt an keinen anbern Weg, als ben Felfengang zu benken, burch ben fie unbemertt ben Bertheibigern in ben Ruden tamen. Jebenfalls ergiebt fich wohl baraus, bag bie Boble jum Aglaurosheiligthume geborte, felbst wenn noch ein befonderes Bebaube baneben follte erifiirt haben. Dag bie weiter öftlich gelegene Boble, wie vermuthet worben ift, ber herse geweiht gewesen, bezweifle ich, ba wir nirgenbs etwas bavon lefen und Paufanias schwerlich verfäumt batte, es zu fagen, wenn neben bem Beiligthum ber Aglauros ein abnliches ber berfe gewesen mare, ober beibe Schwestern benfelben Begirt mit ben gwei Bohlen gehabt hatten, ba er bei ber Angabe über bie Lage bes Aglanrions bes Schicksals ber beiben Schwestern gebenkt. Doch zeigen Nischen in den Banden, daß auch diese Sohle in alter Zeit zu religiofen 3meden benutt worben ift.

An höhe und Breite enblich, obwohl nicht an Tiefe, werben bie genannten höhlen übertroffen von einer an der schmalen Oftseite bes Felsens. Spuren alter Bearbeitung habe ich zwar durchaus keine baran sinden können, erinnere mich auch nicht, daß Andere solche erwähnen; dennoch dursen wir sicher voraussetzen, daß auch sie irgend einer Gottheit geweiht war. Daß aber das Elcusinion oder das Palladion hier war, wie vermuthet worden ist, das sind sehr schwach begründete Hypothesen.

Diese Grotten sind also die einzigen Ueberreste ber einst zahlreichen heiligthumer an dem Nord = und Oftabhange des Burghügels. Auch an der Sübseite sind sie zum größern Theil verschwunden, hingegen sind hier noch Spuren eines Gebändes sichtbar, bas an Bichtigkeit kaum von einem andern übertroffen wurde, des Theaters. Gin
griechisches Theater hatte eine ganz andere Bedeutung, als ein mobernes; es war der Ort, wo den Göttern zu Ehren Chöre und bie
baraus erwachsenen Tragödien und Komödien aufgeführt wurden, und fpater benutte man es bann auch zu allen größern Berfammlungen feftlicher ober politischer Art. Jene Aufführungen fanben nur an großen Reften, bie bramatischen speciell an ben Festen bes Bakchos ober Dionufos ftatt, unter ber Leitung ber oberften Staatsbehörben und ber Theilnahme ber gangen Bevölkerung und gablreich bagu berbeiftromenber Fremben. Die ersten Dichter fampften um ben Breis und bie reichsten Burger wetteiferten als Bertreter ihrer Stamme in prachtvoller und toftbarer Ausstattung ber Stude. Die bramatifche Boefie war bie jungste ber verschiebenen Gattungen, bie bie Griechen bervorgebracht haben und in ihrer vollkommenen Korm recht eigentlich ein Erzeugniß bes attischen Beiftes. Unter ber herrschaft bes tunft= finnigen Bififtratos treten erft ihre Anfange ans Licht. Anfange beanuate man fich, für die paar Feiertage jeweilen holzerne Gerufte in bem großen Tempelbezirke bes Bakchos, ber fich an ber Subfeite ber Burg ausbehnte, aufzuschlagen. Als biefe aber einmal im Jahre 500 v. Chr. unter bem Bebrange ber Menschen ausammengefturat maren, wurde ber erfte Bau eines fteinernen Theaters unternommen und auch balb so weit geforbert, daß die Aufführungen bort stattfinden konnten, wiewohl bie gangliche Bollenbung erft in viel fpatere Beiten faut. 3wei Saupttheile muffen wir bei bem griechischen Theater unterscheiben, ober fofern ber erftere wieder zwei bestimmt unterschiedene Raumlichfeiten enthält, brei. Der eine war fur bas spielende Bersonal bestimmt, für die Schauspieler und ben Chor, und scheibet fich in Scene und Orcheftra. Das Scenengebaube bestand aus einer gegen bie Bufchauer gerichteten Façabe, bie nach Bedürfniß verschieben be= corirt werben konnte und mit ben Seitenbecorationen, unsern Culissen vergleichbar, einen nicht tiefen, aber breiten Raum, bas Profcenium, umfaßte, auf dem fich bie Schauspieler bewegten. Bor biefem, aber einige Stufen niedriger, lag halbfreisformig die Orchestra, das beißt ber Tangplat, wo ber mehr ober weniger zahlreiche Chor fich auf= stellte und seine Bewegungen und Tanze ausführte. Der zweite Theil mar ber für bie Buschauer bestimmte und flieg in concentrischen, sich hinter einander erhebenden Sitreihen um die Orchestra auf. Wo

möglich mahlte man fur die Theater bie Lage an einem Abhange, ber als natürliche Substruction für die emporsteigenden Site benutt wurde, ja bisweilen wurden biefe geradezu in ben Felfen gehauen, wie bat jum Beispiel in Argos und Charonea ber Fall mar. Go mar auch zu Athen das Theater in den Abhang hineingebaut, der von dem Burgfelfen unterhalb bes Parthenons fich nach ber Ebene binabgieht. Dreißigtausenb Menschen hat es nach alten Nachrichten gefaßt, und Architektur und Sculptur hatten zu feiner wurdigen Ausstattung beigetragen. Jest freilich ift bas Scenengebaube gang verschwunden, von bem Sigraum fur bie Buschauer erkennt man nur bie allgemeine Form und fieht einige wenige Stufen. Gine Menge griechischer Theater in ben übrigen Theilen Griechenlands, in Sicilien, Unteritalien, Rleinafien, find unenblich beffer erhalten; benn bald verbreitete fic bie athenische Erfindung in alle gander griechischer Bunge fo febr, baf ein Theater als ein wesentlicher Bestandtheil einer Stadt betrachtet wurbe. Und von ben Briechen nahmen mit geringer Beranberung bie Romer bas Theater und trugen es in bie eroberten Lanber, wie ja in unserer nachsten Nabe noch die Ruinen bes Theaters von Augufta Rauracorum bezeugen, bie viel bebeutenber find, als jene in Athen. Tropbem erweden aber bie burftigen Spuren bes Dionpfostheaters in Athen gang andere Bebanten und Gefühle in bem Befchauer, ale alle jene anbern; nicht etwa nur, weil es bas erfte war, bem alle andern nachgebildet find, wiewohl auch bas Beachtung verbient, sonbern barum hauptfächlich, weil es bie Wiege ber bramatischen Runft gewesen ift und bie Stätte, wo fie ihren hochsten Triumph gefeiert hat. Bas wiffen wir von jenen Theatern anberer Stabte viel, als daß in ihnen an verschiebenen Festen mehr ober weniger glanzende Feierlichkeiten ftattfanben, bag in ihnen die Poefien in Athen berühmt gewordener Meister wieberholt, ober mohl auch bie jest langft verschollener Dichter untergeordneten Ranges aufgeführt worben. Rur wenige machen eine Ausnahme, wie etwa bas große und vortrefflich erhaltene Theater in Spratus, fofern fich bafelbft eine eigenthumliche, in ihrer Art ausgezeichnete Gattung ber Romobie, bie borifche bet

Cpicharmos, entwidelt und felbft Aefchplos bort neue Stude gur Aufführung gebracht hat. Aber bas Theater in Athen ift ber eigentliche Schauplat ber Geschichte ber bramatischen Boefie. Sier baben Aeichplos, Sophotles und Euripides ihre Meisterwerte bem attifchen Bolte gur Beurtheilung vorgelegt, und mabrent fie barum rangen, von Seiten biefes feinst auffaffenben Theaterpublicums ben Breis gu erhalten, jugleich burch murbige Darftellung ber Befete einer gottli= den Beltorbnung bie ebleren Gefühle im Bolte gewect und geftartt. Die attifche Tragobie ift nicht nur ein intellectuelles Bilbungsmittel gewefen, fonbern eben fo febr ein fittliches, und ber milbere Sinn bes athenischen Bolkes war, wie schon Niebuhr, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo gefagt hat, wefentlich burch fie bedingt. Und wie Die Tragobie allen ihren Ernft und ihre religiose Feierlichkeit bier entfaltete, so führte ihr Gegenpol, bie Komobie, am gleichen Orte bem Publicum mit teder Genialität bie phantaftischen Bilber vor, in benen fie bie Rehrseite bes Lebens barftellte. hier griff Ariftophanes mit seiner beispieltofen Ruhnheit bie machtigen Demagogen und Boltsverführer an und stellte jene glangenben Bilber ber Belbenzeit ber Perferkriege ber, wie er meinte, verborbenen Gegenwart gegenüber. Hier ift endlich, hauptsächlich burch Philemon und Menander, bie neuere Komobie ausgebilbet worden, welche erst ber römischen und bann mittelbar ber mobernen zum Borbilbe geworben ift. Es ift also bas athenische Theater ber Schauplat einer litterarischen Ent= widlung, wie es einen andern nicht mehr giebt; und außerdem wur= ben hier eine Menge burgerlicher Sanblungen von größter Bichtigkeit vorgenommen. hier wurden fpater Bolkeversammlungen abgehalten, bier die Sohne ber im Rrieg Gefallenen, wenn fie mundig geworben waren, mit Wehr und Waffen unter bie Bollburger aufgenommen, und verbiente Burger mit golbenen Krangen beehrt. Go fann man faum einen andern Punkt finden, ber reichere Erinnerungen aus ber Befchichte bes menschlichen Beiftes wedt, als bie paar Stufen, bie uns von diesem Theater übrig geblieben find.

Darum betrachtet man benn auch mit viel mehr Bleichgultigfeit

bie ungleich beffer erhaltene, nah gelegene Ruine eines Baues von verwandter Bestimmung, bes Obeon bes Berobes ober ber Regilla. Dbeen waren Bebaube, bie auch ju öffentlichen Aufführungen beftimmt waren, aber zu folchen, wo die Mufit mehr vorherrichte, als in ber Tragobie und Romobie, bei benen fie zwar auch nicht fehlte, aber boch nur in zweiter Linie mitwirtte. Sie scheinen im Bangen ein fleineres Bublicum angezogen zu haben. Die Gebaube maren baber weit weniger umfangreich, als bie Theater, und um ben Ton mehr aufammenguhalten, mit einem Dache verfeben, mabrend bie Theater oben gang offen waren und bochftens gegen bie Sonnenftrablen Tucher barüber gespaunt wurden. Auch unter ben Bauten bes Beriffes wurde ein Obeon besonders wegen ber kunftreichen Conftruction bes Dachet bewundert. Es lag öftlich vom Theater und wurde im mithrabatifden Ariege, als Sulla Athen eroberte, zerstört. Obwohl nachher wieber bergestellt, ift es jest spurlos verschwunden. Beben wir bingegen vom großen Theater nach Weften, langs ber Ruine einer einft von Ronig Eumenes von Bergamum erbauten Salle, fo treffen wir gerabe unter bem gewöhnlichen Gingang in bie Akropolis auf die fehr ansehnlichen Refte bes Obeons, bas ber oft genannte Berobes in ber zweiten Balfte bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. bauen ließ. Er nannte es Dbeon ber Regilla, nach seiner verstorbenen Frau, bie er burch mancherlei Monumente ehrte, indem er baburch, wie ce scheint, die Behandlung in Vergeffenheit bringen wollte, bie er ihr mahrend ihres Lebens batte zukommen laffen. Er murbe nämlich beschulbigt und von bem Bruber ber Regilla angeklagf, baß er beren Tob burch Digbandlungen berbeigeführt, bie ihr ein Freigelaffener auf feinen Befehl angefügt habe, und wenn er auch freigesprochen wurde, so macht boch bie Art, wie sein Biograph und Lobredner Philostratos die Sache ermant, ben Einbruck, als fei bie Rlage keineswegs aus ber Luft gegriffen ge-Rach biefer Regilla also benannte er auch bas Obeon. Belches Bedürfniß ben Bau veranlaßte, ift fchwer zu fagen, bie Giteltelt bes Herobes war wohl die Hauptveranlaffung dazu. Es war aber ein vielbewundertes Gebaube und foll bas größte Obeon in Griechenland gewesen sein. Und bennoch fieht man es, troß seiner ziemlich guten Erhaltung, ziemlich gleichgültig an. Große Erinnerungen knüpfen sich natürlich keine baran und gegen die Gebäude ber römisichen Zeit, beren Charakter es entschieben trägt, wird man in Grieschenland balb stumpf. Sie sind hier etwas Frembartiges, das hinter bem Altgriechischen überdies an Schönheit weit zurücksteht, und als Denkmäler betrachtet nur Zeugniß einer Zeit des Verfalls.

Dehr Aufmerksamkeit erregen einige kleine mit bem Dionpsostheater im engften Busammenhang stehende Monumente. In ben Bettkampfen bes Theaters wurden als Preis Dreifuge gegeben unb biefe bann von ben Siegern ben Göttern geweiht und an öffentlichen Orten aufgestellt, auf mehr ober weniger tunftreichen und toftbaren Unterbauen ober Bostamenten. Nun ift gerabe über ben oberften Gitftufen bes großen Theaters eine Soble, beutzutage zu einer Capelle bes Banagia Spiliotiffa \*), ber h. Jungfrau von ber Grotte, benust. Im Alterthum mar fie bem Dionpfos, bem Schutgotte bes Theaters, geweiht und ein Sieger, Thraspllos, hatte fie im erften Jahre ber hundert und funfzehnten Olympiabe, ober 319 v. Chr., mit einem iconen Borbau geschmudt. 3wei Capfeiler und einer in ber Mitte trugen bas Bebalt, über bem noch bis in ben Anfang biefes Jahrhunderts eine Statue faß, bie vielleicht einst ben Dreifuß trug. Auf beiben Seiten ber Statue hat etwa funfzig Jahre fpater ber Sohn bes Thraspllos, Thraspeles, Denkmäler für choregische Siege aufge= fellt. Die Statue hat Lord Elgin nach England entführt, biesmal gum Glude; benn im Befreiungetriege ift bas Monument gum größten Theile zerstört worden. Die Trümmer liegen jest mit den Inschrif= ten por ber Soble. Die Architektur bieses Monumentes hat für uns Babler ein befonberes Intereffe, ba fie bem Erbauer unferes Mu= feums, bem verftorbenen Architetten Berri, bie 3bee ju ben Fenftern gegeben bat, nur bag er ftatt eines Pfeilers je zwei zwischen bie Seitenpfoften gestellt bat.

<sup>\*)</sup> Dies ift die gewöhnliche Benennung. Rof nennt fie (Archael. Auffape, S. 263) Chrpfospiliotiffa, von ber golbenen Grotte.

Ueber biesem schönen choregischen Monumente bes Thrasplieb steben noch auf fast unzugänglichen Felsvorsprüngen zwei einzelne Säulen von verschiedener Größe mit breiedigem Capital, worauf eink auch Dreifüße standen. Doch zeigen bie bazu gehörigen Inschriften, baß sie einer späten römischen Zeit angehören, wie überhaupt bie Sitte, einzelne Säulen als Postamente von Bilbsaulen und andern Gegenständen anzuwenden, der ältern griechischen Zeit ziemlich fremd ift und erst unter den Römern recht ausgebildet wurde, wo sie in der Trajanssaule ihren höhenpunkt erreicht hat\*).

Das schönste ber choregischen Denkmaler aber und überhaupt eines ber nieblichsten Gebäude bes Alterthums liegt etwas entfernter. fiblich vom Theater, als einziges Ueberbleibsel ber Strafe, bie einft "bie Dreifuge" hieß, weil an berfelben eine Menge Dreifuge auf kleinen Tempeln aufgestellt waren. Diese Tempel waren mit prictigen Werken ber Sculptur geziert; unter anbern fant in einem eines ber berühmtesten Werke bes Praxiteles, ber Satyr. Das einzige erhaltene Gebaube biefer Art (ber eherne Dreifuß ift naturlich langft verschwunden) führte sonderbarer Weise lange ben Ramen "bie Laterne bes Demosthenes" und man erzählte, ber Rebner habe fich bier für seine rhetorischen Studien eingeschloffen. Es ift aber, wie bie Inschrift barauf berichtet, bas choregische Monument eines Lufitrates, ber im Jahre 335 v. Chr., gur Beit Alexander bes Großen, einen Sieg mit einem Anabenchor gewonnen hatte. Auf einer etwa viergebn Auß hohen vierectigen Bafis erhebt fich ein thurmabnlicher Rundbau, mit feche mehr ale gur Salfte aus ber Mauer vortretenben torinthischen Saulen. Ueber bem Bebalt, bas fie tragen, lauft bas Dach fpis gu, erweitert fich aber oben wieber zu einem mit Afantbutblattern reich verzierten Gestell für ben Dreifuß; bie gange Sobe be-

<sup>\*)</sup> In ber altern griechischen Beit tommen folde Saulen wohl nur als Poftament für kleinere Gegenstände vor, wie z. B. bas goldene Bild eines Mabdens auf einer Saule (χόρη χρυση επί στήλης) unter ben Weitgeschenken im hetatompetos. Corp. Inser. Gr. n. 141 b, 3. 6 und Bodh, Athen. Staatshaush. I, S. 79 ff.; bech ist στήλη vielleicht gar keine eigentliche Saule.

tragt vierundbreißig Rug. Es ift bas altefte erhaltene Bebaube, in bem bie torinthischen Säulen allein angewandt find, freilich nicht gang freiftebend, und fie find mit großer Zierlichkeit ausgeführt; auch bas Gebalt ift fehr reich, beffen Fries mit einer Darftellung aus bem Sagenkreise bes Bakchos geschmückt ist. Der Gott mar, wie bie Sage erzählte, von thrrhenischen Seeräubern, die ihn für einen Königesohn hielten, gerandt worden. Aber die Banden fielen von feinen Sanden. Umsonst warnt ber Steuermann; ba fließt Wein burch bas Schiff, Reben und Epheu umranken ben Mastbaum und ber Gott, in einen 25wen verwandelt, erschreckt die Frevler fo, daß fie fich ins Meer Rurgen und in Delphine verwandelt werden. Go ift die alteste Ergablung in einem homerischen humnus. Der Runftler bat bie Sage nach seinen Zweden frei gestaltet. Sathrn als Befährten bes Gottes führen bie Buchtigung ber Seerauber aus, von benen ein Theil un= ter ihren Schlagen bugt, mabrend andere fich topflinge ine Meer fturgen und im Sturge in Delphine verwandelt werden. Bu biefer bewegten Scene, bie bem Runftler bie verschiebenften Motive gemabrte, bilbet ber Gott felbft ben iconften Contraft. Während fein Wille von feinen Dienern ausgeführt wird, fitt er von ben Leibenschaften unberührt in beiterer Rube in ber Mitte und bietet einem lowen eine Schale jum trinfen ; links und rechts, ihn von bem Betummel trennend, fitt je ein jugenblicher iconer Satyr. Diefes fleine Relief ift mit ungemein viel Beift und Leben entivorfen, wenn auch ber Ausführung etwas Flüchtigkeit vielleicht mit Recht vorgeworfen wirb. Bir haben hier schon Arbeit aus ber Zeit, wo die Runft mehr auf Zier= lichteit und Anmuth, als auf bie großartige Schonheit ber Periobe bes Phibias hinarbeitete, gerabe aber für den hier behandelten Gegenstand eignet fich biefe spatere Richtung fehr, wie ja ber ganze Rreis ber bionnfischen Gestalten, sowie ber ber Aphrobite und bes Eros, wo bas finnlich Reizende ober auch leibenschaftlich Bewegte vorherr= ichenb find, erft feit Brariteles recht ausgebilbet worben ift.

Das etwa find bie Ueberrefte bes alten Athen, welche auf ber Burg und junachst an und unter ihr auch jest noch bie Bewunderung

ober boch bie volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es giebt Leuie, bie sagen, man habe in Athen außer ber Burg nichts zu sehen und es liegt etwas Wahres barin; benn vor ber Herrlichkeit der Akropelis tritt alles Andere zurück; aber wenn die Burg nicht da wäre, so würde man nach Athen reisen, um den Tempel des Theseus zu sehen, dem an Erhaltung kein anderer in Griechenland gleichzuskellen ist, und wären die Säulen vom Riesentempel des olympischen Zeus in Italien, so würden sie ben Strom der Touristen anlocken. Werfen wir daher noch einen kurzen Blick auf die untere Stadt mit ihm nächsten Umgebung, in der die beiben genannten Tempel die bedertenbsten, aber darum nicht die einzigen beachtenswerthen Reste dalterthums sind.

## Die untere Stabt.

Wie oben schon gesagt, beabsichtige ich auch hier nicht eine Ipographie ber alten Stadt, fondern will nur einige befonders bemer fenswerthe Buntte hervorheben. Betrachten wir querft ben fogenant ten Tempel bes Theseus, ber nörblich vom Areopag auf einer maffin Erhöhung liegt. Sie ift ber lette Ausläufer ber fruber befchrieben Bugelgruppe, aber boch viel niebriger, als jene Sugel felbft unb fom gur Unterftabt zu rechnen. Thefcus war bekanntlich ber Ronig, im Athen vorzugsweise seine spatere Große verbantte, fofern er bas fie ber nur lose zusammenhängenbe Attifa zu einem Staate vertif hatte. Man betrachtete ihn barum später geradezu als ben Grink ber Staatsorbnung, welche bas Lebenselement Athens wurde, Demofratie. Zugleich mar er ein ritterlicher Belb, ber, wie bendich ruchlofe Menfchen ftrafte, Ungethume bezwang, überhaupt Orbun und Gefittung begrundete und ichirmte. Aber feine Berbienfte feine Aufopferung hatten nicht vermocht, ihm eine ruhige Regiam bis an fein Enbe zu fichern. In ber letten Beit maren neue 🏴 teitampfe ausgebrochen, in Folge berer er vertrieben worben war mit

if ber Jusel Styros im agaifchen Meere eine Bufluchteftatte fanb, win balb ber Tob erreichte. Als nach ben Perferkriegen Rimon Me von Seeraubern bewohnte Infel eroberte, gebachte man wieber Malten Fürften und Bohlthaters. Gin Drakel gebot, feine Gebeine Ichen zu bringen. Ein Abler, heißt es, zeigte bie Stätte, wo a ligraben war und Rimon fand bafelbft, ale er nachgraben ließ, be reffigen Ueberrefte bes helben mit Lange und Schwert aus Erg. 🔂 wurden unter feierlichem Gepränge nach ber Baterstabt gebracht the nun ein Beiligthum errichtet, bas man jest fast allgemein bem wohlerhaltenen Tempel auf jener Sohe zu erkennen glaubt, wwohl für bie Ibentität beffelben keineswegs eine fichere leberlieferung hi, wie etwa für den Parthenon, bas Erechtheion ober den Tem= # bes olympischen Zeus. Daher ist auch die Bestimmung nicht ohne meripruch geblieben. L. Roß hat mit nicht verächtlichen Grunden Etelle bes Theseions an einem anbern Plate gesucht und ben bis= 🌬 dafür gehaltenen Tempel bem Kriegsgotte Ares zugewiesen \*). er gegen bie Meinung, bag ber Tempel bas Thefeion sei, an= bigt, scheint mir schwer zu wiberlegen; weniger überzeugend aber 📾 für mich bie positiven Gründe, baß es ber Arestempel sei. Ohne de bamit etwas entscheiben zu wollen, bleibe ich in Ermanglung der anbern ficbern Bestimmung bei ber herkommlichen Benennung, be wenigstens bas Gute hat, baß fie mit ber Beit, auf welche bie Mitettur bes Tempels binweift, in Uebereinstimmung ift.

Dieser Tempel also ist ein Gebäube, bas in seiner Construction mit bem Parthenon eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit hat, nur kerthümlicher, kleiner und weniger reich ausgeschmuckt ist. Es ist, wie so viele ältere Tempel, ein borischer Derastulos Peripteros, er at einen Säulenungang von je sechs Säulen an ben Fronten und breizehn an ben langen Seiten. Die Gella hat an ber Oftseite

<sup>\*)</sup> Das Thefeion und der Tempel des Ares in Athen. Gine archäologisch stopogras phische Abhandlung von L. Roß; Salle, 1852. Es ist eine Umarbeitung und Erweiterung eines griechischen Auflahes: rò Onoeiov xai & vaog rou Agews (Athen, 1838).

einen tiefern, an ber Westseite einen weniger tiefen Bortempel (Pronaos und Bofticum) mit je zwei Saulen zwischen ben beiben Anten. Die gange Lange beträgt nur 104 Rug, bie Breite 45, bie Sobe bie zur Spite bes Giebels 33 1/2, also nicht bie Balfte bes Parthenons, und mahrend die Saulen des Parthenons ctwas über 6-Fuß Durchmeffer und 34 Rug Sohe haben, meffen die bes Thefetons im untern Durchschnitte nur 3 Fuß 4 Boll und fast 19 Fuß in ber Sobe. Ge find aber nicht nur diese Dimenfionen, in benen ber Theseustempel weit hinter bem Barthenon gurudfteht, fonbern ber gange plaftifce Schmuck ist noch in beschränkterem Dage angebracht. Ueber bie Bilbfäulen bes Giebelfelbes konnen wir nicht mehr urtheilen, ba fie gan und gar verschwunden find. Daß am öftlichen Giebel folche angebracht waren, ist ficher, man fieht noch die Rägel zu ihrer Befest! gung; ob auch am westlichen, ift ftreitig, Ragel fieht man wenigstens von unten feine, &. Roß aber fagt, bag man auf bem Boben beffelben bie beutlichen Spuren von feche bis fieben Figuren febe. 36 selbst habe leiber verfäumt hinaufzusteigen. Bon ben achtunbsechtig Metopen sind nur bie zehn ber Oftfronte und auf jeber Langfeite bie nächsten vier, alfo achtzehn mit Reliefs verziert. Die zehn ber Dfifronte enthalten Thaten bes Berakles, bie acht an ben Langfeiten folde bes Thefeus. Die andern funfzig find alle glatt geblieben und baben ohne Aweifel einst gemalte Figuren gehabt. Enblich lief nicht ein mit Figuren geschmuckter Fries rings um bie Cella, sonbern biefer Schmuck ist nur über ben beiben schmalen Seiten angebracht, und zwar läuft der östliche Fries über die Cella hinaus, auf beiben Selten auch noch über die Breite bes Periftyle, mahrend ber weftliche fich auf die Breite der Cella beschränkt. Auf diesem, dem weftlichen, ist ein Rampf ber Rentauren und Lapithen, in bem auch Theseus fic ausgezeichnet hatte, angebracht; auf bem öftlichen ift auch eine Rampfesscene bargestellt, in ber D. Müller ben Streit bes Theseus und ber Pallantiben hatte erkennen wollen, Ulriche bagegen bie flegreiche Schlacht bes Theseus und ber unter seinen Schutz geflüchteten Berakliden gegen beren Feind und Berfolger, König Eurpftheus von Mp

tenä, wo benn freilich die sämmtlichen Darstellungen sehr schön zu einem Tempel des Theseus passen wurden. Die beiden Friese sind schrecklich verstümmelt, übrigens von vortrefflicher Arbeit, das Relses aber viel runder, als am Parthenon, den Metopen nahekommend. Ueberall also sehen wir die Anfänge von dem, was am Parthenon erft zur gänzlichen Bollendung gebracht ist, und selbst der Umstand, das der Fries verhältnismäßig hoch gearbeitet ist, scheint mir dahin zu rechnen, obschon man auch wohl darin einen Vorzug hat sinden wollen\*); denn offendar ist die seine Unterscheidung, die am Parthenon zwischen Fries und Metopen statt hat, eine weitere Entwickslung und die kunstreiche Behandlung des ganz slachen Reliefs eine der Eigenthümlichkeiten der ächt griechischen Kunst auf ihrer höchsten Stufe.

So bilbet bas Theseion mehr als irgend ein anderer Tempel für uns den Uebergang von den ältern dorischen Tempeln zu denen der vollendetsten attischen Zeit, aber so, daß es dieser schon ganz nahe stebt; auch das Säulenverhältniß ist noch etwas weniger schlank als am Parthenon. Sehr ähnlich ist ihm in dieser hinsicht der Tempel in Sunion, den ich als ungefähr der gleichen Zeit angehörig bestrachte, nur daß dort die Säulen statt der zwanzig Cannelirungen des Theseustempels blos sechszehn haben.

Besonders interessant ist das Theseion auch durch die in den Säulenhallen zum Theil sehr wohlerhaltene Felderbecke und durch die an dieser sowohl, als an andern Theilen sichtbaren Reste der Bemalung, wie denn überhaupt der treffliche Justand, in dem es auf uns gekommen, vorzugsweise erfreulich ist. Es steht dadurch über allen griechtschen Tempeln und selbst in Rom wird es in dieser hinsicht von größern Tempeln wohl nur von dem Pantheon übertrossen. Es verdankt diese Erhaltung der frühen Umwandlung in eine christliche Kirche. An die Stelle des hellenischen Inhabers trat der ritterliche heilige Georg, dessen Kirche es auch während der ganzen Zeit der

<sup>\*)</sup> Leale, Topogr. von Athen, beutsche Uebersepung ber 2. Ausg., G. 366. 367.

türkischen Herrschaft geblieben ist, und bie Lage in ber Unterstadt hat es von ben Katastrophen bewahrt, welche bie in ber Burg belegenen Heiligthümer in Folge kriegerischer Ereignisse zu verschiebenen Zeiten betroffen haben. Nur die zwei Säulen am östlichen Bortempel haben weichen müssen, weil hier ein halbrunder Ausbau angefügt wurde; bas Dach der Gella ist neu und auch der größere Theil der Decke des Säulenganges sehlt. Ein eigenthümliches Andenken hat sich der, wenn ich nicht irre, letzte türkische Statthalter gestistet. Es wurde ihm berichtet, daß hinter der östlichen Giebelwand Bienen ihre Zellen gebaut hätten, und um denen beizukommen und den Honig zu gewinnen, sieß er einige große Quader nebst einem Theil des Dachgesimses herunterreißen; sie liegen noch heute vor dem Tempel. Sonst bietet er, aus einiger Entfernung gesehen, noch jest den Anblick eines ganz erhaltenen Gebäudes dar.

Gegenwärtig ist er zu einer Art von Museum umgewandelt, welches mit Resten des Alterthums, Inschriften, Grabmonumenten, Reliefs, Bilbsaulen so angefüllt ist, daß man Mühe hat, sich barin zu bewegen, und da die Gella nicht alle hier aufgehäusten Gegenstände zu fassen vermag, sind viele in die Vorräume gestellt, oder stehen und liegen vor dem Tempel umher. Den heiteren Eindruck, wie die italienischen Museen, gewährt daher diese Sammlung allerdings nicht, um so weniger, als durchaus nichts ergänzt ist und die Torsen und Fragmente ein wahres Bild der Zerstörung geben; aber auf der ansbern Seite braucht man sich auch nicht über falsch aufgesetzte Köpse oder verkehrte Restaurationen zu ärgern, womit selbst das vaticanische Museum noch in neuester Zeit bereichert worden ist\*). Für die Kunstzgeschichte ist die Sammlung von großer Wichtigkeit.

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel bieser Art ist ber 1848 gefundene Aperpomenos, ohne Zweifel eine Cepie nach einer Statue von Lysppoes. Man hat dem Athleten einen Burst gegeben, den er gar zierlich zwischen zwei Fingern balt, nach falschem Bernand niß der Stelle des Plinius nat. dist. XXXIV, 55, wo er von einer Statut des Polystet sagt: feelt et destringentem so et nudum talo incessentem. Bgl. Annali dell' Instituto d. C. A. 1850, S. 232 — 251.

Benig gablreich find im Berhaltniß bie Statuen, unter biefen aber von großem kunfthiftorischem Werthe zwei uralte Bilber bes Apollon. Das eine, in Lebensgröße, ift von ber Infel Thera und mit Ausnahme bes fehlenden unteren Theils ber Beine wohl erhalten. gange haltung zeigt noch eine große Steife; bas linke Bein ift etwas vorgesett, Bruft und Schultern breit, ber Leib über ben Suften febr eng eingezogen, beibe Arme gerabe herabhangenb und anliegenb, nur wo ber Leib am engften, ift ein Zwischenraum gelaffen. Die Dusteln find im Bangen wenig ausgebrudt, bie Formen mehr flach als rund, besonders am Unterleib. An bem aus einem besondern Stude gearbeiteten Ropfe treten Rafe und Rinn, beren Spigen aber abge= brochen find, ftart vor, und ebenfo bie Badenknochen; bie Lippen find voll und ber Mund zu jenem fteifen Lacheln gezogen, bas man an ben äginetischen Statuen in Munchen und andern alten Werken bemertt, die Augen ftark gegen die Rase abwarts gehalten, die Augen= brauen boch gewölbt, bie Stirne boch und flach, die haare in geringelten Loden um bie Stirne gelegt und in Flechten über Schultern und Raden berabfallend, von einem etwa einen Boll breiten Band um ben Ropf zusammengehalten. Sehr ähnlich ift bie zweite Statue aus Raros, nur bag fie etwas kleiner und unvollendet ift, und bie Arme vom Ellbogen an etwas vorwarts gebogen find. Beibe Bilber geboren zu ben alteften Ueberreften griechischer Runft unb tragen einen fehr alterthumlichen Charafter.

Richt weniger interessant, aber schon von einer entschieden fort=
geschrittenen Runstentwicklung zeugend, ist eines der sehr zahlrei=
chen Grabmonumente, der Pfeiler oder die Stele eines Atheners Aristion. Die ganze Gestalt des Aristion ist in flachem Relief lebens=
groß im Prosil auf dem Pfeiler abgebildet, gewaffnet, mit der Lanze
in der linken Hand. Die Arbeit zeigt auch noch eine gewisse alter=
thumliche Steisheit; der linke Fuß ist etwas ausschreitend ganz gerade
vor den rechten gesett. Gewandfalten, Haarlocken und Bart sind mit
conventioneller Zierlichkeit ausgeführt, die Verzierungen am Gürtel
und Panzer ohne Sculptur mit Farben ausgetragen. Die Muskeln find nicht mit berfelben Strenge und Naturwahrheit ausgearbeitet, bie man an den Aeginetenstatuen bewundert, was aber wenigstens jum Theil feinen Brund barin haben fann, bag wir hier nur flaches Relief haben, anderseits ift bie gange haltung auch weniger hart und hat namentlich bas Besicht nicht jenes ausbrucklofe ftarre Lächeln, sonbern einen ftreng ruhigen Ausbruck. Das gange Bilb macht einen ernsten, alterthumlichen, aber trot ber vorhandenen Mangel burchaus nicht unangenehmen Einbruck. Es ift, wie bie Inschrift aussagt, bas Werk eines Runftlers Ariftokles, etwa aus ber Zeit ber Perferfriege, baber man ben Krieger wohl als Marathonstämpfer zu bezeichnen pflegt, und zu ben Vorstellungen, die wir uns von jener Zeit machen muffen, past ber gange Ausbruck trefflich. Aber ber Fortfchritt von biefer noch etwas fteifen, gleichfam noch gebundenen Arbeit zu der ibealen Freiheit, die wir ein Menschenalter später unter Phiblias finden, ift ein ungeheurer. Die Stele ift bei bem Dorfe Belanibeza in dem früher geschilberten östlichen Theile Attikas, zwischen Braona und ber marathonischen Gbene, gefunden worden. Reben biefen burch ihr Alter bemerkenswerthen Werken finden fich aber andere, befonders Reliefs auf Grabbenkmälern aus ber besten Zeit, und auch an spätern fehlt es nicht.

Bon Inschriften stehen hier unter andern die im Piraeus gefunbenen Urkunden über das athenische Seewesen im vierten Jahrhundert v. Chr., die unter Bochs meisterhafter Bearbeitung uns über diesen wichtigen Zweig der athenischen Staatsverwaltung überaus reiche Belehrung gebracht haben. Sie dürfen mit den jest in der Pinakothek ber Propyläen aufgestellten Tributverzeichnissen der attischen Bundedgenossen als die bedeutendsten Inschriften betrachtet werden, die seit ber Unabhängigkeit Griechenlands ans Licht gezogen worden sind, und man erstaunt dei ihrer Betrachtung, dis in welches Detail die Aktenstücke der Verwaltung auf Stein übertragen wurden.

Bor bem Tempel steht unter freiem himmel eine schone, nur leiber ihres Kopfes beraubte Victoria aus weißem Marmor, von mehr als natürlicher Größe, die in Megara gefunden worden ift. Außer mehreren Sarkophagen bemerkt man auch eine Anzahl marmorner Lehnsessel, von denen der Invalide (ἀπόμαχος), der den Dienst eines Custoden des Theseions versieht, mit gravitätischer Miene versichert, es seien die Sitze, auf benen einst die Mitglieder des Areopages zu Gericht gesessen hätten. Es ist sehr zu bedauern, daß für die zahl= reichen hier, auf der Burg und an andern Orten aufgestellten Gegen= stände auch gar kein Catalog eristirt, der doch leicht sollte gemacht werden können, da der Oberausseher der Alterthümer, Herr Pittakis, behauptet, daß über Alles genaue schriftliche Auszeichnung geführt werde. Es ist kaum zu bemerken nöthig, wie wichtig es namentlich wäre, sichere Nachricht über die Fundorte zu haben. Wäre z. B. die oben angeführte Inschrift über die Kundorte zu haben. Wäre z. B. die oben angeführte Inschrift über die Kundorte zu haben. Wäre z. B. die weiskraft nicht abgehen, während jest die nachträgliche Erklärung ziemlich begreislicher Weise auf Zweisel stößt.

Bon dem Theseion östlich behnte sich einft ber Markt ber alten Stadt, die Agora, aus, von bem jest freilich wenig mehr zu sehen Ginft aber lagen an ibm eine Menge bebeutenber Bebaube unb außer einigen andern Resten find als Erinnerung an benselben, wie es scheint, noch einige merkwürdige Bilbsäulen zu betrachten. Auf bem Martte ftanben nämlich einft bie Steinbilber ber fogenannten Eponymen, bas beißt ber alten Beroen, nach benen bie gehn (in fpaterer Zeit zwölf und seit Raiser Habrian breizehn) Stämme benannt waren, in die das athenische Bolt zerfiel. Diese glaubt man wohl nicht ohne Grund in brei in neuerer Zeit wieder zum Vorschein ge= tommenen Statuen zu erkennen. 3mei ichon vor einer Reihe von Jahren unter weggeraumten Mauern entbedte fteben frei, bie eine freilich ohne Ropf und die andere sonft sehr verstummelt und bis in bie Mitte noch in die Erbe vergraben. Sie haben bedeutenb mehr als Lebensgröße und lehnen an vieredige Pfeiler. An ber Borberfeite bes Riebestal, auf bem bie erstere fteht, ift ein Delbaum, um ben fich eine Schlange, ohne Zweifel bie beilige Burgschlange, windet. Gin zweites solches Biedestal ohne die Statue steht in der Nähe. Das

Eigenthumlichfte ift aber, bag bie Beine bes erftern Bilbes unten in zwei aufwarts gefrummte Schlangen auslaufen, ber Leib bes zweiten, wie es scheint, in Fische. Gine britte Statue war erft tury por meiner Ankunft in Athen gefunden worben und lag quer unter einem kleinen Bebaube, mit ber Borberfeite nach unten gefehrt, fo bag man, um fie zu fehen, fich in bem bunkeln Rellerraume, wo bie Erbe ein wenig barunter meggegraben mar, auf ben Boben legen mußte. Bermutblich liegt fie noch bort. Sie ift ber erstern ziemlich abnlich und von bem mit Blattwerk umgebenen Unterleib läuft bie Rigur in fchuppige Schlangen aus. Gine genaue Betrachtung war noch nicht möglich. Man hatte früher biese Statuen als Atlanten gefaßt, bestimmt ein Bebalte zu tragen, mas aber nicht mahrscheinlich ift. Die oben angegebene Erflärung hat mehr für fich, wonach unter ben Schlangen= fußlern Refrope und Erechtheus zu verftehen maren, unter bem mit bem tritonenartigen Kischleibe einer ber Poseibonssohne Sippothoon ober Aegeus\*). Auffallend ift nur, daß gerade alle brei gefundenen in Thierformen ausgeben, was man boch nicht bei ben fammtlichen Eponymen vorausseten barf. llebrigens weist bie Arbeit auf eine spate Zeit und wir haben auf teinen Fall bie Cponymen ber claffe fchen Beriobe Athens.

Unter einem hause zwischen bem Plate, wo biese Bilbsaulen stehen und bem Aufgange zur Akropolis, sind in den letten Jahren eine ungewöhnliche Menge von Inschriften, die Staatsurkunden enthalten, nebst mancherlei architektonischen Fragmenten gefunden worden. Die archäologische Gesellschaft in Athen, welche die Nachgrabungen veranstaltet hatte, hat auch bereits einen Theil davon bekannt gemacht, während eine große Anzahl, freilich sehr zertrummert, noch unentzissert da liegen. Man glaubt wohl mit Grund, daß an dieser Stelle das alte Rathhaus (Bovdevrigiov) lag, und nicht weit davon etwas höher nach ber Burg hin, an der Stelle der kleinen Kirche,

<sup>\*)</sup> Fur bie Eronymen hat fie zuerst L. Ref genommen (vgl. bas Thefeion, G. 67), bem Raoul Rochette beigetreten ift.

ber Hupapanti ('Ynanarin'), bas alte Archivgebaube, ober Metroon, bas fo genannt wurde, weil es ber Mutter ber Götter geweiht mar. So wichtig für die Topographie die Entbeckung ift, so hat fie boch hauptfächlich nur für ben Gelehrten Intereffe, ba von ben Gebäuben felbft außer Grundmauern nichts mehr fteht. hingegen find nicht fehr weit norböftlich bavon noch einige alte Monumente ziemlich mohl er= halten, bie eine Erwähnung verbienen. Das eine ift ein thorartiges Gebaube mit einem breifachen Durchgange zwischen Gaulen, einem weitern in ber Mitte, zwei engeren an ben Seiten, nach ben Inschriften aus Geschenken bes Casar und Augustus erbaut und ber Athene Archegetis geweiht, jugleich aber auch ein Chrendenkmal für bie Familie bes Augustus, ba bie Statue bes Lucius Cafar, bes Entels und Aboptivsohnes bes Augustus, auf bem Giebel stanb. Ohne 3weifel bilbete es ben Gingang zu einem Plate. Roch mehr feffelt ben Blick bas etwas ältere, unter bem Namen bes Thurmes ber Binde bekannte und oft abgebilbete Monument, richtiger bas Sorologium ober bie Uhr bes Anbronifos. Es ift ein achtediges Gebaube mit einem in ber Mitte fpit zulaufenben Dache. Auf bem rings berum laufenden Friese find in Relief bie acht Sauptwinde in ben entsprechenben Richtungen abgebilbet, jeber feinem Charafter gemäß. Unter ben Winden find Sonnenuhren angebracht, im Innern war einst eine Wafferuhr und auf ber Spite bes Daches ein beweglicher Triton, ber mit einem Stabe ben Wind anzeigte. Benige Monumente find fo gut erhalten, ale biefee; bie Neolosstraße, an beren oberftem Ende es nage ber Afropolis fteht, hat von ihm ihren Ramen, da ja Aeolos ber Bater ber Winde war.

Rörblicher, gerade am obern Ende der Athenestraße, sieht man noch die stattlichen Ueberbleibsel eines einst außerordentlich weitläusigen Baues später Zeit, der Stoa des Raiser Habrian. Eine Mauer mit Säulenhallen umschloß einen großen vierectigen Raum, innerhalb deffen einige kleinere Gebäude standen. Bon der westlichen Seite steht noch ein Theil der Façade mit den Säulen, der jest auch zur Verwahrung

von Alterthumern benutt wirb, außerbem ein großes Stud ber Mauer ber Norbseite.

Aber ein noch großartiges Denkmal feiner Liebe fur Athen und feiner Bauluft hatte berfelbe Raifer nahe am Bliffos im fuboftlichen Theile ber Stadt errichtet, ber baber nach ihm die habriansftabt genannt wurde. Behen wir vom öftlichen Fuße ber Afropolis, etwa vom Monumente bes Lysitrates gegen ben Bliffos, fo tommen wir an ein in römischem Style erbautes Thor. Der untere Theil bilbet einen bogenformigen Thorweg, über bem fich ein zweites Stodwert erhebt, bas mit einem Biebel gefront war. Die forinthischen Sanlen, welche einst bas Thor schmudten, find weggebracht, aber noch lieft man bie Inschriften, welche auf jeder Seite gerade über bem Bogen in großen Buchstaben eingehauen find. "Athen ift biefes bier, bes Thefeus alte Stadt," steht auf ber westlichen Seite nach ber Burg au; "bies ift bes Sabrian und nicht bes Thefeus Stadt," auf ber öftlichen. Und allerbings fieht man noch jett, bag ber Raifer fic bemuht hat, nicht nur ber Stadt bes Thefeus, fonbern auch ber bet Beritles eine Sabriansstadt an die Seite ju ftellen, ja felbft jene an Großartigfeit zu überbicten. Denn auf einer großen, aus prachtigen Quabern aufgeführten Plateform fieht eine Gruppe von breigehn riefigen forinthischen Saulen mit bem Architrav, und nicht weit weftlich bavon noch zwei einzelne. Eine britte hat im October 1852 ber furchtbare Orfan, ber auch am Grechtheion Berheerungen angerichtet hat, niedergeworfen. Wie ein Riefe liegt fie jest ba, von ber Bafid bis zum Capital gerabe hingestreckt, Trommel an Trommel und erft an ihr ermißt man recht bie gange Große. Denn bie Gaulen fint über sedzig Ruß boch und haben seche und einen halben Fuß Durchmeffer an ber Bafis. Es find bie immer noch bewundernswerthen, aber verhältnigmäßig armlichen Reste bes Tempels bes olympischen Beud, bee größten und jugleich bes julest vollenbeten in Athen, eines ber größten, bie überhaupt im Alterthum eristirt haben. Schon im fecheten Jahrhundert v. Chr. hatte ber funftfinnige Furft Pififtrates hier einen großen Tempel bes olympischen Zeus zu bauen begonnen,

ber aber unvollendet blieb. Wie er beschaffen war und wie weit ausgeführt, ist uns unbekannt, auch über sein Schicksal im Berserkrieg erfahren wir nichts Näheres, boch wird er bie allgemeine Berwuftung getheilt haben. Sehr glaublich ift aber, bag ber haß gegen bas ge= kürzte Tyrannenhaus Ursache war, daß er liegen blieb. zweiten Jahrhundert unternahm ein frember Fürft, ber aus feinen Axiegen mit ben Juben wohlbekannte Konig Antiochos Spiphanes von Sprien, die Fortführung bes Baues und zwar unter Leitung eines römischen Baumeisters Coffutius. Aber bei feinem Tobe (164 v. Chr.) borten bie Arbeiten auf und von bem unvollendeten Gebaude führte Sulla im Jahre 86 einige Säulen nach Rom für ben capitolinischen Tempel, nach einer bamals einreißenben Unfitte, bie zur Zerstörung griechischer, spater aber auch romischer Werte gang vorzüglich beigetragen hat. Denn ben heibnischen Römern haben es ihre driftlichen Rachfolger in Rom und Byzanz, und endlich auch die Türken ge= treu nachgemacht, wie benn bie noch vor einem Jahrhundert ftehende febzehnte Saule bes Olympicions von einem turtifchen Bafcha fur eine Moschee genommen wurde. Es ift bies Berfahren immer ein robes, untunftlerisches. Denn an einem mabren, einer 3bee ent= wachsenen Runftwerke muß eine Saule in harmonie mit bem Uebrigen geschaffen sein, was beim Busammenschleppen an und fur fich noch so schöner Stude von anbern Orten nie ber Fall ift. Olympicion machte ein späterer Römer gut, was der den Athenern allerbings aus guten Grunden ungnäbige Sulla gefündigt hatte; benn nachbem ju Auguftus' Beit unterworfene und verbundete Furften Affens auf gemeinsame Roften bas Wert geforbert hatten, vollendete ce Raifer Sabrian mehr als feche und ein halbes Jahrhundert nachdem Bifi= ftratos es angefangen hatte. Es hat alfo ber Rolner Dom in biefer hinficht in dem Olympieion seinen Borganger, aber bei biesem ist nicht ber ursprungliche Plan festgehalten worden; mahrscheinlich Cofsutius schon hat einen neuen entworfen. Die korinthische Ordnung, in ber ber Tempel jest gebaut wurde, ist mehr als ein Jahrhundert junger, als bas Zeitalter bes Pifistratos; ber ursprungliche Bau mar

ohne Ameifel borifch. Ob bie toloffalen Berbaltniffe ben ursprunglichen entsprechen, muffen wir babin gestellt fein laffen, es ift aber nicht mabricbeinlich. Die kunstliche Terrasse, auf ber ber Tempel stand und die an der Sud= und Oftseite sich noch zu bedeutender Bite erhebt, hatte vier Stabien \*) im Umfang; bie Lange bes Tempels, wie bie jetigen Ruinen zeigen, maß 359 Fuß, bie Breite 173 \*\*), also über die Salfte mehr, als beim Barthenon, und bie Saulen ohne Gebalt und Dach erreichen beinahe bie Giebelsvitze beffelben Tempels. Enblich umgab an ben langen Seiten eine boppelte Reibe von je zwanzig, an ben schmalen eine breifache Reibe von je zehn Saulen die Cella, wozu noch je vier Saulen an ber Borber- und Hinterseite zwischen ben Anten kamen. Diese hundert und vier und zwanzig Saulen bilbeten einen mahren Balb, beffen Großartigieit fich aus ben noch stehenden fünfzehn abnehmen läßt. In ber Gella stand ein kolosfales, an Größe von wenigen übertroffenes Golb= und Elfenbeinbilb bes Gottes; ber gange Tempelbezirt mar mit Statuen angefüllt, worunter zahllose bes Raisers, ber fich auch einen Altar errichtet hatte.

Die noch stehenden Saulen nehmen sich ganz besonders bei einer Mondnacht sehr imposant aus und würden, wie oben gesagt, an jedem andern Orte höchste Bewunderung erregen. Aber hier wird man unwillfürlich zur Bergleichung mit dem Parthenon gedrängt, und die kann nicht zu Gunsten des Olympieions ausfallen, wir mögen es in seinem jestigen Zustande, oder in der Zeit seines unversehrten Bestandes ins Auge fassen. Zene unnachahmliche Bollendung und hoheheit, jene wohlthuende Harmonie, welche an jedem Theile des Parthenons und entgegentritt, vermissen wir hier. Das riesige Gebäude mit seinem Saulenwalde mußte allerdings einen gewaltigen, aber

<sup>\*)</sup> So Paufanlas; nach Leafe jest 2300 Fuß, was ziemlich entspricht.

<sup>\*\*)</sup> Rach Leate, Topographie von Athen, 2te Ausg., beutsche lebersetzung, S. 377. Etwas abweichente Maße giebt Stuart. Bergl. auch D. Muller, handbuch ter Archaelog., S. 58. Mir femmt es hier nur barauf an, zu zeigen, baß er tie antern größten Tempel Athens weit an Umfang übertraf.

mehr verwirrenden als beruhigenden Einbruck hervorbringen, und bem entspricht auch die 3bee bes Bangen. Der Parthenon mar ber vertorperte Ausbruck ber althellenischen Frommigkeit. In bankbarer Befinnung hatte hier ber Staat Alles, was in seinen Kräften lag, aufgeboten, bie Gottheit, ber er fein Gebeihen jufchrieb, ju verherrlichen, und wenn wir auch biefen Glauben nicht theilen, so werben wir ihm boch als einem subjectiv wahren unsere Anerkennung nicht verfagen tonnen, es war ber wirkliche Glaube bes athenischen Bolks und bie Erbauung bes Parthenons eine religiöse Sanblung. bamit bie Gottheit ehren, nicht fich felbft vergottern\*). In ber Beit, wo ber Tempel bes olympischen Beus vollenbet wurde, ja schon als Antiochos feine Fortsetzung unternahm, war ber alte Glaube zwar ber Form nach noch ba, aber bem Wesen nach großentheils verfdwunden. Man baute jest entweber aus bloger Bauluft, ober um fich felbst zu verherrlichen und beibes hat in dem Raiser Sabrian seinen bobenpunkt erreicht. Darum ftellte er in bem vermeffenen Dun= tel, der selbst die bessern römischen Raiser charakterisirt, sich selbst neben ben hochsten Gott, er weihte mit bem Altar bes Gottes seinen eigenen, ließ in bem Tempel sein eigenes Bilb aufstellen und fullte ben gangen heiligen Begirk mit feinen Statuen. Das Olympicion ift mehr ein Tempel Sabrians, als bes hochsten Gottes; bie Ibee, bie

Senderbar spricht sich Beulé, l'Acropole d'Athènes I, S. 43, aus, indem er sagt: "Dans toutes ces explications il n'est guère question de l'amour de l'art, encore moins des motiss religieux et de la nécessité d'élever à Minerve des temples dignes d'elle: omission singulière devant des hommes aussi jaloux de leur réputation de piété que l'étaient les Athéniens. Avantages matériels pour chaqu'un, aisance pour tous, voilà le but avoué de ces magnissques constructions; als et cine Stelle des Blutarch (Beriss. 12), we ven den Bortheisen der perisseissen Bauten sur die Masse geredet wird, den du avoué dieser Unternehmungen bezeichnen könnte. Wan nehme den ersten besten Reduce eder Dichter der Zeit zur Pand, so wird man eine andere Ansicht gewinnen, z. B. das schöne Cherlied in den "Wolken" des Aristophancs, V. 299 ff. An jener Stelle des Blutarch handelt es sich nur um die Gründe, mit denen Berisse den Borwurf, daß er die Tribute der Bundesgenossen zu einem fremdartigen Zwede vergeude, widerlegte.

wenigstens bei seiner Vollendung vorwaltete, war die ber menschlichen Selbstvergötterung. Wir haben in ihm und bem Barthenon ben gangen Gegensat ber romischen Raiserzeit und ber schönften Beriobe bes hellenischen Republikanismus, einerseits eines zwar in hohen Grabe großartigen Despotismus, ber nicht zufrieben, alle irbifde Macht in fich zu vereinigen und fich nach bem Tobe vergottern ju laffen, fich noch lebend in ben Olymp brangt, anberfeits einer alle Blieber bee Staates zu ben größten Leiftungen begeifternben Freiheit, welche bie hochfte Ehre in naturlicher Frommigkeit ber Gottheit giebt und beren Schöpfungen baber auch von einem gottlichen Sauche burdweht find. Das ift ber Einbruck, ben bie beiben Tempelruinen auf ben machen, ber fie an ber Sand ber geschichtlichen Erinnerungen betrachtet und fie fich im Beifte berftellt. Lacherlicht Biererei fdeint es mir aber, wenn man, wie bas in Athen mir felbft bei Reifenben vorgekommen ift, bem Olympicion Schonheit und Großartigkeit abfprechen will, nur weil es eben nicht aus ber Beit bes Beriffes ift. Der größte Erlumph fur ben Barthenon und feine Schöpfer ift eben ber, bag ber großartige Zeustempel, anstatt ihn zu verbunkeln, mit gleich einer Folie feine ganze Berrlichkeit noch ftrablenber erfchelnen läßt.

Die Terrasse bes Olympieions liegt schon ganz nahe am Iliset in ber Gegend, in ber einige ber ältesten heiligthümer ber Stadt gegründet waren. Geht man vom Tempel etwas süblich bem Flusbette zu, so wird man bald von einem Lärm begrüßt, ber einem in Griechenland fast von jedem in ber Nähe einer Ortschaft befindlichen Backe oder Brunnen entgegentönt, ich meine von den Schlägen ber waschenben Frauen, mit denen sie das Weißzeug zur Verzweislung bes nur mit dem nöthigsten versehenen Reisenden bearbeiten. Aus mehrenn Felsspalten quillt reichliches Wasser hervor, das noch heutzutage, wir vor dreitausend Jahren Kallierhoe, Schönborn, heißt, und wie jest, wuschen zu jener Zeit hier die Athenerinnen und holten hier Wasser, nur daß sich damals, wie wir ja auch von Homers Nausstaa wissen, auch die Töchter der Bornehmsten mit diesem Geschäfte befaßten, da-

her bie am Hymettos hausenden Pelasger sie hier einmal überfallen und entführen konnten. Pissistratos ließ die Quelle prächtig fassen, so daß das Wasser aus neun Röhren hervorstoß und nun Enneakrusuos, der Neunbrunn, genannt wurde. Diese Fassung ist längst versschwunden und mit ihrer Zerstörung hat sich der alte Name, der also ohne Zweisel beim Bolke fortwährend im Gebrauch geblieben war, wieder allein geltend gemacht.

Mit ber Kallirrhoe haben wir aber wohl ben Kreis ber alten Stadt fcon überschritten, ba ohne Zweifel bie Mauern innerhalb berfelben aber die kleine Erhöhung rechts vom Iliffos hinliefen und ber Brunnen, wie viele Brunnen alter Stabte, unmittelbar außerhalb ber Stabt Wir wollen baber gleich noch einen Blick auf einige anbere Buntte ber nachsten Umgebung werfen. Jenseits bes trockenen Alifiosbettes, ober auf bem linken Ufer, zieht fich eine Reihe niebriger Sugel und Thaleinschnitte bin. 3m Alterthum, wo auch ber Bach in ber Regel Baffer hatte, maren fie mit Baumen und Bebuich bewachfen, und an ihnen ift bas Platchen zu fuchen, bas Platon im Gefprache Bhabros fo reizend geschilbert hat, wo Sofrates mit Phabros unter einer prachtigen Platane von duftenben Gestrauchen umgeben, fich bin= sette und wo, nach ber Sage, Boreas einst die Dreithnia entführt batte. Jest ift Alles tahl und obe, aber noch fleht man bie un= icheinbaren Refte und Kundamente mancher Tempel und Beiligthumer, bie bier fanben. Ein wunderhubscher kleiner Tempel im ionischen Style, ber viel Aehnlichkeit mit bem ber Nite Apteros hatte, war noch im flebzehnten Sahrhundert fast vollständig, noch um 1760 theil= weise erhalten, ist aber seither ganglich verschwunden. Ursprunglich vielleicht dem heros Triptolemos aus Eleufis erbaut, mar er in driftlicher Zeit in eine Kirche ber Panagia orne nergar, ber h. Jung= frau auf bem Felsen (wie "Maria zum Stein" in unserer Rabe), umgewandelt worden. Die Urfache feines Berfalles ift bezeichnenb 3m Jahre 1674 ließ nämlich der damalige frangofische Bot= schafter in Ronftantinopel, Marquis von Nointel, in der Kirche eine Reffe nach lateinischem Ritus lesen. Daburch schien sie den orthos boren Griechen entweiht, blieb vernachläßigt und gerieth in Berfall, und bei bem Ginfalle der Albanesen in Folge bes burch bie Ruffen veranlagten Aufftanbes von Morea (1772) wurde fie ganglich gerflört.

Das einzige noch in bie Augen fallenbe, bebeutenbe Dentmal alter Beit in biefer Begenb ift bas panathenaische Stabium. Stabien waren eigentlich Plate für ben Wettlauf. Um einen mehr ober weniger breiten, aber regelmäßig fechehunbert griechifche Fuß langen Raum erhoben fich auf ben beiben langen Seiten, wie bet einem Theater, die Sitreihen über einanber, an ber einen schmalen Seite halbkreisförmig verbunden, während sie an der gegenüberliegenden einander nicht berührten und ber Raum hier nur durch eine nieden Mauer abgeschlossen war, wie man bas im Stabium von Sitzen noch beutlich fieht. Das athenische Stadium war, wie bas überhaupt, wo bie Localität es erlaubte, geschah, in einen natürlichen Thalets schnitt, ber fich gegen ben Bliffos öffnet, hineingebaut und hatte eine ungewöhnliche Große. Die Länge ber Laufbahn freilich war and hier bie gewöhnliche, aber die Sipe erstreckten fich barüber hinaus und bie Breite war fehr bedeutend; wohl an vierzig Sibreiben fliegen über einander auf, über benen fich auf beiben Seiten bie naturliche bohe noch weiter erhob. Auf ben Sigen mochten wenigstens vierzietaufend Berfonen Blat haben. Wann querft biefer von Ratur ban geeignete Plat als Stabium benutt wurde, wiffen wir nicht. Ausgebaut aber hat es ber schon erwähnte Rebner und Kinanamann & furg. Aber erft Berobes Attitos hat es gang mit Marmor aus ben pentelischen Bruchen belegen laffen, fo bag es als eines ber ausgegeichnetsten Brachtwerke bewundert wurde. Ursprünglich fanden in bemfelben bie gymnaftischen Wettkampfe an ben Banathenaen fatt; später in der römischen Zeit wurden auch die eigentlich den Grieden fremben, roben Thiertampfe barin gehalten, wie benn Raifer Sabrian taufend Bestien bier begen ließ. Die Marmorfite find jest wieber weggekommen, überhaupt bie Sitreihen verschwunden, aber bie Substructionen nach bem Sliffos zu noch da und die ganze Gestalt vollständig erkennbar, und leicht wäre hier wieder ein Schauplat berzw

stellen. Bom Grabe bes herobes, ber in biesem stolzesten seiner Denkmaler beigeset war, ist keine erkennbare Spur erhalten, hingegen stehen noch in geraber Richtung mit bem Stabium bie Pfeller unb Wiberlager einer Brücke über ben Jlissos, bie ben Zugang von ber Stabt ber vermittelte.

Die Erwähnung bes Stabiums als bes Schauplates ber forverlichen Wettkampfe an ben Panathenaen mag ben Uebergang zu eini= gen Borten über bie athenischen Symnafien bilben. Gymnafien waren bei ben Briechen bie Orte, wo bie verschiebenen gymnischen Uebungen Rattfanden, bas heißt die Rörperübungen, bei denen man fich ent= Meibete. Da aber biese einen Haupttheil ber griechischen Erziehung und ber gesammten griechischen Bilbung ausmachten, fo maren bie Bymnafien recht eigentlich bie öffentlichen Bilbungsplate. Anfangs waren fie fehr einfach und wohl nicht viel anbere, als eingefcoloffene Blate unter bem Schute eines herven, mit ben fur bie Uebungen nothigen Borrichtungen. Athen hatte in ber Beit feiner Bluthe brei, alle außerhalb ber Mauern gelegen. Erft in spaterer Beit erbaute Ronig Ptolemaos Philabelphos eines in ber Stadt, bem Sabrian noch ein zweites beifügte. Bon jenen brei altern war bas eine bem beros Atabemos geweiht und hieß bie Atabemie, bas zweite bem Seros Lytos, bas Lyteion, bas britte, für bie nicht aus legitimen Ehen frammende Jugend bestimmt und bem Herakles geweiht, hieß Rynosarges; die beiben lettern lagen nicht weit von einanber norb= öftlich von der Stadt, das Lykelon nahe am rechten Ufer des Alissos, um Theil im Bereich bes jetigen Schlofgartens, bas Rynofarges etwas mehr nach Rorben gegen ben Lykabettos; bie Akabemie bingegen nordwestlich von ber Stadt in ber mohlbemäfferten Rieberung, bie fich rechts vom Wege nach Eleufis, bem Olivenwalbe und bem Rephiffos zugieht, wo fich ber Name bis in bie neueste Beit erhalten Rach ben Berserkriegen wurden auch die Gymnafien zu tunft= reichen Anlagen ausgebilbet und zwar hat zuerst Rimon bie Akabemie mit Baumgangen bepflanzt und zu einem ber iconften Buntte in ber Begend Athens gemacht. Spater wurde auch bas Lpfeion reich ausboren Griechen entweiht, blieb vernachläßigt und bei bem Einfalle der Albanesen in F veranlaßten Aufstandes von Morea (1-

Das einzige noch in die Auc alter Zeit in biefer Gegend ist be waren eigentlich Plate für ben a weniger breiten, aber regelmäßig fechebu. Raum erhoben fich auf den beiben langen 🗸 Theater, die Sitreihen über einander, an der eine. halbkreisförmig verbunden, während sie an der gegenu. einander nicht berührten und der Raum hier nur durch eine n. Mauer abgeschlossen war, wie man bas im Stadium von Sitzen noch beutlich fieht. Das athenische Stabium war, wie bas überhandt. wo bie Localitat es erlaubte, geschah, in einen natürlichen Thalets schnitt, ber fich gegen ben Sliffos öffnet, hineingebaut und hatte die ungewöhnliche Größe. Die Länge ber Laufbahn freilich war auf hier bie gewöhnliche, aber bie Sipe erftredten fich barüber binaus und bie Breite war fehr bebeutend; wohl an vierzig Sitreiben fliegen über einander auf, über benen fich auf beiben Seiten bie naturude Bobe noch weiter erhob. Auf ben Sigen mochten wenigstens vierzie taufend Berfonen Blat haben. Wann zuerft biefer von Ratur bem geeignete Plat als Stabium benutt wurbe, wiffen wir nicht. In gebaut aber hat es ber schon erwähnte Rebner und Rinanzmann 📚 furg. Aber erft herobes Attifos hat es gang mit Marmor aus ben pentelischen Brüchen belegen laffen, so bag es als eines ber ausge zeichnetsten Brachtwerke bewundert wurde. Ursprünglich fanden in bemfelben bie gymnaftischen Wettkampfe an ben Banathenden fatt; später in ber römischen Zeit wurden auch bie eigentlich ben Grieden fremben, roben Thiertampfe barin gehalten, wie benn Raifer Sabrian tausend Bestien hier hegen ließ. Die Marmorfite find jest wieber weggetommen, überhaupt bie Sitreihen verschwunden, aber bie Gut structionen nach bem Ilissos zu noch ba und die ganze Gestalt volständig erkennbar, und leicht mare hier wieber ein Schauplas bergestellen. Bom måler beigesetst steben noch in g Biberlager einer Statt her vermitter athenischen Gymnasien war offenbar bie tengänge von Platanen, Ulmen, Pap= Dichter nicht genug preisen können. Mühe eine ähnliche Anlage herzu= r bes Kephissos erquickend burch

- und Feigenbaume appig ge= Die Erwähnung i. liden Wettfampfe an ben 3. ... ber Demos Rolonos, gum 'n ber Stadt, ber Hippios gen Worten über bie athenischen 6. bei ben Griechen bie Orte, mo bie very · Seibon, ber bas Pferb Rattfanden, bas beißt bie Korperubungen, es größten attischen fleidete. Da aber biese einen Haupttheil ber gru bie, bem Debipus und ber gesammten griechischen Bilbung ausmachten Die attique Gymnasien recht eigentlich die öffentlichen Bildungent Fürst, von waren sie sehr einfach und wohl nicht viel anders, als nogen und mit ben für weinem Plage unter bem Schute eines heroen, mit ben für be ware unter vem Comp. Athen hatte in ber Beit feiner Mitten fonterer Reit feiner Reit Un= alle außerhalb ber Mauern gelegen. Erft in spaterer Beit et `en Konig Ptolemaos Philabelphos eines in ber Stabt, bem Dabit noch ein zweites beifügte. Bon jenen brei altern war bas eine ben Heros Afabemos geweiht und hieß bie Afabemie, bas zweite Beros Lyfos, bas Lyfeion, bas britte, für bie nicht aus legitime Gben ftammende Jugend bestimmt und bem Berafles geweiht, bie Annefarges; bie beiben lettern lagen nicht weit von einander norböftlich von ter Stadt, das Lyfeion nahe am rechten Ufer des Iliffos. jum Theil im Bereich bes jetigen Schlofigartens, bas Rynofarges etwas mehr nach Norden gegen ben Lyfabettos; bie Atabemie hingegen nordwestlich von ber Stadt in ber mohlbemäfferten Rieberung, bie fich rechts vom Wege nach Gleufis, bem Olivenwalbe und bem Rephistod zuzieht, wo fich ber Rame bis in bie neueste Beit erhalten Nach ben Perferkriegen wurden auch bie Gomnafien zu kunft= reichen Anlagen ausgebildet und zwar hat zuerst Rimon die Akademie mit Baumgangen bepflanzt und zu einem ber fconften Punkte in ber Gegent Athens gemacht. Spater murbe auch bas Lyfeion reich ausgestattet. Wir haben uns nun biefe Gymnafien als umfaffenbe Anlagen mit Saulengangen, verschiebenen größeren und Heineren Gebäuden, Rafenplagen und Baumpflanzungen vorzustellen, wo fich nicht nur bie Jugend herumtummelte, fondern Manner aller Alter binftromten, theile bem Treiben ber fraftigen Jugenb guzuseben unb fic wohl auch noch mit ihr zu meffen, theils heitere Unterhaltung zu pflegen ober auch in ernften Gesprächen Fragen der Bolitit und Bbilosophie zu erörtern. Daber waren fie namentlich auch ein Lieblingsaufenthalt bes Sofrates, ber, felbft ein in allen forperlichen Uebungen gewandter, gegen alle Beschwerben abgeharteter Mann und Bewunderer jugenblicher Schönheit, hier gern Jung und Alt auffucht und bie wichtigsten Intereffen bes Menschen zum Gegenstanbe geiftvoller Befpräche zu machen pflegte. Wenn wir ihn aber balb in ber Atabemie, balb im Lyteion, ober auf bem Wege von einem gum anbern finden, fo feten fich feine Nachfolger ausschließlich an einem ober bem anbern Orte fest. Sein größter Schuler, Blaton, lehrte vor zugsweise in ben schattigen Räumen ber Akabemie und zog im Alter fich in ein baran granzenbes kleines Befitthum gurud, bas an feine Nachfolger übergieng und fast ein Jahrtausend ber Sit ber natabe mifchen" Philosophenschule blieb. Blatone ausgezeichnetfter Schuler, ber aber balb seinen selbständigen Weg einschlug, Aristoteles, ber Tiefe bes Beiftes mit Umfang bes Wiffens vereinigt, wie fein Anbern, entwickelte feine Lehren, inbem er im Enteion auf und ab fpazierte, baber seine Schule die peripatetische, das beißt wörtlich die "lustwar belnbe", hieß. 3m Rynofarges ichlugen bie Rynifer ihren Sit auf, berm berühmtester, ber asketisch=originelle Diogenes von Sinope mehr burch ben Contrast seiner wunderlichen Bedürfnißlofigkeit zu der damals einreißenben Ueppigkeit und burch bas gangliche Beiseiteseten aller conventis nellen Rudfichten, als burch Tiefe ber Lehre seinen Ruf begrundett. Auf Beranlaffung biefer Schulen find benn bie Ausbrude Gymnafium, Enceum, Atabemie in bie neuern Sprachen übergegangen, freilich auf fo verschiebene Unstalten angewandt, bag ein Brieche ber fruberen Beit fcwer begreifen murbe, wie wir zu biefen Namen getommen

find. Das reizenbste ber athenischen Gymnafien war offenbar bie Afabemie, beren bichte Schattengänge von Platanen, Ulmen, Bab= peln und andern Baumen bie Dichter nicht genug preisen konnen. Roch jest ware bort mit leichter Muhe eine abnliche Anlage bergu= ftellen; benn noch riefeln bie Waffer bes Rephiffos erquidenb burch bie Barten und laffen Weinstod, Del = und Reigenbaume uppig ge= Rorblicher fließ an bie Afabemie ber Demos Rolonos, jum Unterschiede von einem gleichnamigen Blat in ber Stadt, ber Sippios zubenannt, wegen eines Seiligthums bes Boseibon, ber bas Bferb geschaffen hatte. Es war bie Beimatgemeinbe bes größten attischen Dichters, Sophofles, ber fie in seiner letten Tragodie, bem Debipus auf Rolonos, mit unfterblichen Worten gefeiert hat. Die attische Sage ergählte nämlich, bag ber ungludliche thebanische Fürst, von feiner treuen Tochter Antigone geleitet, fich hieher gurudgezogen und von Theseus gegen die eigene Kamilie geschütt, endlich hier in einem ben Gumeniben geweihten Plate eine Rubestätte gefunden habe. Un= ter Donner und Blit öffnete fich bie Erbe und nahm ben mit ben Sottern verföhnten Dulber in ihren Schoß auf. Sein Grab galt ben Athenern als ein Pfant ihrer Sicherheit und Macht. Gin niebriger Bugel aus tablem Raltfelfen erhebt fich bort über ber grunen tiefer gelegenen Nieberung bes Rephissos, ber eigentliche Rolonos, auf und an bem bie Beiligthumer bes Poseibon, mit bem auch hier Athene im Gultus vereinigt war und ihren Altar hatte, bes Prometheus und ber Gumeniben lagen. Der von Sophotles gepriesene Sain, in beffen Didicht von Lorbeer, Delbaum und Weinstod Rachtigallen schmetterten, wird fich aber nach bem Rephissos hingezogen haben, wo wohl auch die Wohnungen ber Roloneer ftanden. Auf ber bobe ruben jest bie fterblichen Refte eines ber verbienteften und geiftvoll= ften Alterthumsforschers, Ottfried Mullers, ben als ein Opfer feines unermublichen Wiffensburftes ein hitiges Fieber in ber Bluthe bes Mannesalters bahin raffte. Ein weißer Grabpfeiler aus pentelischem Marmor bezeichnet weithin feine Rubestatte. Gin zweiter etwas norb= licher gelegener bugel mag ein Beiligthum ber Demeter getragen haben.

Soviel über Athen. Wer die Stadt mit ihrer nabern und fernern Umgebung mit einem Blide betrachten will, ber muß auf den nördlich davon gelegenen, spisigen Sipfel des Lykabettos steigen. Dort genießt man bei der Capelle des h. Georg eine vortreffliche Uebersicht, die besonders bei früher Morgenbeleuchtung ungemein schon ift.

## Ein Sesuch auf ber französischen Klotte bei Balamis. Die Häfen Athens.

Dit bemfelben Courriere, ben ich bei bem Ausfluge nach Sumion und Marathon gehabt hatte, war ber Accord für eine langere Reise burch ben Beloponnes abgeschloffen und Alles vorbereitet, um am 10. April von Athen aufzubrechen. Unerwartet fcob fich inbeffen bie Abreise noch um einen Tag weiter hinaus. Die frangofische Alotte, bie wir von Sunion aus auf ber hohen See gesehen hatten, war an ber Rufte von Attita angetommen und hatte auf ber Rhebe von Salamis Anter geworfen. Die gablreiche Mannfduft ber Schiffe brachte ein reges Leben, täglich fah man frangofische Officiere und Matrofen in ber Stadt. Die Griechen, bekanntlich felbft tubne und gewandte Seeleute, faben mit Bewunderung die prachtigen Schiffe und nicht ohne bas Gefühl bes Schmerzes über ihre eigene Dhnmacht auf einem Glemente, bas gleichsam ihnen eigen zu gehören scheint. Unvergeflich bleibt mir in biefer hinficht ein Zusammentreffen mit bem bamals im Marineministerium angestellten Capitan Miaulis, einem naben Bermanbten, wenn ich nicht febr irre, Entel bes berühmten Seehelben von Sybra. Er ift ein iconer, ernfter Mann, mit einem Ausbruck, ber gleich beim ersten Anblice Bertrauen einflößt und gewinnt. Seine Erziehung hat er in unserm Baterlanbe, in Genf, von bem er noch mit großer Liebe fprach, erhalten und fpater langere Beit zu feiner weitern Ausbildung in England verweilt. Wie ziemlich natürlich, befragte ich ihn über ben Stand ber Rriegsmarine, aber mit trauri= gem Blid und Con entgegnete er mir: "3ch bitte Sie, fragen Sie mich barüber nicht." 3ch fragte nicht weiter, aber Thatfache ift, bag nur einige wenige Rriegeschiffe untergeordneten Ranges ba find, bat größte mar furg guvor burch Schulb bes commanbirenben Officiers geftranbet. Bei bem Salbleben, zu bem bie europäischen Großmacht Griechenland verurtheilt zu haben scheinen, mag barauf wenig antommen; es genugt einstweilen, wenn bie Rriegsmarine bas Auftommen ber Seerauberei, wozu bie an verborgenen Buchten und Schlufwinkeln fo reichen Bemaffer bes Archivels immer einlabend maren, m verbindern im Stande ist. Sollte aber Griechenland wieder einmal in einen Krieg verwickelt werben, so murbe gewiß bie trot aller Chicanen und Blocaben in ununterbrochener, außerorbentlicher Entwidlung begriffene hanbelsmarine wieber ihre Schiffe und Seelent liefern. Die Zukunft bes Landes beruht hauptfächlich auf ber Se. Miaulis ist jest Marineminister geworden und ich zweisle nicht, bat er thut, mas bie Rrafte bes Staates gestatten.

Am 9. April hatte ich im Gasthofe beim Mittageffen einen jungen Marineofficier vom Schraubenlinienschiffe Napoleon zum Rach barn, ber mich mit ber die Seeofficiere überhaupt auszelchnenden Ar tigkeit zu einem Besuche auf bem Schiffe einlub, was ich mit Bergnugen annahm; baber ich bie Abreise nach bem Beloponnese um einen Tag hinaus schob. Der 10. April, es war ein Sonntag, brach für ben kleinen Seeausflug nicht gunftig an. Es gieng in ber Krube en Sturm, bag bie Baufer erbebten, und ein Befannter, ber mich batte begleiten wollen, trat jurud. Aber wie bas im Guben fo baufig ift, war nach wenigen Stunden Alles vorüber und ber himmel ftrablir in wolfenlofer Beiterkeit. Go ritt ich um gehn Uhr nach bem Birams hinunter, wo balb nach mir eine Befellschaft mir bekannter griechischer herren und Frauen eintraf, mit ber ich hinausfuhr. wir burch bie enge Mundung aus bem hafen hinaus, aber langfamer gieng ce braugen, wo bie See noch ftart bewegt und ber Wint uns entgegen war, und fast neibisch saben wir mehrere Bote mit frangöfischen Officieren unter bem traftigen, gleichmäßigen Ruber-

plage zahlreicher Matrosen an uns pfeilschnell vorübergleiten. Die Re Attitas ift nörblich vom Piräeus felfig, wenn auch nicht gerabe , mit mehreren icharf eingeschnittenen fleinen Buchten; bas fub= icke Borgebirge von Salamis, im Alterthum Khnosura, jeht mi ber h. Barbara, ober wie bie Griechen sprechen Varvara ('Ayiα Infapa) genannt, tritt ihr ziemlich nahe entgegen; weiterhin bil= hann die Insel eine nach Westen ausgeschweifte Bucht, an ber # alte Stadt Salamis lag\*). Aber fast im entsprechenben Ber= Muifie springt gegenüber ber Berg Aegaleos vor, so baß zwischen nattischen Festlande und ber Insel eine Meerenge fich hinzieht, bie mall geringe Breite hat, welche überbies gerabe in ber Mitte vor ber Bid Salamis noch burch ein kleines Klippeneiland verringert wirb. Moftlich von der Spipe der h. Barvara liegt vor der Einfahrt in Enge linker hand eine andere etwas größere Felseninsel, ohne gend eine zum ganden geeignete Bucht, jest Lipfakutali, im Alter-Im Pfpttaleia. Die französische Flotte lag ziemlich im Gingang ben Canal. Bon ber "Bille be Paris", bem Flaggenschiff bes Duirals de la Suffe, tonte uns Mufit entgegen und auf ben anbern Schiffen machte fich ber Sonntag burch die Ruhe ber Mann= Maft bemerklich. Wir besuchten mehrere Linienschiffe und bie Offi= riere benahmen fich um fo zuvorkommender, ale fich bei ber Befell= Maft eine fehr hubsche Dame befand, und bie, welche fo glucklich waren ihren Arm zu erhalten, zeigten uns mit befonderer Grundlich= bit alle Raume. Borgugliche Aufmerkfamkeit erregte naturlich bas eft vor Rurgem fertig gebaute und bamals noch in seiner Art ein= pige Schraubenschiff Rapoleon, mit seiner Maschine von nahe an tanfend Pferbefraften. Die Ordnung und Reinlichfeit sowohl ber Mannschaft, als ber sämmtlichen Räume war überraschenb. Auffal=

<sup>\*)</sup> Ben herrn v. Belfen erhalte ich fo eben einen Brief mit einem Bericht über einen Befuch auf Salamis, wo es heißt: "Ben ber Neuftabt Salamis (im Gegensatzu einer noch altern) find an ber Oftseite ber Ambelakiabucht ausgebehnte Refte von hafenbauten vorhanden; sonft giebt es hier nur noch wenige Sepulcralinschriften und ein Grabrelief von etwa vier Fuß hobe."

lend war mir, von einem Officier zu vernehmen, baß erft ber jetige Raifer jebem Schiffe wieber einen Geiftlichen (aumonior) gegeben habe, mahrend fie unter ber Regierung von Louis Philipp keine ge-habt hatten.

Trop ber frangofischen Flotte trat aber boch vor Salamis bie Bergangenheit mit ganger Rraft vor ben Beift. Die berühmte Seeschlacht hat fich über einen großen Theil ber Meerenge ausgebehnt und auch besonders der Ort, wo die frangofischen Schiffe jest anterten, ift ber Schauplat großer Berlufte ber Perfer gewesen. Bein Jahre nach ber Rieberlage bes Datis und Artaphernes bei Marathon führte bekanntlich ber König Xerres zahllose Bolker bes Orients gegen Briechenland. Eine Flotte von zwölfhundert Rriegsschiffen folgte ben Bewegungen bes Landheeres. Die kleine helbenschaar bei Thermoppla war gefallen, gang Mittelgriechenland unterworfen, Attite felbft, beffen Bevolkerung fich auf die Flotte und in befreundete Orte geflüchtet hatte, ohne Wiberstand besett. Nur auf der Afropolis hatte fich eine Sandvoll Leute, welche bie bolgernen Mauern bes Drafels in einem Pallisabenwerte suchten, erfolglos vertheibigt. Die griechische Alotte hatte fich zwar an ber Norbkufte ber Insel Guboa bem übermachtigen Feinde tapfer entgegengestellt, aber nachdem bie Thermopplen in bie Banbe bes Feinbes gefommen waren, zurudziehen muffen. Die perfische Armada war burch ben Euripos und um Sunion gefahren und lag in ber weiten Bucht von Phaleron, fuboftlich rom Biraeus. Nach Berfien mar bie Siegesbotschaft geschickt worben, bas bas hauptziel bes Rrieges erreicht, Athen in ben Sanben bes Groß königs fei. Und bie Befchwaber ber Briechen ftanben inbeffen vor Salamis und — haberten. Denn bie egoistischen, kurzsichtigen Beloponneffer wollten fich nach ihren Bafen gurudziehen, in ber hoffnung, burch die Mauer, die fie quer über den Isthmos bauten, hinlänglich gesichert zu fein. Geschah es, so war Alles verloren. Aber bie Vorfehung hatte ce anbere beschloffen. Sie hatte ben Griechen einen jener feltenen Manner gegeben, bie ben Bang ber Beltgefcichte bestimmen, ben Themistokles, ber nicht nur mit scharfem Blide bas

erannaben bes Rrieges langft gefeben und bas einzige Wiberftanbsittel, bie athenische Flotte geschaffen hatte, sonbern von keiner Be= br erschreckt, nur um fo größere Baben bes Beiftes entwickelte, je uberwindlicher bie Schwierigkeiten ber Lage zu fein schienen. ft fich über Themistotles Charatter Bielerlei mit Recht fagen und noch viel mehr gefagt worben, aber tein anberer griechischer Staats= ann ober Kelbherr batte bamals Griechenland gerettet. Seine Ent= Aoffenheit und Ruckfichtslofigkeit in ber Wahl ber Mittel hat ben ieg wiber Willen eines Theils ber hellenen erzwungen. Anfangs tte er burch Ueberrebung und Drohung bie Flotte, beren Oberbe= il ber Spartaner Eurybiabes führte, zurückzuhalten gewußt, aber 3 bas nicht mehr fruchtete, sonbern ber Rriegsrath burch Stimmen= brheit Salamis zu verlassen beschlossen hatte, griff er zu jenem tannten verzweifelten Mittel. Er ließ bem Ronige burch einen Berruten Alles wahrheitsgemäß berichten und forberte ihn auf, burch nftellung und Angriff ber Flucht ber Griechen zuvorzukommen; cht werbe ber Sieg über bie Uneinigen fein. Xerres gieng in bie ille. Bas Themistokles rieth, war ja nur bie rasche, vollstänbigere 18führung bessen, was von perfischer Seite bereits ohnebies be= loffen war. In einem Kriegsrathe batte fich die große Mehrheit r Stimmen fur ben Angriff ausgesprochen; nur bie Furstin von alitarnaffee, Artemifia, hatte gerathen, juguwarten, bie bie Brieen aus Mangel an Lebensmitteln und Angft fur ben Beloponnes re Stellung verlaffen und fich zerstreuen wurden. Ihr kluger Rath ir von Xerres belobt, aber nicht angenommen worden. Noch ben= ben Abend fette fich bie Flotte in Bewegung, um ben folgenben ag anzugreifen. Aber noch ftand ben Griechen ber Ruckaug offen rch bie westliche Meerenge zwischen Salamis und ber Rufte von legara. Da kam mit Anbruch ber Nacht ber Bote von Themistokles. ocherfreut glaubte nun Xerres, es handle fich nicht sowohl um eine blacht, als barum, teine Klüchtlinge entwischen zu laffen. Um litternacht wurden zweihundert Schiffe betachirt, um die schmale eftliche Meerenge zu fverren und fo ben Weg nach bem Beloponnes

abzuschneiben, die Hauptmacht\*) füllte ben ganzen Canal zwischen ber Sübspise von Salamis und Attika. Die Griechen waren gänzlich umgarnt und zu aller Fürsorge eine auserlesene Mannschaft persischen Fußvolks auf das Inselchen Psyttaleia gebracht, um bahin verschlagene Griechen zu töbten, Perser zu retten. Mit Tagesandruch suhr die Perserslotte weiter in den Canal vor, in der Art, daß der rechte Flügel mit den phönikischen Schiffen am weitesten gegen Gleusis zu stand, während der linke mit den aflatischen Griechen seine Stellung am meisten ostwärts dem Piräeus zu hatte \*\*).

An dem letten sublichen Abhange des Aegaleosberges über ber Bucht saß König Kerres, von seinen Großen umgeben. Seine Gegenwart sollte die Kämpfenden zur Tapferkeit anfeuern, und Schreiber waren nach persischer Sitte bereit, die Namen und Thaten berer, die sich auszeichneten, in die Chroniken des Reiches einzutragen. Die anstoßenden höhen waren von persischen Landtruppen bedeckt, von denen ein Theil gegen den Jihmos vorgerückt war. Aber die Griechen waren nicht unvorbereitet. Schon am Borabende hatten sie alle

<sup>\*)</sup> Wenn herebot VIII, 66 richtig rechnet, baß bie frühern Berlufte ber Beffer burch bie von ben Inseln gesemmenen Verstärfungen vollständig ersest werten seien, so betrug bieser haupttheil ber Flotte etwa 1000 Schiffe. Aeschiles eich bagegen die Gesammtzahl auf 1000 an, worunter 207 Schnellsegler, alse bier ben nach Detachirung jener 200 Schiffe 800. Lgl Leafe, die Demen Attitet, beutsche Uebersetzung, S. 187 ff. Die Erklärung, Aeschylos rechne 1000 gewöhnliche Schiffe und 207 Schnellsegler, ift burchaus erzwungen und sprachwitzig.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser einer neueren Schrift über bie attischen Demen (Recherches sw la Topographie des Demes de l'Attique, Napoléon - Vendée 1853). C. hanriot, siellt S. 37 bie Jenier umgekehrt auf ben rechten Flügel, intem er sich wehl bie Schlachterbnung von ber attischen Küste bis nach Salamis auer burch die Meerenge aufgestellt benkt. Allein Herobet sagt ausbrücklich, die Bei nikter seinen am meisten gegen Eleusis gestanden, was nur möglich ist, wenn sie den rechten Flügel hatten, und Dioder. XI, 17 sagt bestimmt, die Athener seinen auf bem linken Flügel den Phöniktern gegenüber gestanden, solglich biese auf dem rechten persischen. Aus der Angabe Herobots, daß gleich als die Griechen von Salamis in die See subren, die Berser auf sie eindrangen (VIII, 84 avayouéroisi de ogi adrica enexato of Bagbagor), solgt auch entschleten, das diese ziemlich weit in die Meerenge vorgesahren waren, wenn auch vielleicht nicht so weit, als Leake und Kiepert auf ihren Planen angeben.

ihre Schiffe in Bereitschaft gefett, freilich ein Theil in ber Absicht au flieben. Als aber bie Nachricht von ber Ginschließung, erft burch Ariftibes und dann burch ein von ben Berfern übergelaufenes Schiff ber Infel Tenos gebracht worben war, ba hörte bas habern auf unb Alle rufteten fich freudig zur Schlacht. Wie die Perferflotte fich na= berte, die Phonikier auf bem rechten Flugel, die affatischen Griechen auf bem linten, ruberten ihnen bie breihundertachtzig griechischen Fahr= zeuge entgegen, auf bem linken Klugel bie Athener mit hunbertachtzig Schiffen ben Phonifiern gegenüber, auf bem rechten bie Spartaner mit gehn und bann junachft bie tapfern, feegeubten Bewohner ber Infel Aegina mit breißig Schnellfeglern. Ginige Beit verfagten fie, wie es scheint aus absichtlicher Berechnung, ben Rampf, bis ber fühne Angriff eines athenischen Schiffes bas Zeichen zur allgemeinen Schlacht wurde. Doch boren wir, wie ein Mittampfer felbft ben Borgang schilbert. Gin Bote berichtet in ben "Berfern" bes Aefchylos ber Ronigin Mutter Atoffa \*):

> Sobald mit weißer Roffe Bug der Sag Das gange Land erleuchtend tam im Strahlenglang, Da icoll zuerst von jenen ber mit Rlang ein Ruf In froher Liedesweise, bell auf gab jugleich Den Kriegesruf des Felsgeftades Biderhall Burud, und gurcht empfanden alle Barbaren da Betäuscht in ihrem Soffen : denn zu feiner Blucht Das ftolze Rriegelied ftimmten jest die Sellenen an, Bielmehr zur Schlacht zu fturmen tuhn in tapfrem Muth. Trompetenruf dann alles überschmetterte, Und alsobald der lauten Ruder Zusammenschlag Belenkt bom Taktruf traf der Salgflut braufend Feld. Und ichnell bor Augen ftanden fichtbar alle da: Buerft der rechte Flügel wohlgereihet fuhr Boran in Ordnung, hinter ihm der gange Bug Ram angerudt; ju boren mar ju gleicher Beit

<sup>\*)</sup> Aefcplos Berfer, B. 386, nach ber Ueberfetung von Salomon Bogelin.

Bielfacher Ruf: Bellenenfohne bringet bor, Die Freiheit ichafft dem Baterland, die Freiheit ichafft Fur Beib und Rind und heim'icher Gotter Beiligthum Und der Ahnen Grabmal, jest für alles gilt der Rampf. Und auch von une in Berferfprace fcoll Geton Entgegen, nicht mehr faumen ließ ber Augenblid, Eindrang nun alsbald Schiff auf Schiff mit ehernem Borfprung: den erften Unfang bot ein bellenisches Sahrzeug das eines Phoniterschiffes Beiden gang Abrif, auf andre lentten andre bann ben Riel. Und mohl querft hielt Stand ber Schwall des Berferheers, Doch bald gerieth im engen Sund der Schiffe Bahl Ins Gedrang und Sulfe bot dem Rachbar teiner bar, Bom eignen Bolt durch erzbewehrten Schnabels Stos Traf Schlag und Rif allüberall die Rudermehr. Der Sellenen Schiffe mahrenddes nicht unbedacht Undrangten rings im Rreife, boch auf ichlug ber Bauch Der Schiffe, nicht des Meeres Flache fab man mehr Bon Schiffsgetrummer überdedt und Mannermord. Das Ufer mar, ber Rlippenrand von Leichen voll. Und jedes Schiff in wilder Flucht fortruderte So viel fich fanden in der Barbaren Becresjug; Indeffen wie auf Thunfifch' oder ein volles Res Mit Ruderftuden, losgeriffnem Trummerwert Die Feind' einschlugen, spießten, Jammerlaut jumal Mit Behgeschrei des Meeres Salgflut rings umfing. Bis bin im Blid der dunkeln Racht das Gange fdmand. Die Schaar der Uebel, ob ich gleich gehn Tage bir Fortredend fprache, nicht ju Ende bracht ich fie, Das wiffe ficher, nimmermehr an einem Jag Erlag dem Tod ein Menschenheer von folder Babl.

#### Und weiter:

So viel der Perfer Körpertraft auszeichnete, An Muth die erften, prangend auch in Adelsglanz, Dem Herricher felbst an Treue stets die Bordersten, Die ftarben kläglich, Schmach bedeckt ihr Todesloos.

Es liegt ein Eiland vorn an Salamis Gegend bort, Rlein, fdmer gur Landung, oft bom reigenliebenden Gott Ban betreten, nach dem Saum der Meeresbucht, Dorthin entfandt' er diefe, daß fie, fobald vom Schiff Geftürzt der Zeind fich Rettung fucht' am Infelftrand, Umbrachten leicht bewältigend ber Bellenen Beer, Die Freunde aber bom Meergewog erretteten; Bohl schlecht der Zukunft kundig. Denn nachdem der Gott Den Bellenen jenes Schiffgefechtes Ruhm verliehn, Roch felben Tags mit fester eherner Behr den Leib Umschirmt aus seinen Schiffen springt und ganz im Ring Umftellt ber Beind bie Infel, nirgends fanden fie Bur Flucht ben Musmeg, viel bon Sand gerfcmetterten Sie Felfenftude, Pfeile viel ber Bogenfonur Entsendet brachten wo fie trafen Todesnoth. Bulest jum Angriff angerudt in Ginem Sturm Einhaut, zerhadt ihr Schwert ber Ungludselgen Leib. Bis insgesammt das lette Leben allen fowand. Und Terres forie ba foldes Unheils Tief er fah, Denn gang bas Meer überschauend mar ein Sis ihm dort Ein hoher Bugel nah am Rand ber Meeresflut, Sein Rleid gerriß er, bellen Lauts aufjammert er, Und gab dem Landheer alfofort des Bugs Befehl Und fuhr dahin in wilber Blucht.

So Aefchylos, ber, wie früher bei Marathon, so bamals bei amis mitgekämpft hatte und ber zuverläßigste Zeuge ber Schlacht Zenes Schiff, bas ben Kampf eröffnete, war das eines Atheners inias aus Pallene, ber nach ber Schlacht ben Preis ber Tapfererhielt, nach einer freilich kaum glaubwürdigen Nachricht ein ber bes Aeschylos. Die Schwerbewaffneten aber, welche die Perser Psyttaleia niebermachten, hatte Aristides dahin geführt. Die itliche Entscheidung bes Kampfes hatte in bem mittleren Theile

bes Canales statt, aber ber Hauptverlust ber Berfer in ber füblichen Mundung, wo bie Aegineten vom rechten Glugel ber fich in ben Beg stellten und schreckliches Berberben unter ben Flüchtigen anrichteten. Die Schiffe, welche entkamen, fanben im Phaleron eine Buflucht. Die Perfer hatten auch hier, in noch hoherm Grabe als bei Darathon, Fehler, fast unbegreifliche Fehler begangen; benn batten fie ruhig zugewartet, fo ware nach aller menschlichen Berechnung bie Sache ber Griechen verloren gewesen. Daß fie überhaupt eine Seeschlacht lieferten, war gefehlt, noch mehr, daß fie fie in fo engen Bemaffern lieferten, wo ihre Uebergahl ihnen mehr fcabete, als nutte. Die Berblendung begreift fich aber, wenn man bebentt, bag bei bem Migverhältniß ber Streitfrafte bie meiften perfifchen Alottenbefehlehaber gar nicht am Siege zweifelten und gern bie Belegenbeit benuten wollten, um unter ben Augen bes Monarchen ohne Gefahr Auszeichnung zu gewinnen, und manche, die vielleicht anbers bachten, mochte bie Angft fur feige ju gelten jurudhalten, ihre mabre Reinung zu außern, befonders gegenüber ben tampfluftigen Rubrern bet perfischen Landheeres. Und ber Fehler ift um fo eber zu entschulbigen, wenn man erwägt, daß ohne Themistokles die Perfer auch fo ohne Breifel ihr Biel erreicht hatten. Nicht als ob bie Peloponneffer feige gewesen waren; fie haben im Rampfe bas Begentheil bewiesen; aber beschränkte Ortspolitik ließ fie das Richtige verkennen, gerabe wie im Jahre 1798 bie fleinen Cantone Bern im Stiche ließen und bann gu fpat an ber Schindeleggi und am Rothen Thurm Bunder ber Tapferg feit verrichteten. Themistokles tam einem ahnlichen Ausgange guvor, indem er bie Schlacht in ber Meerenge berbeiführte, und mit Recht schrieben bie Athener ben gludlichen Erfolg fich bei, weil fie bie bri wichtigsten Dinge fur ben Sieg gestellt hatten: bie größte Bahl ber Schiffe, ben einsichtigsten Führer und bie unverdroffenbfte Rampfetfreudigkeit. Athen hat hier zum zweiten Mal die Civilifation und Freiheit Europas gerettet und bas in einer Schlacht, wo fich Denichenmaffen gegenüber ftanben, wie felten gur Gee. 3wifchen gweis

und breimal hunderttausend Mann haben an jenem Tag in ben engen Gewässern gegen einander gestritten.

Gigenthumliche Gebanken brangten fich bei bem Befuch biefer welthistorischen Stätte unwillfurlich auf. Die Deere und Inseln find biefelben geblieben, wenn auch Alles ober und fahler ift und nur sparliche Mauerreste ben Plat anzeigen, wo einst bie Stabt Sala= mis lag. Die Bucht von Salamis ift so schon geschweift, ihre Ufer find so malerisch geformt, wie vor Jahrtausenben, als "bes Kelsge= Rades Widerhall" ben Kriegesruf zurudgab; noch ift bas Inselchen Psyttaleia "schwer zur Landung" und noch überschaut man vom Abbang bes Aegaleos ben gangen Rampfplat, wie Ronig Terres. Aber welche Gegenfate boten fich im Uebrigen bar. Wo bamals bie taufenbe von Rriegeschiffen ber Affaten in übermuthiger Siegesgewißbeit fich brangten, um balb in schmählicher Flucht zu bezeugen, bag ber freie Beift bes Occibents boch über ben unorganischen Daffen bes bespotischen Orients ftebe, ba anterte auch jest eine ftolze Rriegsflotte, aus bem fernen Weften gefanbt, ber jur Beit ber falaminischen Schlacht ben Griechen noch wenig bekannt, Barbarenland hieß. An Babl ber Fahrzeuge und auch ber Bemannung war fie mit jener Perferflotte, ja felbst mit ber griechischen lange nicht vergleichbar und boch wie weit überlegen! Belch ungeheurer Fortschritt von jenen Ruberschiffen mit einigen Bogenschüten und Speerschleuberern zu ben Dampflinien= fciffen mit ihren Befchüpreihen, beren eines gange Flotten bes Alterthums wie Spreu gerftreuen wurde; und wie bemerkenswerth boch andrerseits, bag bie beutige Schiffsmechanit, nach langem ausschließlichem Gebrauch ber Segel, wieber ju bem Principe ber alten Rriege= fchiffe gurudgefehrt ift, bas Fahrzeug burch Ruber gu bewegen unb fo vom Winde fast unabhängig zu machen. Mur ist freilich an bie Stelle ber Menschenhanbe eine andere viel machtigere Bewegungefraft getreten, wodurch eine unglaubliche Ersparnig an Menschen eingetre= ten ift. Die größten Klotten neuerer Zeit brauchen nicht so viele Seeleute, ale magige bee Alterthume. Und biefe Flotte einer großen Bestmacht war nicht etwa getommen, ben orientalischen Barbaren, unter beffen Joch noch bie meiften ganber bes fuboftlichen Europa schmachten, ber noch fast bis an bie Thermopplen Gebieter beißt, in bas Land, in bas er gehört, nach Afien, zurudzuweisen, sonbern auch hier ist die Lage ber Dinge so verandert, daß bas Umgekehrte ber Fall war. Sie war ba, um ihn in seinem Befite zu schuten gegen feinen mächtigern halbeuropäischen nörblichen Rachbaren, beffen bertschaft in jenen schönen ganbern allerdings bas westliche Europa gang anders bedrohen wurde, als bie hinfiechenden Turten. Die Erhaltung einer Macht, die ihrem Grundwesen nach nothwendig mit unserer gangen Civilisation im Wiberspruch steht und bie fich auflosen muß, sebalb fie es nicht mehr ift, wird jest als eine hauptaufgabe ber Bolker bezeichnet, die fich rühmen an ber Spite ber Civilisation zu geben, ober vielmehr fie wurde es, als bie Flotte bet Salamis lag. Dem schon hat fich bas mahre, natürliche Berhaltniß soweit bergeftellt, bas bie eifrigen helfer zu höchst lästigen Beschütern und unbequemen Freunden geworben find und ben Boben bes wantenben Demanen reiches vollends untergraben haben.

Meine Absicht, von der Flotte noch weiter nach Norden in den Canal zu fahren und bie Stätte ber alten Stabt Salamis felbft gu besuchen, wurde durch ftarken Gegenwind verhindert, dagegen benutt ich, im Piraeus angekommen, die Gelegenheit, die alte hafenftabt etwas näher zu betrachten. Die Natur hatte ben Athenern in ber That hier einen herrlichen Plat gegeben, ben fie trefflich zu benuten verstanden. Sublich von bem tief ins Land eindringenden Safen liegt nämlich eine für eine sehr bebeutenbe Stadt hinlanglichen Raum barbietende felfige Salbinfel, bie, von brei Seiten vom Meere befpult, nur nach Often burch eine sumpfige Nieberung mit dem Restland 311= sammenhängt, so bag man beutlich erkennt, bag fie einst eine Insel gewesen ift. Ihre gange Beschaffenheit machte fie im Alterthume nach bem bamaligen Standpunkte ber Kriegskunst und Schifffahrt noch weit mehr als jett ebensowohl zur Festung, als zu einem Safenplate geeignet. Drei Safen hatte die Natur hier gebilbet; ber größte ift ber jest noch vorzugsweise im Gebrauch stehende und als Biraeus befannte, ber burch eine schmale von Rorben vorspringende Landzunge. bie icon früher ermähnte Getioneia, so geschloffen wird, bag nur eine enge Ginfahrt bleibt. Bon einem früher am Ufer liegenben, burch Morofini nach Benedig gebrachten Löwen führt er auch ben befondern Ramen Borto Leone ober Drakos. Diefer Safen also begrangt bie Dalbinsel fast in der gangen Länge ihrer Rordseite; die zwei andern viel kleinern, beibe fast treisrund, befinden fich am füblichen Ufer, rings bis an ben engen Gingang von ber halbinfel felbft umfcbloffen. Der westlichere, jest Stratiotifi ober Bascha Limani genannt, tritt bem großen, nörblichen hafen so weit entgegen, baß nur ein ziemlich ichmaler Ruden bazwischen bleibt, ber bie westliche Salfte ber Salb= insel mit ber öftlichen verbindet. Bon biefer öftlichen Salfte wird ber britte und fleinste hafen, Phanari, umschloffen. Pascha Limani und Bhanari find fur bie jegigen großeren Schiffe nicht brauchbar, waren aber für die des Alterthums vortrefflich. Die westliche Halbinsel feigt von allen Seiten nach ber Mitte ziemlich fanft zu einer mäßigen bobe empor, auf ber jest einige Windmublen fteben, in ber öftlichen bagegen erhebt fich viel höher gerabe über bem hafen Phanari ein fteiler Felfenhugel, ber alle brei Safen beherrscht und jugleich ben gangen Plat gegen die Landseite bin schütt. Er bilbet die natürliche Afropolis der ganzen Halbinfel und heißt noch Kastella. Nordwest= lich bavon aber breitet fich bis an ben innern Theil bes großen Dafens ein ziemlich ebenes Terrain aus, bas bie jetige Stabt jum Theil einnimmt. Suboftlich von ber Halbinsel zieht fich an bem gang niedrigen, sumpfigen Ufer die weite, feichte phalerische Bucht bin bis au ber Capelle bes h. Georg, wo fich bas Ufer wieber zu ber Bobe erbebt, die jest Tris Phrgi, die brei Thurme, heißt.

Bis in die neueste Zeit nahm man nun fast allgemein an, der Phanari sei der alte Hasen Phaleron, den die Athener bis in die Zeit des Themistokles im ausschließlichen Gebrauche hatten, an ihm habe die Ortschaft Phaleron gelegen und auf dem steilen hügel Rastella die phalerische Burg, von der nun freilich kein alter Schriftsteller spricht. Den Pascha Limani nahm man für den hafen von

Munychia und nannte die ganze westliche Halbinsel Munychia, indem man auf die Windmühlenhöbe die Burg sette, obwohl von einer solichen keine Reste zu sehen sind. Den großen hafen nahm man ausschließlich für den Piräeus, die gleichnamige hafenstadt beschränkte man auf den ebenen Plat im inneren Winkel desselben, und in einigen Buchten, welche er bildet, glaubte man die von den Alten erwähnten drei verschließbaren häfen zu erkennen.

Diese im Einzelnen, besonders in hinficht auf die Burg Runnchia, schon von Andern mit Recht angesochtene Anschauung hat aber Ulrichs sowohl auf die Grundlage der oben beim Theseion erwähnten Seeurkunden, als der Angaben der alten Schriftsteller und an der Hand der genauesten Localkenntniß als irrig nachgewiesen und eine andere Ansicht über die alten Hafenorte aufgestellt, die meines Grachtens zu den schönsten Ergebnissen der neuern topographischen Forschungen zu rechnen ift und der ich mich daber im Folgenden ansschließe \*).

Der alteste hafenort Athens, Phaleron, welcher ber Stadt um

<sup>\*)</sup> Buerft bat Ulriche feine Anficht entwidelt in ber athenischen Zeitschrift Boarwie φυλλάδιον H'. Tou. A'. 5 Φεβυ. 1843, in tem Auffage: Oi λιμένες και το μακοά τείχη των Αθηνών, frater in ter Beitfdrift für bie Mit. Biff. 1644, S. 17 ff.: Ueber bae attifche Emporium im Biracus. - Reuerringe bar ter oben angeführte C. Sanriet in feinen Recherches sur la Topographie des Demes de l'Attique, &. 18 ff. bie Meinung von Ulriche in nicht febr ange meffenem Tone ale bie eines "jeune antiquaire allemand " verwerfen, ten tie Gudt Neuce, oft auf Roften ber Babrheit unt Babricheinlichkeit, qu fagen. bewogen habe, tie berfommliche Unficht umzufturgen (si l'amour de dire de nouveau, souvent au prix de la verité et de la vraisemblance, a pu entrainer un érudit estimable a bouleverser, sur cette question des trois ports d'Athènes, toutes les idées reques etc.). Unter ben Grunten, bie er bagegen anführt, finbe ich aber nur einen einzigen, ber Beachtung vertient, namlich , bag bei ber Capelle bee b. Georg ein Safen nie moglich gewesen min wegen ber Beschaffenheit bes Meeres. Der icharf unt fein beobachtenbe Ulriche behauptet aber bae Gegentheil. Leiter habe ich felbft tiefen Buntt nicht nober betrachtet. 3m Uebrigen ift bie Bolemit bochft oberflächlich gehalten und recht fertigt in feiner Deife ben angeschlagenen Sen und ben guverichtlichen Schlus tag man nun bie Auflehnung gegen bie alte, evitent richtige Benennung nicht begreifen tonne.

ein Bebeutenbes naber mar, als ber Biraeus, lag nicht beim Safen Bhanari, fonbern an bem fudöftlichen Enbe ber phalerischen Bucht bei ber Capelle bes Sagios Georgios. Sobald aber Athen anfieng eine Seemacht zu werben, tonnte biefer nicht mehr genugen. Themiftofles ertannte bie Borguge bes Biraeus und bewog bie Athener, ihn zu befestigen und gum Rriegshafen einzurichten. Unter bem Birdeus haben wir im weiteren Sinne die gange vorher beschriebene halbinsel mit den brei Dafen Drakos, Bafcha Limani (Stratiotiki) und Phanari zu verfteben. Bis babin war er ein gewöhnlicher offener Demos gewesen, beffen Bohnungen ohne Zweifel hauptfachlich am innern Enbe bes norblichen hafens lagen, wo wieber bie beutige Stabt ift. Anbere werben aber icon bamals an bem Mungchia genannten Sugel Raftella und bem gleichnamigen baran ftogenben Safen, bem jetigen Phanari, gestanden haben. Munychia war aber nie ein felbständiger Demos. jondern nur ein Theil bes Piraeus, mabrend Phaleron von jeher eine felbständige Bemeinde mar und blieb. Auf Betrieb bes Themi= notles murben nun also große Safen = und Befestigungsbauten ichon vor ben Perferfriegen angefangen, aber erft einige Jahre nach biefen mit ber Ringmauer abgeschloffen, moburch ber Biraeus gum erften und festesten Seeplat von Griechenland wurde. Die machtigen pracht= rollen Mauern, bie gang aus Quabern ohne Mortel, in ungewohn= licher Dide und Bobe aufgeführt waren, umichloffen nicht nur bie gange Salbinfel, sonbern auch noch bie Nordseite bes großen Safens bis zur Landzunge Getioneia\*). Thufpbides giebt bie ganze Aus=

Dieber bie Mauer bes Piraeus ift jest Roß in ben Archaelogischen Auffahen I, S. 230 ff. zu vergleichen, ber fich gegen bie von Appian angegebene Sobie von sechzig Fuß ausspricht, außerbem meint, baß bie Angabe bes Thutybibes, baß zwei Bagen beim Bau in entgegengesetzter Richtung an einander vorbei hins und hergefahren seien, auf bie untern Steinlagen zu beschränken sei und endlich selbst vermuthet, baß nur ber untere Theil von Quadern, ber obere aber von Lehmziegeln erbaut gewesen sei, obgleich er zuzugeben scheint, baß sie zuerst bis zur Berftörung burch Enfanter vielleicht ganz aus Quadern gewesen sei. An Lenterem barf aber bei bem ausbructlichen Beugnis bes zuverlässsoch Thutybibes gar nicht gezweiselt werden. Ueberhaupt scheint mir Roß bei ber Untersuchung bie von Konon erbauten und von Sulla zerstörten Mauern nicht hinlänglich von

behnung auf sechszig Stabien ober anberthalb beutsche Deilen an. Alle brei Bafen waren also vollständig in bie Befestigungen inbegriffen und die Mauern liefen bis an die burch Steinbamme gebilbeten engen Ginfahrten, welche, gleichfam bie Secthore, burch große Retten und Taue geschloffen wurden. Um bie zwei fleinern Bafen und eine in die Halbinfel einbringende Bucht bes großen, rechts ron ber Einfahrt, murben fogenannte Schiffshäufer gum Berwahren ber Rriegsschiffe angelegt, hundert an bem Safen Phanari ober Munychia, zweihundert an bem Bascha Limani, ber bamals Zea bieß, und hunbert an ber Bucht bes großen, welche ber Safen Rantharos genannt wurde. Eigentlich führte wohl ber gange große norbliche Safm diesen Ramen, aber als ber bebeutenbste und als ber einzige Sanbelshafen wird er gewöhnlich furzweg ber Biraeus ober ber hafn genannt. Beim Baffin bes Rantharos maren bas Geearfenal und bie fammtlichen übrigen großartigen Anstalten für bie Rriegeflotte m richtet. Der innere öftliche Theil bes hafens aber war fur bie bas belofchiffe bestimmt; ihn umgaben Waarenlager, Sallen und anter für ben Seehandel erforberliche Bebaube, es war bies bas fogenanm Emporion. Gin reges, vielbewegtes Leben entfaltete fich; bie Beide ferung vermehrte fich rafch, an ber Stelle bes frubern borfarign Demos entstand eine große Stadt mit breiten, planmagig angelegen Strafen und einem prachtigen, geräumigen Marktplate; gablriche Tempel und ein Theater \*) erhoben fich, und auf bem Felsenbugel in

ben themistelleischen burch Lysanber und bie Dreisig zerfterten zu unterschiten und bie bamalige Berfierung zu sehr zu beschränken. Denn wenn auch Erfant und bie Spartaner mit einer nur theilweisen Zersterung sich begnügten, so fernen die Dreisig nachber sie vollständiger burchgeführt zu haben. Bgl. Lesaut Erratosth. S. 40. 63, wemit auch wohl stimmt, daß bieselben die Schiffeldist um brei Talente auf ben Abbruch verlauften; Isotrat. Arcopag. S. 66. Tie tononischen Mauern, die mitten im Kriege und zugleich mit ben langen Maura ausgesührt wurden, sind aber gewiß nicht mit ber gleichen Sorgfalt, wie is frühern, gebaut gewesen.

<sup>\*)</sup> Man nimmt gewöhnlich zwei Theater an, eines in Munnchia am Abhange tot Dugels und eines im Plraeus, westlich vom Safen Pascha Limas in glaube ich zuerft bemerkt, bas bas von ben Alten balb nach Munnchia, bat me

öftlichen Theile wurde bie feste Burg Muntchia erbaut, beren militärische Bebeutung allerdings erst in der spätern makedonischen und römischen Zeit mehr hervortritt, daher sie vielleicht als besondere Burg erst später befestigt worden ist. Die Verbindung des Piräeus mit Atben durch die zwei langen Mauern (eine dritte kurzere lief nach dem Phaleron) war endlich der wurdige Abschluß des großen themistokleischen Werkes. Alles das entstand nun freilich nicht auf einmal, sondern in allmäliger, aber doch sehr rascher Entwicklung und erreichte seinen Höhenpunkt in der Zeit der ausgebildeten attischen Seeherrschaft unter der Staatsleitung des Perikles in der zweiten Hälfte des fünften Zahrhunderts v. Chr.

Der Sturz ber attischen Macht traf natürlich keinen Bunkt so schwer, wie die Hafenstadt. Die Mauern des Biräeus sind im Jahre 404 mit den langen nach der Nebergade Athens an Lysander niedersgerissen, die Schiffshäuser von den Dreißigen zum Abbruche verkaust worden; Athen sollte seine Secherrschaft rergessen. Aber es dauerte nicht viel über zehn Jahre, dis Konon vermittelst persischen Geldes die Befestigungen herstellte. Gine eigenthümliche Wendung der Verbältnisse hatte dabin geführt, daß Persien den Staat, an dessen kühsnem Muthe einst seine Eroberungspläne gegen Guropa gescheitert waren, gegen Sparta unterstützte, nachdem es diesem wenige Jahre zuvor durch seine Subsidien zum Siege verholfen hatte. Athen wurde, wenn es auch nie mehr die frühere Macht gewann, doch wieder der erste Seestaat Griechenlands, der Piräeus wieder ein ungemein beslebter Plat. Nach den setzt im Theseustempel bewahrten, aber im Piräeus gefundenen Seeurkunden waren an den drei Kriegshäfen

tem Piraeus benannte Theater ein und tasselbe sei, bessen Reste man am Abbang ter Burg Munychia sieht, und ich stimme ihm auch in dieser hinsicht vollftandig bei. Wo Leale das Theater des Piracus hinsept, konnte ich von einem Theater nichts sinden; die wechselnte Benennung nach Munychia und Piraeus erklärt sich aber gang natürlich, sobald man weiß, daß Munychia eben nur ein Theil tes Piracus war, wo zwei Theater sehr auffallend waren. Ich begreife taber nicht, daß Kiepert, der sonst Ulrichs durchweg folgt, zwei Theater auf seinem Plane behalten hat.

wieber Schiffshäuser fur breihunbert seche und achtzig Erleren und ber hanbelshafen war nach wie vor ber Mittelpunkt bes hellenischen Berkehrs. Als aber burch bie makebonischen Eroberungen nicht allein Athens politische Dacht ein Ende nahm, sonbern auch ber Berkehr neue Wege einschlug und andere Plate ben Sanbel an fich zogen, ba veröbete allmälig die hafenstabt. Wie gewaltig jeboch bie Befestigung noch war, beweist die ausgezeichnete Bertheibigung bes Plates burch ben pontischen Kelbberen Archelaos im mithrabatischen Kriege. Alle Anftrengungen Gulla's, burch Sturm, burch Belagerungemaschinen, Begenwerke und Minen bie Festung ju nehmen, führten ju teinem vollständigen Erfolg, bis Archelaos nicht sowohl burch die Romer gezwungen, ale burch Befehle feines Ronige genothigt, fie raumte. Sulla zerstörte die Mauern und Arfenale, die jest nie mehr bergeftellt murben. Bur Beit bes Augustus erwähnt ber Geograph Strabon hier nur noch einen unbedeutenden offenen Ort. Aber trobbem findet man noch beute überall die ansehnlichsten Refte ber Safen = und Befestigungsbauten. In einem großen Theile bes Umfanges laffen fich noch die Ringmauern mit ben vierectigen Thurmen in regelmäßiger Entfernung und mehrere Thore erfennen, obgleich feit ber Erbauung ber neuen hafenstadt Bieles bavon verschwunden und als Baumaterial verwendet worden ist; noch sieht man die Befestigungen ber Munnchia fast ringe um ben Sugel und die Werte auf ber nordlichen Seite bes großen hafens, auf ber Landzunge Getioneia und einer kleinen Sobe barüber; an vielen Stellen find in und am Meen bie alten Damm= und Wafferbauten fichtbar, gang befonbers an bem Hafen Pascha Limani, dem alten Zea; Trümmer und Grundmauern von alten Tempeln und andern großen Gebäuben begegnen einem an vielen Stellen, auch biefe febr augenfällig über bem genannten Safen, wo eine Menge Saulenfragmente umherliegen; am Nordweftabhange bes hügels von Munnchia steben bie Ueberreste bes Theaters, und ber unterste Theil ber füblichen langen Mauer ist bis nahe an bie alte Am westlichen Ufer ber Halbinsel stebt Ringmauer zu verfolgen. unter gahlreichen alten Grabftatten ein Denfmal, bas man als bae

Grab bes Themistolles, freilich ohne Grund, zu bezeichnen pflegt, und nörblich von der alten Stadt ist die lette felsige Abdachung des Aegaleosberges weithin mit alten Gräbern bedeckt, die nach den dabei gefunbenen Inschriften meist in die Zeit zwischen dem peloponnesischen Krieg
und Sulla fallen. Die im Piräeus gefundenen Inschriften gehören,
wie schon erwähnt, zu den wichtigsten Funden der neueren Zeit; Manches aber birgt noch der weite Raum unter seinen Trümmern, wie
benn in allerletter Zeit (1855) wieder mehrere Inschriften und Vilbwerke entdeckt worden sind, aus denen hervorgeht, daß der Piräeus
auch ein bisher ganz unbekanntes Heiligthum der Göttermutter, ein
Metroon hatte.

Als ich ben Burghugel von Munnchia hinaufritt, begegnete mir ein fleines Abenteuer, bas ich als charafteristisch fur ben Courrier und bie Reiteinrichtungen ermabne. Der Felshang, nur von fpar= lichen Rrautern bewachsen, ftieg fo fteil, bag bei uns tein Menfch baran benten wurbe, ihn hinauf zu reiten. 3ch hatte ein Pferb, bas mir ber Courrier ale vortrefflich fur die Reise angepriesen hatte, obwohl es mir wegen feiner ungewöhnlichen Magerkeit gleich miß= fallen batte; es muffe nur etwas berausgefuttert werben, meinte ber gute Mann, ber est erft fürzlich gefauft batte. Es war mir baber gang erwunscht, es noch vor ber Reise zu probiren. Der Führer ritt por mir rafch ben Berg binan. Ich folgte ihm, ale ich plöglich eine Bewegung bes Sattele füblte und ebe etwas zu thun war, rudlings auf bem Kelfen lag, bas Pferb mit bem Ruden auf mir; ber Sattel, obicon gang feft gegürtet, mar bem burren Rlepper über ben Ruden hinabgerutscht und ich hatte bas Thier mitgeriffen, so bag es uber= schlug und auf mich fturzte. Der Courrier tam eilend berbeigelaufen und brachte mir bas Pferd vom Leib und wieder auf die Beine; als er aber fab, bag meber biefes noch ich Schaben genommen hatte, außerte er gang ruhig, wenn man fo fteil bergan reite, muffe man fic eben an ber Mahne festhalten. 3ch merkte mir bas fur bie Bu= funft, fand aber boch angemeffen, mir fur bie Reise ein anderes

Pferd zu nehmen und schätte mich gludlich, mit einigen blauen Fleden bavon getommen zu sein.

In ber Rieberung öftlich von Munychia, zwischen ber süblichen langen Mauer und bem Meere, erinnert ein einsaches Monument an ben tapfern Karaistatis, ber im Befreiungstriege hier ben Tob gefunden hat. An diesem vorbei und über die Reste ber süblichen langen Mauer tam ich wieber auf die große Straße und noch früh genug nach Athen, um die nöthigen Vorbereitungen für die Abreise nach dem Peloponnese auf den folgenden Morgen zu machen.

### III.

# Die Reise durch den Peloponnes.

Achen bis Korinth. Megara und ber Jshmos. Der Peloponnes im Algemeinen. — mt, Sikvon. Phlius, Remea. Kleonā. — Die Ebene von Argos. Tirpns. Rauplia, mā. Das herāon. Argos. — Bon Argos bis Arevata. hyfiā und Achlabolambos. Ara im Algemeinen. Die Hochebene von Tripolizza. Tzipiana (Restane). Mantinea. Te-Das nörtliche Latonien. Sparta und Umgegend. Das südwestliche Artadien. Leondari. Angeseld. — Wessenie. Ampheia. Thuria, Kalamata. Ravarin. Lygobisto. Wessene. Cira. Ler Tempel in Bassā. Andrihena. Das untere Alpheiosthal. Herāo. Dlympia. Kumani. Las nörtliche Artadien. Psophis. Activor. Rasavryta, Wegaspisan. Die Styr. Phelic in Bassand. — Bon Stymphalos nach Epidauros. Das hieron des Asstepios. Epidauros. Aggina. Rüdlehr nach Athen.



4.

•

## Von Athen bis Korinth. Megara und der Isthmos. Der Peloponnes im Allgemeinen.

Bei prächtigem Wetter ritt ich Montag, 11. April, nicht sehr ih ron Athen weg. Ein amerikanischer Professor ber Philplogie s bem Staate Rem-Dort, ber zuerft halb entichloffen gewesen war, t mir zu gehen, mar wieber anderen Sinnes geworben und fo zog allein mit bem Courrier, ber natürlich auch ritt. Außerbem hatte ein Bepadpferb, einen Bebienten und einen Pferbetnecht, welche ibe zu Fuß giengen. Allein zu reisen hat seine schlimmen und gu= Eeiten. Ift man in Gefellschaft, fo fieht man mit mehr als tei Augen, einer macht ben anbern auf bies und jenes aufmerksam, an tauscht seine Beobachtungen, Gefühle und Gebanken aus, findet ber geselligen Unterhaltung nach überftanbenen Beschwerben bes ages eine wohlthatige Erholung und hat bas troftliche Bewußtsein, i Arankheiten ober sonstigen Unfällen nicht verlaffen zu bleiben. as Alles entbehrt, wer allein reist; aber er ist bafür vollkommen abhängig, herr und Meister aller feiner Entschluffe und burch tei= tlei Rudfichten gehemmt und gebunden. Dit Gefährten, die voll= mmen zu einem paffen, wirb man gewiß genugreicher reisen, ale ein, aber auch nur, wenn fie vollkommen paffen, und folde ju ben, ift ein seltenes Blud; benn es gehört bagu nicht nur ein iches Intereffe und bas Geschick, gegenseitig vor= und nachzugeben, tbern auch ungefähr gleiche forperliche Fähigkeit und Luft gum Erigen der Mühen und Entbehrungen, die eine Tour in Landern, wie Griechenland, nothwendig mit sich führt, und nichts ift peinlicher, als ben Gefährten ermattet und verstimmt zu sehen, während man selbst noch frisch und munter ist, ober gebrängt und getrieben zu werzben, wenn man irgendwo länger verweilen möchte. Darum ziehe ich in ber Regel es durchaus vor, allein zu reisen und habe auch in Griechenland mich wohl babei befunden, zumal da ich auf der ganzen Wanderung auch nicht von der leisesten Unpäslichkeit befallen ober von sonst einem Unfalle betroffen wurde.

Bis Eleusis hatte ich ben früher beschriebenen schonen Beg über Daphni und an ben Rheitoi vorbei burch bie thriafische Ebene. Ben Eleufis an wird bie Gegend gebirgiger und man tommt zuerft burch obes, unfruchtbares Land am Bergabhange ber Rerata, unweit ber Rufte. Der Bergzug, ber mit ben Rerata enbet und fich von bem Ritharon ber quer über die Landenge zieht, bilbete bier bie weftliche Granze bes attischen Gebietes. Westlich bavon lag bas Lanbor Megaris, bas fich vom forinthischen Meerbufen bis jum faronifden ausbehnte und beffen bester Theil in einer fast von ber nörblichen bie zur füblichen Rufte fich erftredenben fleinen Gbene bestant. Rad Dften und Norben ift fie von bem genannten Bergzuge, nach Beffen von bem boben Beraneiagebirge eingeschloffen und an ihrem führeitlichen Ede lag bie Sauptstadt Megara. Es war im Bangen ein raubes, wenig ergiebiges Landchen, aber wichtig wegen ber Lage at beiben Meeren und auf ber Landenge, über bie aller friedliche und friegerische Verfehr zwischen bem Belovonnese und Mittelgriechenland statt finden mußte und barum von Rriegszugen vielfach beimgefucht und in die Rampfe ber Nachbarftaaten verwickelt. In früher Zeit lange mit Attika verbunden und wie biefes von den an manden Bunkten bes faronischen Meerbusens angesiedelten Joniern bewohnt, war es nach ber Eroberung bes Peloponneses burch bie Dorier von biefen befett worben, ale fie bis nach Athen vorbrangen. aber bee Robros Tob bieses von den Einbringlingen befreite, blich ibnen Megara und bilbete fortan gleichsam ben außersten Borponen ber borifchen Reftung bes Beloponnefes, anfangs von Rorinth abs

ängig, balb aber als selbstänbiger Staat, ber seine vielbewegte eigene Beschichte und selbst seine litterarische Bebeutung hatte. Die unmit=
elbare Rachbarschaft Athens war aber ben Megarern nicht nur in
volitischer hinsicht oft sehr brückend, sondern hat auch ihr geistiges
keben in übeln Ruf gebracht, indem die wisigen und meist auf seind=
ichem Tuß mit ihnen stehenden Nachbaren die wie es scheint etwas
kerben Megarer gern als plumpe Gesellen verspotteten und megarische
Späße bei ihnen für schlechte, grobe sprichwörtlich geworden waren.
Iber abgesehen von der Komödie, die auf megarischem Boden ihre
rben Anfänge nahm, zeigen der Dichter Theognis und die Philoophen Eusleides und Stilpon, daß es so schlecht nicht stand, sondern
as kleine Megara manche weit größere Staaten übertras.

Im ersten Theil bes Weges zwischen Eleusis und Megara also smmt man über die unfruchtbaren und durren Abhänge der Kerata, ber fast ununterbrochen hat man einen herrlichen Blid auf die nahe egenüberliegende Nordfüste von Salamis. Allmälig wird die Gegend ninder rauh und mit Vergnügen bemerkt man in den kleinen Thälern und an den Berghalben weit ausgedehnte Pflanzungen junger Oelsäume, die erst seit kurzer Zeit von den Megarern angelegt sind. Benn man dann in die Ebene hinabsteigt, erblickt man von weitem as malerisch gelegene Megara, während gegenüber die Küste von Balamis so nahe an das Festland herantritt, daß der Meerbusen hier zeichlossen zu sein scheint. Nicht weit von dem äußersten Vorsprunge ver Insel liegt ungemein schön das Kloster Phaneromeni\*). Den Beg von Eleusis nach Megara, der auf vier Stunden angegeben zird, legte ich, ohne mich zu übereilen, in weniger als zwei und

<sup>\*)</sup> herr von Belfen schreibt mir über Phaneromeni: "Alterthumer haben bie Monche nicht aufzuweisen, aber wohl haben sie es verstanden, sich einen Punkt mit überraschend schöner Aussicht auszuwählen. Sie haben ja das Kloster von Eleusis
und vom Bege nach Megara aus gesehen und können sich daher eine ungefähre Anschauung des Bancramas, das sich von da entfaltet, bisten. Eine Biertel
nunde westlich, beim megarischen Perama, liegen am Ufer die Ruinen eines
vierectigen und auf einer benachbarten Anhöhe die Ruinen eines Rundtburmes.
Lies scheint die Stelle von Budoron zu sein."

einer halben gurud und tam fo zeitig genug an, um mich ben Abent noch ziemlich umzusehen und mehrere Inschriften abzuschreiben.

Die alle altern griechischen Stabte, war auch Megara an eine bobe gebaut, die ale Burg biente, ober vielmehr an zwei Soben mit amei Burgen. Denn ber ifolirte Berg, ber fich am weftlichen Gabe ber Ebene etwa eine halbe Stunde vom Meere erhebt und von Beften nach Often ftreicht, bilbet zwei nur burch einen niebrigen Ruden verbundene Gipfel, von denen der östliche niedrigere und plattere ziem lich fanft ansteigt, ber westliche viel hobere und spigere nach aller Seiten, besonders aber nach Rorben, ziemlich fteil abfaut, obne in beffen irgendwo bie fentrechten Felfen zu haben, wie bie Atropolis in Athen. Auf biefem, nimmt man jest gewöhnlich an, habe bie Bug gelegen, welche bie Afropolis bes Alfathoos hieß, auf bem niebrigen westlichen die Raria, ohne daß es aber gang ficher zu erweisen iften. Die eigentliche Stabt, die großentheils an ber Subfeite lag, jog fi von ber Gbene amphitheatralisch an bem Berg hinauf und gieht th noch heutzutage baran hinauf, nur baß fle jest fast gang auf ben westlichen Sugel beschräuft ift. Doch bat auch bas beutige Megan

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Epigraph. und Archaolog. Beitrage, S. 42 ff.

<sup>\*\*)</sup> Daß Karia bie öftliche, bie Burg bee Alfathooe bie westliche Bobe einnabe. Scheint aus Paufanias hervorzugeben, ber von Athen tomment guerft bie Rain befchreibt, und findet Bestätigung in ber neuerdinge entbedten Lage bes Die pleions, bas nach Paufanias am Abhang ber Raria lag. Bgl. v. Belfen in Archaeleg. Anzeiger von Gerhart, 1853, G. 380. Für bie umgelehrte Auf tann angeführt werben, bag bie Raria bie altere Burg war und auch frater it Dauptburg gewesen zu sein fcheint. Dafur fpricht wenigstens bie Art, wie Be fanias I, 42, 1, nachtem er von ber Raria gefprechen, ju ber Burg bee alle thees übergeht: fore de nai alle Meyagevour angonole; an Alnadiou to öroua Exovaa, und baß Steph. Byg, bie Raria allein ale bie Burg ven De gara erwähnt: exaleito de xai i Meyagor axgonolis Kagia. Die alten s hauptburg erwartet man aber eber auf bem bobern, von Ratur feftern bigd. Diefer Anficht folgen Bittatie in ber Eggu. Acx. Dollas. 33, N. 1327 📂 Jateb R. Rhangabis (ber Bater bes befannten Archaologen) in bem But Ta Badgrina, Ihl. I, G. 321, we er bafür bie jest vor bem Thefeien ftebent Rite geltent macht; tiefe jet am Abhang bes öftlichen Sugels gefunden und gehore ohne 3meifel tem von Baufanias auf ter Burg tes Alfathore ermainnen Beiligthum ber Athene Dite an. Gin fdmader Beweisgrund.

noch einen ziemlichen Umfang und nimmt fich mit feinen platten Dachern, die man fonft meift nur auf ben griechischen Inseln, selten aber auf bem Festlande finbet, aus einiger Entfernung fehr ichon aus; in der Rabe freilich erscheinen die Saufer elend. Auf der westlichen Burgbobe, wo, vorausgefest, bag es bie Burg bes Alkathoos war, im Alterthum ein Tempel ber Athene ftand, jest aber eine Rirche Des h. Demetrios und ein mittelalterlicher Festungsthurm sich über bellenischem Gemäuer erheben, genießt man eine wundervolle Rund= ficht, norblich und öftlich über bie wohlbebaute, von ben hohen Bebirgen eingefaßte Ebene, fublich und westlich junachft über bie Stadt und ihre Umgebung, dann über bas Meer mit den nabern und fernern größern und kleinern Infeln, burch bie prachtvolle argolische Rufte begrangt, über ber fich bie weitern Gebirge aufthurmen. Bon ben Befestigungen ber Burg fieht man noch fehr ansehnliche Reste Meils polygonen, theils ber regelmäßigen Quaberform fich annähern= ben Mauerwerts, besonders an ber Gubseite, wo fich auch eine Mauer nach ber Unterftabt binabzieht. Bablreiche Bruchftude von Saulen, Inschriften und sonstige Ueberrefte finbet man an vielen Orten gerpreut eingemauert ober umherliegen; eine fehr verstümmelte, wie mir ichien weibliche Statue sab ich bei ber Rirche bes h. Georgios, nicht weit unterhalb ber ermähnten bes h. Demetrios liegen und brei vor einer Reihe von Jahren gefundene werden in einem Raum bes Be= meinbehauses (ber Dimarchia) sehr patriarchalisch aufbewahrt, inbem erft einige barüber liegenbe Gade weggenommen werben mußten, um fle zu feben. 3mei bavon, eine mannliche und eine weibliche, beide gang befleibet, follen, wie man mir fagte, mit einander an einer nach ber westlichen Burghohe binaufführenben Baffe gefunden worben sein, wo man jest bas Bruchstud ber Ehreninschrift eines E. Flavios Gu= biotos (Corp. Inscr. Gr., N. 1061) fieht, und man konnte baher vermuthen, es fei die mannliche die des Cublotos, wenn nicht frubere Reisende biefelbe Inschrift noch gang vollständig am Wege nach bem Meere gegeben batten, die jest also nicht in der Nabe ihres ursprungli= den Plates ift. Die britte, mannliche Statue foll noch weiter aufmarts

1

nach ber Burg zu gelegen haben, sie ift nur von ben hüften abwärts bekleibet. Allen breien fehlt ber Ropf, ber lettern auch bie Fise; bie Arbeit weist auf eine späte Zeit\*). Auch bie oben (S. 182) erwähnte Bictoria vor bem Theseion in Athen kommt von Megara\*). Irgend in die Augen fallende Ruinen hat aber die Stadt keine aufzuweisen, nur die Lage und etwa ben Boben einiger Tempel hat man in neuester Zeit aufgefunden, sowie eine unterirbische Wasserleitung. Wenige Reste sieht man auch nur noch von den langen Mauern, burd die nach dem Borgange Athens auch Megara mit seinem Hafen Wissa war verbunden worden. Die Burg der Hasenstadt erkennt man von Megara selbst aus sehr bestimmt in einem isolirten hügel am Strande, der noch hellenisches Gemäuer tragen soll. Ich selbst bie nicht darauf gewesen\*\*).

Man hat in griechischen Ortschaften, wo die Antunft eines fremben Reisenben, eines "Frangos", wie der Westeuropäer hier durchne schon heißt, immer ein Ereigniß ist, oft Gelegenheit, die Begierbe in Jugend, sich zu unterrichten, wahrzunehmen. Besieht man sich etwa, schreibt etwas oder copirt etwa eine Inschrift, so wird man regimäßig von einer neugierigen Schaar umlagert, die oft recht undequen wird, aber einem doch wohl auch wieder Vergnügen macht. Se brängten sich auch in Megara, als ich eine schwer leserliche, kürslich gefundene Inschrift abschrieb, mehrere Schulzungen um mich und halfen mir die Buchstaben entzissen, nicht ohne große Vefriedigunz, wenn es ihnen gelang, etwas richtig zu lesen. Auch die Gefälligkei des Besitzers dieser Inschrift muß ich besonders rühmen; er hatte mich an der Straße mit dem Lesen einer andern beschäftigt geseben und

<sup>\*)</sup> Es find wohl tie von Rog, Konigereifen I, G. 139, ermahnten Bilbfaulen

<sup>\*\*)</sup> Andere Bilbfaulen erwähnt Bittafis, Epiju. Agxaiol. Avllad. 33. N. 1327. Lgl. auch v. Belfen im Archael. Angeiger 1853, S. 379 und S. 422 ibn einen Tempel.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Belfen im Archaol. Anzeiger a. a. D., ber auch bie Entfernung von bes füblichen Ente ber Stabt bis Nifaa, in Uebereinstimmung mit Thutbeltes IV, 36, ber acht Stabien angiebt, auf zwanzig Minuten bestimmt.

<sup>+)</sup> Meine Gpigr. unt Archael. Beitrage, Dr. 47.

brachte barauf hin gleich biese aus seinem Sause, schaffte Waffer ber, um fie leserlicher zu machen und wollte für seine Bemühungen burch= aus nichts annehmen. Auch an anbern Orten ist mir solche uneigen= nütige Buvorkommenheit mehrfach begegnet, während auch nicht selten für bas Zeigen einer Inschrift ein bestimmter Preis geforbert wurde.

Auch die Weltereignisse ließen mich in Megara nicht unberührt. Gine Kleine Reiterabtheilung (zwei ενωμοταρχίαι), die aus dem Beslaponnese kam, hatte ihr Nachtquartier hier zum Theil in dem gleichen Shane genommen, wo ich. Sie marschirte zunächst nach Theben, um von da weiter an die Nordgränze zu rücken, wo sich, wie jedesmal bei Bewegungen in der Türkei, die Räuber wieder zu regen begansen. Die Reiter sprachen von dem Kriege gegen die Türken als einer ausgemachten Sache, auf die sie sich freuten und waren nichts wenisger als zufrieden, als ich ihnen einige Zweisel dagegen äußerte; ich konnte mich schon bei diesen Leuten überzeugen, daß es keiner großen Machinationen bedarf, um die Griechen gegen die Türken in Bewesgung zu sehen, sondern ein natürliches Gefühl, ich möchte sagen der Bolksinstinkt sie dazu treibt.

Der Weg von Megara nach dem Isthmos, den ich den folgensten Morgen einschlug, geht nur eine kurze Strecke durch das südsweftliche Ende der Ebene und tritt dann in bebuschtes hügelland ein, das sich gegen das Meer zieht. Mehrere hohe Tumuli sielen mir am Ende der Ebene auf, wie ich solche auch an der anderen Seite gegen Eleusis am vorigen Tage bemerkt hatte. Bald wird aber der Weg, der sich dem Meere nähert, rauher und wilder. Megara lag, wie schon bemerkt, auf der Gränzscheibe zwischen dem Pestoponnes und dem mittleren Griechenland, aber der Landesbeschaffensteit nach gehörte es doch noch mehr dem letztern an. Der Weg, der es mit Attika verdindet, ist eben und sanst zu nennen im Vergleich mit dem nach dem Isthmos. Das Gebirge Geraneia, jest Makri Plagi, das steil aus der Ebene aufsteigt und eine Höhe von mehr als viertausend Zuß erreicht, ist wie ein Riegel quer über die Landenge von einem Meere zum andern gelegt, an beiben stürzt es unsenge von einem Meere zum andern gelegt, an beiben stürzt es uns

mittelbar in bie Fluth. Drei Bfabe führen barüber: ber eine in ber Rabe bes norblichen Meeres, ber ber beschwerlichfte fein foll, aber im Mterthum boch auch fahrbar gewesen sein muß, ba man erzählte, baß frevelhafte Rauber bort einmal Beloponneffer, bie zur Festscha nach Delphi jogen, mit ben Bagen über bie Felfen gefturgt batten; ber aweite fast in ber Mitte, ber britte enblich an ber füblichen Rift, ben ich eingeschlagen batte. Dieser mar im Alterthum ber gebrandtefte und ift es noch, bie gewöhnliche Strafe zwischen Athen und Rorinth, aber barum nicht minber beschwerlich und bei schlechten Wetter felbst gefährlich; benn an ben fast fentrecht aufsteigenben gefen zieht fich ber schmale Weg auf brodelichem Gesteine bin ; rechts bit man die hohe Relswand, links ben jaben Abgrund, an beffen gut fich bie Wogen bes tiefblauen ins Rothliche spielenben Deeres breden. Es find bas bie im Alterthum schon berühmten und berüchtigten find nischen Kelsen, wo die athenische Sage den Missethäter Setron wol nen ließ, ber ben Wanberer zwang, ihm bie Buse zu waften un ihn bann mit einem Fußtritte rücklings in die Tiefe hinabstürzie, 🗰 Thefeus ihm bas Nämliche that und bie Straße ficherte. garer bagegen ergählten, ber Weg habe feinen Ramen, weil ihr Rriegbefehlshaber Stiron ihn zuerst für Außgänger gangbar gemacht hale. Die verschiebenen Sagen zeigen, baß sehr früh hier eine Straße am gelegt worden war, querft ohne Zweifel blos fur Fußganger mi Saumthiere, boch scheint fie schon ziemlich frub zu einer Fahrftret erweitert worben zu sein\*). Im Berfertriege wurde fie, nachbem be

<sup>\*)</sup> Daß eine Fahrstraße vor habrian eriftirt habe, geht meines Grachtens mit voller Sicherheit aus Aristibes im Banathenait., S. 333 hervor, wird aber auf burch bas Verschütten im Bersertriege wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht be bas bei einem bloßen Fußsteig kaum nöthig gewesen ware und ber Austruf odos bei bered. VIII, 71 schwerlich einen bloßen Fußpfab (arganoc) bezeichet. Aber selbst Bausanias I, 44, 6 ist tein Beweis tagegen, er sagt: "Stiron bat. als er Bolemarch ber Megarer war, ten Weg, wie man sagt, zuerft für ruftige Wanderer getaut, Kaiser hatian aber hat ihn so breit gemacht, baß zwi Magen an einanter vorübersahren können." — Sehr wohl möglich ist, baß in ber Iwischenzeit eine Strafe sur einen Wagen mit Ausweichplägen eristitte, if

Thermopplen genommen waren, von den Peloponnesiern verschüttet, und wie weit fie wieber hergestellt wurde, ift nicht flar; ficher ift, daß fie fortwährend ein beschwerlicher Pfad blieb, ben zu einer guten Straße umzugestalten nicht im Interesse ber Anwohner lag, so lange fie unabhängig maren und fast unausgesett Kriege zwischen ben Staa= ten bes Beloponneses und bes nörblichen Griechenlands geführt mur= ben. In ber römischen Zeit aber hat Raiser Habrian fich auch hier als Bohlthater Griechenlands erwiesen, indem er eine Fahrstraße berftellen ließ, breit genug fur zwei Wagen, ein Werk, bas fur eine Beit, wo man noch kein Pulver hatte, um Felsen zu sprengen, mahr= haft staunenswerth zu nennen ist. Noch folgt im Ganzen der Pfab biefer Straße, noch fieht man auf einer Seite bie abgemeißelte Felfenwand, an der andern mächtige Unterhauten aus trockenem Mauer= wert, noch an vielen Stellen bie alten Wagengeleise, boch habe ich tros aufmerkfamer Betrachtung nirgends mehr ein Doppelgeleise be= merft; benn bie Strafe ift jest langft zerfallen und zerftort, fo baß meift nur fur ein Pferd Raum ift, an manchen Orten ift sogar bie= fer schmale Pfab in die Tiefe gerutscht, so bag man nur mit größter Borficht hinüberkommt, und an einer Stelle in einer Schlucht fo vollständig eingefallen, daß man an der Sohe gar nicht mehr burch= tommt, sonbern im Bidgad bis an bas Meer hinabsteigt, um bann an ber anbern Seite wieder empor zu steigen. Berabe bort begegne= ten und einige Pferbe, benen nur mit größter Dube ausgewichen werben konnte. Es ift ber Weg in vollem Mage, mas sein heutiger Rame Rati Stala ausbruckt, eine boje Steige. 3ch tenne in ber Soweiz keinen so schwinbelnben Weg, ber zu Pferde passirt wirb; benn bie am ehesten zu vergleichende Gemmistraße ist viel breiter und ber Grund überall fest, und noch viel weniger ist die einst von senti= mentalen Reisenden als gefährlich verschrieene Maienwand baneben zu

Bausanias nicht erwähnt; wenn fie aber nach ber Berfchüttung in ben Perfertriegen nicht hergestellt wurde, tonnte er auch glauben, es sei nie eine solche ba gewesen. Auch die Art, wie Strabo IX, p. 391 C bie Straße erwähnt, scheint eber fur eine Fahrstraße zu sprechen.

stellen. Man gewöhnt sich aber in Griechenland so schnell an bie schlechteften. Wege über ben schroffften Abhängen, baß man sich tann an ben gefährlichsten Stellen abzusteigen entschließt, was ich allerbings auf ber Kati Stala einigemal gethan habe, wo ber Weg gang eingestürzt war und bas Pferb nicht einmal sicher auftreien tonnte.

Durch bie Geraneia war also bas megarifche Lanbeben von bem Beloponnese völlig abgeschloffen und gehörte feiner geographischen Loge nach mehr zu Mittelgriechenlanb. Wenn es bennoch eine Beit lang über jene natürliche Grange binüberreichte, fo ertlart es fich leicht beburch, bag Megara vom Beloponneje aus burch Dorier befest worben war und auf ben Beloponnes fich ftuste. Als es fich fpater fin mehr entfrembete, wurde feine Grange fo giemlich auf bie Gerande gurudgeschoben. Uebrigens ift bas Land zwifchen bem bochften Raden biefes Gebirges und bem eigentlichen Ifthmos ein Bwifchenland, bet noch nicht jum Beloponnefe gebort, aber boch offener gegen jene Scht ift, als gegen bie megarische, ein raubes Bergland mit einigen tie nen, zwischen ben subweftlichen Auslaufern bes Gebirges nach ben Meere fich öffnenden Flächen. Hat man die Raki Skala überfcritten, fo kommt man etwas über brei Stunden von Megara in eine fletz Ebene, wo man bie Butten eines Dorfes Rineta fieht. langer Zeit war es noch bewohnt und im Alterthume stand in ber Rahe ber Tempel bes Apollon Latoos, ber in ber romifchen Beit bie Branze bes megarischen und forinthischen Gebietes bezeichnete. Sett ist bas Dorf und die kleine nicht nur culturfabige, sonbern burch Delbaume von Cultur zeugende Cbene faft gang verlaffen. Die gieberluft, burch einen naben Sumpf erzeugt, bat bie Bewohner vertrieben, nur in wenigen elenben Butten fieht man ein paar blaffe, frante Gestalten, die mich an die Bewohner ber Gegend von Raftum erinnerten. Außerbem ftationiren bier gur Sicherung bes Baffes einige Bensbarmen; benn ba fich von Rineta aus ber Weg langere Beit burch ziemlich bichtes Bebuich über fleine Anhohen binwindet, wo man nur wenige Schritte vor fich fieht, ift ber Blat fur Rauber nicht ungeeignet, von benen er fruber oft beunrubigt worben fein foll.

Die beiben pflichtgetreuen Gensbarmen, bie ich traf, ließen es fich baber nicht nehmen, mir etwa eine Stunde weit bas Beleit ju geben. Es waren irregulare (aroxeroe), in ber Palifarenbewaffnung mit langen filberbefclagenen Steinschlofflinten, mehreren Biftolen unb iconen filbernen Patrontäschen, beren ber eine brei von verschiebener Grobe am Gurtel bangen hatte. Er ergablte mir, fie murben in Erittala im nörblichen Beloponnese fabricirt. Während fie stattlich vor mir ber marschirten, ließ man sehr naiv bas Gepack wohl eine Biertelftunde entfernt gieben, jum Beweis, bag es bamals mit ben Ränbern nicht gefährlich stand. Man begreift aber leicht, daß bie Leute an einem folchen Orte schreckliche Langeweile haben muffen und baber gern bie Belegenheit benuten, einen Spaziergang zu machen, ber ihnen ein kleines Trinkgelb abwirft. Der Weg bis jum Ifthmos, ben ich in brei und einer halben Stunde zurücklegte, führt in gerin= ger Entfernung vom Meere über bie letten Soben bes Bebirges, wifchen benen noch zwei kleine Gbenen liegen, im Alterthume wohl bevoltert und wohl bebaut, jest verlaffen und nur von niebrigem Geftrauche und spärlicher Weibe bebeckt. Auf ber ersten liegt jest nur bie einfame Rirche bes h. Theoboros; überwachsene Funbamente, umberliegende Saulen und andere Architekturftude zeugen aber noch von bem Orte Krommyon, ber einst bie Gegend belebte, und an ber Rirche ift noch eine Inschrift aus ber romischen Raiserzeit, auf ein im fünfzehnten Jahre verstorbenes Mabchen, in einem fast an bas Wriftenthum anklingenden Tone, wie er aber in jener Beit fich öfter in ben Grabschriften finbet. Sie mag beispielsweise hier folgen \*):

<sup>\*)</sup> Sie ift zuerft mitgetheilt von Rof in ber Archael. Beitung 1844, S. 296, auch von Welder, Rh. Mufeum 1845, S. 264 und lautet im Urtert:

Φιλ]οστράτα βέβηκα πηγάς εἰς εμάς,
Α]είπουσα δεσμόν ὧ φύσις συνεῖχε με.
Έπὶ τοὶς δέκα γὰς τέσσας ἐκπλήσασ ἔτη,
Πέμπτω τὸ σῶμα καταλέλοιπα παρθένος,
"Απαις, ἄνυμφος, ἢίθεος" ὅτω δ' ἔςως
Ζωῆς ἔνεστιν, ἀφθύνως γηρασκέτω.

Bu meinem Quell gieng ich, Philostrata, zurud, Und ließ das Band, durch welches die Ratur mich hielt. Rachdem zu zehn vier Jahr' ich erst zurüdgelegt, Berließ im fünften ich den Leib als Mädchen noch, Jungfräulich, ohne Kinder, unverlobt; wer Lust Bum Leben hat, der möge altern ohne Reid.

Auf ber zweiten Gbene lag im Alterthum ein Ort Sibus, jest beweist ein wie Kineta verlassenes Dörfchen Susak, baß bie Gegend veröbeter ist als je. Westlich bavon springen bie äußersten Bernweigungen ber Geraneia an ben saronischen Meerbusen vor und dabinter kommt man an die schmalste und zugleich niedrigste Stelle ber Landenge, ben eigentlichen Ifthmos mit bem hafenorte Ralamati, in ben innersten Winkel bes Meerbusens. Bis hieher hat man auf ber ganzen Straße die reizendste Aussicht auf das Meer mit den Inseln und ber argolischen Rufte, während man vor fich ben schroffen Relsen va Afroforinth und die hohen schneebedeckten Rordgebirge Artabiens ficht. Ueberhaupt barf ber ganze Weg von der thriafischen Ebene bis nach Ralamaki wohl einer ber schönsten genannt werden, bie es überhaupt giebt; benn wohl wenige Meerbusen ober Geen laffen fich an bertlicher Farbe des Waffers, an Mannigfaltigkeit der Inseln und pracht voll geschwungenen Linien ber Rufte bem saronischen Golf an tie Seite feten.

Kalamaki ist ein sehr kleiner Ort mit einem kleinen Hafen, besteutung einzig bie ist, daß er die Berbindung mit dem korinthischen Meerbusen, überhaupt mit dem westlichen Meere vermittelt. Die Schiffe, namentlich jest die Lloyd = Dampsichisse, legen bier an, um die Reisenden abzusehen, die nach Lutraki an der andern Seite der Landenge wollen und um die von dorther kommenden aufzunehmen. Das größte Haus im Orte ist daher auch die Herberge des österreichischen Lloyd. Im Alterthume lag hier der Ort Schoinus und der Name ist im Grunde fast der gleiche geblieben; Schoinus ist ein Binsicht, Kalamaki ein Röhricht, und als wollte man die Berechtigung des Namens nachweisen, sieht man mitten im Orte zwischen den häw

fern Schilfrohr wachsen. hier also hat ber Ifthmos die geringste Breite und Sobe; nach bem nächsten Bunkte bes anbern Meeres be= trägt bie Entfernung etwas über 18,000 Fuß, nicht viel über eine Schweizerstunde, bie größte Erhebung 246 Fuß. Der Boben ift felfig und rauh. Bur Berbindung ber beiben Meere eristirte im Alterthum nicht nur, wie jest, eine Strafe, sonbern auch eine Bahn, auf ber man fleinere Fahrzeuge hinübermalzte, ber fogenannte Diolfos. Der Bebante, bie Landenge zu burchstechen und fo ben Schiffen bie ge= fürchtete Umschiffung bes Beloponneses zu ersparen, mar icon frub aufgetaucht. Schon in ber Beit Solons foll ihn ber Furft von Rorinth, Periander, gehabt haben, nach ihm verschiedene andere für große ober phantaftische Plane empfängliche Manner. Aber nur einer scheint bie Arbeit wirklich unternommen zu haben, ber abenteuerliche romifche Raifer Nero, ber unter eigener Aufficht von ber Seite bes torinthischen Meeres ber bie Arbeiten beginnen ließ und felbst mit einem golbenen Rarfte, ben ihm ber Statthalter von Briechenlanb barreichte, bie erften Schläge that. Solbaten und Sträflinge arbei= teten in großer Bahl, aber schon nach wenigen Tagen wurde bas Un= ternehmen aufgegeben, angeblich weil agyptische Ingenieure gefunden batten, bag ber faronische Meerbusen viel niedriger fei, als ber torinthische und baber durch ibre Berbindung eine Ueberschwemmung ber Inseln und Ufer herbeiführen wurde, ein Bormand, ber schon bamals bem Spotte nicht entgieng. Der wahre Grund mar vielmehr bie Rachricht von beginnenben Unruhen in Gallien, die bald nachher ben Sturz bes Raifers herbeiführten. Das Alterthum fah aber im Allgemeinen ein folches Unternehmen als frevelhaft, als ein Durchbrechen ber von Gott gesetten Schranken an; barum follten Bunber= zeichen beim Anfang ber Arbeit bavor gewarnt haben; Blut fei unter ben Saden bervorgefprist, Beftohn und Jammertone hatten fich horen laffen und Schredbilber fich gezeigt. Und barum fcbliegt Paufanias nach Erzählung von Neros vergeblichem Unternehmen gang treubergig: "So schwer ift es ben Menschen, bas zu erzwingen, was bie Gott= beit nicht gewollt hat." Noch heutzutage fieht man die Spuren ber

neronischen Arbeit in ber Rabe bes forinthischen Reerbusens; ich selbir bin aber nicht bort gewesen. Während also ber Blan, ben Belopon= nes zur Infel zu machen und bamit auch gegen Invafionen von Landheeren zu schützen, nie ausgeführt worden ift, haben bie Beloponneffer schon fruh burch Befestigungen wenigstens ben 3wed ber Sicherheit gu erreichen gefucht, indem fie eine Mauer quer über bie Landenge zogen. Die erfte Erwähnung eines folden Baues finden wir in ben Berferkriegen, mo bie Belovonneffer in thorichter Berblenbung fic babinter ficher mahnten, bie Berfer aber gludlicher Beife nie jum Angriff bes Beloponneses tamen, fonbern burch bie Schlachten bei Salamis und Plataa jurudgewiesen wurben. Go großer Berth bemale auf bie Mauer gelegt wurbe, fo ift fie in ben fpatern Rriegen amischen ben Griechen selbst und gegen Matebonier und Romer wie von Bedeutung gewesen, sonbern bie Bebirgepaffe vor und hinter ber felben haben eine viel größere ftrategifche Wichtigfeit. mifcher, byzantinischer und venezianischer Zeit ift bie Mauer mehrich erneuert und als ein hauptbollwert bes Beloponneses betrachtet woben, bas freilich nicht immer mit Glud vertheibigt wurde. Noch jest eristiren von biesem Werke gewaltige Ueberreste und zwar aus bet ältesten Beit\*), beren feste Quaberbauten alle spätern Berftellungen überbauert haben. Die Mauer, mit regelmäßig vorspringenden rie-

<sup>\*)</sup> Eurtius, Peloponneses II, 547 sagt: "Es sind Mauerstrecken von machtigen Wertstüden vorhanden, die mir unzweiselhaft älter erscheinen, als die Besessigungsarbeiten, welche die Beleponnesier hier in aller Eile vornahmen, und die ist die früheste Erwähnung der Abmauerung der Landenge." Ware aber früher schon eine Mauer da gewesen, so wurde hervood, der bei den Thermopplen die sehr genau angiebt, es wohl erwähnen; zudem ist schwer einzusehen, wann sie könnte gebaut worden sein. Bon der Eroberung des Beloponneses an duch die Dorier bis zum Perserkriege war nie auch die entsernteste Gesahr einer seintlichen Invasion verhanden, man müßte also an die achäische Borzeit denken und deren Charakter schint das Werf doch nicht zu tragen. Ueberdies dauerte der Bau geraume Zeit, da die Peloponnesser ihn bereits vor der Schlacht dei Salamis (herodet VIII, 40) angesangen batten und erst kurz ver dem Anstigunach Platäa beendigten (IX, 8, 9, 10). Die aus prächtigen Werkstüden ausgesührten, nicht viel kurzern Mauern der Epipolä in Sprakus hat Dienze in einer viel kurzern Zeit, in zwanzig Tagen, gedaut (Diodor. XIV, 18).

ligen Thurmen versehen, läuft bem felfigen Ranbe ber Anhöhen ich, die fich westlich über ber niedrigsten Sohle bes Isthmos und m Diolkos erheben und hat so einen natürlichen Graben vor fich. urz ehe man von Ralamati her zur Hauptmauer tommt, bemerkt an eine niebriger gelegene, schwächere, bie jener parallel läuft unb åt einer Art Borwerk verbunden gewesen zu sein scheint; ob sie über ie ganze Lange fich hinzog, ober nur an ber Hauptstraße angebracht ar, weiß ich nicht. Die hauptmauer hat in ihren Trummern theilweise ze außerorbentliche Breite, ich maß gleich links vom Wege zwei und rangig Schritte, was freilich zum Theil auf Rechnung bes ausein= bergefallenen Schuttes zu feten ift, aber auch wenn man ben in zug bringt, beweist, daß es hier nicht eine einfache Mauer mar, ibern wohl zwischen einer Doppelmauer Wohnungen für die Mann= aft angebracht waren, etwa wie bei bem von Thukybibes (III, 21) driebenen Circumvallationswerke um Plataa. An mehreren Stellen I man überdies noch die Grundmauern von Festungen gur Aufhme der Besatung bemerken. Da bie Boben, welchen bie Mauer at, fich nicht in geraber Linie von einem Meere jum anbern ereden, ift biefe beträchtlich langer, als bie fcmalfte Breite bes Ifth= B, namlich 22,470 Fuß, fast eine beutsche Deile.

Ein festeres Bollwerk als biese Mauer hatte bie Natur bem Besonnese in bem sudwestlich sich erhebenden Gebirge Oneion gegeben,
s fast parallel mit der Geraneia sich vom saronischen Meerbusen
s nach Rorinth erstreckt und nur drei leicht zu vertheibigende Pässe
s, durch die ein Heer, nachdem es den Isthmos überschritten hatte,
die Halbinsel eindringen konnte, nämlich am Ufer des östlichen
keeres, dann in der Mitte zwischen dem eigentlichen Oneion und
krotorinth durch die Schlucht von Tenea, und endlich zwischen der
tadt Korinth und ihrem nördlichen Hasen Lechaon, mit dem sie durch
nge Mauern verbunden war.

So feben wir also ben Peloponnes burch eine breifache Berthei= gungslinie geschütt, bas Gebirge Geraneia, ben eigentlichen Ifthmos it feiner Mauer und bas Oneiongebirge mit ben Festungswerken

٠,

Rorinths. Das ifthmische Land zwischen ben beiben Gebirgen ift bat trennenbe zugleich und verbindenbe Bwifchenland zwifchen bem Rorben und Suben. Diefe fichere, fast infulare Abgefoloffenheit bat bem Beloponnese und seinen Bewohnern ben eigenthümlichen Charafter aufgeprägt, welcher fie zu allen Zeiten ausgezeichnet bat. Der Beloponnes ift ber Theil von Griechenland, ber alle Gigenichaften biefet Lanbes am schärfften ausgeprägt in fich vereinigt unb barum and in Alterthum als bas eigentlichfte Griechenland betrachtet wurde, and wohl als die Afrovolis von Griechenland bezeichnet worben ift. Wenn biefes Land überhaupt fich badurch auszeichnet, bas bas Mer tief einschneibet und eine Menge von Buchten und Salbinfeln bilbet, woburch eine Ruftenlange entfteht, wie fle fonft nirgends bei gleiden Alachenraume fich finbet, so tritt bas beim Beloponnese gang beim bers hervor und nirgends scheiben bie Gebirge so scharf wie bier bat Land in gablreiche, von einander beftimmt abgegrangte Gebiete, welch eine Menge unabhängiger Staaten in's Leben riefen. Die Gebier bes Peloponneses bilben ein für fich gang unabhangiges Suftem, weches fich in ber Mitte ber halbinfel concentrirt und von ba aus nach ben verschiebenen Seiten verzweigt und abbacht. Das Mittelland if Arkabien, um welches fich bie Gebirge von allen Seiten gelagert beben. Am bochften find fie im Norben, wo fie fich bis nabe an 8000 Fuß erheben und ben größten Theil bes Jahres mit Schnee bebedt find, und hier ift wieber ber bochfte Bipfel im Rorboften, ber alt Ryllene, jest Biria, ber nach ber frangofischen Generalftabetant 2374 Meter ober 7910 Schweizerfuß (3 Meter gleich 10 Rug) Der bem Meere mißt. Aber auch weiter westlich erreicht biefer von Dien nach Westen streichende Bug in bem alten Aroaniagebirge, bem ben tigen Chelmos, wieber eine Sohe von 2355 Meter ober 7855 Auf, und noch in seinem westlichsten Theile, bem alten Erymanthos, ich Olonos, 2224 Meter ober 7410 Rus. Etwas weniger boch als biefer

<sup>\*)</sup> Es versteht fich von felbft, bag ich bas vortreffliche Bert von Ernft Curtius ibrt ben Beloponnesos, bas auf meiner Reise mein fteter Begleiter war, im Felgen ben vorzugsweise benutt habe.

breite Rordrand ift ber Gebirgszug, ber unter verschiebenen Namen vom Apllene nach Suben freicht und ben Oftrand Arkabiens bilbet, ein wildes, gerklüftetes Gebirge, beffen bochfter Berg, Artemifion, iett Malevo, 1772 Meter ober 5910 Fuß hoch ift. Suben finkt es mehr, um fich erft an ber Subostgranze wieber bober zu erheben. Noch niedriger find bie Berge, welche von bem Eryman= thos ober Olonos aus nach Guben laufend bie Westgranze von Artabien bilben. Doch erheben auch fie fich in ihrem füblichen Theile zu einem machtigen Gebirgestock, beffen Bipfel Diaphorti (bas alte Entaon), Tetrafi und Balavtaftro (bas alte Rotylion) zwischen 4000 und 5000 guß hoch find. Rur ben Subrand Arfabiens bilbet fein bobes Bebirge, fonbern ein meift bewalbeter Bobengug, ber aber burchaus zusammenhängend die Gemässer bes arkabischen Alpheios und bes Eurotas scheibet. Bas aber besonbers eigenthumlich, biefe gange Bebirgsgränze ift auf ber nörblichen, öftlichen und füblichen Seite burchaus ununterbrochen; fein arfabifches Bemaffer hat nach biefen Seiten einen überirbischen Abfluß. Rur an ber Bestseite öffnet fich bas Gebirge fast in ber Mitte und bort fließt ber hauptfluß, ber Alpheios, ab, ber bie meiften Gemäffer Arkabiens in fich aufnimmt. Die meisten, aber nicht alle; benn Arkabien ift in feinem Innern burch 3meige jener hoben Granggebirge wieber fo gerschnitten und in gang geschloffene Sochebenen und Thalbecen gesondert, bag mehrere gar teinen überirbischen Bafferabzug haben, fonbern ihre Bemäffer fich in unterirbische Rlufte (Ratavothren) sturzen, burch bie fie zwar jum Theil auch den Alpheios erreichen, jum Theil aber auch nach anbern Richtungen abgeführt werden. Diese auch im übrigen Gric= chenland nicht feltenen, aber in Arkadien besonders häufigen, gang geschloffenen Thalbecken find für bas Land charafteristisch und bilben natürlich mehr als anbere Formationen von ber Natur vorgezeichnete Bebiete. Mit ber natürlichen Gränze Arfabiens traf bie politische überall zusammen, mit Ausnahme von zwei kleinen Strecken, wo sie barüber hinaus griff, einer im Norden, wo ein hochthal am Rord= abhang bes Aroaniagebirges, und einer im Gubweften, mo ein wilbes,

nach Westen sich senkenbes Thal am Rotylion noch zu Arlabien gehörte, bort bas Gebiet der Stadt Kynätha, hier das von Phigaleia. In der Rähe des Austritts des Alpheios aus dem Binnenlande, wo das breite Gebirge von Thälern in der Richtung von Norden nach Süden durchfurcht ist, wurde auf eine kleine Strecke nicht durch die Wasserscheide die Gränze gegen das westlich gelegene Eits gebildet, sondern durch Flüsse. Arkadien ist also ein vollständiges Binnenland, von allen bedeutendern griechischen Landschaften durchand das einzige, und es ist Binnenland im allerstärksten Sinne des Wortes, von den Küssenstrecken fast überall durch das Gebirge abgeschlossen und nur durch einen mäßigen Fluß mit dem Meere verdunden. Die Küssenländer aber lehnen sich in verschledenster Weise von allen Seiten an seine Gebirge an.

Die am engsten mit Arkabien verbundene Landschaft ift bas weblich gelegene Elis; benn burch fie fließt ber Appelos ab. Es ift in Gangen die westliche Abbachung ber artabischen Gebirge, aber wie vorher bemerkt, nicht scharf nach ber Wafferscheibe begrangt; im Ge ben nur ein hügelicher, schmaler Ruftenfaum, im Rorben zu einen weitern Flachlande fich ausbehnend mit fandiger, fast hafenlofer Rife. An ben nörblichen Abfallen ber höchsten artabischen Bergteite gicht fich bas Ruftenland Achaja bin. Die arkabischen Gebirge treten bier mit ihren Abstufungen fast überall bis gang nabe an bas Meer wir und nur ein schmaler, aber fehr fruchtbarer ebener Strich giebt fic langs ber Rufte bin, die wenige gute Bafen hat. Aber weit binauf find bie Stufen bes Gebirges bem Anbau ber verschiebenften Brebucte gunftig. Im Westen ist Achaja burch teine scharfen, nathr lichen Grangen von Glis getrennt und nach Often geborten Gilben und Rorinth nach ber natürlichen Lage zu ihm, während fie in ber biftorifden Beit politifch meift bavon getrennt und gang felbftanbige Gemeinwesen waren, bie man gur Lanbichaft Argolis rechnete. Die natürliche Granze Achajas reichte bis an ben Ifthmos.

Eine viel felbstänbigere Entwicklung als Elis und Achaja haben bie öftlichen und füblichen Lanbschaften. Bon ben norböftlichen Ge-

birgen Arkabiens springt bie große, an Buchten und Vorgebirgen reiche argolische Halbinsel nach Subosten ins Meer vor. Bon Arkabien ift sie scharf getrennt, bilbet aber in sich kein zusammenhängenbes Gebiet, sondern ist durch das vielverzweigte, nach allen Seiten dis ans Meer vortretende Gebirge in eine Reihe kleiner Gebiete getrennt, die sich nach dem Meere öffnen und mehr dem See = als Landverkehr offen stehen. Das Hauptgedirge, das die Halbinsel in der Mitte von Westen nach Osten durchzieht, das Arachnäon, ist, dei einer Höhe poischen drei = und viertausend Kuß, kahl und dürr; auch weiter sübelich erheben sich die Berge noch beträchtlich, das Land ist wasseram und wenig ergiebig, nur am innersten Meerbusen breitet sich eine größere fruchtbare Ebene aus.

Rach Guben enblich geben von Arkabien brei Bebirgezuge aus, welche bie beiben in fich geeinigtsten und schonften Lanbschaften bes Beloponneses bilben. In ber Mitte läuft von bem niebrigen artabifchen Subrande aus, fich rafch erhebend, in gang gerader Richtung nach Guben ber hochfte Ruden bes Beloponnefes, bas Tangetonge= birge, bas in der füblichsten Spipe Griechenlands, dem Borgebirge Zanaron ober Matapan, enbet. Sein höchster Bipfel, ber b. Glias, Reigt 2409 Meter ober 8030 Schweizerfuß über bas Meer. Parallel mit ihm gieht im Often ale Fortsetzung bes Oftranbes von Arkabien bas Bebirge, bas wir nach seinem höchsten norblichen Theile als Barnon bezeichnen konnen; fein fubliches Enbe ift bas wegen feiner gefährlichen Umschiffung berüchtigte Cap Maleia. Westlich bem Tangeton gegenüber läuft von bem subwestlichen Anoten ber arkabischen Gebirge eine weniger bobe und weniger jusammenhängende Reihe von Bergen, unter benen ber Ithome zwar nicht ber hochste, aber ber betanntefte ift. Deftlich vom Tangeton fließt ber Eurotas und ergießt fich in bie zwischen Maleia und Tanaron tief ine Land einschneibenbe Sein schönes Bebiet ift ber haupttheil von Lakonien, beffen Granzen aber auch ben schmalen Abfall bes öftlichen Gebirges am Meere umfaßten und subwestlich über die Wafferscheibe des Tangeton binaus reichten. Westlich vom Tangeton burch fließtber Pamisos bas fruchtbarfte Thalbeden bes Peloponneses, bas ben Mittelpunkt von Messenien ausmachte; aber wie Lakonien ans bstliche Meer, so reichte Messenien über bas Gebirge hinaus ans westliche, bis bahin, wo es burch bas Nebastüßchen von Elis getrennt wurde. Sie beibe, Lakonien und Messenien, bilden weit mehr, als die andern Landschaften bes Peloponneses, je ein an einen bestimmten Mittelpunkt gewissens Ganze. Die Natur hat ihnen bas Eurotas und bas Pamisotienka als beherrschende Centren gegeben.

So ift also ber Peloponnes burch seine physiche Beschaffenst in sechs mehr ober weniger scharf abgegränzte Landschaften getielt, von benen einige ben bestimmten Charafter ber Ginteit tragen, webere wieder in eine Anzahl kleinere Gebiete gegliedert sind. Gine Genthümlichkeit, auf die man mit Recht aufmerksam gemacht hat, has die Ofiseite der Halbinsel durch die natürliche Formation Dandel und Berkehr vor der westlichen bevorzugt ist, sie hat nannt lich die für die Seefahrt günstigere Kuste, Buchten und Borgestells geeignet zu Städten und Handelspläten, sie öffnet sich einladend im Berkehr mit Attika und den Küstenlandern und Inseln des ägässen Meeres und mit dem sernern Oriente. Die Geschichte des Peloponnst hat im Alterthum ihren Hauptsit im östlichen Theile und zwar m so mehr, je weiter zurück man geht, wiewohl der westlichere an Verenfruchtbarkeit im Ganzen ausgezeichneter ist.

Der ganze Peloponnes ift im vollsten Sinne ein Gebirgsland und es liegt baber einem Schweizer nabe, ihn mit seinem Baterlande zu vergleichen, wenn schon bieses ein fern vom Meer gelegenes Birnenland, jener fast eine Insel ist. Die hoben Alpen freilich mit ihm Gismassen sehre dem Peloponnese, unsere Gebirge steigen in ihm höchsten Gipfeln um mehr als die hälfte höher über die Meerestlate, als die peloponnesischen; Gletscher und sogar eigentlichen ewigen Somm giebt es im Peloponnese nicht, aber bennoch ist er verhältnismissische sein Beloponnese nicht, aber bennoch ist er verhältnismissischer hat nicht ben halben Flächenraum ber Schweiz) in höherem Grukt Bebirgsland; benn es sehlt ihm ganz und gar etwas, wie das weit, hügelige Becken, das sich zwischen Alpen und Jura vom Genstufe

is an ben Bobenfee ausbehnt, und auch wo bie Gebirge weniger boch ind, nehmen fie nirgends bie abgerunbeten, weichen Formen an, wie ie bei uns zum Beispiel in ber Molaffe bes Emmenthales und felbst n ben nordlichen Theilen bes Jura fich finden, fondern fie erheben ich fast überall jah und schroff in scharfen, bestimmten Linien, wie vir fie meift nur in ben Alpen, ba und bort auch im Jura haben. Raturlich erscheinen auch bort bie zu gleicher Bobe über ben Meerespiegel aufsteigenben Berge bei ber Rabe ber See viel hober, als bei ne, wo die Thalsohle selbst schon febr boch liegt. Bang besonders ber find fie enger in einanber gebrangt, nirgenbe finben wir bie magedehnten, breiten Alufthäler, wie bas Rhein= und Rhonethal, an ift genothigt, viel haufiger ale bei une felbft in ben Alpen, bobe Safferscheiben zu überfteigen, furz est ift ber Beloponnes noch man= afaltiger von ber Ratur getheilt, bie einzelnen Theile find noch bemmter und icharfer von einander geschieben. Wie in ber Schweig : Raturbeschaffenheit bie Bildung gablreicher in Sprache, Sitten ib Gefeten vielfach von einander abweichender Staatsgemeinschaften fentlich bedingt hat, so hat die ahnliche, aber noch größere geogra= ifche Gliederung und Berfchnittenheit bes Beloponnefes im Alteram bie reiche und bunte Entwicklung bee Lebens eben fo fehr ge= ebert, ale fie einer einheitlichen Gestaltung entgegenstand und jest i gang veranberten Berhaltniffen ben zum Gebeihen bes Lanbes un= maanglich nothwendigen Stragenbau erschwert. 3ch habe tein an= res Land gesehen, wo meinem Laienblide bie Unlage eines umfas= iben großartigen Straßennehes so schwierig erschienen ift. Unmög= b ift es barum nicht, wie nicht nur bie Alpenstraßen beweisen, son= en bie naber liegende Thatfache, bag ichon in ber homerischen Beit solches bestand und man über Berghohen fuhr, über welche jest um ein leiblicher Saumpfab führt.

Es ist nicht meine Absicht, in eine ausführliche Vergleichung ber erge und Thaler ber Schweiz mit benen bes Peloponneses und Grie= enlands überhaupt einzutreten; zu mancher Bemerkung wird sich bei nzelnen Gegenden Anlaß finden. Aber noch einige allgemeine Worte

tann ich mir hier nicht versagen. Das flare Baffer, Die frifden, blauen Fluffe und Bache, bie Bafferfalle, bie herrlichen Seen, welche einen Sauptreig unserer Gebirgewelt ausmachen, fehlen ber griedischen ober find wenigstene felten; benn bas Baffer auch reicher Quellen verflegt in ber warmern Jahredzeit, ober nimmt, in bem Thale an gelangt, eine trube, gelbliche Karbe an. Kaft nur bas norbliche Artabien erinnert mit feinen wafferreichen Bachen an unfere Thaler, und die wenigen gandseen haben mit ihren tablen, felfigen ober verfumpften Ufern wenig lanbichaftliche Schonbeit; bie famellenben, grunen Wiefen und Weiben findet man nicht und die bichten, bunfeln Balber in ben tiefern Regionen unserer Gebirge fint felten, Aber bie Seen und Fluffe find reichlich erfett burch bas Deer wi feinen Buchten und Infeln; ber ichonfte Landfee tommt bem Rem nie gleich; Balber vermißt man freilich in ben meiften Theilen te Landes fcmer, feit Sahrtaufenden find fie arg und unwieberbringlit verwüstet worden, man fann in einigen Gegenden Tage lang reifen, ohne einen ordentlichen Baum zu Gefichte zu bekommen, eigentliche Sochwalber trifft man, bas norbliche Guboa ausgenommen, faft un auf ben Bergen, boch habe ich immer noch mehr gefunden, als i nach ben vielen Schilberungen von der Baumlofigkeit bes Lantes er martete, und hie und ba kommen Baume in einer Bracht und Mannigfaltigkeit vor, bie in Erstaunen fest, von ben Tannen und ander Nabelhölzern, ben Buchen und verschiebenen Gichen an ben Bergen bis zu ben riefigen orientalischen Platanen, die an Bachen und in feuchten Nieberungen ihre Alefte weit ausbreiten, und zu ben folanten Cypreffen, ben bunkeln Drangen und Citronen. Der Schlofigartun Schmid in Athen hat mir gefagt, es gebe allein breigehn Arten Giden in Griechenland. Solche verschiebenartige Waldpartien und Baumgruppen, untermischt mit ben schönsten Gestrauchen, mit Morten, Granaten, Oleanbern und oft bis an die Wipfel von üppigen Soling pflanzen burchzogen, geben wieder manchen Blaten einen Reig, br unserem Lande fremd ift; bann aber find bie Bergformen fo fcon, Die Luft ift fo flar, die hintereinander fich erhebenden Bergftufch

treten in fo fein und scharf gezogenen Linien eine über ber anbern ber= vor, und die Karben und Tone auch der tahlen Felsen find so wun= berbar, bag man bas frifche Grun unferer Berge und Thaler balb entbehren lernt und nicht mehr vermißt. Ja mehr als bas, man ge= winnt die warme, bunte Farbung der füdlichen Berge lieber und es toftet eine gewiffe Dube, fich in bas Grun unferer Landschaften, bas, so wohl es auch den Augen thut, doch oft eintonig wird, wieder hineinzufinden. Sind boch auch bei uns unbestritten die Gegenden bie iconften, wo fich über und neben dem Grun nacte Felsen erhe-Die freundlichen, anmuthigen Dörfer, ohne bie man fich bie Schweiz kaum benken kann, barf man natürlich in Griechenland nicht suchen, boch tragen bie an steilen Sohen fich hinziehenden Ortschaften und bie auf Felfen thronenden Schlöffer und Ruinen verschiebener Beiten an manchen Orten nicht wenig bei, bie lanbschaftlichen Reize pu erhöhen. Noch weniger barf man die manchen Reisenden gum Genuß einer Gegend unentbehrlichen comfortabeln Gasthofe erwarten, aber gerade biefe Abmefenheit beffen, mas unfere Civilifation und Uebercivilisation bald selbst auf die hochsten Berge trägt, giebt bem Reifen in jenen Ländern etwas Frisches, Natürliches, bas bei uns leider immer mehr abhanden kommt, man genießt die Natur weit unmittelbarer, ein Fruhftud unter einer prachtigen Platane in ein= famem Thale, ober auf ben Ruinen einer alten Burg genommen, someat ganz anders und läßt eine andere Erinnerung zuruck, als in ben eleganten Salons unserer neumobischen Gasthoftasernen, und bie aaftliche, freundliche Aufnahme, wie man fie noch oft genug in griebifden Statten und Dorfern findet, bilbet eine angenehme Abmechelung zu ben höflichen Budlingen ober auch insolenten Bliden, mit benen unfere gefchniegelten Rellner ben Gintretenben empfangen und muftern. Es find bas freilich Unterschiebe, bie aus ben Berhaltniffen ron felbst und naturlich erwachsen find, und wenn einmal Griechenland mehr bereift wirb, muß es nothwendig auch bort anders tom= men, aber eben weil bas noch nicht ber Fall ift, hat bas Reisen bort noch seinen eigenthumlichen Charafter. 3ch bin aber bier schon in Betrachtungen gekommen, die mir eigentlich fern lagen, da ich um von der Landesbeschaffenheit reben wollte, auf beren Auffassung allerbings jene Dinge auch ihren Einsluß üben. Ich will nicht die Frage aufwerfen, welche Gegenden die schönern seien, die schweizerischen ober die griechischen; solche Abschähungen verschiedenartiger Gegenstände sind unersprießlich und bängen gar sehr von individuellen Gefühlen und Stimmungen ab. Aber das, glaube ich, wird mir zugeben, wer die Schweiz und Griechenland, speciell den Peloponnes tennt, daß hier der Landschaftsmaler reichern Stoff sindet; die griechischen Landschaften baben entschieden, wenn ich so sagen darf, einen künstlerischern, plastischern Charakter, und ich für meine Person ziehe die schönen griechischen Gegenden den schönsten schweizerischen vor, ohne darum und dem streiten zu wollen, dem es umgekehrt geht.

Doch um wieber auf bas jurudjufommen, was mich ju biefer Abschweifung veranlagt hat, ber Belovonnes ift also ein freng b fich abgeschloffenes Gebirgeland und hat biefen Charafter feit be ältesten Zeiten feinen Bewohnern aufgebrudt, bie ftete mit einer gewiffen ftolgen Gelbstgenugfamteit, mas außer ihnen vorgieng, gering geschätt haben. Noch jett halt ber Moraite fich fur ben unzweifelhaft vorzuglichern Bewohner Griedenlanbe, fo vielfach auch bie Be völkerung fich geanbert bat; noch in ber neuen Beit glaubt er fic vorzugeweise zum herrichen berufen. Berfen wir bier einen flüchigen Blid auf bie Bevolkerungeverhaltniffe ber halbinfel. 216 altefte Be mohner bes Beloponnesch werben bie weit verbreiteten, rathselbaften Belasger genannt und zwar wird ihnen ber Beloponnes von ber griechischen Sage recht eigentlich als Stammland angewiesen. fubweftlichen Artabien, am hoben Antaonberge, follte Belasgos, in Urvater nicht nur ber Belagger, sonbern bes gangen Menfchenge fdlechtes, ber fdwarzen Erbe entfproffen fein. Reben und nach ter Belasgern treten aber balb andere Ramen hervor, an welche bie weitere Entwicklung und Gestaltung ber Salbinsel gefnupft wirb, obne baß bas Berhältniß biefer neuen Namen zu bem alten überall beutlich ware. An ben Ruften laffen bie und ba Phonifier fich nieber und

n namentlich auf Religion und manche Industriezweige einen untennbaren Ginfluß; nach Argos follen Aegupter gefommen fein. er für die politische Geschichte bedeutend werden eigentlich erft bie imme, welche man fpater unter bem Gesammtnamen ber Bellenen mmenfaßt. Jonier und Acoler treten bebeutungsvoll hervor, jene wifachlich auf ber Norbtufte und manchen Puntten ber öftlichen, je mehr im westlichen Theile ber Halbinsel und auch in Rorinth, a besonders aber bie Achaer. Die altefte in's Licht ber Geschichte enbe, wenn auch noch vielfach in Sage und Poefie gehüllte Beriobe bie achaische. Achaer haben Lafonien und bie besten Theile von wis und von Meffenien inne. An ihrer Spipe fteht ein aus inafien eingewandertes Kürstengeschlecht, die Beloviden. Dystenä bie Königsburg. Der mächtigfte bes Geschlechtes, Agamemnon, erricht von hier aus unmittelbar bie nabere Umgegenb und bie rbfufte, mittelbar aber als Bafallenftaaten die fammtlichen Gebiete Beloponneses, und behnt seine Oberherrschaft über bas ganze griethe Festland und viele Inseln aus. Noch bezeugen bie Trummer Ronigsburg ben einstigen Glang, noch ift ber Rame bes Grunbers Dynastie in bem ber Halbinsel erhalten, und bie erste und einzige Be, gemeinfame Unternehmung bes gefammten Griechenlanbs, ber janische Krieg, ging von diesem achaischen Reiche aus. Aber balb bbem mit Agamemnon die Belopiden ihre hochste Macht erreicht ten, trat eine gewaltige Umwälzung ein. Achtzig Jahre nach ber oberung Trojas, alfo nach ber gewöhnlichen Rechnung im Jahre 15 v. Chr., bringen die nordgriechischen Dorier in den Beloponnes An die Spite biefes tapferen Gebirgevolfes hatten fich die Beraen gestellt, ein fruber aus bem Beloponnes vertriebenes achaifches rftengeschlecht, bas legitime Anspruche auf bie Berrschaft bes Lanau haben behauptete. Sie erobern ben größern Theil ber halb= el und grunden gunachst die brei hauptstaaten Sparta, Meffenien b Argos, unter heraflibenfürsten. Dorifch = heraflibische Fürsten= imer entstehen auch in mehreren fleinern, Argos benachbarten Staa-, besonders Rorinth. Der gange Peloponnes hat eine veranderte fähiges Gebirgeland, hatte er, natürlich bie zahlreichen Sclaven mitgerechnet, über zwei Millionen Einwohner\*).

Des Cpaminonbas Genie hat Spartas Macht gebrochen und ihre Wiebererhebung burch wohlberechnete politische und ftrategische Magregeln für immer verhindert. Er hat Deffenien wieberbergeftelt, unter feinem Ginfluffe murbe Arkabien zu einer Sparta feinbseigen Macht enger verbunden, er bat Sparta mit gewaltigen Reftungen umgeben, bie es in allen feinen Bewegungen bemmten, aber eine me baltbare Organisation hat er bem Belovonnese so menia, als ben übrigen Griechenland mehr geben fonnen, fonbern nur ben Datte niern ben Weg geebnet. Bon feinem Birten zeugen aber bis af ben beutigen Tag die großartigsten Stabteruinen im Belopomet. Durch Spartas Sturg und bie Auflösung ber alten Berhaltniffe w ber Peloponnes balb wieder ber Verwirrung und Unordnung pris gegeben, welche burch bie Ginmifchung matebonifcher Ronige und & fehlshaber nur vermehrt murbe. Da machte einen lesten Berich bie Salbinfel zu einigen, ber achaifche Bunb. Denn mertwatte Weise trat jest ber achaische Stamm, ber zu Agamemnone Beit it Berrichaft gehabt und bann achthunbert Jahre lang ein politified Stillleben geführt hatte, ohne irgendwo bebeutend einzugreifen, pe Schluß an bie Spige ber Greigniffe. Seine erften Erfolge ernem nicht gang unbegrundete Soffnungen. Aber Griechenlands Beit w vorüber, ber Schwerpunft ber Beschichte langft gang anberemobin w legt. Im Jahre 146 erlag ber achaische Bund ben Romern; br Sieger Mummius zerstörte auf Befehl bes Senates Rorinth M Grund aus und ber Beloponnes fam unter romifche herrichaft, wen er auch erft weit fpater gur eigentlichen Proving gemacht und is Banzen milbe behandelt wurde. Er theilt fortan bie Beschick in übrigen romifchen Unterthanenlanber und gieng bei ber Theilung to Reiches mit bem übrigen Griechenland an Dft=Rom über. batte "

<sup>\*)</sup> Co bereconet Curtius Beloponnesos I, C. 76 bie Bevollterung, gemit in ubertrieben.

bis bahin noch eine gewiffe Prosperität genoffen, so beginnt mit bem Ende des vierten Jahrhunderts seine Ungluckzeit mit bem verheeren= ben Buge bes Alarich. Am Enbe bes fechsten Jahrhunberts bringen Slaven und Avaren ein und grunden im Westen ber halbinfel ein Reich, und um die Mitte bes achten wird ber größte Theil bes burch Axieg und Best entvolkerten Landes von neuen zahlreichen Glaven= idwarmen überschwemmt und beherrscht, bis es im Anfang bes neun= ten Jahrhunderts ben Byzantinern in Verbindung mit ben Ruften= Rabten, welche ben Slaven meift wiberftanben hatten, gelang, bie Ginbringlinge ganglich zu unterwerfen. Sie wurden nun von Byzanz aus jum Christenthum befehrt und gracifirt, und bie Salbinfel blieb braantinische Proving bis zur Eroberung von Konstantinopel burch bie Rreugfahrer, worauf auch im Beloponnes, ober wie er jest ge= naunt wurde, in Morea ein frankliches Feubalreich entstand. Unter ben thatfraftigen Fürsten bes Saufes Billeharbouin erhob es fich gu Inraer Bluthe, fiel aber balb auseinander. Frankliche Barone, Benezianer, Byzantiner und bie feit bem vierzehnten Jahrhundert zu ben früberen Bewohnern noch gablreich in's Land gezogenen Albanefen betriegten fich, bis 1460 bie Osmanen die halbinfel eroberten und fie bis auf unsere Zeit behaupteten, mit Ausnahme einer furgen Beriobe von nicht gang breißig Jahren, wo fie unter Benedig frand. Denn 1685 hatte Francesco Morofini fie angegriffen und im Laufe weniger Rebre erobert, und bis 1714 war fie im Befit ber Republit geblieben, beren turge Berrichaft barum fehr bemerkenswerth ift, weil fie beweift, was fich bei nur halbwegs zwedmäßiger Regierung aus bem Lanbe machen läßt. Die venezianische Berwaltung hauptfächlich hat in Morea ben Grund zu einer neuen Entwidlung gelegt, in Folge beren tros bes ungludlichen Ausgangs bes von Rugland angestifteten Aufftandes im vorigen Jahrhundert, endlich 1821 der lette Rampf mit ben Turten begonnen wurde. Morea war ber Mittelpunkt ber Erhebung und als fie in ben entferntern Provinzen erbrudt mar, be= bauptete fie fich bier flegreich, bis Ibrahim Bascha seine agyptischen Truppen herbeiführte, benen julest bas Land unterlegen mare, wenn

nicht bas Ginschreiten ber großen Mächte unb bie Seefchlacht von Ravarin bem Kampfe ein Ende gemacht hatte.

So mannigfaltiger Wechsel ber herrn, fo vielfaches Ginbringen verschiedener Bewohner stattgefunden hat, so nahe bas Land baran war, gang flavifirt zu werben, so hat boch bas griechische Glement mit mertwürdiger Babigteit am Ende immer ben Sieg bavon getragen, natürlich im Berlaufe ber Beit nicht mehr bas althellenische, fonbern, wie es fich burch ben Bang ber Befchichte und befonbert burch Annahme bes Christenthums gestaltet hatte, bas byzantinist romaifche, und auch heutzutage hat es bie entschieben größte Lebensfraft, fo bag es bie albanefifchen Bevolkerungetheile fich affimilirt\*), Jene Ummandlung aus bem Althellenischen in bas Bnzantinische mariche ober, wie wir es auch nennen konnen, bas Reugriechifde if verhaltnigmäßig fruh, fruher als die Glaveninvafion in ben Belopon nes, im gangen oftromischen Reiche eingetreten, und bie Gricchen t Juftinians Beit ftehen offenbar ben heutigen im Bangen naber, all ben Bellenen ber perifleischen Beit. Der Bilbungsproces biefes neuen Befens entzieht fich aber, obgleich in einer sogenannten biftorifden Beit vor fich gegangen, bem Blide fast eben fo fehr, als einft ber Uebergang aus bem Pelasgerthum in's hellenenthum und hat fic febr allmälig gemacht. Es ift eben im Grunde nur bie weitere Emwidlung bes burch Alexanders Groberungen entstandenen Sellenismus, unter bem Druck ber fpatern romischen herrschaft und bem machtigen Ginfluß bes Christenthums. Schon burch jenen murben nichtbelle nische, aber ben Bellenen verwandte Bolter burch bie überlegene Bilbung ber Griechen blesen assimilirt und die Sprachen ber kleingsignischen Stamme geben nach und nach in ber griechischen unter. Und von befonderer Wichtigkeit ift die Verschmelzung ber frühern Sclaren-

<sup>\*)</sup> Hahn, albanefische Studien, S. 130, Anm. 15: "Solche außerordentliche Umftande find nun im griechtichen Königreich eingetreten; in diesem Land gobt jest ein nationaler Wischungsproces, welcher allem Anschein nach mit bem ganglichen Ausgehen bes albanesischen und wallachischen Elements in bas griechische enten wird."

bevölkerung mit ber freien gewesen. Es bestätigt fich bie allmälige Umwandlung befonders burch die Erscheinungen ber Sprache, indem bie charafteristischen Abweichungen bes Reugriechischen vom Altgrie difchen und speciell von ber attischen Schriftsprache fich bis in febr frühe Zeiten verfolgen laffen, überhaupt aber fich teine europäische Strache burch so viele Sahrhunderte mit so geringen Beranberungen erhalten hat\*). Die Rirche ift allerbings das hauptband, bas bie Rengriechen gegenüber ben Lateinern und ben Turten gufammenge= halten bat, benn fie ift ber einzige bas gefammte Bolt umfaffenbe Draanismus, ber fich erhalten hat, fie ift bas Sauptband, aber nicht bas einzige. Denn woher sonft bie gang bestimmte nationale Unter= fcheibung der eben so gut der orthoboren anatolischen Rirche angehörigen Bulgaren, Gerbier, driftlichen Boenier und anberer Stamme von ben Griechen ? Die Rirche felbst hat ihre außerorbentliche Rraft . baburch gewonnen, daß fie fich fruh als eigentliche griechische National= Arche gestaltete. Go lange man jugeben muß, bag es eine neugriedifche Ration giebt und bag biefe Nation auch ba zu finden ift, wo Slaven nie hingefommen find, wird man auch in ben Lanbern, wo Slaven bingefommen finb, biefe Slaveninvafion nicht als ben Brund und bie Bebingung ihrer Entstehung ansehen konnen, fonbern muß fich vielmehr barüber munbern, bag bie Ration noch bie Rraft befaß, biefe

Finlan, Geschichte Griechenlands von seiner Eroberung durch die Kreuzsahrer bis zur Besischnahme durch die Türken und des Kalserthums Trapezunt (teutsche lleberssehung von Reiching), S. 5: "In der That scheint der ganze Proces der Umwandlung der hellenischen Sprache in den romalichen oder neugriechischen Diasleft aus einer langen Bernachläßigung der grammatischen und orthographischen Regeln entstanden zu sein und die Aussprache, obgleich verdorden durch die Berwechslung der Becale und Diphthonge, grundet sich offendar auf die alte, vermöge der Zähigkeit, mit der sie nach dem Berschwinden jeder Spur von Quantität die bellenische Betonung beibehalten hat." S. 6: "Das Griechische und Arabische schen die zwei noch jeht gesprechenen Sprachen zu sein, die im Berslauf der Zeiten die geringste Beranderung erlitten." Bleibt diesen Sähen des von ihm sehr belobten Bersasserung erlitten." Bleibt diesen Sähen des von ihm sehr belobten Bersasserung erlitten." Bleibt diesen Sähen des von ihm sehr belobten Bersasserung erlitten. Beiten die Ernst bei den Kriechischen Beiträge über das Berhältnis des heutigen Griechisch zum alten giebt Ros in den Reisen auf den griechischen Inseln, Th. III, S. 155 ff.

Slaven fich zu affimiliren; und bas ift im Beloponnese ber Rall gewefen, allerbinge mit bulfe außerpeloponnefischer Stammesgenoffen. Bekanntlich hat fich feit Fallmerapers scharffinnigen Untersuchungen über das Berhältniß der heutigen Bevölkerung Griechenlands und besonders Moreas zu der alten ein langwieriger Streit über biefen Begenstand erhoben, ber mit einer bochft unerquicklichen Leibenschaftlichkeit geführt worben und in bem ber richtige Gefichtepunkt ber Frage vielfach verrudt worben ift. Gine treffliche leibenschaftelofe Grörterum ber Frage findet fich in der "Beschichte Briechenlands von seiner Eroberung burch bie Rreugfahrer bis gur Befitnahme burch bie Turten und bes Raiferthums Trapezunt," von George Finlan, und eine ebenfe unbefangene furze Behandlung in bem Ueberblicke über bie Befdicht ber halbinfel in bem "Beloponnesos," von Ernft Curtius, bie wir benen zu lesen empfehlen, benen es um ein unparteilsches Urtheil i ber Sache zu thun ift. 3ch wollte bier nur mit turgen Bugen b verschiebenen Sauptperioben ber Geschichte bes Landes und seiner Be völkerung anbeuten, fo weit es jum Berftanbnig ber nachfolgenba Stiggen nöthig schien.

In ben Monumenten bes Landes treten uns diese verschiedenen Berioden scharf markirt vor Augen. Zuerst die pelasgisch = achäisch, die sich nicht unterscheiben läßt; dann die eigentlich hellenische, die aber bestimmt in zwei Unterabtheilungen zerfällt. Die erste davon können wir die dorisch-spartanische nennen, sofern es die Zeit ist, wo der Beloponnes unter Spartas Oberleitung zusammengehalten wurde, nicht als ob von Sparta ein bestimmter Kunstcharakter ausgegangen wäre. Es ist die Zeit der hellenischen Kunst von ihren ersten Anfängen bis zu ihrer böchsten Entwicklung. Athens Einfluß macht sie auch auf den Peloponnes geltend. Die zweite mit einem bestimmten Namen zu bezeichnen, ist schwer, man könnte sie etwa die der Auslösung Griechenlands nennen. Ihren Anfang bezeichnen die großartigen Städte und Festungsbauten des Spaminondas, an die sich die Werke der makedonisch = achäischen Zeit anreihen. Die Besestigunges funst ist auf ihrem höchsten Gipfel, die höhere Baukunst steht soch

hinter ber ber vorigen Zeit zurud. Die zahlreichen Monumente ber griechisch=römischen Beriobe schließen bas antite Zeitalter ab.

Die slavische Periode hat nichts hervorgebracht und keine Erin=
nerungen hinterlassen außer ben zahllosen flavischen Ramen von Ber=
gen und Flüssen, Städten und Dörfern. Dagegen stehen noch einige
beachtenswerthe Denkmäler ber byzantinischen Herrschaft und zahlreiche
Burgruinen erinnern noch an die frankischen Barone, mehrere Fe=
kungen an Benedig. Selbst die türkische Herrschaft ist nicht ganz
spurlos geblieben. Gepflasterte Landstraßen, Brunnen, einige jest in
Kirchen verwandelte ober halbzerstörte Moscheen, da und bort die
Thürme, in benen die Spahis wohnten, gehören ihr an. Aber wie
kleinlich und elend erscheint im Ganzen alles Spätere gegenüber den
Denkmälern der antiken Periode, die noch nach Jahrtausenden Staunen abnöthigen und als glänzender Beweis einer Blüthe dastehen,
an die auch die besten späteren Zeiten nicht von ferne reichten.

## Aorinth. Siknon. Phlius. Remea. Aleona.

hinter bem Ifthmos also erft beginnt ber Belovonnes, wenn auch bas Land noch weiter zu Korinth gehörte. Ja felbst bie Strecke zwischen ber Mauer und bem Onelongebirge ift noch gewiffermaßen Borland. An diese vermittelnbe Bestimmung wird man erinnert, sowie man die Mauer mit ihren Thurmen burchschritten bat. Unmittelber hinter benfelben liegt bas berühmte heiligthum bes Poseibon mit ben Restplate, wo die isthmischen Spiele alle zwei Jahre gefeiert murben und die politisch getrennten Stammesbrüber fich felbft in Zeiten blutiger Rriege unter bem Schute bes Gottesfriedens vereinigten. Urfprunglich war hier ein Beiligthum bes Balamon ober Melitertes, eines Meerbamons, in bem fich ber phonififche Bott Melfarth fdmerlich verkennen läßt und beffen Cultus Seefahrer jener Ration bieber gebracht haben mogen. Spater wurde als hauptgott Poseibon retehrt, ohne daß barum Balamon ausgeschlossen ward, der vielmehr fein Beiligthum neben bem bes Poseibon behielt. Diese Aenberung und bie eigentliche Ginrichtung ber isthmischen Restfeier wird bem Thefeut zugeschrieben, fällt also in bie vorborische Beit, wo eine enge Berbinbung ber Jonier im Beloponnes und in Attifa unter bem Schute ihres alten Stammgottes Poseibon auch sonft bestanb. Spater murbe bas Reft in regelmäßiger Wieberkehr unter Leitung ber jest borifden Lanbesberrn, ber Korinthier, gefeiert. Wegen ber gunftigen Lage auf ber Brude zwischen Norbgriechenland und bem Beloponnes, bicht an awei Meeren und in ber Nabe einer großen Sandelsstadt, gogen tie

1

Isthmien zahlreiche Besucher aus allen Länbern hellenischer Zunge an und in noch höherem Grabe, als an andern Orten, mag hier mit bem Feste eine Messe verbunden gewesen sein. Besonders besuchten bie Athener bieses Fest gern, an dem sie alte, auf des Theseus Ansordnung begründete Borrechte besaßen. Auch zu politischen Zusammenkunften und Manisestationen benutzte man den Ort gern, wie die Abgeordneten der griechischen Staaten während der Perserkriege hier tagten, Alexander der Große sich hier die Feldhauptmannschaft über alle Griechen übertragen ließ, endlich der römische Consul Titus Quinctius Flamininus nach Besiegung des Königs Philippos von Mastedonien hier den erstaunten Griechen die Wiederherstellung der Freisheit verkündigen ließ.

Gin ummauerter Bezirk umschloß ben Tempel bes Poseibon unb bie andern beiligen Bebaude. Er lehnt auf einer Bobe rechts von ber Strafe gelegen unmittelbar an bie Ifthmosmauer, fo bag biefe auf einer Seite zugleich bie Umfaffungemauer bes Tempelbezirke bil= bete. Die Dide ber Mauer auf ben andern Seiten (ich maß an einer Stelle etwa feche Schritte) beweist, daß fie mehr ale eine bloße Abgrangung von bem profanen Bebiete bezwecte, fie mar eine eigentliche Umfestigung. Das Innere ift jest ein mufter, wilber Trummerhaufe, wo auch nur bie Brundlinien eines Gebaubes zu ertennen unmöglich ift; fo liegen Quaber, Saulenfragmente und andere Baurefte über und unter einander. Außerhalb bes geschloffenen Bezirkes find meft= lich bie Reste des Theaters und süblich links von der Straße die des Stabiums fichtbar, ber einstigen Marmorbekleibung langst beraubt. Die schönen hohen Riefern ober Pinien, die einst alleeartig gepflangt ben Ort schmudten und mit beren Zweigen bie Sieger befrangt wurben, find verschwunden und nur fummerliches Gestrupp treibt ba und bort aus bem burren Felsboben. Mit ber Bergangenheit verglichen ift hier jest eine Statte ber Berftorung und Berobung, bie fogar in Briechenland auffällt und auch nicht, wie an anbern Orten, ber hoff= nung Raum läßt, daß ber Boben bier noch reiche Schape berge. Die Lage an ber großen Straße aller einbringenben Beere erklart bie Er=

scheinung. Wie anbers war ber Gintritt in ben Beloponnes zu jener Beit, wo ftrahlende Tempel und Sallen, ichattige Baumgange und gaftliche herbergen ben Wanberer bier aufnahmen! Dich bat ber himmel bie Beröbung boppelt fühlen laffen. Gin beftiger Regen überraschte mich im Begirte bes alten Beiligthums und trieb mich fort. Ueber eine Stunde scharfen Rittes mar nothig, um ben nachften Ort, por bem fich weit und breit tein Saus findet, bas Dorf Bera-. milion, unter fortbauernb ftromenbem Regen zu erreichen, wo bie Hutte eines Gevattermannes meines Courriers ein schützenbes Obbach und einen warmen Plat am lobernben Feuer bes Beerbes barbet. Er bot allerlei hubiche antite Thongefaffe, wie fie bort baufig gefunden werden, um billigen Preis zum Raufe und ich bebauert, nicht eingerichtet zu fein, um fie mitnehmen zu konnen. In und bei bem Orte ficht man große alte Steinbruche und Grabtammern, We auch noch weiterhin an der Strage fich zahlreich finden und bie Rafe einer großen Stabt bezeugen. Nachbem ber Regen etwas nachgelaffen hatte, wurde in einer weitern halben Stunde ber Weg nach Korint jurudgelegt, wo ich bei Ginbruch ber Dammerung anlangte, aber bis halb zehn Uhr auf bas Gepack warten mußte, bas etwas zuruche blieben, in Kalamaki ben Regen abgewartet hatte. Dan rechnet eilf bis zwölf Stunden Wege von Megara bis Korinth. In armlicher Berberge, am Reuer bes Beerbes, neben bem bie Krau bes Birthet frant im Bette lag, tonnte ich Betrachtungen über ben Gegenfat bet jetigen armlichen Ortes zu bem greichen Rorinth" (agreiog Koon-Jog) homere anftellen.

Ein wolkenlofer, blauer himmel lub am folgenden Morgen zur Besichtigung ber Stadt und ihrer spärlichen Ruinen ein. Korintel Gründung wird in die ältesten Zeiten gesetzt und in der That läst sich nicht bezweifeln, daß ein für eine Burg so günstiger Plat sock sehr früh zur Ansiedlung anlocken mußte. Ephyra soll die älteste Stadt geheißen haben und ber Wohnsit äolischer Fürsten geweim sein, unter benen die Sage besonders von dem schlauen Sisphodsspricht. Nach dem Einbruch der Dorier in den Beloponnes wurde

es von einem Beraklibenfürften erobert und kam jest als borifche Stadt zu ichneller Bluthe. \*) Das Gebiet Rorinthe umfaßte nur eine fleine Strede fruchtbaren Lanbes zwischen bem Gebirge und bem Reere, westlich von ber Stabt; bas übrige bestand aus rauben Gebirgehoben. Defto gunftiger mar aber bie Lage an ben zwei Deeren und ber Landenge für ben Bertehr, zumal in einer Beit, wo man bie Umidiffung bes Beloponneses als gefährlich fürchtete und gern vermieb, und so wenden auch die Rorinthier fruh ihre Sauptthatigkeit bem Sandel und ber Schifffahrt zu. Rorinth wird recht im Gegenfat zu Sparta bie größte Banbelftabt, nicht nur bes Beloponnefes, fonbern auch gang Griechenlands und bietet alle Gigenfchaften eines großen Seeplates bar. Bahlreiche Colonien geben befonbere nach Beften aus, wo Rorfpra und Sprafus balb mit ber Mutterftabt wetteiferten. Ein üppiges, genußreiches Leben entfaltete fich, Inbu-Brie und alle Runfte, bie gur Berfeinerung bes Lebensgenuffes bienen, blübten früh, wie an wenigen Orten, von einer reichen Oligarchie ober prachtliebenben Furften, bie im flebenten und fechoten Jahrhun= bert über fiebzig Jahre lang über bie Stadt herrschten, geschütt. Trot To perschiedener Richtung balt Rorinth, die Beriobe ber Tprannen ausgenommen, bis in's vierte Jahrhundert fest ju Sparta, bas ihm Sous gewährte und boch nicht als Rebenbuhler im Sanbel ju furch= ten war. Bis um bie Beit ber Berfertriege ftanb es ale erfte Ban= beld = und Seemacht von Griechenland ba, neben ber im eigentlichen Griechenland nur bie kleine Infel Aegina noch in Betracht tam, ba= ber Rorinth bie Athener im Rriege gegen biefe Infel wenigstens unter ber Sand burch Ueberlaffung von Schiffen unterftutte, offenbar aus Santelbeiferfucht. Die Bevolferung mar unglaublich groß, ber Bu= Auf ber Fremben fehr ftart und bie Benuffe aller Art und die Be= Tegenheiten, fein Gelb los ju merben, unter benen ber Aphrobitetempel

<sup>\*)</sup> Was Gurtius Peloponn. II, S. 217 f. für eine verhältnismäßig fpate Anlage bes eigentlichen Korinthe und die Verschiedenheit von Ephyra anführt, ist für mich nicht überzeugent.

mit seinen tausenb Hierobulen nicht zulett stand, so zahlreich, daß ein Sprichwort warnenb sagte: "Nicht jedem Mann rath ich bie Seefahrt nach Korinth." \*)

Best aber erwuchs ihm in Athen ein gefährlicher Rebenbubler, ber es balb überflügelte. Daber ber brennenbe Saß ber Rorintbier gegen die Athener, barum treiben fie vor allen Anbern zum peloponnefischen Rriege. Es find Berhaltniffe, wie zwischen ben italienischen Sanbelerepublifen im Mittelalter. Aber auch bie Demuthigung Atheni führte bie alten Berhaltniffe nicht mehr gurud. Die mannigfaden Wirren und Rampfe ber folgenben Beit ließen vorzugeweise Rorint nicht mehr zu ber Rube tommen, beren es fich früher erfreut batte. Seine michtige ftrategische Lage verwickelte es in alle Rriege. Det blieb es nicht nur eine hauptfestung, fonbern immerbin auch de reiche, große und blubenbe Stadt, bie ce nach ber Rieberlage in Achaer im Jahre 146 burch Mummins bem Erbboben gleich gemat wurde. Richt unwahrscheinlich ift bie Bermuthung Mommfen's in ber römischen Geschichte, bag es besonders bie Gifersucht bes römischen Santelestantes mar, melde biefes graufame Bericht berbeiführte. G borte auf zu eriftiren, fein Bebiet murbe gerftudelt, feine Bewohnt gerftreut.

So blübend und mächtig bas alte Kerinth als Handel = und fabrikstadt gewesen war, so fehlte ihm bas, was feine glückliche Rebenbublerin Athen vor Allem groß gemacht hat, eine ber materiellen entsprechende geistige Entwicklung. Alles, was zum sinnlichen Lebensgenuß gebort, fand man in Korinth, alle die Kunste, die für die Bequemlichkeit des Lebens und den Lurus arbeiten, wurden schwungdast betrieben; man lebte ohne Zweifel in Korinth viel comfortabler, als in Athen zur Zeit des Peristes, der an den Athenern rühmt, daß se das Schone ohne Lurus liebten. \*\*) Auch die mussischen und bilbenden

<sup>5)</sup> Od marro, dodiede ie Kogartor fab' 5 nlove. Die richtige Erflärung tot Sprichworte bei Curtius Beloponn. II, S. 521, 590. Unm. 76.

<sup>\*\*)</sup> Pelonalouner uer' ebreieing nai gelonggouver arer undanias, bei Thutet. II. 40, mas wohl mit Berichung auf Korinth gefagt fein tonnte.

Rünste haben sich lebhafter Theilnahme und Pstege zu erfreuen gehabt; boch bemerkt man beutlich die vorherrschende Richtung auf die praktische Anwendung und eigentlich schöpferisch ist die korinthische Runst boch nur in der älteren Zeit gewesen. Damals entwickelte sich hier besonders der Tempelbau; aber auch in Bildnerei und Malerei wurde Bedeutendes geleistet und noch ausgezeichneter war Korinth in der Erzeugung kunstreicher Geräthe aller Art in Thon und Metall; das korinthische Erz war hochberühmt. Für die dem matericulen Lebenssenuß ferner stehenden redenden Künste und Wissenschaften dagegen war Korinth kein günstiger Boden. Unter den zahllosen Dichtern, Philosophen, Geschichtschreibern Griechenlands gehört ihm höchstens der in sehr frühe Zeit fallende Epiker Eumelos an, dagegen in der Zeit, wo Griechenland auf der Höhe seiner Bildung stand, nicht ein einziger Rame von Bedeutung. Die idealern Lebensrichtungen standen damals offendar den Korinthiern ferner.

Hunbert Jahre nachdem bie alte Stadt in Trümmer gelegt worben war, gründete Casar eine neue, die römische Bürgercolonie Laus
Julia Corinthus, für die sich aber im gewöhnlichen Leben der alte
Rame bald allein geltend machte. Reistens römische Freigelassene
sollen nach Strado dies neue Korinth bewohnt haben, das sich wieder
zu einer ansehnlichen Stadt erhob. Im Mittelalter und der neueren
Beit hatte es seine Bedeutung hauptsächlich als Festung, den handel
hat es durch Bersandung des hafens ganz verloren.

Korinth hat ganz vorzugsweise bie schon mehrfach als charafteristisch für die alteren griechischen Rüstenstädte angegebene Lage. Es ist eine in mäßiger Entfernung vom Meere erbaute Bergstadt. Etwa brei Biertelstunden süblich vom Meere erbebt sich fast senkrecht aufsteigend ber prächtige, großartige Felsen von Akrokorinth (Hochkorinth) zu einer Höhe von 575 Meter oder 1917 Schweizerfuß über dem Meezresspiegel, höher als der Gempenstollen über Basel. An dem nördelichen Fuß des Berges breitet sich eine geräumige Felsenterrasse aus, tie schroff nach Norden abfällt und die eigentliche Stadt trug. Akrostorinth ist, wenn auch nicht die höchste, doch die großartigste von allen

griechischen Stabtburgen. Der Weg aus ber Unterftabt giebt fic um bie Weftseite hinauf, zum Theil in einer Schlucht, die eine niedrigere Fortsetung bee Berges nach Westen rechts läßt. Dort fieht man noch Refte ber aus großen Steinbloden erbauten Mauer, bie einft von ber Burg nach ber Stabt lief. Rach Subwesten verbindet ein Bergfatte bie Burghohe mit einer etwas niedrigern Ruppe, welche ben wunder: lidjen Namen Bende Stuphia (Nerte Sxougea), bie funf Rappen, führt, was burch Entstellung aus Montesquiou entstanben fein fol, ba ein frankischer Baron biefes Namens bier fein Schloß hatte, beffer Ruinen noch ftehen. Die Boltssprache hat, wie fo oft, aus bem m: verstandenen fremden Borte, fich einen Ramen mit einer verständlichen Bebeutung gemacht, bie freilich nur gar nicht auf bie Dertlichkei paßt. Für Afroforinth ift ce ein gefährlicher Buntt, von bem ichen bie frankischen Groberer es bebrangten. In etwa brei Biertelftunder erreicht man bas außerste Festungsthor und tritt burch brei aufeinas berfolgende Thore in die Restung selbst ein, die gegenwärtig fast aus in Trummern liegt und nur einige wenige Mann Befatung bat. Di von Mauern, welche überall auf ben alten Grundlagen zu rufer icheinen, eingefaßte Sohe bes Berges hat einen großen Umfang. Ref (Königereisen I, S. 233) giebt ihn auf eine halbe Stunde an, ich hatte ihm mehr gegeben, aber bei ber Unregelmäßigkeit und Uneben heit ber Linic ift eine Schatung fdwer. Die Berghohe bilbet aber nicht, wie die Burg von Athen, eine Fläche, sondern eine Anzahl rei Höhen, Abhängen und kleinen Plateaus, die fich in zwei Sauptikik unterscheiben laffen, ben niebrigeren westlichen und ben boberen of lichen. Die vom Gingange links nicht fehr fteil ansteigende Seite ter erstern ift vorzugeweise mit ben Ruinen ber neuern Zeit bebeckt. Der standen bie meisten Bebaube noch in ber turkischen Zeit, bort baben auch die bagerischen Truppen gelegen und find zu hunderten bem ungewohnten Clima und ber ungewohnten Lebensweise als Opfer gefallen. Die nackten zusammenfallenden Mauern der noch stehenden Baufer, ber Dacher und alles brauchbaren Materials entfleitet, bie ten ein trauriges Bild ber Beröhung. Sober bebt fich ber öffliche

dinke haben sich lebhafter Theilnahme und Pflege zu erfreuen gehabt; bas bemerkt man beutlich bie vorherrschende Richtung auf die praktike Anwendung und eigentlich schöpferisch ist die korinthische Runst best nur in der älteren Zeit gewesen. Damals entwickelte sich hier bienders der Tempelbau; aber auch in Bildnerei und Malerei wurde Ibentendes geleistet und noch ausgezeichneter war Korinth in der Ippgung kunstreicher Geräthe aller Art in Thon und Metall; das beinthische Grz war hochberühmt. Für die dem materiellen Lebenstwußschen Ferner stehenden redenden Künste und Wissenschaften dagegen wur Korinth kein günstiger Boden. Unter den zahllosen Dichtern, stillssophen, Geschichtschreibern Griechenlands gehört ihm höchstens win sehr frühe Zeit fallende Epiter Eumelos an, dagegen in der hit, wo Griechenland auf der Höhe seiner Bildung stand, nicht ein inziger Rame von Bedeutung. Die ibealern Lebensrichtungen standen unals offendar den Korinthiern ferner.

hundert Jahre nachdem die alte Stadt in Trümmer gelegt worin war, gründete Cafar eine neue, die römische Bürgercolonie Laus kalla Corinthus, für die sich aber im gewöhnlichen Leben der alte kame bald allein geltend machte. Meistens römische Freigelassene illen nach Strado dies neue Korinth bewohnt haben, das sich wieder peiner ansehnlichen Stadt erhob. Im Mittelalter und der neueren bit hatte es seine Bedeutung hauptsächlich als Festung, den Handel wes durch Bersandung des Hafens ganz verloren.

Rorinth hat gang vorzugsweise bie schon mehrfach als charafteristisch in die alteren griechischen Ruftenstädte angegebene Lage. Es ist eine mäßiger Entfernung vom Meere erbaute Bergstadt. Etwa brei Bietelstunden süblich vom Meere erhebt sich fast senkrecht aufsteigend er prächtige, großartige Felsen von Akroforinth (Hochforinth) zu wer Höhe von 575 Meter ober 1917 Schweizerfuß über dem Meesspiegel, höher als der Gempenstollen über Basel. An dem nördsten Fuß des Berges breitet sich eine geräumige Felsenterrasse aus, e schroff nach Norden abfällt und die eigentliche Stadt trug. Akrosinth ist, wenn auch nicht die höchste, doch die großartigste von allen

terirbifch ju = und abfließt. Best fcopft man es mit Gimern burd eine in bem Gewolbe gelaffene Deffnung; benn ber gange Ban ift unter ber Oberfläche ber Terraffe, so bag man oben nichts anderes fieht, als bie an bem Oftenbe bes Banges gelaffene Deffnung, wo ehebem bie Stufen hinabführten. Die Quelle auf ber Bobe bes fallen Felsens fonnte ben Alten nur burch ein Bunber entstanden iche nen, baber ein Mythus ergablte, fie fei ein Befchent bes Fluggottes Afopos an Sijnphos gewesen, als biefer ihm entbedte, wohin Bent feine Tochter Aegina entführt habe; Andere ließen fie unter bem buffchlag bes Begafos entstehen. Aber bie Birene ift nicht bie einzige Quelle ber Burg, sondern man findet, übereinstimmend mit ben alter Berichten, noch eine Menge anberer auf ben verschiebenen Blateant. Befonbere hervorzuheben find zwei großere Bafferbehalter auf zwi tiefern Terraffen in nicht großer Entfernung von ben Thoren, ne mentlich ift ber hoher, mehr nach Often gelegene febr großartig, in bem er etwa hunbert Fuß lang, funfunbawangig bis breißig breit un über zwölf Kuß hoch ist. Durch eine Reihe in ber Ditte febenter Bacffteinpfeiler wird er in zwei überwolbte Bange getheilt, beren Beben mehrere Fuß tief mit dem flarften Quellmaffer bedect ift, p bem zwei Treppen an ben beiben Enden hinabführen. In ber jegigen Bestalt ift ber ursprunglich wohl altere Bau, spater romischer ober byzantinischer Zeit, wenn nicht noch neuer und ganz in der Art der sogenannten Biscinen, bie man in verschiebenen romischen Statten findet, wie in Taormina ober im großartigften Maßstabe in ber Biscina Mirabilis bei Misenum, ober in ber sogenannten Cifterne ter hundert Saulen in Ronftantinopel. Der große Wasserreichthum Afre formthe machte in Berbindung mit feiner fast unzugänglichen lage es zu einer ber wichtigften Festungen bes Alterthums, welche vorziglich in ber makebonischen Zeit eine große Rolle spielte. Die Raffung und Ueberbauung aber ber bortigen Bafferschäte find nur eines ber vielen Beispiele von der Sorgfalt, mit ber die alten Griechen bie von ber Natur gespendeten Gaben zu benuten wußten, und bie noch überall bie Aufmerkfamkeit bes Wanderers erregen und ihm jum Theil er

Elaren, wie Gegenben ber blubenbften Cultur fich erfreuten, bie jest ausgeborrt ober auch versumpft ba liegen.

So wenig alte Refte ber Burgfelsen von Rorinth also tragt, so eröffnen und boch felbit biefe Blide in bas antife Leben; maren aber auch gar teine ba, so bliebe ber ziemlich beschwerliche Bang auf ben= felben einen ber belohnenbsten, bie es giebt. Denn bie Aussicht auf ber bochften Ruppe, von ber ichon alte Schriftsteller mit Bewunderung reben, hat auch beutzutage ihren Reiz nicht verloren, obwohl ber glangende Borbergrund, ben bie alten Tempel auf ber Bobe, bie Stabt an ben Rugen barboten, verschwunden ift. Wahrend man nach Guben in bie Thaler hineinschaut, die fich in die argolischen Berge hinauf= gieben, bis an biefe tahlen Bergmauern felbst, welche bie Ebene von Argos verbeden und öftlich laufend schroff in ben faronischen Meerbufen abfallen, thurmt im Besten bie hohe arkabische Norbkette mit bem foneeigen Biria (Anlene) und Chelmos (Aroania) fich auf und breitet bapor bie fruchtbare Ruftenebene bis nach bem alten Sityon fich aus. 3m Rorben blickt man über bie tief zu Füßen liegenbe Stabt weg auf bie Spiegelflache bes Golfs von Rorinth, über bem fich gunachft bie vom Geraneiagebirge nach Besten vorspringenbe Salbinsel Berachora (bie alte Beraa) mit bem fteilen Borgebirge bes S. Nitolaus (Bera Afraa) erhebt, weiterhin bie machtigen Bebirgeftode von Bootien, Photis, Cofris, Actolien, für bas Auge mit ben norblichen peloponnefifchen Bergen fo gufammentretenb, bag ber forinthifche Meer= busen wie ein großer geschloffener See erscheint. Am großartigsten tritt bort ber Barnaß mit seinem im Frühling tief hinab schneche= bedten Saupte bervor, nur wenige Stunden von bem jenseitigen Ufer bes Meerbusens entfernt; links neben ihm bie noch hoberen Rionia und Barbufia (Rorar), rechts bie niebrigere breite, aber fungeformte Daffe bes Dufenberge Belifon und ber Ritharon, an ben fich bann bie attischen Berge anschließen, und nach Often breitet fich vor bem Auge ber faronische Meerbusen mit Salamis, Aegina und ben flei= nern Inseln und Rlippen aus, bahinter bie attische Salbinsel, wo ber lange hymettos und bas laurische Gebirge bis nach Sunion ben

Borigont begrangen. Bei flarem Better fieht man Athen und foll bie Afropolis mit bem Parthenon, ben toniglichen Ballaft und andere Buntte mit blogem Auge beutlich unterscheiben; mir war es wegen ber etwas buftigen Luft nicht moglich, fie zu ertennen. Es giebt viele ausgebehntere Aussichten, aber wohl wenige, wo man fo mertwarbige Buntte mit einem Blide überschaut und zugleich von fo zauberhafter Schönheit. An folden Stellen wirb einem auch plotlich Manches flar, mas man aus ben Buchern allein oft kaum begreift. Die von wiberftrebenben Intereffen geleiteten griechischen Staaten lagen ein ander fo nah, daß bie aus blogen Stammesgegenfäten burchaus nicht zu erklärende töbtliche Keindschaft als natürliche Kolae ber Berbältniffe erscheint; es banbelte fich um Fragen ber Eriftenz. Belde Ge fühle mußten wohl in bem reichen forintbischen Sanbelsberen fic regen, wenn er von feiner Burg bie auf feine Roften aufblubente hafenftabt von Athen erblickte, ja vielleicht eine Rriegeflotte auslaufen fab, um ben Beloponnes zu umfegeln und ber ebebem feeberrichenten Stadt bie Berbindung mit bem offenen Meer zu verschließen! 36 habe hier begriffen, daß die Rorinthier nach ber Bezwingung Attent im peloponnesischen Rriege ce gerftort haben wollten.

An bem nörblichen Fuß bes Burgfelsens zieht sich die breite Tafelstäche hin, auf ber sich immer noch in einer Höhe von nahe an zweihundert Fuß die Unterstadt ausbehnte. Diese Terrasse stürzt jah auf eine tiesere Fläche ab, die sich weiter gegen die Küste hin erstreckt und eine zweite niedrigere, weniger ausgesprochene Stufe bildet. Die Unterstadt hatte einst, nach Strado, einen Umfang von einer beutschen Meile; ihre starken Mauern, von denen man noch einige leberreste sieht, schlossen sich nach Süben an die Burg, mit welcher der Umfang über zwei Meilen (85 Stadien) betrug, und mit dieser ausgebehnten Festung war dann noch der nördliche Hafen durch zwei Schenkelmauern von je zwölf Stadien verbunden, so daß, den hafen mitgerechnet, man den Umfang des ganzen Besestigungssystems auf sast drei beutsche Meilen anschlagen muß.

Neben ber gunftigen Lage war einer ber hauptvorzuge ber Stabt,

ben fie mit ber Burg theilte, ber schon im Alterthum gepriesene Bafferreichthum. Das Baffer, welches ber Kels in seinem Innern birat, bringt burch unterirbische Gange in ber untern Stabt in gabl= reichen Quellen bervor, die zu benuten und zu einer Bierbe ber Stadt m machen bie alten Rorinthier wohl verftanben. Runftreiche Brunmen und prächtige Babanstalten werben unter ben bewunderten Merfen ber Stadt genannt und noch fieht man eine Menge Deffnungen von Biehbrunnen (poéara), bie, unter Gras und Blättern versteckt, ein verfichtiges Durchwandern bes Stadtbobens nothig machen. ber ftartsten Quellen fab man fur ben Abflug ber Birene an. Sie war in Marmor gefaßt und von grottenartigen Raumen umgeben, ein Lieblingsplat ber Rorinthier und bas Waffer wegen seiner Bortrefflichteit berühmt. Man erkennt fie in einer noch jest burch Fülle und Lieblichkeit ausgezeichneten Quelle am nördlichen Absturze ber Stadtterraffe. Die Felsen bilben fast einen gegen Norben geöffneten Salbfreis und hangen fo über, daß fich unter ihnen Grotten hinziehen. Durch mehrere Gange quillt und tropft unter Mocs, Rrautern und Schlingpflanzen reichliches Waffer vom angenehmften Geschmad bervor. Die bavor fich ausbreitenbe Flache, burch welche bas Waffer abfließt, bat eine reiche Begetation. Bur türkischen Zeit hatte hier ber Rorinth und bie Umgegend regierende Ben ausgebehnte, prachtige Gartenan= lagen, und öftlich über ber Quelle ftanb auf ber außerften Terraffe, bie burch eine Marmortreppe mit ben Grotten verbunden ift, fein Serail, von bem wenig mehr zu sehen ift; ba und bort liegen noch einige Stude fleiner antifer Saulen fpaterer Beit, aus grun und weiß gestreiftem Marmor. Die Grotte wird bem Fremben jest von ben Leuten als bas Bab ber Aphrobite gezeigt. Mit wenig Mübe und Roften ließe fich an biefem Plate, ber mit Ruhle und üppiger Begetation ben anmuthigsten Blid nach bem Meere und ben jenseiti= gen Gebirgen verbindet, ber lieblichste Erholungsplat herstellen. Jest ift er gang vernachläßigt, nur von Waschfrauen belebt und die ab= fliegende Quelle bewäffert nur Gemufe = und Obsigarten. Bei biefem Bafferreichthum ber Stadt begreift man nicht, was ben Kaifer Da= brian bewegen konnte, noch eine fünftliche Leitung aus bem viele Meilen entfernten Thal von Stymphalos herzuführen.

Außer Mauerresten und Brunnenanlagen bat ein ehrwarbiget Monument ber alten Stabt bie Berftorung bes Mummius und bie vielen fpatern Bermuftungen überlebt. Gublich von ber beichriebenen Grotte, im westlichen Theile ber alten Stabt, fleben noch fieben Saulen eines borifchen Tempels, funf von ber westlichen Front, brei, bie Edfaule nochmals gerechnet, von ber fublichen Seite. Ueber ben bei lettern und ben zwei nachsten ber Westfront liegt noch ber Architrer. Die zwei übrigen haben ihn nicht mehr. Der vierten fehlt bas Ge vital, auf ber funften ift es noch, aber nicht mehr in feiner urfprune lichen Lage, fonbern etwas feitwarts gefchoben, fo bag es auskebt, all muffe es jeben Augenblick herabsturgen. Offenbar ift es beim berak fallen bes Bebalfs aus seiner richtigen Lage gerudt worben unb be findet fich bemnach schon Jahrhunderte in biefem Buftanbe; benn ver balb zweihundert Jahren hatten diese zwei Saulen schon kein Gebill Das Material ift ein grober Ralkstein, mit einem boppelten Stud überzogen, ben ich noch fehr gut an mehreren Stellen unter schieben habe. Die kurgen ftammigen Berhaltniffe ber aus einem ein zigen Stud bestehenben Saulen, bie weite Ausladung bes Capital, bas bobe, ftart vorspringende Bebalt und bie schmalen Intercolus nien, bie fich nach ben Geden febr augenfällig verengen, weisen auf ein hohes Alterthum und man fieht mit Grund in biefer Ruine ben ältesten Säulentempel und bas alteste Bebaube borifcher Ordnung in Griechenland, von bem noch Refte fteben. Am meiften Achnlicht mit ihm haben die ältern Tempel in Selinus in Sicilien. Gottheit er geweiht war, weiß man nicht ficher, aber die Vermutbung daß es Athene Chalinitie, die Zäumerin des Begafos, gewesen, ift sehr mabricheinlich.

Dem römischen Korinth gehört ein in bem öftlichen Theile gelegenes Amphitheater an, an bem man bie römische Golonie ertenn, welche Gladiatorenspiele und Thierheben nicht entbehren konnte. Die korinthische Amphitheater, obwohl mit ben großen italischen nicht p

vergleichen, ift in seiner Art einzig. Es ist babei die griechische Ge= wohnheit, die Site ber Theater an Bergabhangen in ben Kelsen au bauen, für bas Amphitheater fo in Anwenbung gebracht, bag bies gang in bie Felfenflache hineingefentt ift. Denn bei bem auf beiben Seiten geschloffenen ovalen Amphitheater genügte natürlich ein Ab= bang nicht. Man mußte ringsum bie Site in ben Boben binunter Das ift hier geschehen. Die oberften Sitreihen find jest mit bem umgebenben Boben in gleicher Bobe und von biefen fteigt man auf schmalen Treppen zu ben übrigen Gigen und gur Arena hinunter. Alles ift aus bem lebenbigen Felsen gehauen. Unter ben Siten find fast überall Grotten, die ohne 3weifel, wie die in anbern Amphitheatern um bie Arena liegenben gewölbten Raume, jum Berwahren ber wilben Thiere und ahnlichen Zweden bienten. An bem fcmalen westlichen Enbe scheint eine Chrentribune gewesen zu fein, indem dort statt des ovalen Abschlusses die Sitze ein nach der Arena geöffnetes Biered bilben. An ber Rorbostseite führt zwischen ben Sitreihen burch ein breiter Gang in bie Arena hinab, ber jett oben offen, wahrscheinlich ursprünglich überbeckt mar. Db vielleicht über ben oberften Sitreihen fich einft noch ein gemauerter Bau erhob, läßt fich nicht mehr erkennen. Jest fieht man, bis man ganz bicht babei ift, von bem gangen Bebaube, wenn man es fo nennen barf, nichte.

Die übrigen herrlichkeiten ber spätern römischen Stadt sowohl, els ber alten griechischen, find verschwunden. Bon einigen unförm= lichen Ruinen läßt fich nicht bestimmen, von was für Gebäuden fie herrühren. \*) Raum läßt fich etwa eine Tempelarea erkennen und

<sup>\*)</sup> Aufgefallen ist mir subwestlich von ber Tempelruine ein zwölf Fuß hoher, fast würfelförmiger Fels, ber an ten schmälern Seiten etwa breizehn Schritte mißt, an ben langern ein bischen mehr. Die Außenseiten sind fast sentrecht abgemeißelt; an ber sonst am rohesten gelassenen Nordseite ist eine Thur und barüber eine Nische, an ben andern, besonders an der Ofiseite, eine Menge kleiner Rischen, wie am Philaon bei Daphni. Das ausgehöhlte Innere bient als Magazin und war mit Stroh und bergl. ganz angefüllt. Irgend ein altes Beiligthum ober heroon war hier gewiß. Ich bachte an bas Dentmal ber Kinder
ter Metea, bas aber boch wohl nördlicher lag. Pausan. II, 3. 6 fl.; 4. 1.

mgleichen, ift in seiner Art einzig. Es ift babei bie griechische Ge= whaheit, die Site ber Theater an Bergabhangen in ben Felsen ju men, für bas Amphitheater fo in Anwendung gebracht, bag bies min bie Felsenfläche hineingesenkt ift. Denn bei bem auf beiben kiten geschloffenen ovalen Amphitheater genügte natürlich ein Abmicht. Man mußte ringsum bie Site in ben Boben hinunter Mier. Das ift hier geschehen. Die obersten Sipreihen sind jest it bem umgebenben Boben in gleicher Sohe und von biefen fteigt manf fomalen Treppen zu ben übrigen Gigen unb gur Arena Fanter. Alles ift aus bem lebenbigen Kelsen gehauen. Unter ben Men find fast überall Grotten, bie ohne Zweifel, wie bie in anbern Inditheatern um bie Arena liegenben gewolbten Raume, zum Berwien der wilden Thiere und abnlichen Zwecken bienten. An bem fmalen westlichen Ende scheint eine Chrentribune gewesen zu sein, bien bort flatt bes ovalen Abschluffes bie Sipe ein nach ber Arena Martes Biered bilben. An ber Rorbostfeite führt zwischen ben Ehreiben burch ein breiter Gang in die Arena hinab, ber jest oben 🖚, wahrscheinlich ursprünglich überbeckt war. Db vielleicht über m oberften Sitreihen fich einft noch ein gemauerter Bau erhob, läßt Muicht mehr ertennen. Jest fleht man, bis man ganz bicht babei non bem ganzen Gebaube, wenn man es fo nennen barf, nichts.

Die übrigen herrlichkeiten ber fpatern römischen Stabt sowohl, ber alten griechischen, find verschwunden. Bon einigen unförm= ien Ruinen läßt fich nicht bestimmen, von was für Gebäuben fie kruihren. \*) Raum läßt fich etwa eine Tempelarea erkennen und

<sup>\*)</sup> Ausgefallen ist mir subwestlich von ber Tempelruine ein zwölf Fuß heher, fast würfelförmiger Fels, ber an ben schmälern Seiten etwa breizehn Schritte mißt, an ben langern ein bischen mehr. Die Außenseiten find fast senkrecht abgemeißelt; an ber sonst am robesten gelassenen Nordseite ist eine Thur und barüber eine Rische, an ben andern, besonders an der Oftseite, eine Menge kleiner Rischen, wie am Philaon bei Daphni. Das ausgehöhlte Innere bient als Massin und war mit Stroh und bergl. ganz angefüllt. Irgend ein altes heiligsthum ober Hervorn war hier gewiß. Ich dachte an bas Denkmal ber Kinder ber Nettea, das aber boch wohl nordlicher lag. Pausan. II, 3. 6 fl.; 4. 1.

betreten, die zwar nicht fo reich und bevölkert wie Rorinth, doch eine ber größern in Griechenland und abwechselnb ber Schauplat eines glanzenben Kürftenhofes und eines bewegten burgerlichen Lebens mar, und zugleich ber Git einer ber blubenbften griechischen Runftschulen. Es war bas Siknon. Der Weg von Korinth nach Sikhon führt burch eine zwischen bem Rug bes Bebirgs und bem Deere gelegene Nieberung, bie fcon im Alterthum wegen ihrer Fruchtbarteit berühmt war und auch jest fich einer guten Bebauung erfreut. Gin Saubtproduct ist gegenwärtig bier bie Rorinthe (oragie). Die Korinthenfelber haben ungefähr bas Aussehen unserer Beinberge. Die Rek wird nicht so hoch gezogen, wie in unserer Gegend, aber auch nicht fo furz geschnitten, wie etwa am Rheine und im Baabtlanbe. Griedenland frei geworben, hat fich ber Rorinthenbau unglaubis vermehrt und ift eine Sauptquelle bes Boblstanbes für ben Belopon nes und einige Theile Mittelgriechenlands geworben. Denn auch af ber Norbseite bes Golfs von Lepanto find viele Pflanzungen ange legt. Der Sandel von Batras beruht zum großen Theil auf ber Ausfuhr ber Rorinthen, für ben ce ber Stavelplat ift, und bas rafte Aufblühen bes Ortes in bem letten Jahrzehend wurde ber Ausbanung bes Rorinthenbaues verbankt. Die Einnahmen bes Staats beruben wesentlich mit auf bem Gebeiben biefes Productes. Um f schwerer ist baber ber Schlag, ber seit einigen Jahren bas Land in ber Traubenfrantheit betroffen bat. 3m Berbfte 1852 hatte fie fe fast über alle Begenden, wo fie gebaut werben, erstreckt und sold Bermuftungen angerichtet, bag eine Menge Befiter ruinirt wurden Als ich am 14. April burch bie Gegend zwischen Korinth und Sibm ritt, wo eben bie Reben auszuschlagen begannen, maren eine Der Relber unbebaut. Gin Theil ber Befiter hatte nicht bas Gelb, m bie Arbeiter zu bezahlen, die Andern wollten die Ausgabe nicht mit den, weil fie bestimmt barauf gablten, bag bie Krantheit fich wieder bolen werbe, wie es leiber auch geschehen ift. Im ganzen Belopennet hörte man bie Klagen, ba natürlich bie Rückwirkung fich auch auf die Orte erstreckte, bie selber feine ober wenig Rorinthen bauen.

Tros biefes traurigen Anblick ber Korinthenpflanzungen gebort ber Weg von Korinth bis Sikhon zu ben anmuthigsten, bie ich ge= macht habe, ba man links bie Stufen ber peloponnefischen Gebirge, rechts ben Meerbusen mit ber vielfach eingeschnittenen jenfeitigen Rufte und bem großartigen hintergrund bes Parnaffes und ber anftogenben Sebirge hat. Zahlreiche Dörfer liegen in ber Ebene und mehrere Rlagden und Bade burchichneiben fie aus ben Webirgethalern fom= mend und zeigen burch ihre tief in bas schwere Land eingefreffenen Bette, bag fie bei ftartem Regen oft gewaltig anschwellen, barunter etwas mehr als halbwegs von Korinth bas Remeaflugchen,\*) bas einft bie Bebiete von Korinth und Sithon schied und an beffen Ufern im Jahr 394 v. Chr. eine sehr blutige Schlacht zwischen ben Spar= tanern und ihren Bunbesgenoffen einerseite, ben Bootiern, Athenern und ihren Berbundeten andrerfeits ftatt fanb, in ber bie lettern fich zulest zurudziehen mußten. Das größte von biefen Baffern ift aber ber Afopod, hinter bem Sikhon und sein hafen lagen. Ungefähr an ber Stelle bes lettern, boch etwas westlicher, liegt jest am Meere ber wohlhabend aussehende, kleine Ort Riato, wo ich zum Frühstude halt machte und im hause eines Steuerbeamten mich fur einige Augen= blide der freundlichsten Aufnahme erfreute. Trot meiner Bitten, sich nicht zu bemüben, lud er seine Klinte und machte fich auf ben Weg, un einige wilbe Tauben zu schießen und mir als Gastgeschenk mitzu= ten, und gang betrübt tam er nach einiger Zeit gurud, ba er bie Tauben nicht gefunden batte. Sein Secretär aber ließ es fich nicht behmen, sein Pferb zu fatteln und mich nach bem eine farte halbe Stunde landeinwärts auf ber Stätte von Siknon selbst gelegenen Borfchen Bafilita \*\*) zu begleiten, wo ich balb in Gesellschaft einiger

ŧ

?

=

٠:

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung \*\* apadopa bei Kenoph. Dell. IV. 2, 15. Aeschin. de fals. leg. §. 168 trifft auch fur bas Bett bes Baches in ber Ebene vollfommen zu. Er hatte, als ich ihn burchritt, etwa zwei Fuß tiefes Baffer.

<sup>(</sup>Gurtius, Reg und A. nennen bas Dorf immer Bafilita, und ich bin ihnen gefolgt, ba nach Curtius schon Chaltonbylas ra Buochen geschrieben haben soll. Dech fteht an ber angesuhrten Stelle (VII, p. 148) wenigstens in ber Bonner

betreten, bie zwar nicht fo reich und bevolfert wie Rorinth, boch eine ber größern in Griechenland und abwechselnb ber Schauplat eines glanzenben Rurftenhofes und eines bewegten burgerlichen Lebens mar, und zugleich ber Sit einer ber blubenbften griechischen Runftchulen. Der Weg von Korinth nach Sityon führt Es war bas Siknon. burch eine zwischen bem Jug bes Gebirge und bem Deere gelegem Nieberung, bie schon im Alterthum wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmt war und auch jett fich einer guten Bebauung erfreut. Gin Sandproduct ist gegenwärtig hier die Korinthe (oragig). Die Korinthenfelber haben ungefähr bas Aussehen unserer Beinberge. Die Rete wird nicht so hoch gezogen, wie in unserer Gegend, aber auch nicht fo kurz geschnitten, wie etwa am Rheine und im Baabtlande. Ed Griechenland frei geworben, hat fich ber Rorinthenbau unglaubig vermehrt und ift eine hauptquelle bes Boblftanbes fur ben Belopon nes und einige Theile Mittelgriechenlands geworben. Denn auch af ber Norbscite bes Golfs von Lepanto find viele Pflanzungen ange legt. Der Sandel von Patras beruht zum großen Theil auf im Ausfuhr ber Rorinthen, für ben ce ber Stavelplat ift, und bas tale Aufblühen bes Ortes in bem letten Jahrzehend murbe ber Ausbit nung bes Rorinthenbaues verbankt. Die Ginnahmen bes Staatt beruben wesentlich mit auf bem Gebeiben bieses Brobuctes. Um f schwerer ift baber ber Schlag, ber feit einigen Jahren bas Land in ber Traubenfrankheit betroffen hat. 3m Berbfte 1852 hatte fie fi fast über alle Gegenben, wo fie gebaut werben, erstreckt und solle Bermuftungen angerichtet, bag eine Menge Befiter ruinirt wurten Als ich am 14. April burch bie Gegend zwischen Rorinth und Silm ritt, wo eben bie Reben auszuschlagen begannen, waren eine Den Kelber unbebaut. Gin Theil ber Befiter hatte nicht bas Gelb, m bie Arbeiter zu bezahlen, bie Anbern wollten bie Ausgabe nicht mi chen, weil fie bestimmt barauf gablten, bag bie Rrantheit fich wieder bolen werbe, wie es leiber auch geschehen ift. Im ganzen Beloponnet hörte man bie Klagen, ba natürlich bie Rückwirkung fich auch auf bie Orte erstreckte, die selber feine ober wenig Rorinthen bauen.

Tros dieses traurigen Anblicks ber Korinthenpflanzungen gehört ber Weg von Korinth bis Sityon zu ben anmuthigsten, bie ich gemacht habe, ba man links bie Stufen ber peloponnefischen Gebirge, rechts ben Mcerbusen mit ber vielfach eingeschnittenen jenseitigen Rufte und bem großartigen hintergrund bes Parnaffes und ber anftogenben Gebirge hat. Zahlreiche Dörfer liegen in der Ebene und mehrere Riefchen und Bade burchichneiben fie aus ben Bebirgethalern fom= mend und zeigen burch ihre tief in bas schwere Land eingefreffenen Bette, baß fie bei fartem Regen oft gewaltig anschwellen, barunter etwas mehr als halbwegs von Korinth bas Remeaflugchen,\*) bas einft die Gebiete von Korinth und Sikpon schied und an beffen Ufern im Jahr 394 v. Chr. eine sehr blutige Schlacht zwischen ben Spar= tanern und ihren Bunbesgenoffen einerseite, ben Bootiern, Athenern und ihren Berbundeten andrerseits ftatt fand, in ber bie lettern fich aulest zurudziehen mußten. Das größte von biefen Baffern ift aber ber Afopos, hinter bem Sityon und fein Safen lagen. Ungefähr an ber Stelle bes lettern, boch etwas westlicher, liegt jest am Meere ber wohlhabend aussehende, kleine Ort Riato, wo ich jum Frühstude halt machte und im hause eines Steuerbeamten mich für einige Augen= blide der freundlichsten Aufnahme erfreute. Trot meiner Bitten, fich nicht zu bemüben, lub er seine Klinte und machte fich auf ben Weg, um einige wilbe Tauben zu schießen und mir als Gastgeschenk mitzu= sten, und gang betrubt tam er nach einiger Beit gurud, ba er bie Lauben nicht gefunden batte. Sein Secretär aber ließ ce fich nicht Achmen, sein Pferb zu fatteln und mich nach bem eine frarte halbe Stunde landeinwärts auf der Stätte von Sikyon selbst gelegenen Borfchen Bafilita \*\*) ju begleiten, wo ich balb in Gesellschaft einiger

Ŀ

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung χαράδρα bei Aenoph. Sell. IV. 2, 15. Aeschin. de fals. leg. §. 168 trifft auch fur bas Bett bes Baches in ber Ebene vollfommen zu. Er hatte, als ich ihn burchritt, etwa zwei Fuß tiefes Wasser.

Durtius, Reg und A. nennen bas Dorf immer Bafilita, und ich bin ihnen gefolgt, ba nach Curtius schon Challondplas ra Baoidina geschrieben haben soll. Dech fieht an ber angesuhrten Stelle (VII, p. 148) wenigstens in ber Bonner

Bewohner bes Orts bie Ruinen burchstreifte. Es waren bubide, freundliche junge Leute, bie fich mit großer Buvortommenbeit alle Mühe gaben, mir zu zeigen, was irgend fehenswerth mar. Doch mußte ich ben Abend von einem in Bafilifa niebergelaffenen Staliener bittere Rlagen hören, ce gebe im Lande gar feine Signori, fonber nur Bauern, und biefer Staliener war, wie er fagte, ein politifder Klüchtling aus Neapel, ber als Arzt fein Austommen in Bafilit fuchte. Es erinnerte mich bas an bie abnlichen Neußerungen mander frember Demofraten in ber Schweiz, bei benen bie bemofratische Ge finnung in Berührung mit bem Bolte felbft oft fonell genug Soffbruch leibet. Uebrigens hatte ich mich bes Mannes nur zu rubmen; er war gang entzudt, wieber einmal einen Menschen anzutreffen, mit bem er fich italienisch unterhalten konnte und ber etwas von Italia wußte, bebauerte auch fehr, nicht zu Saufe gewesen zu fein, als if in Bafilifa anlangte, ba ich fonft unter feinem Dache batte Quartie nehmen muffen. Nachdem er einen großen Theil bes Abends bei mt zugebracht, bethätigte er feine Freude noch, indem er mir einen bet und einige antife Thongefaffe und Figurchen schickte, was um fo & ber anzuschlagen war, ba seine ganze Erscheinung feinen Ueberte verrieth. Mein Empfangzimmer war freilich auch nicht febr brille Es war die eine Ede einer Baurenwohnung, in beren anderm In bie ganze Kamilie ihr Eß= und Schlafquartier hatte. Denn an Dr ten, wo fein Chan ift, fucht man im erften beften Baurenhaufe ft Unterkommen. Gewöhnlich besteht bas Innere nur aus einem Ram zwischen ben vier Mauern und bieser bient als Eg=, Wohn= m Schlafzimmer, als Ruche und Borrathstammer, oft auch noch A Hühnerstall; bisweilen wohnen sogar bie Schweine, bie im 📴 ben eine viel geselligere Natur zu haben scheinen, als bei une, " trauter Gemeinschaft mit ben Menschen. Diesmal war bies inte

Ausgabe ber Name nicht, wohl aber ift bort bie Stadt bei Gelegenseit fer (Ginnahme burch Murab 1445 nech mit ihrem alten Ramen genannt, mit scheint noch als nicht ganz unansehnlich. Ich felbst glaube immer Basilite gehört zu haben, wie auch auf ber französischen Karte Basiliton geschrieben it

ibt ber Fall, ba ber Wohnraum nicht ebener Erbe war, sonbern im Treppe von außen bazu hinaufführte. Kommt ein Frember in bid ein Haus, so wird ihm eine Ecke eingeräumt, während die Fasike in ber aubern sich hinstreckt. Große Mühe ist bamit in ber bud nicht verbunden, ba Betten ein Lurusartifel sind, ben man nur bien Reichen sindet, die Uedrigen legen sich auf einer Decke auf wohren.

Die Lage von Sikon hat einige Aehnlichkeit mit ber von Ro-**M, nur daß hier statt der** steilen Felskuppe von Afrokorinth blos k maßige, flache Sohe bie Burg trug. Zwifchen bem Afopos ober Mitopotamos, ber aus einer engen Bergschlucht hervorftrömt, unb neftlichern helisson ober Riatopotamos zieht fich in zwei Abimgen eine breite, fruchtbare Terraffe als letter Ausläufer bes birges gegen bie Ruftenebene. Nach biefer Seite gegen Norboften fe am breiteften, aber burch mehrere tief einschneibende Schluchten miffen, mabrent fie fich nach Guben in bem hochften Buntte gu= tt und fo ungefähr ein Dreieck bilbet, bas nach allen Seiten schroff Milt. Bor ber niebrigeren Terraffenstufe ift ber Boben noch eine mliche Strecke gegen bas Meer zu ein wenig über bie übrige Ru-Inflace erhoben, es ist das die lette flache Abbachung. h bie ältere Stabt und auf ber ersten steil sich barüber erhebenben Sufe ter Terraffe, beim jetigen Dorfe Bafilika, ihre Burg. dere felbst entstand um ein kunftlich gegrabenes Baffin ein kleiner kfenort, etwas östlich vom heutigen Riato. Jekt ist ber hafen noch ki mehr versandet, als ber von Rorinth und nur noch an einem kinen Sumpfe erkennbar. Die in der Ebene gelegene Stadt Sikhon bur uralt und foll, von bem mythischen Ronige Aegialeus gegrunbet, merft Aegialcia, bann Metone geheißen haben. hier, erzählte man, le Brometheus bie Gotter betrogen, inbem er fie bie mit Fett um= kulten Anochen als ihren Opferantheil mahlen ließ. Nicht lange vor bem tolanifden Rriege ericheint bie Stabt ale Mittelpunkt einer bebeutenben Racht, ba ber fiknonische König Abrastos, ben freilich eine abweichenbe Sage nach Argos fest, an ber Spite bes Kriegs gegen Theben fteht; aber balb nach biefem Greigniß finden wir fie unter Agamemnone unmittelbarer Berrichaft und nach ber Eroberung bes Beloponnefes burch die Dorier wird auch Sikon von ihnen besett, aber in frieblicherem lebergange aus ben alten Buftanben, als an ben meiften andern Orten. Die Stadt behauptet ihre Bebeutung neben bem aufblubenben Rorinth. Ihren bochften Glang erreichte fie aber, als and bemofratischen Bewegungen, in benen man bier besonders beutlich eine Reaction ber alten Bevölferung gegen bie borifchen Berren ertennt, bas Geschlecht ber Orthagoriben bie herrschaft gewann. war ber glanzenbste in gang Griechenland und um bie Tochter bei Rlifthenes, bes ausgezeichnetften und berühmteften blefer Fürften, m Agarifte, marben bie ebelften Junglinge aus Griechenland und ben Colonien. Der Bater hatte in Olympia verkundigen laffen, wer fi für werth halte, sein Schwiegersohn zu werben, ber folle fich in eine bestimmten Frist nach Sikhon begeben. Zahlreich ftromten bie Freier berbei und glangend bewirthete fie Rlifthenes ein volles Jahr lang t feiner Burg, um ihre Gigenschaften in Ernft und Scherz zu prift. Der Glückliche, ber ben schönen Breis und reiche Mitgift bavon tru, war ber Athener Megafles, ber Bater bes nach feinem Grofvatt genannten Gefengebere Rlifthenes, ber Ahnherr bes Berifles und Alkibiabes und anderer namhafter Manner. Jebem ber andern greit gab der freigebige Rlisthenes ein Talent Silbers, als Anerkennung ber Ehre, die er ihm burch die Werbung erwiesen. Unter ihnen war auch ein Vorfahre bes Miltiabes, Sippotlibes, ber fcon auf ben Buntte gemefen war, bem Megatles vorgezogen zu werben, als n nach einer Mablzeit burch feiltanzerische Runftftude (er ftellte fich an einem Tisch auf ben Ropf und gesticulirte mit ben Rugen) sein Glie verscherzte, ober wie Berobot ben Klifthenes fagen lagt, vertanzte, ch Schickfal, in bas er fich mit glucklichem Leichtfinn schickte. Rach Alik henes Tobe wurde die Herrschaft gestürzt und die borische Oligarche unter Spartas mächtigem Schute bergestellt; bie Stabt blieb m mit Sparta verbundet, immer noch eine ber ersten bes Beloponneich. Die häufigen Rriege bes vierten Jahrhunderts brachten aber auch ihr

vielen Schaben, und nachbem Spartas Macht gebrochen mar, fehlte es ihr an einem festen halte. Im Jahre 303 tam fie in bie Bewalt bes Stabtebezwingere Demetrios, ber, um fie zu einem festen Bollwert zu machen, die gange Unterstadt gerftorte und die Bewohner veranlagte, fich auf ber erften Terraffenftufe, auf ber bie Burg ftanb, angubauen; bie neue Burg aber feste er auf bie gweite hobere Terraffe, auf bie fubliche Spite bes Dreiede. Diese Beranberung, wenn auch gewaltsam herbeigeführt, war hochst wohlthatig; barum blieben bie Sitronier, auch als Demetrios Einfluß ein Enbe genommen batte, in ber neuen Stadt und behielten sein Andenken in Ehren. Die nach allen Ceiten leicht zu vertheibigenbe, bobe, gefunde Lage auf einer breiten, geräumigen Flache, mit bem schönften Blid auf bas Meer unb bie jenseitigen Bebirge und mit großem Reichthum an Baffer, mußte Sithon zu einem fehr angenehmen Wohnorte machen. Gine bervorragende Rolle fpielt es fpater noch in bem achaifchen Bunbe, ber erft burch seinen Beitritt eine weiter reichenbe Wichtigkeit erhielt und beffen bebeutenbster Staatsmann, Aratos, sein Burger mar. In ber romifcen Zeit sank die Stadt, von Erbbeben und anderem Ungluck heim= aelucht, raich und ber Rame verschwindet allmälig ganz, indem an feiner Stelle Bafilika erscheint. War auch Sikhon an Handel und Reichthum in der Zeit von Griechenlands größter Blüthe dem nahen Rorinth nicht zu vergleichen, wozu ihm die gunftige Lage abgieng, so batte es bagegen ergiebigeren Boben und eine blubenbe Induftrie, übertraf es aber vor Allem burch feine glanzenbe, schöpferische Thatiateit in ben bilbenben Runften. Die fitponische Bilbhauerschule war foon fruh eine ber erften und wetteiferte mit benen von Megina, Ar= gos und Athen. Bu Alexanders Beit galt ber Sityonier Lyfippos für ben erften Deister, von dem allein der große König bargestellt fein wollte, und eine Menge ruhmvoller Ramen giengen aus feiner Soule bervor. Der Erzauß befonders erreichte hier eine hohe Bol= lendung. Richt mindern Ruhm gewann auch die fikponische Maler= foule, besonders burch Pamphilos und Paufias. Endlich ift auch für bie Beschichte ber Boefie Sityon nicht ohne Bebeutung gewesen, sofern bie ersten Anfänge bes Drama hieher weisen und sich an ben Ramen bes Sikyoniers Epigenes knüpfen.

An ber Stelle ber ältern Stabt, in ber Ebene, ist nur untenntliches Bemauer zu feben, vielleicht felbft bies von fpatern vor ber neuern Stabt liegenben Gebauben. Bei einer nahe unter bem Abhange von Bafilita liegenden Rirche bes S. Rifolaos, nicht fehr weit vom Afopos, bemerkt ich einige Säulenstücke und einen antiken Altar, in ber Rirche ein forinthisches Capital. Bon ber spätern burch Demetrios gegranbeten Stadt find bagegen reichliche Refte aller Art auf der breiten Bergterraffe vorhanden. Richt allein fieht man noch an sehr vielen Orten bie schönen, starken Ringmauern, beren Lauf fich fast vollstänbig verfolgen läßt, sonbern an ben zahlreichen Funbamenten, bie burch be Kelber laufen, kann man fich noch Strafen und Plate mit Siderheit reconstruiren. Man erkennt auf ben ersten Blid, bag man bier nicht eine allmälig geworbene, sonbern eine nach einem Plane auf einmal erbaute Stabt, mit breiten, in rechten Binteln fich burdschneibenben Stragen und geräumigen Plagen vor fich hat, wie ft in ber matebonischen Zeit häufig gegrundet worben find. Die Stre Ben haben bie Richtung von Subwest nach Norbost und von Subst nach Nordweft. Da und bort erhebt fich ein altes Gebaube noch über ben Boben, und Trummer verschiebener Art liegen auf ben Relben ober in einige Rirchen eingemauert. Befondere Aufmerksamkeit wer bient ber norböftlichste Vorsprung ber Bochfläche. 3ch habe vorher gefagt, bag ber fteile norbliche Abfall burd mehrere Schluchten ger riffen ift; baburch werben einige nach Norben vorspringenbe Erbausgen gebilbet. Am weitesten tritt bie norboftlichste vor und fällt gegleich am fteilften ab. Deftlich fließt unter fentrechten Relfen in tie fem Bett der Asopos, westlich ist eine andere nicht so tiefe, aber im merhin schroffe Schlucht, in ber eine Quelle bervorquillt und eine kleine Capelle steht. Un ber Kelswand barüber ist ein Abler ausgehauen, ich glaube aus byzantinischer Zeit, boch mar es schon fak bunkel, als ich bier unten war. Ein burch ben Felfen gehauener Bang führt in die Schlucht zur Quelle hinab. Die so nur von ber

Stadtseite, von Süben zugängliche Erbzunge ist von Trümmern bebeckt und rings sieht man noch mächtige Mauern. Eine kleine alte
Kirche mit byzantinischen Malereien steht barauf. hier soll noch bie
byzantinische und türkische Feste gestanden haben; ich zweiste aber auch
nicht, daß hier schon die Akropolis des alten Sikhon vor Demetrios
gedant war. Debald man nur eine Burg auf die höhe setzte, konnte
man keinen andern Plat wählen, die Stelle war von der Natur gegeden. Unter ihrem Schutze konnte die Stadt in der Ebene nach
und nach sich bilben.

Benn also hier wohl ber alteste Theil ber Sochstabt lag, fo finb iett boch bie iconften Denkmaler am entgegengesetten Enbe, am Ab= Aurze ber obern Terraffenstufe, welche bie neue Burg bes Demetrios trug. Roch auf der ersten Terrasse, aber schon gang nahe ber zweiden, find bie Ruinen eines großen Gebaubes, bas auf Grundmauern von Quabern, theils gang aus Backfteinen, theils abwechselnb aus Quabern und Badfteinen erbaut ift. Die innern Gemächer finb gum Meil an ben schmalen Seiten halbtreisförmig abgeschloffen und ber mange Bau erinnert burchaus an bie römischen Berke ber Raiserzeit, ber es wohl angehört. Unweit bavon find in ben Absturg ber obern Terraffenstufe bas Theater und bas Stadium hineingebaut, beibe nach Rorbosten geöffnet. Die Sitreihen bes Theaters find fast gang in ben Felsen gearbeitet, nur an ben beiben Flügeln von schönem Mauerwert getragen, unter welchem auf beiben Seiten ein gewölbter Bang Den mittleren Sitreihen burchführt. Selbst bie Grundmauern bes Seenengebaubes find im natürlichen Felfen ausgehauen. Zwei in ber Mitte burch eine bebeutenbe Lucke unterbrochene Stude laufen noch faft in ber gangen Breite burch. Der Blid von ben Sigen biefes

Dir ift wahrscheinlich, bag auch Alisthenes hier oben gewohnt habe. Pausan. II, 8, 1 fagt nur, Alisthenes habe regiert, als die Stadt noch unten gelegen habe. Das ift gang richtig, hindert aber nicht, daß der Fürst oben in ter Burg restette, was teshalb glaublich ist, weil ja bie Tyrannen sast immer burch Besehung ber Burg bie Gewalt an fich riffen und behaupteten. Anderer Meinung ist Gurtius, Beloponn. II, S. 486.

Theaters aus, eines ber bebeutenbften in Griechenland, ift wunder-Nordwestlich bavon ift bas Stabium in einen natürlichen bebeneinschnitt hineingelegt, an beffen beiben Seiten, binten balbfreitförmig gefchloffen, bie Site auffliegen, auch bier an ben beiben Enben burch Mauerwerf geftust. Die nörbliche Seite ift wenigstens jest un etwas über vierzig Schritte furzer, als bie fübliche. Erhalten ift aus ber Abschluß ber Bahn burch einen Querbau nach ber Seite ba Stadt, und ba hier bas natürliche Terrain etwas niebriger ift, all in bem obern Theile bes Stabiums, fo ift bieser Bau burch eine fack Terraffenmauer aus Bolygonen getragen und ins gleiche Rivean mit ber übrigen Bahn gefest. Wenn bas Stabium, wie wahrscheinlich erft in ber Beit ber Demetriosftabt gebaut wurde, \*) fo ift biefe Maur eines von ben gablreichen Beispielen fpaten Bolngonbaues und mit en Beleg für bie Unrichtigkeit ber Deinung, bag biefer nur in frubfter Beit angewandt worben sei. In ber Rabe bes Theaters munben auf bem Felsabsturze ber oberen Terraffe mehrere unterirbische Canile, bie aus beträchtlicher Entfernung Trintwaffer berbeiführten, ba Quellen ber Stabt felbst weniger gut find. 3ch bin felbst in zwei baren eine Strecke weit hineingegangen; ben größten tann man auf ein geraume Ausbehnung auch über ber Erbe an ben noch erhalten Luftlöchern verfolgen. Andere folche Canale liefen bis an ben # hang ber untern Terraffe, zur Reinigung ber Stadt bestimmt. Auf ber obern Terrasse über bem Theater liegen auch noch zahlreiche Tris mer ber Gebaube ber neueren Afropolis. Singegen babe ich fo wenig als andere Reisenbe eine Mauer bemerft, die fie von ber eigentlichen Stabt getrennt batte.

Die Ruinen von Siehon gehören zu ben ftattlichsten Ueberreften ber zweiten Salfte ber oben als bie eigentlich hellenische bezeichneten Beriode, genauer ber makedonischen Zeit. Sorgfaltigeren Untersuchungen und Ausmessungen wurde es leicht gelingen, ben Plan ber

<sup>\*)</sup> An ben Joino, ten Rliftbenes nad, herrobot VI, 126 ben Freiern ber Mgarit hatte machen laffen, barf man taum benten.

Stadt in ben Sauptzugen herzustellen und ich zweifle nicht, bag noch mancher intereffante Gegenstanb unter ber tiefen Dede bes fruchtbaren Bobens verborgen ift. Denn bag Gemauer gum Theil in betracht= licher Tiefe barunter liegt, bavon habe ich mich felbst überzeugt. Im October bes Jahres 1852 waren burch Regenguffe bie Bewäffer um Sitron ungewöhnlich angefchwollen, wovon ich felbst noch bie Spuren fab, namentlich in ben Berheerungen, die bamals ber Beliffon in ber Ebene angerichtet hatte. Damals hatte fich auch burch bie gewöhnlich trodene Schlucht zunächst westlich vom Dorfe Basilika ein wilber Gießbach gewälzt und eine Menge Erbreich weggeschwemmt, wodurch verfchiebenes febr fcones, borber gang verborgenes Mauerwert bloggelegt worben war. Bu oberft zieht fich ein Rreissegment, mit ber Deff= mung nach ber Seefeite gerichtet, quer burch bie Schlucht, gehn Schritte Jang, und lauft nach beiben Seiten unter bem Erbreiche weiter. Dan fab noch brei Schichten trefflich bearbeiteter Ralkquaber mit forgfältig geglattetem Rande übereinander, und rudwarts barüber lag eine un= orbentliche Maffe von Quabern, mahrscheinlich von bem Ginfturze bes sbern Theils ber Mauer. Zwei und zwanzig Schritte weiter abwarts läuft quer burch eine gerabe Mauer aus brei mächtigen Quaberlagen hintereinander, so baß fie ohne Kullwerk eine ungewöhnliche Dicke hat. Aber fie war nur auf der Oberfläche bloß gelegt. Nach Westen foließt fich an ber Seite ber Schlucht im rechten Winkel Gemäuer baran, bas noch fieben Schichten fleinerer Steine zeigte. Schritte weiter abmarts folgte eine einfache Mauer, und weitere funf und breißig Schritte abwarts liegt an ber öftlichen Seite ber Schlucht noch eine Ziegelmauer mit einem länglich vierectigen Anbau, vielleicht bem Reft eines Thurmes. Die bloggelegten Stude find zu flein, um einen bestimmten Schluß auf die Bestimmung zu gestatten. Der Lage nach mochte man an die Ringmauer benten, womit aber die breifachen Steinmauern, von benen bie außerste bie bunnfte ift, nicht wohl stim= men, und am wenigsten bie obere bogenformige. Diefe ließ mich querft an ein theaterartiges Bebaube benten. Sicheres ließe fich nur er= mitteln, wenn man bas Bemauer weiter ausgrube, mas aber bei ber

Höhe ber barüber liegenben Erbbede fehr schwierig ware. Das 3iegelgebaube ist offenbar aus späterer Zett. Auf jeben Fall beweitt
bieses Gemäuer, baß am Ranbe ber Terraffe bie Bobenverhaltnisse
sich sehr verändert haben. hier ist allmälig eine Menge Erbreich
burch ben Regen angeschwemmt worben, und so wird es auch an aubern Stellen sein.

Die Bebiete von Rorinth und Sityon umfaßten bie Heine Aistenstrecke von der megarischen Gränze bis an bie von Achaja, welche westlich von Sikpon bas Flüßchen Sythas bilbete. Aber fie reichten füblich nicht bie zu ber Wafferscheibe, zwischen biefer Ruftenfind und ber Ebene von Argos. Diese Wasserscheibe gieht fich mehnn Stunden füblicher durch und greift fo in die argolischen Gebirge Inein, daß fich erklart, wie ber nörblich von ihr gelegene Lanbestiell bis Sikyon nicht zu Achaja, sonbern zu Argolis gerechnet ward. Ru an bem öftlich von Afroforinth in bie Ebene tretenben Bach w Tenea erstreckte fich Rorinths Gebiet bis an bie Quellen, anbert wu es bei ben Bewäffern, bie zwischen Rorinth und Sitvon bem Mint aufließen. Drei Klugchen tommen hier aus bem Gebirge und ak brei bilben, trop ihrer Rurge, in ihrem obern Laufe Thaler, in benn nicht zu Korinth ober Siknon gehörige, namhafte Orte lagen. G ift eine Gigenthumlichteit vieler griechischen, befonders ber meiften pe loponnesischen Fluffe, daß fich um ihren obern Lauf mehr ober went ger geräumige, von allen Seiten von Gebirgen umschloffene The flächen ausbreiten, aus benen fie fich ben Ausgang burch enge Schlick ten bahnen, um bann nach längerem ober kürzerem Laufe in die Aistenebene einzutreten. Es ift bas im großen Maßstabe ber Kall bein Gurotas und beim Pamijos, im fleinern bei ben brei Glugden obt Bächen amischen Korinth und Siknon.

Der größte bieser Fluffe, ber bicht an Sikon vorbeifließende Ase pos, brangt sich oberhalb bieser Stadt etwa vier Stunden lang burch ein sehr enges Thal, bann aber erweitert sich bieses zu einer geraumigen, sehr fruchtbaren Ebene von etwa anderthalb Quadratmeilen, umgeben von steilen Bergen; die höchsten, die sich zu etwa funftausend

Rug erheben, fcheiben fie von bem artabifchen hochthale von Stymphalos. Der Afopos wird burch ben Bufammenfluß zweier ftarter Bache, beren einer gerabe von Guben, ber andere von Gubweften hertommt, und gabireicher tleinerer Baffer, bie von den Boben berabriefeln, gebilbet und burchschneibet in nicht breitem, aber giemlich tiefem, grafigem Bette, fast unmerklich fliegenb, bie Thalflache. Bon ben wei Sauptzufluffen galt ber öftliche, ber bie nachher vom vereinigten Fluffe beibehaltene Richtung nach Norden hat, als ber eigentliche Afopos, obwohl ber andere ftarter ift. Daß in biefer fconen Gegenb fruh eine ftabtifche Rieberlaffung entstanb, tann une nicht wunbern. Somer nennt fie Araithyrea und giebt ihr ben Beinamen ber lieb= lichen, noch früher foll fie Arantia geheißen haben. Diefer altefte Dauptort lag an bem fublichen Berge fast in ber fuboftlichen Ede ber Cbene, wo man auf einer Sohe noch Ruinen fieht; fpater aber wurde bie hauptstadt Phlius, eine ftarte Stunde (breißig Stabien) weiter nach Norben auf und an einen Sugel gebaut, vielleicht als bie Dorier bas Land befetten; benn auch hier grundeten fie einen befonbern Staat, ber anfange unter Heraklibenfürsten stand und fich balb zu einem träftigen Gemeinwefen entwickelte, bas feine Unabhangig= feit zu behaupten mußte und an ben verschiedenen Kriegen thatigen Theil nahm. 3m Anfang bes vierten Jahrhunberts gahlte bie Stabt noch über fünftausend Burger. \*) Befonbere wird Phlius in ben Rriegen wischen Theben und Sparta oft genannt, wegen ber strategischen Be= beutung feiner Lage bei ben Ginbruchen feinblicher Beere in den Be= loponnes, und bamale, wo bie meiften Bunbesgenoffen Sparta verließen, hielt es treu zu bem alten Bunbeshaupte. Spater finkt es gur Bebentungelofigteit herab; Pliniue tennt nur ein Caftell biefes Ra= mens, boch beschreibt ber fpatere Paufanias noch eine Menge Tempel, obne bie Beröhung ber Stabt hervorzuheben. Die Stabt hatte in ihren Gotterbiensten manches Eigenthumliche. Dag Demeter und Dionpfos

<sup>\*)</sup> Ernoph. Bellen. V, 3, 16: wenn man bie § 17 genannten Flüchtlinge, über taufenb an ber Bahl, mitgablt, ift bie Gefammitgabl über fechetaufenb Manner.

hier vorzüglich verehrt wurben, kann une in bem ebenso für Getreibeale Weinbau trefflich geeigneten Thale nicht auffallen. Etwas gang besonderes mar aber ber Cultus ber Ganymeda ober Dia, fpater and Bebe genannt, bie auf bem Gipfel ber Burg in einem Cypreffenbain ihr heiligthum, von Alters ber bas ehrwurbigfte ber Stabt, batte. Ohne irgend ein Bilb empfieng bier biefe ber Rore verwandte, jugent liche Erbgöttin Opfer und andere Ehren, und ihr Bezirk war ein unantaftbares Afpl für Schutflebenbe. Ueberhaupt ruhmten fich be Phliafier befondern Alterthums und behaupteten, ihr Ahnherr Aras, ber Grunber ber erften Stabt, fei um brei Benerationen alter, ale ber arkabische Belasgos und bie athenischen Autochthonen gewefen, auch zeigten fie in ihrer Stabt in ber Nabe bes Marttes einen foge nannten Nabelstein, ben fie zwar nicht für die Mitte ber Erbe ant gaben, mahrscheinlich weil fie biefe Ehre ben Delphiern überlaffen muß ten, wohl aber für bie Mitte bes Peloponnefes, was nicht eben fehr genau gutrifft. Mit bem Dionpfosbienfte hiengen, wie im naben Sithon, Festlichkeiten und Chorgefänge zusammen, bie es erklaren, bas ein Phliasier unter ben frühsten Tragifern in Athen Ausgeichung gewann, Pratinae, beffen hauptruhm aber barin bestand, ber Begrunder bes Satyrbrama zu sein, einer Art burlesten Schauspiels, bas seinen Stoff, wie bie Tragobie, aus ber Mythologie nahm. Auch ber Sohn bes Pratinas, Ariftias, war ein in ben gleichen Gattungen ausgezeichneter Dichter, bem in ber Baterfrabt auf bem Martte ein Denkmal errichtet mar.

Auffallend ift, daß ältere Reisende längere Zeit die Ruinen der Stadt nicht gefunden, oder doch nicht erkannt hatten, obwohl fie nicht unbedeutend und vollständig mit den alten Nachrichten in Uebereinsstimmung find. Bon dem öftlich die Ebene begränzenden Berge Trikaranon tritt ein Sügel in die Ebene vor die nahe an die Stelle, wo die beiben Hauptbäche des Asopos sich vereinigen. Auf dieser oben sehr geräumigen, von fruchtbarem und wohlbebautem Boden bedeckten Höhe lag die weitläufige Burg, innerhalb deren die Phliasier selbst bestellte Felder hatten. Auf einer etwas tiefern Terrasse, wo Pausa-

nias einen Tempel bes Asklepios erwähnt, liegt jest eine auch bereits verfallene Rirche ber Banagia Rachiotiffa (ber S. Jungfrau vom Sugel) mit vielen alten Bertftuden. Am fublichen Fuße bes Sugele breitete fich in ber Ebene bie Unterstadt aus. Sehr bebeutenbe Reste ber Mauer fieht man auf ber Burg, besonders an ber Oftseite, wo Le fich über einer schluchtartigen Bertiefung bes Berges gur Unter-Rabt binabziehen, bis an bas ziemlich tiefe, bei meiner Anmescnheit aber gang trodene Bett eines vom Trifaranonberg nach bem Afopos Alegenben Baches. Diefes ift auf beiden Seiten mit polygonen Mauern eingefaßt und icheint als Restungsgraben bie Stabt nach Guben begrangt zu haben. Reichliches Mauerwert und Trummer bebeden ben fehr ausgebehnten Raum, ber burchaus ben Ginbruck einer großen Stadt macht, aber nirgends treten Gebauberefte über ben Boben bervor. Rur bie Form bes Theaters ertennt man noch am Gubabhange bes Sugels. Auch fublich von bem erwähnten gemauerten Braben febt man noch viel Gemauer, fo bag auch in ber Rabe ber Stabt noch viele Wohnungen und andere Gebäude gewesen sein muffen. Nicht minder als ihre Sauptstadt hatten die Phliafier die verschiedenen Baffe, burch bie man in ihr fleines Bebiet fam, burch Befestigungen gu fcuten getrachtet, von benen man noch verschiebene Refte finbet.

An ben ehemaligen Gultus bes Dionnsos wird man lebhaft burch ben Wein erinnert, welchen bie in ber Ebene und an ben Bergabhängen gezogenen Reben liefern. Es ist einer ber besten, wo nicht ber beste Rothwein Griechenlands, von ungewöhnlicher Stärke und bekannt als Wein von Hagios Georgios. So heißt jest ber Hauptsort ber alten Phliasia, etwa brei Viertelstunden von den Ruinen ber alten Stadt im süböstlichen Winkel der Ebene gelegen. Gines der größten und schönsten Dörfer des Peloponneses, macht es mit seiner ganzen wohlbebauten Umgebung den Gindruck behaglichen, ländlichen Wohlfandes und hat wohl eine noch blühendere Zukunft zu erwarten, wenn einmal die Landesproducte einen leichtern Absah nach ans dern Gegenden sinden werden. Der griechische St. Georgswein verstente wohl eine weitere Berbreitung. Gerade über dem Dorfe liegt

am Abhange bes Trikaranonberges, ober wie hier seine subliche hohe jeht heißt, bes H. Elias, bie sogenannte Metropolis, ein bem Bischof von Rorinth zugehöriges Gehöfte mit einer ziemlich großen Rirche bes H. Nikolaos, und barüber ein kleines Paläokaftro. Mit Recht erkennt man in biesem bie von ben Alten erwähnte Festung, welche in ben Kriegen Thebens mit Sparta hier bie Argeier gegen Phlius errichte haben und welche nach bem Berge ben Namen Trikaranon führte. Dinaufgestiegen bin ich nicht.

Nicht weit füblich von Hagios Georgios führt zwischen beien, fteilen Felfen burch ber Weg nach Argos, unmittelbar aber aus ben Dorfe nach Often über ein ziemlich niebriges Joch, zu bem fich bat Trifaranon herabsenkt, in bas jenseits gelegene Thal von Remn. Auf ber Bohe glaubte ich Spuren alter Befestigung bes Baffet p erkennen. Das Nemeathal wird von bem zweiten ber zwischen Rorint und Sithon ausmundenden Flugden, bemfelben, bas ich oben als ich Grangicheibe ber beiben Bebiete genannt habe, in feinem obern Buck gebilbet. Auch ber Nemeabach windet fich, wie ber Afopos, oberhalb ber Ruftenebene einige Stunden zwischen ben eng gusammentretenben Bohen burd, aber fein Bochthal ift viel fleiner, ale bas jenes, gleich fam nur die zu einem schmalen Wiesengrunde ausgeweitete Berlange rung ber untern Schlucht. Es mag in ber Richtung von Gub nach Nord wohl über eine Stunde lang fein, aber taum irgendwo iber eine Biertelftunde breit. Wie bas Trifaranon im Beften, ftreicht im Often ein Bergzug bin, beffen hochfter Gipfel ber Bhuta ift, und beibe treten fich rach Norden immer naber, bis fie nur noch bie Schlicht jum Abfluß bes Waffere übrig laffen. Der Phuta, wiewohl er nicht gang breitaufend Fuß hoch ift, ragt boch weit über bie nachften bohn empor und ift burch fein breites, nach Nordoften icharf abgeschnittene Saupt von fern ber ertennbar. Seine Bestalt erinnerte mich an mande Ruppen bes Jura, bie von einer Seite fanfter anfteigenb, bann plos lich in einer fentrechten Blub abfallen, ober auch, um Rleines mit Großem zu vergleichen, an ben Titlis. Im Alterthum bieg er ber Apefas und trug ein Beiligthum bes Zeus Apefantios, von bem man

noch Ruinen bei einer verfallenen Rirche finden foll. Da bie von ben Bergen berabkommenben gablreichen Bache in bem fant gang ebenen Thale bei ftarten Regenguffen nur ungenugenben Abzug ninten, bal= ten fie es fortwährend feucht und sumpfig. Es ift barum gum Aderban wenig geeignet und großentheils mit Beibeland bebedt, chne traend eine Ortichaft ober menfchliche Bobnung. Auch im Alterthum bet bier tein felbständiger Ort gestanden, wenigstens in ter bistorifden Beit nicht, wohl aber einer jener religiofen Bereinigungspunfte, wie wir einen schon auf bem Ifthmos haben fennen lernen. In altefier Bett freilich foll nur ein grimmiger Lowe bier gehauft und bie Be= gend unbewohnbar gemacht haben, bis Berafles ihn erwürgte. Es war bie erfte feiner zwölf Arbeiten. Go knupfte auch bier, wie in ben benachbarten Gegenben von Stymphalos, Pheneos, Lerna, ber Dhthus bie erfte Cultur an ben Bohlthater bes Menschengeschlechtes, ben Sonnenhelben Beratles. Als die fieben Fürften unter Ronig Abraftos gegen Theben zogen, um ben Polynifes in bie herricaft einzuseten, follen fie in bem Thale gelagert haben. Damals habe bier ein König und Zeuspriester Lyturg gewohnt; bas Thal, sonft feucht und mafferreich, fei aber ausgetrodnet gewesen. Da babe onpfipple, die Amme von Lyturge Rind Opheltes, die lechzenten Rrieger au einem Brunnen geführt. Unterbeffen wurde bas Rind, bas fie ins Gras gelegt hatte, von einer Schlange tobtlich gebiffen. Die Belben, welche bie unschuldige Urfache an seinem Tobe waren, hielten nach bamaliger, auch aus homer betannter Sitte, ju Ghren bes verftorbenen Ronigssohns, ber jest Archemoros genannt murbe, eine Leichenfeier mit Wettfampfen, und biefe maren ber Anfang ber fpater alle awei Sahre regelmäßig wiebertehrenben nemeischen Rampffpiele. Wenn fe auch fpater bem Beus, bem bochften Gotte, geweiht maren, fo bebielten fie boch flets ben Charafter einer Leichenfeier, indem bie Rampf= richter buntle Trauertleiber trugen und bie Rranze ber Sleger aus Eppichzweigen geflochten waren, mit benen man bie Tobten zu schmuden pflegte. Wenn erzählt wird, herafles habe bas vorher zu Opheltes Chren gestiftete Fest bem Beus geheiligt, fo ift bamit um fo beutlicher

nur eine Erneuerung beffelben burch bie Berakliben ober Dorier andgesprochen, ale bie Erlegung bee Lowen bas Thal gang unbewohnt erscheinen läßt und die gewöhnliche Chronologie ben Bug gegen Theben später sest, als die That bes herakles. Die nemeischen Spiele gahlten spater zu ben vier großen bellenischen Rationalfesten, fanten aber an Glang ben brei übrigen nach. Ihre Leitung war ju verichiebenen Beiten in ben Banben verfchiebener Rachbarftabte, am langften in benen von Rleona und Argos. Mitten in bem Biefenthale stand, von einem Chpreffenhain umgeben, ber Tempel bes Zeus mit ben übrigen für bie Restfeier erforberlichen Bebauben, an ben öftlichen Gebirgeabhang lehnten Theater und Stabium. Gine Stabtgemeinte war hier so wenig, als auf bem Isthmos und in Olympia. ftillen, von allem menschlichen Bertehr fernen Ginobe macht jest ter Tempel einen tiefen Ginbrud. Bon bem Beustempel fteben namlich noch brei Saulen aufrecht, zwei bes Pronaos mit ihrem Gebalte und eine vom Periftyl ber Offfronte, bie übrigen find umgefturgt, aber jum Theil febr regelmäßig, fo bag man fie von ber Bafis bis jum Capital hingestredt fieht, abnlich wie jene Saule bes Tempels tet olympischen Beus in Athen, und wie bie ber Tempel von Selinus; auch bie Cellamauern find in ihrem gangen Umfange noch mehrere Ruß hoch erhalten; bie Trummer find großentheils liegen geblieben, weil hier in bem von Menschen verlaffenen Thale, fern von Bobnplaten weniger Beranlaffung war, fie zu anbern Bauten zu vermenben ober als Ralf zu brennen. Selbst eine füblich vom Tempel gelegene Kirche ift aus Fragmenten eines anbern Bebaubes und ohne Zweifel auf beffen Stelle erbaut. Der Tempel hatte feche Saulen in ber Breite und wie mir ichien breigehn in ber Lange, Anbere baben vierzehn erkennen wollen. Die Ordnung ift bie borifche, aber in febr ungewöhnlichen Berhaltniffen, welche ben entichiebenften Begenfat zu bem alten Tempel in Rorinth barftellen. Saben wir bort in ben frammigen, furgen Saulen und bem hoben Bebalt ben altefien borifchen Tempel Briechenlands erkannt, fo find umgekehrt bie Saulen von Nemea außerorbentlich schlank und weit auseinanbergestellt,

bas Capital von sehr schwacher Ausladung, die Berjüngung schwach, bas Gebälk niedrig. Die Höhe der Säulen in Rorinth betrug etwa viermal den untern Durchmesser, die derer in Nemea etwa sechs und ein halbmal. Das Ganze hat hier etwas Schwächliches, fast Rlein-liches, die dorische Ordnung erscheint ihrem Charakter entfremdet. Es mag sein, was ein englischer Reisender\*) bemerkt hat, daß der Gessammteindruck des Tempels sich aus den drei Säulen nicht ermessen lasse und daß diese Berhältnisse absichtlich gewählt waren mit Rücksicht darauf, daß das Gedäude in der Tiese eines einsamen Thales von Bergen umgeben erbaut war. Schwerlich aber ist die Anwensdung der dorischen Ordnung glücklich gewesen, sobald man schlanke Berhältnisse der Oertlichkeit angemessen fand. Ich halte den Tempel für bedeutend jünger, als die Zeiten des peloponnessischen Krieges.

Auffallend ift, daß während das Material des doch schon zu Baufanias Zeit verfallenden Tempels großentheils an Ort und Stelle geblieben ist, die übrigen Gebäude fast spurlos verschwunden find. Daß eine kleine Rirche auf der Stätte eines solchen zu stehen scheint, habe ich schon erwähnt; hier war vielleicht das Grab des Opheltes. Bom Theater ist nur noch die Gestalt am Bergabhange sichtbar und ebenso, nur weniger deutlich, vom Stadium, von der Steindekleidung keine Spur mehr. Die Quelle Abrasteia, zu der Hypsipyle die dürs

<sup>\*)</sup> Leake Travels in the Morea. Vol. III, p. 332. The extant architrave of the temple of Nemea being so low and the capitals of the columns proportionally small and narrow compared to the height of the shaft the impression on many spectators will be, that the whole building was inelegant and meagre, compared to the Doric buildings of Attica, Aegina and Phigaleia, but it would be unjust to come to this conclusion upon the view of a mere fragment. In every thing relating to architecture the ancients were much more learned than the moderns and external effect was of course one of their important studies. They considered particularly the circumstances of position; and proportions which might have secured approbation in the midst of a city and surrounded by smaller buildings, might not have been thought suitable to a solitary edifice in a narrow valley surrounded by hills like the βα-δυπέδιος Νεμέσ.

stenben Helben führte, mag man in einem noch, ober vielmehr wieber laufenben Brunnen finden; benn frühere Reisenbe sahen ihn troden und bie Quelle frei ablaufenb.

Der Bergaug bes Phuta scheibet bas Nemeathal von bem von Rleona, bas im obern Gebiete bes britten, zwischen Rorinth und Siknon in die Rüstenebene tretenden Flüßchens sich ausbreitet. miger, als bas von Nemea, ift es boch nicht fo weit und fruchtbar, als bas von Phlius. Von mehreren Seiten fließen Bache und Queilen zusammen, um bann unter bem Namen bes Longopotamos vereint fich nordwärts burch bie Berge zu winden. An ber weftlichen Seite bes Thales erhebt fich in mäßiger Steigung ein isolirter bugel, ber am ichroffften gegen Westen über einem ftarten Bach abfallt. ift bie hochfte Spite, von ber ein schmaler Ruden fich nach Dften bin fentt. Etwa in der Mitte fich am engsten zusammenziehend brettet er fich weiter öftlich in einer niebrigen Stufe wieber mehr aus, fo bag er aus einem höhern westlichen und einem niebrigern, aber breitern öftlichen Theil besteht. Bon ben mehr ober weniger feilen Seiten biefes Rudens aus fällt bann ringeum ber Bugel fanfter ab. Auf ihm liegen bie Refte ber alten Stabt Rleona. Rings um ben Ruß laufen in ansehnlichem Umfang bie aus etwas unregelmäßigen Quabern erbauten Ringmauern; ber innere Raum ift mit Trummern Die westliche, etwa hundert Schritt lange und breißig Schritt breite Bobe scheint eine kleine in ber Stabt eingeschloffent Afropolis getragen zu haben. Auf ber hochsten Spite fieht man noch die Ruine eines kleinen, viereckigen Quaberbaus. Auf ber niebrigem, östlichen Sohe scheinen einige Tempel gelegen zu haben. Man erkennt noch beutlich die Kläche und Grundmauern von vier Gebäuben und bei zweien wenigstens liegen noch Säulenfragmente und Triglppben von ziemlich kleinen Dimenfionen, die meiften bei einer Gebaubefliche hart am Oftrand ber Bobe. Offenbar war biefe öftliche Sobe ba für Tempel geeignetste Plat bes gangen Stabtareals und wir muffen baber wohl hier ben von Paufanias erwähnten Tempel ber Athene fuchen. Ueberbleibsel anderer Gebäude fieht man vorzuglich am fublichen

Abhange, wo der größere Theil der Stadt sich ausbreitete, auch bemerkt man dort Reste eines Stadtthores. Ja selbst außerhalb des Stadtumfangs stößt man in dieser Richtung noch auf vieles Gemäuer. Die massenhasten Trümmer und Mauerreste lassen auch in dem jetigen Zustand der Zerstörung das "wohlgebaute Kleonä" Homers und die "ingonti turritas mole Cleonas" des Statius erkennen. Einst zu Ugamemnons Herrschaft gehörig, war auch Kleonä später von Doziern besett worden und schwankte zwischen Selbständigkeit und Abshängigkeit von dem mächtigen benachbarten Argos. An Bedeutung stand es nicht nur hinter Korinth und Sithon, sondern auch hinter Philus weit zurück; seine Wichtigkeit lag hauptsächlich darin, daß es an der Hauptstraße von Korinth nach Argos lag, zugleich ein Grund, weßhalb dieses letztere auf den Besit der Stadt besondern Werth legen mußte.

3d habe von biefen brei hochthalern, die mit bem Gebiete von Rorinth und Sithon auf's engste jufammenbangen und uns bie Danmigfaltigkeit bes althellenischen Lebens so lebenbig veranschaulichen, eben barum gleich mit einander gehandelt, obwohl ich Remea und Bhlius erft mehr als brei Wochen spater besuchte. Von Bafilita namlich hatte ich querft die Abficht gehabt, in ben nordlichen Theil Artabiens zu gehen. Da mir aber von allen Seiten gefagt wurbe, bag auf ben bortigen Gebirgen noch fehr viel Schnee liege, welcher ber Reife an manchen Orten hinberlich fein wurbe, anberte ich ben Plan und schlug ben Beg nach Rleona ein, um benfelben Tag noch Remea zu besuchen und im Chan von Rurtesa bei Aleona zu übernachten. So turz ber Weg war, so gelang es mir boch nicht, ben Plan auszuführen, ba mein Kührer mit ben Wegen nicht gang vertraut mar. Anfanas war ich am Ruß ber Gebirge in berfelben Ebene hingeritten, burch bie ich am Tage zuvor gefommen mar, nur in umgefehrter Richtung; nachbem wir aber bas Remeaflußchen überschritten hatten, folug ber Führer ben angeblich üblichen Weg rechts ins Gebirge ein. Langs bem trodenen Bette eines Baches tamen wir auf bas hobe Tafelland, bas fich zwischen dem Remeaflugchen und bem Longopotamos Scheinbar ununterbrochen ausbehnt, aber von Bergwaffern mehrfach tief burchfurcht ift. Bald faben wir uns am Rande einer tiefen, langen Schlucht, bie überschritten werben mußte, um auf bie jenseitige, noch höhere Bergfläche zu tommen; aber ber Weg war, wie es folen, burch großes Waffer weggeschwemmt und hörte am fteilen Abgrund vollständig auf. Nach langem Suchen fand fich eine Stelle, wo wir endlich, die Pferde am Zaume führend, mit Muhe hinunter tamen. Die Schlucht verengte fich unten zum felfigen Bette eines bamals fast masserlosen Baches. War bas hinabsteigen nicht leicht gewesen, fo war es noch viel schwieriger, auf ber anbern Seite binaufmion= men, wo fich etwas einem Pfabe abnliches ben felfigen Abbang binaufzog. Go gut bie griechischen Pferbe zu klettern verfteben, bier wurde es ihnen boch zu arg. Das Pferb bes Führers fturzte zuerft ein Stud bes Berghanges hinunter und taum war es wieber auf be Beine gebracht, so verlor bas meinige, als es fich anftrengte, iber eine fehr freile Stelle wegzukommen, ben Boben und rollte binab, während ber losgeriffene Sattel weit megflog. Glucklicher Beife war keines rerlett und am Ende kamen fie unversehrt oben an. Aber bas Gepachferd ftand noch unten, mit feiner Labung tonnte es foletterbings nicht herauffommen. 3m Bache mußte Alles, Reifefact, Bett, Rochgeschirr, abgelaben, ben Berg binaufgetragen und oben um gepackt werben. Das war benn enblich gludlich überstanden; wit waren auf bem jenseitigen Blateau und zogen ohne eigentlichen Bog nach Guben, burch eine bebuschte Ginobe, bis wir wieber einen wilben, felfigen Abhang hinabstiegen, an beffen Fuß wir in ein tleines, mas ferreiches Thalden, bicht unter bem Berge Phuta, famen. war bas Gepächferd mit ber Bebienung verschwunden. Babrent ich mit ben beiben Pferben unten blieb und mich an bem Schlagen in Nachtigallen ergotte, bie das hohe Gebuich bevolkerten, lief ber Courrier wieber ben Berg hinauf, fuchte und fchrie nach allen Seiten, aber umsonst; nichts war zu entbeden und wir mußten allein weiter. Di Thalden, in bem wir und befanben, öffnete fich nach einiger 3eit über dem Thale von Kleonä, in das mir endlich wohlbehalten binab

stiegen, und auch das Gepäck, das einen bessern Weg, als wir, einzeschlagen hatte, wieder fanden. Es war bald vier Uhr, als wir bei dem Chan von Kurtesa, einige hundert Schritte sublich von den Ruiznen der alten Stadt, ankamen; um halb acht des Morgens waren wir von Basilika abgeritten und selten hat mir das "Frühstück" so tresslich gemundet. Zeht gestand mir der Führer, daß er den Weg gänzlich verloren gehabt habe und in großer Angst gewesen sei; ein Geständniß, bessen es nicht bedurfte, da sich die Angst deutlich genug verrathen hatte; aber absichtlich hatte ich gethan, als merke ich nichts, um ihn nicht noch zu verwirren. Wer weiß, welche Wege die Griechen mit der größten Gemüthsruhe reiten, mag sich ungefähr vorstelzlen, wie die Abhänge ausgesehen haben, an denen wir an diesem Tage nicht geritten sind, sondern unsere Pferde hinauf und hinab gezogen haben.

Remea zu besuchen war es inbessen, nachbem Menschen und Thiere etwas ausgeruht hatten, zu spät geworben und um im Chan von Rurstesa zu bleiben, war es mir zu früh, so wohl es mir sonst gefallen hätte. Der kleine Ort besteht zwar nur aus bem Chane, einem Genbarmerieposten, ein paar andern häusern und einer Kirche bes beiligen Rifolaos; aber er liegt freundlich von Bäumen umgeben und eine klare Quelle sprubelt unter der Kirche hervor. Den hauptort des Thales, das Dorf hagios Basilios, sieht man weiter süböstlich am Gebirge liegen. Indem ich für seht Remea dei Seite ließ, sehte ich die Reise auf dem geraden Wege gegen Argos fort, um bei der Abendstühle noch den nächsten Chan zu erreichen.

Giner Felsmauer gleich bilbet im Suben ber Thaler von Rleona und Remea ber maßig hohe Tretonberg bie Wafferscheibe zwischen bem torinthischen und bem argolischen Meerbusen. Gin gerader, beschwer= licher Fußweg führte von Rleona im Alterthum und führt noch jest bei Dagios Basilios vorbei barüber. Aber ber bequemere zieht sich einem Bogen westlich herum, wo ber Berg weniger hoch ist, eine allmälig ansteigende Schlucht hinauf. Das war ber Paß bes Treton, bie Dauptverbindung zwischen Korinth und bem süblichen Beloponnese,

im Alterthum eine Fahrstraße, beren in ben Felsboben gehauene Geleise man an manden Stellen noch erkennt. Wie jest ein Bagen burchtommen tann, ift schwer zu begreifen, boch erzählt Rog in ben Röfligereisen, bag ber berüchtigte Ralergis ben Konig Lubwig von Bayern in einer leichten Ralesche hier durch von Argos nach Rorinth geführt und bas Runftstud auch fonft einigemal ausgeführt babe. Der Weg geht zwischen Felfen und buschigen Abhangen in nicht febr farter Steigung über bae Gebirge und ift leicht zu vertheibigen. An beiben Seiten, gegen Rleona und gegen bie Ebene von Argos, ficht man noch Spuren uralter Werte jum Schute bes Paffes, und unge fahr auf ber Bohe bes Joches, wo ber Weg fich ichon gegen Argo zu senten beginnt, an beiben Seiten niebrige turtifche Bachthaufer, fe genannte Derweni, und babei Mauern von aufgehäuften Bruchfteinen, wie fie die Briechen in bem letten Rriege an vielen Baffen aufgeworfen haben, um hinter benfelben fich zu verbergen und aus fichern Berfted zu ichiegen. Der Pag ift in ber alten und neuen Rriegsgeschichte wichtig geworben; im Befreiungefriege haben bie Griechen w ter Theodor Rolofotronis hier einen ihrer bebeutenbften Siege über bie Armee bes Dramali Bascha erfochten, bie bei ihrem Ruckauge and ber Ebene von Argos nach Rorinth fast aufgerieben wurde. Ungefahr zwischen ben Wachthausern fteben bart am Wege, rechts über ber alten Strafe, die Fundamente eines alten Thurms, welche ber bet lenenstein (Ellyvor ledage) beißen und mit Bahrscheinlichkeit fit ben Thurm bes Bolggnot angesehen werben, bei bem Aratos mit fo nen Freunden zusammentraf, ale er von Argos auszog, um feine Baterstadt Sikhon zu befreien. Rur wenige Schritte barüber, noch mehr nach Rleona zu, liegt, von Baumen umgeben, über einem Harm Bache ber hochst elende Chan von Dervenati, wo ich bie sehr tible Nacht in einem Gemache zubrachte, burch welches ber Wind buchfieb lich nicht von allen vier, sondern von allen seche Seiten, nämlich auch von oben und unten, pfiff. Aber in bem bichten, fconen Gebuide, bas an reichlichem Waffer uppig gedeiht, schlugen bafur fast ununterbrochen gablreiche Rachtigallen.

## Die Sbene von Argos. Cirnns. Nauplia. Mykenä. Das Heräon. Argos.

Den folgenben Morgen gieng es ben füblichen Abhang bes Baffes Mnab, gwifden ben Bachthäusern burch am Bellenenftein vorbei. Bon rechts ber vereinigt fich bier ber Weg von Nemen mit ber Straße. Diefe folgt einem meift von Gebufc bebedten Bache, bie Schlucht wird allmälig breiter und man fieht vor fich bie weite argelische Ebene ausgebreitet von bem fpigen Balamibi bei Rauplia im Often bis jur boben Larifa von Argos im Westen, hinter ihr bas Meer und über blefem bie felfigen Ruften und hoben Berge ber Lanbichaft Annuria. Bints in einem Bergwinkel liegt Mytena verstedt. Wer wollte bie Gebanten befchreiben, die fich bei biefem herrlichen Blid auf den altefen Schauplat griechischen Lebens brangen. Die Gbene ift um ben innerften Binkel bes argolischen Meerbufens ober Golfes von Rau-Mia gelegen und von burren Felsenbergen ringe umichloffen. Ihre grifte Tiefe vom Deere bis an ben Rug ber Berge wird etwa brei Stunden betragen und bie Breite ungefähr bas Bleiche. Am boch= ften erheben fich die Berge im Weften, wo bas fteile, wilbe Artemisson, bas Grangebirge gegen Arfabien, seine Berzweigungen bis an bie Stadt Argos vortreten lagt, und weiter im Guben ein bis ans Deer fich erftredenber Arm, ber Pontinos, bie Gbene abichließt. Ansehn= lich ift auch bie bobe ber norblichen Berge, über beren niebrigften Ruden man herabkommt, mahrend man die hohern fteilern Gipfel links läßt; am wenigsten icharf gezeichnet ift bie Begrangung nach

Often, wo von bem hauptgebirge ber argolischen Salbinfel, bem Aradynaon, mehrere niebrigere Auslaufer fich berabziehen. Als Endpuntte im Often und Weften erscheinen, von ber bobe berab gefeben, bie beiben genannten Burgen von Nauplia und Argos, aber nur bie erstere ift es wirklich, ba fich hinter ber Larifa bie Ebene noch eine geraume Strecke nach Suben, bis an ben Pontinos hingiebt. 28ke bie Berge kahl und burr find, so mangelt auch bem größten Theil ber Ebene Waffer. Zwei Flüßchen kommen zwar aus ben weftlichen Bebirgen, ber Inachos, ber Sauptfluß, und ber Charabros, ber unterhalb ber Stadt Argos fich mit ihm vereint. Aber ben größten Theil bes Jahres find ihre Bette gang troden und leiten nur bei Regen bas Baffer ab. Als ich (am 16. April) nach Argos fam. hatte ber erftere etwas Baffer, mabrend bas breite Riesbett bes Cherabros nicht die Spur bavon zeigte. Auch bemerkt man weber an einen, noch am anbern bie fonft auch an fcwach fliegenben Baden vorkommenben Strauche und Rrauter. Und wenn auch im Alterthun bie umliegenden Berge noch mehr bewachsen waren, fo war boch bie Befchaffenheit biefer Blugden fruh ungefahr bie gleiche, wie jett. Sagt boch ber übertreibende Lucian, man sehe nicht einmal mehr ein Bett bes Inachos, und Paufanias fieht fich zu ber ausbrucklichen Be merkung veranlaßt, es gebe wirflich Quellen bes Inachos. Anden aus ben Bergen tommenbe Bache verlieren fich gleich bei ihrem Gintritt in bie Ebene. Diefe ift also wirklich troden, wie es bie alten Beinamen bas "burftige"\*) und bas "wafferlofe" Argos bezeichnen, und ber Mythus ausbruckt, bag Bera und Bofeiton um bas Lant gestritten hatten und als erstere gefiegt, ber ergurnte Mcergott ibm bal Waffer entzogen habe. Darum barf man fie aber fich nicht unfrucht bar vorstellen. Eigentlich burr find die Abhange ber Berge, ber mittlete Strich ber Gbene hat febr guten, fruchtbaren Aderboben und gablreicht gegrabene Brunnen erfeten ben gangliden Mangel an fliegentem Waffer einigermaßen; an ber Nabe ber Rufte ift ber Boben meif

<sup>\*)</sup> Πολυδίψιον "Αργος. Die antern, freilich icon bei ten Alten verfommentes Ertlarungen halte ich fur gezwungen und irrig.

verfumpft. Baume find jest in bem fonft mohlbestellten Lanbe febr menige und burftige, aber noch bis jum griechischen Aufftanbe follen viele Gubfruchtbaume bier gestanden und reichen Ertrag gegeben baben, und wenn man noch jest fieht, wie bei ber Stabt Argos und bei Tirons neue Bflanzungen schnell gebeihen, so kann man nicht zweifeln, baß bei zweckmäßiger Anlage und bei einiger Ausbaner bem Lanbe hier ein gang anberes Aussehen gegeben werben konnte. Als ich bas erstemal bie Ebene fab, war ich burch bas frische Grun an= genehm überrascht; Betreibe, Tabad und anbere Pflanzungen fanben im fconften Triebe; ale ich fie jum zweitenmal am 9. Dai burchritt, war man bereits mit ber Ernbte beschäftigt. Go ift ber Haupttheil ber Cbene, bie gange Strede westlich und nordlich von Argos, anbers ber fublich bavon gelegene, schmale Ruftenftrich, zwischen ben Bebirgen und bem Meer bis an ben Pontinos. Diefer hat burch bie un= terirbifchen Abfluffe ber arfabifchen Bemaffer nicht nur Ueberfluß an Baffer, sonbern ift wegen mangelhafter Ginbammung und Leitung berfelben größtentheils versumpft.

Die Gbene von Argos ist ber Sitz ber altesten griechischen Ge= fdicte. In biefem verhaltnismäßig fleinen Raume lagen fcon in vorhellenischer Beit funf mehr ober weniger berühmte Stabte, bie freilich zulett alle von Argos absorbirt wurden, und zwei von ihnen be= fagen fruber ale irgend ein anberer Staat in Briechenland eine weit über bie unmittelbare Branze binausreichenbe Berrichaft, mas uns freilich mehr im Gewande ber Sage und Dichtung, als in ben flaren Umriffen ber Geschichte entgegentritt, aber barum nicht weniger gewiß ift. Denn bier muß jeber 3weifel vor ben großartigen Dentmalern verftummen. Argos ift urfprunglich fein Gigenname, fonbern bedeutet als Appellativum jebe am Meere gelegene Gbene, baber wir fo viele Argos im Alterthume erwähnt finben. 3m weitern Sinne murbe ber gange Beloponnes fo genannt. Der Rame beutet alfo ichon an, bag bie fo benannte Stabt in altefter Beit ber Mittelpunkt von Argos, bas beißt ber gangen Gbene, war. Und fo führen auch bie al= ten Sagen wirklich auf Argos, ale bie altefte Stabt, gurud, womit bie Lage auf und an einem Berg, etwa eine Stunde vom Deen, wohl übereinstimmt. Die Dichtung spricht von einem weit ausgebehnten Belasgerreiche, bas bafelbft feinen Mittelpuntt gehabt babe, als bie pelasgische Dynaftie von einer agyptischen Einwanderung verbrangt wurde, an bie fich ber Rame ber Danaer tnupfte. Renen Forscher find, wie mir scheint, ohne hinlangliche Grunde bemuht gewefen, fie wegzubeuten. Jebenfalls weist uns bie burchaus alte unb einheimische Sage auf eine aus ber Frembe gekommene Reugeftaltung ber Berhaltniffe. Gin neues friegerifches Gefchlecht, bem ber Rame ber Danaer vorzugsweise anhaftet, beherrscht bas Land, und Rurften biefes Geschlechtes follen von Argos aus jest bie anberen Stabte in ber Cbene, Tiryne, Myfena, Mibea gegrunbet haben, wahrent be fünfte, bas auf einem Felsen am Meere gelegene Rauplia, ihnen frembartig gegenüber fteht. Gine fernere neue Entwicklung bezeichnet bat überwiegenbe Hervortreten Myfenas; benn wenn es auch gunachft not an bas vorige Fürstengeschlecht getnüpft wirb, so ift es boch bie frembt Dynaftie ber Belopiben, welche Dyfena gum Mittelpuntt eines madtigen Reiches macht und bie Herrschaft ber Achaer begrundet. Unter Agamemnon erreicht bas mpfenäische Achaerreich feine bochfte Dacht und seinen Glangpunkt in ber Berftorung bes Reiches von Troja. Doch ift bemerkenswerth, daß seine unmittelbare Berrichaft fich nut über bie nordlich von Mytena gelegenen Gebiete erftrect, mabrent Argos und Tirnns mit bem öftlichen Theil ber argolischen Salbinich nur wie ber übrige Beloponnes in einem Bafallenverhaltniffe zu ibm fteben, wodurch ein Gegenfat zwischen Argos und Motena unvertennbar fich tund giebt. Nach dem trojanischen Kriege tritt aber bas motenäische Reich wieber ins Dunkel jurud, und erft mit ber borifden Gr oberung fangen bie Geschicke bes Landes wieber an lichter zu merten. Der alteste ber Beraklibenfürsten, welche ben Beloponnes erobert batten, Temenos, erhielt Argos, und biefe Stadt wird nun wieber bie erste in ber Ebene, einige Beit sogar bie erste Macht im Beloponnet. Denn sowohl auf die beraklibische Erstgeburt, als die ehemalige Stillung ber Pelopibenbynaftie grunden bie Konige von Argos ben Am

fpend auf bie Begemonie ber halbinfel und ber thatfraftige herricher Bhibon machte blefe im fiebenten Sahrhundert eine Beit lang gur That= fache. Die unmittelbare Herrschaft von Argos erstreckte fich bamals über bie ganze argolische Halbinsel bis nach Sikpon im Norben unb über bie Oftfüste süblich hinab bis zum Cap Malea. Aber es gelang nicht, bie verschiebenen Lanbestheile zu einem organischen Ganzen zu verbinden. Das gefräftigte Sparta entriß bem Bruberftaate in glud= lichen Rriegen bie füblichen Ruftenlanbichaften und fcmachte es fo, bağ bas mit ber Beit republikanisch geworbene Argos fich fast auf ben nachsten Theil ber umliegenben Gbene befchrantt fab, und in ben Berferkriegen schicken felbst bie zu kleinen Orten berabgefunkenen Stabte Mytena und Tirpns als souverane Staaten ihre wenig zahlreichen Contingente gegen ben allgemeinen Feind, während bas nabe Argos felbft eine bochft zweibeutige Reutralität beobachtete. Erft nach bem Berfertriege, während Sparta anberweitig beschäftigt mar, gelang es Argos, fich wieber etwas zu fraftigen. Es eroberte und zerftorte bie Stabte ber Cbene Dyfena, Tirpne, Mibea und andere benachbarte Orte; Rauplia war icon fruber zu feiner Safenstadt gemacht worben. Es war wieber eine Achtung gebietenbe Macht im vollen Befit ber fruchtbaren Gbene und mehrerer baran ftogenber Thaler, aber feine Stellung in ber Beschichte bleibt eine unerfreuliche. Es hatte nicht die Rraft, ber erfte Staat im Beloponnes zu fein und konnte fich nicht entschließen, fich mit ber Stelle bes zweiten zu begnugen. So nimmt es fast immer eine Sparta feinbselige Haltung an, unterftust jeben auswärtigen Feind und wirb jugleich häufig im Innern von Burgerfehden gerriffen und von blutigen Gewaltthaten befubelt. Doch war es eine blubenbe, große Stabt, bie Burgerschaft vielleicht bie gablreichfte im gangen Beloponnes und fortwährend behauptete es einen gewiffen Glang, ben felbft bie romifche herrschaft ihm nicht nahm, vielmehr icheint nach Rorinthe Berftorung ein Theil bes han= bels fich hieher gezogen zu haben. Es blieb eine ansehnliche Stabt im Mittelalter und ber neueren Zeit und hat fich nach ben gräßlichen Berftorungen bes letten Rrieges wieber aus ben Trummern erhoben. Einen hohen Ruhm hat es sich baburch erworben, baß es schon früh ber Sit einer ber ersten Runstschulen von Griechenland war. Um die Zeit der Perserkriege war Ageladas von Argos der erste Meister im Erzguß und ein halbes Jahrhundert später brachte Polykleitos die argeiische Schule auf eine solche Höhe, daß sie mit der attischen des Phibias ebenbürtig wetteiserte. Die hohe Zdealität dieses Meisters scheint zwar Polykleitos nicht erreicht, dagegen in vollendeter Darstellung der reinsten körperlichen Kraft und Schönheit ihn sogar übertroffen zu haben, ohne daß er deshalb schon der erst nach ihm aufkommenden Richtung auf sinnlichen Reiz und Anmuth huldigte. Seine Kunst trug noch das Gepräge jener älteren strengen Zucht und Erhabenheit.

Die bebeutenbste Beriode in ber Geschichte ber Cbene von Argot ift unzweifelhaft jene altefte vorborifche und ihr geboren bie Dentmaler an, welche fie jest nebft Athen unbebingt gum mertwurbigften Fled von gang Griechenland machen. Wie bort bie bochfte Blutte ber eigentlich hellenischen Zeit, so tritt uns bier ber Glang einer machtigen vorhellenischen, von Sage und Boefie verherrlichten Urzeit lebenbig vor Augen, die in unverkennbarer Verbindung mit ber alteren Bilbung bee Driente fteht. Go frembartig erschienen biefe Dentmaler ben spätern Grieden selbft, daß fie ihre Erbauung übermenschlichen, aus Afien gekommenen Baumeistern, ben Anklopen, jufchrieben, worin gewiß ber richtige Gebanke liegt, bag bie Anfange ber Gultur und Runst borther in die Ebene von Argod gebracht waren. Am entschiedensten tritt dieser Charakter in der kleinen Burg von Tirpns hervor. Im öftlichen Theile ber Ebene erheben fich mehrere gam isolirte Felshügel, einst, ehe bas Meer bie Nieberung angeschwemmt hatte, ohne Zweifel nackte Klippeneilande, wie ein folches noch vor bem naben hafen von Nauplia liegt. Auf bem westlichsten biefer Bugel, ber faum funfzig Jug Bobe hat, etwas über eine Biertelstunde vom Meere, stehen die Ruinen von Tirnns, wohl noch ziemlich in bem gleichen Buftande, wie vor mehr ale 2300 Jahren, wo bie Argeier bie Restung eroberten und so weit als erforberlich fchien gerftorten,

indem fie die Bewohner nach Argos verfetten. Der Kelfen, beffen Form man nicht unpaffend einer Schuhsohle verglichen hat, ift von Rorben bis Suben etwa neunhunbert Juß lang und an ber breitesten Stelle bochftens breihunbert breit, alfo etwa fo lang, als bie Afropolis von Athen, aber schmaler. In ber Mitte gieht er fich am engften zusammen, so daß die Fläche in zwei Theile zerfällt, von benen ber etwas breitere, subliche um einige Fuß über ben norblichen ber= vorragt. Im Uebrigen ift bie gange Bobe eben, ohne 3meifel in Kolge menfcblicher Arbeit, wie bie Burg von Athen. Um ben Ranb lauft bie überall, aber in verschiedener Bohe erhaltene Mauer, von außen burchweg viel bober, ale von innen, wo fie an einigen Orten fic nicht über ben Boben ber Burgfläche erhebt; benn fie ift nicht auf ben obern Rand gefett, fonbern an benfelben auf bie fchrage Riade bes Abhanges. Der hobere, fübliche Theil ber Burg ift burch eine Quermauer von bem nörblichen getrennt und gleichsam als bie Sitabelle ber gangen ohnebieß fleinen Feftung forgfaltiger befestigt, indem wenigstens an ber Oftfeite innerhalb ber hauptmauer noch eine zweite mit ihr parallel läuft. Die beiben jest gerftorten Sauptthore biefer Citabelle, eines an ber Subfeite und eines an ber öftlichen, führten gunachft in ben burch biefe zwei Mauern gebilbeten Bang und erft aus biefem in bas Innere, und auch aus bem untern, norbliden Reftungstheile gieng man burch ibn in ben obern. In ben niebern Theil führte ein einfaches, noch erkennbares, fleines Thor von ber Beffeite, vielleicht auch eines von der Oftseite, wo jest ein offener Bugang ift. Die Mauern find aus ungeheuern Kelsbloden ausgeführt, welche burchaus unbearbeitet über einander gelegt find und bie nothwendig fich ergebenden Luden mit fleinern Steinen ausge= fult. Die größern Steine haben burchschnittlich eine Lange von fieben bis gehn Auf und eine Sobe und Breite von brei bis vier. Rur wenige find in polygoner ober bem Quader sich nähernder Form so bearbeitet, daß ihre Seiten ohne Füllsteine aneinander paffen; vielleicht gehören fie späteren Reparaturen an. Thurme kennt die tirnn= thifche Befestigung nicht, wohl aber bollmerkartige Mauervorsprunge gur Rlantenvertheibigung, bie aber in größerm Dagftabe nur breimal angebracht find, zweimal an ber Bestfeite und einmal an ber Offeite. hier erhebt fich bas Bollmert gerabe über ber breiten Rampe, bie zu bem Thore emporführt, in ber Art, bag ber Angreifenbe ibm bie rechte Seite autehrte, fo bag wir biefen naturlichen Grundfat ber alten Befeftigungtfunft bereits bei biefer alteften Burg beobachtet finden. Es ftebt noch jest in einer Sohe von funf und zwanzig bis breißig Rug über bem Mege. Die Mauern ber obern Citabelle haben eine Dicke von awargig bis fünf und zwanzig Fuß, find aber nicht maffin, fonbern in ihnen laufen zwei bebectte Bange parallel neben einander ber. Das burch bie gange Mauer ber Citabelle folche gegangen, ift nicht unmahrscheinlich, aber beutlich ertennen tann man fie jest nur an ben beiben Seiten bes fublichen Gingange. Befonbere fcon ift bie außen Galerie rechts rom Thore erhalten. Sie hat an biefer Stelle noch eine Lange von ungefahr brei und breißig\*) Schritten, eine Breit von feche Rug und eine Bobe von etwa zwolf Rug, wo ber Boben am tiefften ift. Beim Gingang ift fie jest nieberer, weil bier bet Boben burch aufgehäuften Schutt fehr erhöht ift. Rach oben baben bie (Bange bie Form eines Spigbogens, ber aber nicht burch Bolbung erzielt ift, fondern baburch, bag bie obern Steine fchrag gegen ein ander vortreten und zwar fo, daß die Fuge ber beiben oberften fentrecht über bie Mitte trifft, baber an einigen Stellen von oben Richt einfällt. Denn auch hier find nicht glatt behauene, fonbern nur gam roh bearbeitete Blode gebraucht, an ben tiefern Stellen faft überall

<sup>4)</sup> Beinabe hundert Auß nach Gell (Stattemauern, teutsche Uebersetung, S. 16), neunzig Juß bei Gurtius, Pelevenn. II, S. 386. 3ch tennte bei mehrmaligem Turchschreiten nicht mehr als drei und dreißig Schritt finden, was ziemlich ze nau zwei und achtzig Juß ausmacht. Ich weiß nicht, ob in neuerer Zeit einze Steine weggebrechen werden sind, wenigstens war ter Abhang gerade vem selichen Gingang an, für eine neu angelegte Maulbecryflanzung ganz von Steines gereinigt und sergfältig verebnet. Als Breite habe ich beinabe zwei Meter zestunden. Uebrigens ist der Plan bei Gell in der angeführten Schrift, trim Platte, von Göttling in der Archael. Zeitung 1845, Taf. XXVI, mit einzer Verdessellnig, weit besser der in der Expédition de Morée, von Curtius im Pelepenn. II, Taf. XV wieder gegebene.

feche vom Boben bis jur Spige, wovon je vier auf ben fentrechten Theil ber Mauer, je zwei auf bas Spikgewolbe, um biefen uneigent= lichen Ausbruck zu gebrauchen, kommen. Doch ift bie Bahl nicht aberall gleich, ba auch hier bie Große ber Steine wechselt, und am Gingang, wo ber Boben erhöht ift, fieht man jest nur je rier. Dert= warbig ift nun aber, bag ber angeführte, am beften erhaltene Bang nach außen Fensteröffnungen in Form von Spigbogen hat, bie bis auf ben Boben herabreichten, so bag er einer plumpen Salle ver= glichen werben tann. Die Bestimmung biefer Gange ift nicht gang Har, am mahricheinlichsten, baß es Borrathstammern, Festungsmaga= gine waren; babei bleibt aber bie Anlage ber Bogenöffnungen nach außen auffallend, welche burch bie Annahme, bag hier bie Unterftabt fic an bie Burg angeschloffen habe, taum genügend erklart wirb. Es ift wohl hier ein außerer Berfchluß verschwunden. Der gange innere Raum ber Burg ift mit Felsbloden bebedt, welche beweisen, bag einft bie Mauern eine viel größere Bobe hatten.

So ungefahr find heute noch bie Reste biefer uralten Feste be= ichaffen, welche Baufanias als ein Werk betrachtete, bas nicht weniger Bewunderung verbiene, ale die agyptischen Pyramiden. Protos, ber Bruber bes Könige Afrifice von Argos, foll fie mit Gulfe von An= Hopen, bie er aus Lyfien hatte kommen laffen, erbaut haben. Der bugel tann übrigens bei feiner fleinen Blache nie eine bedeutenbe Stadt getragen haben, er ericheint burch Lage und Bauart burchaus als eigentlicher Rricgsplat und zwar, wie Curtius mit viel Bahr= scheinlichkeit vermuthet bat, als Bollwerk ber herrschaft von Argos gegen bie frembe Rieberlaffung in Rauplia. Um Fuß ber Burg mag eine Unterftabt entstanden fein, die vielleicht gar nicht ummauert mar, auf teinen Kall mar fie je bebeutend; Baufanias ermahnt nichts von einer folden und Refte find feine fichtbar. Bas une von fpatern Schidsalen überliefert ift, weist auf ein fehr kleines Gemeinwesen und läßt fich auch ohne eine eigentliche Unterftabt begreifen. Um bas Jahr 500 nämlich festen fich bie aus Argos vertriebenen, aufrührerischen Leibeigenen hier fest, und 479 zog zur Schlacht von Platää aus Ti= ryns eine kleine Schaar, bie, mit bem mykenäischen Contingent rereint, vierhundert Mann stark war. Die Tirynthier selbst zählten also wahrscheinlich nicht einmal zweihundert Mann. Balb nachher erfolgte bie Zerstörung. Die Ruinen gehören burchaus ber alkesten Zeit ber Burg an und vertreten uns jene vorachälsche Zeit ber Danaer.

Dicht füblich unter Tirhns steht ein freundliches, von Baumen beschattetes haus mit Dekonomiegebauben, wo Capo b'Aftria eine Aderbauschule angelegt hatte, bie aber meines Wiffens nicht mehr existit. Auch bas westlich von ber Burg gegründete beutsche Dorf hat nicht gebeihen wollen; bie Lage ist ungefund.

Mur eine halbe Stunde von Tirons liegt Rauplia, bas feinen Namen fast unveranbert behalten hat, indem es neugriechisch Raublim (Naυπλιον, Navplion gesprochen, statt bes alten Nauπλία), corrum pirt Anaplion, Anapli beißt, woraus bie Staliener Rapoli mit ben Beifat bi Romania, zur Unterscheibung von Reapel, gemacht beben. \*) Das nahe verlaffene Tirnns, beffen Rame gang verfcollen war, wurde daher Palai-Anapli, Altnauplion, genannt. Rauplia liegt auf einer kleinen, burch eine schmale landenge mit bem geftlanbe gufammenbangenben, felfigen Salbinfel, mit einem naturliden hafen an ber Norbseite, mabrend bie gange übrige Rufte ber Gbene bafenlos ift. Schon biefe Lage weift auf eine Grundung von ter Scescite bin und stellt es in einen Gegensat zu ben anbern Stabten ber Gbene. Damit ftebt bie Art, wie es in ber alten Sage ermant wird, in Uebereinstimmung. Der angebliche Grunder, Rauplice, meift burch seinen Ramen und seinen Bater, ben ionischen Stammgott Befeiden, auf bas Meer und wird als ein Andern Berberben bereitenber, tudifder Seefahrer bezeichnet. 3mei feiner Gobne, Raufimeben und Diar, Schiffsberricher und Steuerruber, haben nicht meniger be zeichnente Ramen und ber befanntefte, Palamebes, beißt Erfinder ber Leuchttburme, bes Mafee, ber Baage, ber Buchftabenfdrift. Beile,

<sup>\*) (</sup>be int febr wohl möglich, baß icon im Alterthum neben Naundla auch Natnen, gelagt murbe, wie solche Doppelformen auch sonft noben einander retten men, sum Beispiel Inquessa und Angalgeor.

3

Bater und Sohn, erscheinen in ber Sage in einem burchaus feinb= lichen Berhaltniffe zu ben achaischen Fürsten. Nauplia ist Mitalieb ber alten vorzugsweise, wenn nicht ausschlieglich, aus ionischen Staaten gebilbeten Seebundes, ber im Poseibonheiligthum zu Ralauria seinen Mittelpunkt hatte. Es ift baher flar, baß es eine von ber See ans gegründete Riederlassung ber Jonier war,\*) bie in gang ähnlicher Beife auf bem öftlicheren Theile ber Halbinsel Argolis eine Anzahl ron Seeftaaten gegrundet hatten, und barum begreift man, wie bie Beherrscher ber Ebene fich veranlagt saben, bie tirpnthische Burg so n fagen vor bie Thore ber Stabt zu feten und ben feinblichen Blat u keiner Machtentwicklung kommen zu laffen. In ber That ift auch Pauplia im Alterthum nie ju größerer Bedeutung gekommen. Db= robl langere Zeit ein unabhängiger Staat, murbe es boch verhalt= ismaßig fruh von dem borifchen Argos erobert, die Ginwohner wuren vertrieben und ber Ort blieb nichts, als ber hafenplat von lrgos. Bahrend aber berühmte Stabte bes Alterthums im Mittel= Iter zur Bebeutungelofigkeit berabfanken ober auch gang verschwan= en, gewann umgefehrt nauplia jest burch feine Lage eine große Bichtigkeit, indem es zu ben Ruftenfestungen gehörte, in benen bie riechische Bevolkerung vor ben Berbeerungen ber barbarischen Stamme, elde in ben Beloponnes einbrangen, eine Buflucht fanb. Bon jest n ift es einer ber hauptorte ber halbinfel. Bei ber Eroberung onstantinopels burch bie Rreugfahrer suchte ber faiferliche Staat= ilter von Rauplia, Leo Squros, von hier aus ein unabhangiges ürftenthum in Griechenland ju grunben, und nachbem er von ben

bat auf biefen Begensat Rauplias zu ben antern Stabten ber Ebene zuerft aufmerksam gemacht und baher Rauplia als phonikliche Rieberlaffung erklart. Rach
ben seither erschienenen Ferschungen besselben über bie Jonier treten nun biese
auch in Rauplia an bie Stelle ber Phoniklier (vgl. u. A. S 42), worin ich
bem Berfaffer unbedingter beistimme, als in andern Puntten seiner Untersuchung.
Cellte wehl bie Berliebe ber attischen Tragifer für Palametes auf ber ionischen
Stammverwandtschaft beruben? Uebrigens schließ: bie ionische Rieberlaffung in
Rauplia eine nech frühere phonikliche nicht nothwendig aus.

Franken geschlagen und ber größte Theil bes Beloponneses in ihr Sanbe gekommen war, behaupteten fich bie Griechen noch aber vierzig Jahre lang in Nauplia und erlangten, endlich burch Sunger gur Copitulation gebrangt, febr gunftige Bebingungen (um 1247). Rauble bilbete nun mit Argos ein fleines Bergogthum, mit bem ble Greherrn von Athen belehnt murben, von benen es gulett an bie Repe blit Benedig übergieng. Und biefe behauptete Rauplia noch achtig Jahre gegen bie Turten, nachbem fie ben größten Theil bes Belopennefes in Befit genommen hatten. Erft im Jahre 1540 eroberte et Sultan Suleiman II. und erhob es zur Hauptstadt des Beloponneick. In bem glorreichen Kelbzuge Morofinis wurde es 1686 wieber bei bem Grafen Ronigsmart fur bie Republit genommen und jest madten es bie Benegianer gur ftartften Festung bes Lanbes. Erothen erlag es unerwartet ichnell, im Jahre 1715, ben fturmenben Turk, in beren Befit es bis 1822 blieb. Doch wurde jest Eripolita ba Sit bes Paschas von Morea. Am 30. November alten Styls (12. De cember), bem Tage bes Schutheiligen von Morea, St. Anbreas, nat men die Griechen die von Lebensmitteln entblößte Reftung, welche Dramali Bafcha umfonft zu entfeten, europäische Spetulanten umfonk ju verproviantiren unternommen hatten. Gie behaupteten es fortmahrend, auch ale Ibrahim Bascha ben größten Theil ber Balbinfel wieber unterworfen hatte. Bis zur lleberfieblung nach Athen, 1834, blieb es ber Sit ber Regierung bes neuen Staates. In ber gangen Beschichte von Nauplia, von ber altesten mythischen Beit bis in bie neuefte, tritt feine Bebeutung ale eigentlicher Seeplat bervor; wie d von ber See her gegrundet worden, fo halt es fich im Mittelalter und in ber neueren Beit, wenn es fich auf eine Seemacht ftuben tann, felbft gegen die Berrn bee Landes und fallt, wo ihm biefe Berbindung fehlt. Darum konnte es isolirt fich auch gegen bas borifche Argos nicht behaupten.

Die eigentliche Stabt Nauplia also lag und liegt auf ber oben genannten halbinfel, bie burch einen Festungegraben vom Lanbe getrennt, nur burch ein Thor juganglich und von betrachtlichen Berten

vertheibigt ift. Auf bem hobern Theile, ber fich aber nur mäßig erbebt, liegt an ber Stelle ber alten Afropolis bas Fort Itich=Rale. Der übrige ziemlich flache und fehr beschränkte Raum ift von Saufern eingenommen. Gine Eleine befestigte Rlippe, gerabe vor bem Safen gelegen, beberricht bie Ginfahrt. Refte von polygonen Mauern, auf benen zum Theil bie neuern Befestigungen ruben, find fast bas Gin= zige, was fich aus bem Alterthume erhalten hat. Mertwürdiger Beife ift aber einem andern Buntte ein Rame geblieben, ber auf bie fernfte Borgeit von Rauplia hinweist. Gerabe ba, wo bie Lanbenge ber un= tern Stadt fich ans Bestland anschließt, erhebt fich ale außerfter Boribrung eines von Guboften bergiebenben Bergrudens jah ber Balamibi, in bem bas Andenken an ben alten Beros fortlebt. Schroffe Relfen machen ihn von brei Seiten fower juganglich, nur nach Suboften bangt er mit jenem Bergruden burch eine allmalige Sentung mfammen. Er tritt fo nahe an bas Meer vor, bag nur ein schmaler Raum übrig bleibt, über ben ber Weg aus ber Gbene zu bem Thore ber untern Stadt führt. Gine Relsentreppe von etwa taufend Stufen fibrt zu ihm hinauf. 3m Alterthum war bier oben, fo viel wir wiffen, teine Burg, fie ift mahrscheinlich in byzantinischer Zeit zuerft gebaut worben, ba bei ber Cavitulation mit ben frantischen Eroberern fie fcon erwähnt zu fein fcheint, wenn auch nicht mit ihrem Ramen. - Die beute noch bestehenben, gewaltigen Werke find von ben Benegia= nern nach ber Groberung burch Ronigsmark angelegt worben. Noch fieht man ben Lowen von San Marco und noch prangen auf ben zahlreichen Geschüten bie Namen und Bappen vornehmer veneziani= fcer Gefchlechter fener Beit; bie verfchiebenen wohlunterhaltenen Berte tragen jest bie Ramen althellenischer helben. Da ift eine Batterie Mittiabes, Cpaminondas und fo fort. Wahrhaft entzudenb ift bie Ausficht von ber bobe, von mo man zu Fugen bie Stadt, bie gange Ebene und ben Golf ausgebreitet fieht, und gerabe gegenüber bie Grangebirge Artabiens und bie fteile Rufte von Annuria und Latonien. An bem nörblichen Fuße gieht fich die Borftabt Pronia bin. In ihrer Rabe hat König Ludwig burch ben Bilbhauer Siegel ben in Griechenland umgekommenen Bahern einen in den lebendigen Feljen gehauenen Löwen als Denkmal sehen lassen. Ob der Gedanke tressen war, will ich nicht untersuchen, das Rlima, Ruhr und Fieder daten die meisten hingerasst, nicht die seindlichen Augeln, und um von den Löwen in den Thermopplen und bei Charonea zu schweigen, ist nedl auch der in Luzern besser verdient, an den mich übrigens der bei Rauplia sonst erinnerte; doch steht er wenigstens nach dem Gindus, den er auf mich machte, ihm nach und es fehlt ihm auch der präcktige, lebendige Kranz des umgebenden Gebüsches.

So wird man bicht bei ben uralten Ruinen von Tirons burd Nauplia in die Schicffale Griechenlands in ben neueren und neufen Beiten geführt. Bang ber Bergangenheit und nur ber Bergangenheit gehört bagegen bas eina zwei Stunden von Tirnus gelegene Drofena at. beffen Refte mit jenen bie größte Berwandtichaft haben, aber beutit schon eine weitere Entwidlung anzeigen. Bahrend Tiryns aber w nigftens in feinen jegigen Ruinen burchaus nur ben Charafter eine Baffenplates trägt, tritt Myfena une noch heutzutage ale ber cie ftige Berricherfit mit ftolgen Monumenten entgegen. thumlich ist feine Lage "im Winkel von Argod," wie Somer bezeich nend fagt, bas beißt ber Gbene von Argos. Bon bem Treton, ben Bebirge, bas bie Gbene rom Thal von Rleona trennt, lauft offich von ber Strafe ein Arm nach Guben, ber fich rauh und fteil zu etwa 2500 Fuß Sohe erhebt. Aus einer schluchtartigen Einbiegung bied Berges gieht nich fast nach Besten ein schmaler Rucken berpor und fällt bann fühmeftlich nach ber Ebene bin ab. 3mei Schluchten, in benen zur Regenzeit Badie berabfließen, fchließen ben Ruden auf bei ben Seiten ein und treten oben fo nahe gusammen, baf er nur mit einer fcmalen Burgel, gleichfam einer Lanbenge, mit bem Saurtgebirge gufammenhangt. Die fuboftliche Schlucht ift eng und ichreff; breiter und fanfter abfallend bie nordwestliche. 3m innerften Binkl fteigt ber Ruden qu einer mäßigen, aber fteilen Bobe empor, an tie fich bann eine niebrigere Stufe anschließt. Diese fallt nad Gubre ften noch ziemlich scharf auf ben breitern, gegen bie Chene fic ab-

bachenben Fuß ab, an beffen Ende, eine ftarte Biertelftunbe von ber obern Sohe, jest bas Dorf Charvati liegt. Auf bem öftlichen bochften Theile ftand die Königsburg ber Belopiben, auf ber niebrigern Stufe muß die eigentliche Stadt fich hingezogen haben, auf die allein bas homerifche Beiwort ber "breitstraßigen" fich beziehen fann. Die Lage war trefflich gewählt für eine Beit, wo Sicherheit die erfte Bebingung eines Fürstenfiges war, wenig geeignet aber für eine bequemere, weitere ftabtifche Entwicklung. Perfens, ber Sohn bes Beus und ber Danae, ber Enkel bes Königs Afrifios von Argos, wirb als ber Grunder genannt und auch er foll fich ber Ryflopen als Werkmeister bebient haben. Auch Mykena alfo follte von Argos ausge= aangen fein. Betrachtet man aber bie Lage und verbindet bamit bie Sagen und Trabitionen über feine Beschichte, so brangt fich ber Bebante eines Gegensates auf. Schon ber angebliche Grunber Berfeus wird in feinbliches Berhaltniß zu feinem Grofvater Afrifios gesett; frater herrschen hier die nicht aus ber Ebene, sondern angeblich aus bem westlichen Beloponnes getommenen Belopiben; Agamemnone unmittelbare herrschaft, seine hausmacht, umfaßt bie norblichen Blußthaler und bie Ruften bes forinthifchen Meerbusens, Mytena ift ber fablichte Buntt bavon, fast brobend gegen bie Gbene an ben Buntt gefest, wo es bie Berbindung mit bem Norben in Sanben hatte. Sollte es nicht von einem aus bem Norben gegen bie Gbene vorbringenben herrschergeschlecht feinblich gegen Argos erbaut worben fein? Sei bem aber, wie es wolle, seine Broge hat Mntena unter ben Belopiben gehabt, und mit bem Enbe ber heroischen Beit fant es Bebeutungelofigkeit. Im Jahre 468 v. Chr. wurde es von ben Araeiern nach hartnäckigem Wiberstand burch hunger zur Uebergabe gezwungen und ganglich zerftort, feine Burgerschaft zerftreut, baber icon Thutybibes es als bloge Ruine erwähnt, Strabo fogar fagt, es fei vom Erbboben fo vertilgt, bag man feine Spur bavon febe, mahrend ber genanere Baufanias bie lleberbleibfel ungefahr in bemfelben Buftande beschrieben hat, in bem wir fie noch jest bewundern.

Faft um ben gangen Burghugel, ber nicht fo flach wie ber tirnn=

thifde ift, fonbern fich in mehreren Abfagen bis zu einem Gipfel " geringem Umfange erhebt, fteben noch bie machtigen Mauern, 1 einigen Stellen conftruirt, wie die von Tirpns, aus ungeheuern rof Bloden und fleinen Steinen jum Ausfullen ber Luden; man Blode von achtzehn Rug Lange und zwolf Fuß Bobe gemeffen. Die aber find fie in funftreicherer Deise so gebaut, bag bie Blode ma regelmäßigen Bolngonen behauen und aufs Benaufte mit ihren G ten aneinander gefügt find, alfo keiner Fullfteine bedurften und größte erbenkliche Festigkeit geben. Thellweise find auch icon regelmäßige Quaber in horizontalen Schichten übereinanber gele aber auch ba fest bie Große ber einzelnen Steine in Erstaunen. M fallend ift babei, bag meift ein Stein über ben anbern gelegt ift, bag bie Verticalfugen mehrerer Schichten auf einander ftogen, w rend ber ausgebilbete Quaberban bie Rugen ber obern Schichte; auf bie Mitte bes untern Steines treffen, ober mit anbern Born je einen obern Stein auf zwei unteren ruben lagt. Die Mauer bet, bem Bergrande folgend, viele Eden, aber Thurme hat fie wenig, als bie von Tirnns, thurmartige Borfprunge nur an ba Hauptthor. Auch in Mykenä hat man fich nicht mit einer einfacht Ringmauer begnügt, fonbern je nach ben Terrainverhaltniffen find ned innere Mauern angebracht, dies besonders nach Gubwesten, wo M ber niebrigere Ruden an ben hoberen Burghugel anschließt. Die läuft eine gewaltige innere Mauer mit ber äußern ungefähr parallet und bilbet mit ihr einen Burghof, in ben man burch bas Sauptter junadift eintritt. Enblich scheint bas oberfte Plateau noch von einer befondern Mauer umgeben gewesen zu fein. In diesem oberfien Ginschluffe bemerkt man noch bie Kundamente zweier vierectiger Gebaute und hier oben muß bie eigentliche Fürstenwohnung gestanben haben-Bebeckte Gange, wie in Tirnns und wie fie auch in Argos fich finden, find in Mytena feine. Der mertwurdigfte Theil ber gangen Befeftigung ift aber bas große Thor an ber Nordwestseite, burch bas man in den ermähnten Burghof hineinkommt. Ein etwa funfgia Aus langer und breißig Buß breiter Bang führt zwischen zwei machtigen

Baftionen zu bem Mauerftud, in bem bas Thor angebracht ift, fo bag ber anrudenbe Reinb ben Befchoffen von beiben Seiten ausgeset war. Die Thoroffnung felbst nimmt etwas über ein Drittheil ber Breite bieses Banges ein und ftebt nicht gang in ber Mitte, sonbern mehr nach rechts. Drei Steine bilben bas Thor: bie zwei riefigen Bfoften, welche fich oben etwas gegen einanter neigen, fo bag bie Deffnung oben ein wenig fcmaler ift, ale unten, und ber baruber gelegte Thurfturg, ber funfgehn Sug Lange und in ber Mitte über wier Ruß Sobe hat, nach beiben Seiten aber fich abbacht. An ber tunern Seite ber Thurpfosten und bes Decksteines fieht man noch bie 25der jum Befestigen ber Flugel und jum Ginlaffen bes Riegels. Neber bem Thor tritt die es weit überragende Mauer in ber Weise ber Spigbogen von Tirons burch fucceffives Borfpringen ber Steine 60 aufammen, bag baburch eine breiedige Deffnung gebilbet wirb. In Diefe ift auf ben Thursturz eine zwei Fuß bide, an ber untern Bafis eilf und einen halben Jug breite und fast gehn Jug hohe Blatte eingefügt, an ber bas berühmte Löwenrelief ausgehauen ift. Zwei Löwinnen fteben wie Schilbhalter einander gegenüber aufgerichtet an einer eigenthum= lich gebilbeten Saule, auf beren Bafis ihre Borbertagen ruhen. Beiben fehlen jest bie, ohne Zweifel einft frei ausgemeißelten, nach außen gerichteten Röpfe, im Uebrigen find fie wohlerhalten und machen noch test ben Einbruck tropiger Wappenthiere. Die Saule, an ber fie Reben, hat bas Besondere, daß fie sich nach unten verfüngt, überbies find bie Bafis, auf ber fie fteht, und bas Capital gang eigenthumlich geftaltet, mas ju fehr abweichenden und jum Theil fonberbaren Er= Marungen Beranlaffung gegeben bat. Ge ift wohl fein Zweifel, baß Ke als bas Symbol eines Gottes zu betrachten ift, ba in altester Beit Saulen als Götterbilber aufgestellt wurden, und mit größter Bahricheinlichkeit erkennt man in ihr ben Apollon Agnieus. Diefes Relief if bas altefte Bilbmert Griechenlands und wohl gang Guropas.

An ber Norbseite ber Burg ist ein kleineres, aber sonft nach bemfelben Princip erbautes Thor noch gang erhalten. Auffallend ist, baß bei biesem ber herankommenbe bie linke, beschilbete Seite gegen bie Mauer gewandt hatte, bie rechte, unbebedte aber gang frei bebielt, gegen die sonstige Regel. Aber gleich nach bem Gintritt macht bie noch gang erhaltene Straße eine vollständige Wendung links und man bat eine überragende innere Mauer zur Rechten, neben ber man zur Bobe hinaufsteigt.

Bon ber Unterftabt find nur wenige Refte ber Mauer erhalten, bie nicht gang genau ben Umfang zu bestimmen gestatten. \*) Gim alte Wafferleitung, die aus ber nörblichen Schlucht tommt und querf bem Norbabhang ber Burg folgt, läuft burch biefelbe. ficht man Refte einer Brude über ben fublichen Bach. merfreurbigfte Monument ift bas Gebaube, bas unter bem Ramm bed Schathaused bes Atreus, ober bes Grabes bes Agamemnon be fannt ift. Ge liegt ungefähr in ber Mitte ber gangenausbehnung bed Rudens, ber bie Stabt trug, aber nicht auf bem bochften Ramm, sondern schon an der östlichen Abbachung, und ist so in die Eck bineingebaut, daß wenn ber Gingang verschüttet mare, man nur eine unbedeutenden Grbaufwurf gemahren murbe. Es ift ein freisrunder Bau von nabe an funfzig Tuß innerem Durchmeffer an bem jest burd Schutt etwad über feine urfprüngliche Flache erhöhten Boben und ber nicht viel geringerer Bobe, beffen Wanbe in einer parabelformiger, frummen Linie aufsteigen und zu oberft in einen Bunft gufammen laufen und alfo eine Art von Gewolbe bilben. Aber bie Confime tion ift nicht bie eines (Bewolbes, fonbern bie Steine liegen von m ten bis oben borizontal übereinander in immer engeren Ringen ror

<sup>\*)</sup> Oberft 29. Mure bemeitet in bem vertrefflichen Auffat "über bie tonigliden Grabmaler bes bereifden Zeitalters," im Abein. Museum 1839, S. 240 ff., tie Meinung, baß eine ummauerte Unterftabt eriftirt babe, obwohl er selbst bie ber ben Grat bes Sugels laufende Mauerdrecke ansübrt, aber meint, sie habe sie weiter gereicht, als jest ibre Svuren sichtbar sind. Mag bas aber richtig son ober nicht, so wirt boch bas bomerische eigereigen Mongen (Ilias IV, 52) nicht auf bie enge, fielle Burg, sonbern nur auf bie Unterstadt, set sie gang ober mit beetweise ummauert gewesen, bezogen werden konnen, und se konnte Pausaniss gewiß mit Recht bas Schapbaus und bas Grab Agamemnons innerhalb ber Mauer gelegen nennen.

tretend, bis zu oberft ein einziger Decfftein, beffen innere Rlache ausgeboblt ift, bas Bange zwar nicht wie ber Schlufftein bes Bewolbes ausammenhalt, wohl aber abschließt. Der untere Theil wenigstens ift entichieben in ben Relfen eingegraben und bas Bange mit Erbe über= bedt, ohne bag fich mehr entscheiben läßt, ob und wie weit bie Sobe iber ben natürlichen Boben binausreicht. Der Eingang ift an bem Michen Abhange bes Sugels angebracht und besteht aus einem an beiben Seiten aufgemauerten, zwanzig Fuß breiten, oben offenen Ginfonitte in ben Sugel und bem eigentlichen Thore. Der eingeschnit= tene Beg ift nur in ber Rabe bes Thores aufgeraumt, bas Thor bat iebt unten etwa gehn Fuß Breite und verengt fich fart nach oben, bie Sobe beträgt jest ungefahr zwanzig Fuß, eigentlich aber mehr, ba ber Boben burch Schutt erhöht ift, die Tiefe bes gebeckten Thormeges etwa awangig guß. Während bie beiben Seiten beffelben aus regel= maßigen Quabern aufgeführt finb,\*) ift bie gange Dede nur burch wei Steinplatten gebilbet, bie auf beiben Seiten weit über bie Seitenwände hinüberragen. Die größere, innere hat eine Länge von Meben und zwanzig und eine Breite von etwa funfzehn Auß, bei einer Dide von mehr ale brei und einem halben, \*\*) einer ber größten Steine, ber je ju Bauten verwendet worden ift. Die vorbere ift viel fomaler, ihre Länge aber nicht erkennbar, weil die Enden von der Erbe bedect find. Ueber biefem Thursturg ift, um bie Blatten nicht m belasten, auch hier ein Dreieck ausgespart nach bem gleichen Con-Bructionsprincip, wie am Lowenthor, nur bag es hier, jest wenigstens,

<sup>\*)</sup> An ben Seiten bes Thores bemerkt man zweimal fich entsprechenbe Reihen von Löchern in senkrechter Richtung. Ich habe fie als Löcher zum Befestigen ber Thurflügel gefaßt, so baß ber tiefe Thorweg zwei Ihuren gehabt batte. Leiber habe ich mir bie Bahl und Größe ber löcher nicht aufgeschrieben, so baß ich jest nicht mehr fagen kann, ob es vielleicht, wie im Innern, Ragellöcher zur Befestigung einer Berkleibung waren, glaube es aber nicht.

<sup>\*\*)</sup> Die Maße find von verschiebenen Berichterflattern etwas abweichent angegeben. 3ch selbst habe fur bie Breite bes innern Meter 4,50 aufgeschrieben, fur bie bes außeren Meter 1,80. Es sind aber nur annahernde Maße, ba ich keine Beiter hatte, sendern nach bem Auge bie Linien ber Dede unten meffen mußte

offen ift. Ob ursprünglich auch eine Platte eingesetzt gewesen, muß bahingestellt bleiben, noch viel mehr natürlich, ob fie auch einen Bilberschmud getragen habe. Aus bem Rundbau führt rechter hand eine weit kleinere, aber sonst ganz zleich construirte Thur mit einem offenen Dreieck über ber Oberschwelle, in eine ungefähr viereckige Rammer, beren ber Thur gegenüberliegende Seite unregelmäßig abgerunbet. Sie ist ganz in den lebendigen Felsen gehauen, ohne irgend welche Mauerbekleidung und hat bei einer Länge von sieben und zwanzig und einer Breite von zwanzig Fuß, neunzehn Fuß in der Höhe.

Bur Berbeutlichung habe ich in holzschnitt hier ben Grundrif bes Baues mit feinem Bugange



und in etwas größerem Magstabe ben Durchschnitt bes Rundgewollet mit ber Felsenkammer von Norben nach Guben beigefett.



Das Innere bes Rundgewölbes zeigt jest bie nachten, glatten Bande ber von unten bis oben ganz gleichmäßig mit größter Genauigkeit ohne Mörtel rechtwinklig gefügten Steinlagen; ursprünglich ift es ohne Zweifel mit Erzplatten bekleidet gewesen. Man hat eherne

Ragel, mit benen fie befestigt waren, gefunden und felbft Stude von ben Blatten follen noch in Sammlungen vorhanben fein; jest fieht man nur noch von ber vierten Steinlage von unten an Ragellocher, bie fich in regelmäßiger Folge bis oben bin gieben. Erzbefleibungen find und als Schmud ber beroischen Gebaube schon aus homer und andern Dichtern bekannt. Auch bie Außenseite bes Thores, bie jest einfach und fcmuctlos ift, hat ehebem eine architektonische Bergierung aebabt. Es find verichiebene Stude bavon vor bem Thore gefunden worben, bie Bafis und Schaftftude einer Balbfaule aus grunem, tleine Blatten aus grunem, weißem und rothem Marmor. Sie alle haben Drnamente meift in Bidgad = und Spirallinien, wie fie ber fpatern griechischen Runft burchaus fremb find, und in benen man Aehnlich= teit mit Bergierungen orientalischer Bauwerte hat finden wollen; viel enticbiebener icheint mir aber ein verwandter Charafter ber Ornamente in ben gahlreichen brongenen Berathen, Daffen und Schmudgegenstänben bervorzutreten, welche im gangen mittleren und nörblichen Curopa fo haufig vortommen und balb ben feltischen, balb germa= mifch-ftanbinavifchen Urbewohnern jugefchrieben werben. Bidgade und Spirallinien find ba neben ber Rreisform bie Sauptarten aller Beraierungen und es fallt mir auf, in ben vielen Beschreibungen von Dryfena nirgenb barauf hingewiesen ju feben.

Dieses Ruppelgebäube ist bas größte und bekannteste in Mykenä, aber nicht bas einzige. Ein zweites, bas zwischen biesem und bem Lö-wenthore liegt, ist oben eingestürzt und man sieht von oben in ben untern, mit Steinmassen angefüllten Raum. Außerdem scheinen noch zwei andere an dem nordwestlichen Abhange außerhalb der Stadt-wauern zu liegen, und eines glaubte ich auf demselben Rücken mit dem großen, etwas weiter nach Süden, zu bemerken, an dessen Seite neuere Angradungen sichtbar waren, die aber nicht an den Bau selbst reichten. Sichere Erzebnisse könnten erst durch genauere Nachgrabungen erzielt werden, welche vor einiger Zeit Prosessor Roß in Anrezung gebracht hatte, ohne daß es ihm gelungen ist, die nöthigen Mitztel zusammenzubringen.

Außer Mykena findet man in Griechenland noch an zwei Orim Ueberreste gleicher Monumente, bei Baphio, etwa anderthald Stunden süblich von Sparta, wo ein fast ganz zerstörter Bau doch noch in seinen Ruinen deutlich die gleiche Construction erkennen läßt, und beim alten Orchomenos in Böotien, beim heutigen Stripu, wo noch der Eingang und der untere Theil, aus bläulichem Marmor erdaut, erhalten sind. Dieses lettere ist, nach den Ueberresten zu urtheilen, größer, als das beschriebene mykenäische, das in Baphio kleiner. Das mykenäische ist aber das einzige, an dem man die Construction vollständig übersehen kann, namentlich weiß man nicht, ob die andern bie Nebenkammer haben.

Was war aber bie Bestimmung biefer Gebaube ? Pansanie fpricht bei ber Befchreibung von Mytena furz von untertroifden Ge bauben bes Atreus und seiner Sohne, in benen ihre Schape aufbe mahrt worden feien, und erwähnt bann weiterhin ohne nabere Le fchreibung Graber bes Atreus, bes Agamemnon und feiner Benoffa und Angehörigen, und bes Aegisthos und ber Alptamnestra, biefe biben lettern außerhalb ber Stabt. Derfelbe Schriftsteller beschrift gang flar bas Gebaute in Ordomenos als ein Schathaus; baf ma fie also zu Paufanias Zeit, vielleicht anberthalb Zahrtausende nach ihrer Erbauung, fur Schathaufer anfah, ift ficher; ob er fich abn bie erwähnten Gräber alle bavon getrennt bachte, ist nicht flar. Gim unbefangene Betrachtung und Bergleichung mit Grabmalern anderer Länder, verbunden mit Erwägung verschiedener Stellen der Alta, führt aber zu der bestimmtesten leberzeugung, daß es Begrabniffatten waren, welche aber zugleich in gewissem Sinne Schathauser beifen können, sofern ben Tobten Schäpe mit ins Grab gegeben murben, um so reichere, je reicher und mächtiger ber Berftorbene war. mit ben Grabern affatischer Fürsten Schakkammern verbunden; so but man ben in vieler hinficht verwandten Grabern Etruriens und ta Rrim reiche Schape von Gold und anbern Roftbarkeiten entbeben, und wenn man erwägt, wie gern überall und zu allen Beiten bas Bolt an verborgene Schätze glaubt, fo begreift man leicht, wie gerade

ben burch alten Reichthum beruhmten Stabten Myfena und Dr= rmenos bie reich ausgestatteten Fürstengraber zu eigentlichen Schatindern, Thefauren murben. In bem mytenaischen unterirbischen Beinde wird die innere Felsenkammer die Ueberrefte bes ober ber Berwenen geborgen, bas Rundgebaube felbst eine großartige Borballe ten Baben, die den Todten ins Grab folgten, gebilbet haben, Bicht zugleich zu Tobtenopfern bestimmt. Gegen bie Annahme von mtlichen Schatfammern fur Aufbewahrung ber Roftbarkeiten le= der Fürsten ift offenbar bie Lage entscheibenb. Schattammern te man in ben sichersten Theil ber Stabt, in bie Burg gelegt, in k Rabe ber Kürstenwohnung, nicht in bie Unterstabt ober gar außer= ber Mauern. Auch ber fogenannte Thefauros von Orchomenos in bebeutenber Entfernung von ber Burg, außerhalb ber Stabt= mer, ber von Baphio auf einem Sugel über bem Gurotas gang L. Das ift bie Lage von Grabmalern, nicht von Schathäusern, finders muß ber Anblick bes Monumentes von Baphio jeden etwa bestehenden Zweifel beseitigen. Sobann wozu in Mytena meh-E Schathäuser, ba boch nach bem Tobe eines Königs ber Rach= Mer natürlich auch in ben Besit seines Schakes trat! Alfo Graber mm bieje Rundgebaube; weniger sicher zu entscheiben ift, wessen hab bas große mytenälsche war. Sophotles scheint in der Eleftra ir ein gemeinsames Grab ber Herrscherfamilie bingubeuten, und es rabricheinlich, daß uns in bem Bau bas Gefammtgrabmal bes Wenäischen Belopibengeschlechtes erhalten ift, wofür auch bie bebeube Große ber Felfenkammer wohl paft. Auf ber anbern Seite bten es machtige Fürsten in fruberen wie fpateren Beiten, ibren men auch noch nach bem Tobe burch eigene Grabmonumente zu berrlichen, und es läßt fich barum auch nicht viel bagegen einwen= . wenn man bas Grab fur bas besondere eines ber machtigften ften, bes Atreus ober bes Agamemnon, anficht, fei es, bag ber ft noch lebend fich bie prachtvolle Tobesftatte erbaute, ober ben ngefchiebenen Bater burch bas großartige Denfmal ehrte. Dafür mag man, von Baufanias abgefeben, bas Borhanbenfein mehrerer folder Gebaube anführen. \*)

Werfen wir einen Ructblid auf die Alterthumer von Dytena, fo finben wir bie Mauern fo conftruirt, wie fie überall in ben alteften griechischen und italischen Stäbten erscheinen, nur bag wir bier eines ber ichonften und großartigften Beifpiele haben, unb gwar fewohl von ber robesten sogenannten toklopischen Bauart, wie in Dirine, ale von ber funftreichern aus mohlgefügten Bolngonen, alfo fcon barin ift eine weitere Entwicklung, als in Tirons, ju ertennen. In ben Sculpturen bes Löwenthores aber und in ben Ruppelgebauben tritt une, wie nirgend sonft, eine eigenthumliche, von ber fraten eigentlich hellenischen burchaus verschiebene Gulturperiobe entgegen, be biefer gegenüber etwas Frembartiges an fich trägt, aber in ihrer Art eine hohe Vollenbung erreicht bat. Es ift nicht etwa ein unentwickelter Anfang, aus ber bie fpatere griechische Runft bervorgebt, bie Liwinnen bet Thores find in ihrer Art vollenbet, ber Bau ber Graber ift meifterhaft und bie Bergierungen ber Thure zeigen einen Reichthum, ber von ber Ginfachheit ber borifden Bauordnung, ber alteften eigentlich bellenischen weit absteht; es ift eine specifische Verschiedenheit ba. gir Briechenland burfen wir biefer Culturperiobe mit Sinfict auf ben vorherrschenden Stamm ber Beit und bie Orte ihrer Monumente mehl ben Namen ber achaischen geben. Aber bie Berleitung bes mutenais fchen Fürstengeschlechtes aus Lybien, sowie bie Bergleichung mit De numenten anberer Lanber weist auf eine weitere Berbreitung, auf Busammenhang mit Lybien und mit Etrurien, ja bie oben ermahnten Bierrathe vielleicht sogar auf eine noch viel fernere Vermanbischaft mit ber Runftfertigfeit norbischer Bolter, in beren alteften Baumerten,

<sup>\*)</sup> Die Darstellung tes Sephetles, besendere tie Berfe 1134, 1135 ter Gidna: 
οπως θανών έκεισο τῆ τόθ' ἡμέρα

τύμβου πατρήου κοινόν είληχώς μέρος. find bamit nicht einmal im Wiberspruch, ba mit bem Fürsten seine nächsten Angebörigen in berfelben Gruft beigeset zu benten find, also namentlich ein mimünbiger Sebn.

namentlich Grabhügeln, auch eine gewisse Aehnlichkeit, bie aber in ben ersten roben Anfängen stehen geblieben ist, sich taum verkennen läßt. Räthselhaft stehen biese Denkmäler einer mächtigen Borzeit vor und und verkündigen uns, daß, was wir in den homerischen Gedichten von der herrlichkeit berselben lesen, nicht Schöpfung der Phantase ist, sondern nur die durch den Genius des Dichters verklärte Darstellung einer längst vergangenen Birklichkeit. Nirgend ergreift den Wanderer in Griechenland ein solches unbeschreibbares Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht, als wenn er auf der Stätte vor Agamemnons Pallast steht, oder das Thor betrachtet, durch das der Bölkerfürst nach der Weise der heroenzeit aus und einfuhr, oder in die halbdunkle Ruppel des Pelopidengrades eintritt. Trop aller Besichreibungen hat der Eindruck bei mir die Erwartungen weit überstroffen.

Die vierte ber oben genannten Stabte ber Ebene von Argos, Dibea, ift nicht mit berfelben Sicherheit nachzuweisen, wie bie anbern, war auch nie bebeutenb, obwohl in ber Mythengeschichte als Geburtsftatte von Beratles Mutter, Altmene, berühmt. Gie ift auch frub zerftort morben und Baufanias fab nichts mehr bavon, als bie Grundmanern. Dit großer Wahrscheinlichkeit erkennt man fie in ben Ruinen einer alten Burg, oberhalb bes Dorfes Denbra, am öftlichen Rande ber Gbene, welche ich nur von weitem gesehen habe. Etwa eine balbe Stunde füblich bavon liegt in ber Ebene Merbaka, ein ziemlich großes Dorf, an und in beffen meift aus alten Bertfteinen erbauter Rirche eine ziemliche Angabl von Inschriften, Gaulen und Reliefs bellenischer Beit fich finben, unter anbern namentlich eine außerorbentlich icone Botivbarftellung bes Astlepios und ber Spgiea, welchen fich eine Familie nabert, um ju opfern.\*) Die Rirde scheint auf ber Stelle eines alten Beiligthums zu fteben und es ift möglich, baß nach Berftorung ber alten festen Burg Mibea bie Bewohner sich

<sup>\*)</sup> Abgebiltet bei Belder, alte Denfmaler II, 271, nach Lebas Monuments d'Antiquité figurée, pl. 62.

hier in einem offenen Flecken unter ber herrschaft von Argos angefiebelt hatten, wie Curtius vermuthet, boch wurde mir von mehreren Leuten bes Orts übereinstimmend versichert, daß außer ber Liche burchaus keine Alterthümer da seien.

Ein berühmterer Plat liegt zwischen Merbata und Myfena am Subabhange bes fich bort fteil und fahl erhebenben Bebirges, an beffen westlichen Ruß Dentena fich lehnt. Oberhalb bes beutigen Dorfee Chonifa, ctwa eine halbe Stunde von Dyfena entfernt, aber burch bie Bergede bem Blide von bort entzogen, fieht man bafelbit auf zwei Terraffen zwischen ben tief eingefreffenen Betten zweier gewöhnlich trodenen Bache bie erft im Jahre 1831 wieber gefundenen Refte bes erften Beiligthums bes Lanbes, bes Beratempels. Anf ber obern Terraffe, bie von einer impofanten Bolngonmauer geftitt ift, ftanb ber uralte Tempel ber argeilichen Lanbesgottin, ber in neunten Jahre bes peloponnefischen Rrieges, 423 v. Chr., burch Rad läßigkeit ber Priefterin Chryfis abbrannte. hier foll einft Agamennon bie Fürsten jum Telbzuge gegen Troja beeibigt haben, bieber pe gen fpater von bem funf und vierzig Stabien\*) ober etwa zwei flein Stunden entfernten Argos ans Rleobis und Biton ihre Mutter und empfiengen ale Belohnung für ihre Pietat im Tempel fcblafent einen fanften Tob. Unmittelbar nach bem Branbe bes alten Tempels mutte unterhalb biefes ein neuer von bem Baumeister Eupolemos aus Argot erbaut mit allen Mitteln ber bamals auf ihrem Sohenpunkt fiebenben Runft. In ihm ftand außer zwei alterthumlichen Bilbern to Bera, wovon bas eine aus Birnbaumholz gefchnist bis zur Berftorung von Tirnns in jener Stadt gewesen war, bie Golbelfenbeinftatue, welche Polyfleites gefertigt hatte. Es war ein figendes Koloffalbilt, boch nicht von folder Große, wie die Statuen ber Athene im Barthenon und bee Bene in Olympia von Phiblas. Wie Phibias für biefe Gottheiten, fo hat Polyfleitos für bie Bera bas 3beal geschaffen,

<sup>\*)</sup> Co heret. I, 31. Strabe, S. 368, giebt nur 40 Statien. 3ch bente, tu Berichietenheit beruht einzig auf tem Ausgangspunkt in Arges.

ad ohne Zweifel bem ichonen Ropfe in Reapel und bem bekanntern bioffalkopfe in ber Billa Lubovifi in Rom zu Grunde liegt.

Das neuere Beraon auf ber untern Terraffe ift fo gerftort unb ber fo mit Schutt und Erbe überbectt, baß fich feine Grundmauern bei meiner Anwesenheit viel weniger erkennen ließen, als bie bes m, vor balb breitausend Jahren verbrannten. Rur wenige Sauimamente und fonstige architektonische Stude waren gefunden wor= , ich felbst habe gar nichts berartiges bort gesehen. Seitbem hat t im Zahre 1854 ber rühmlich bekannte athenische Archäologe unb e Minister bes Auswärtigen, A. Rangabé, mit Mitteln, bie Brobe Roß zusammengebracht hat, baselbst Nachgrabungen gemacht, bie for erfreulichen Ergebniffen geführt haben, inbem ein bebeutenber al ber Grundmauern bloßgelegt und eine Menge werthvoller Sculp= rund Architetturftude gefunden murben.\*) Bestlich zwischen ber elterraffe und bem Bette bes Baches, ber im Alterthum Eleum hieß, fieht man noch allerlei Mauerreste und namentlich einen Nerhaltenen gewölbten, unterirbischen Gang ober Canal von etwa Ruß Sohe. Das Beraon ist zu allen Zeiten ber haupttempel Lanbesgöttin gewesen, früher, wie es heißt, Myfena und Argos einfam angehörig, spater bem lettern allein.

So bleibt uns noch Argos selbst zu betrachten, das recht im Gedate zu bem im Winkel bes Gebirges verborgenen Mykena auf
dan einen fast isolitten, hohen und weithin sichtbaren Berg gebaut
, ungefähr eine Stunde vom Meere entfernt. Bom hohen Artemisgebirge läuft ein Zweig östlich nach der Ebene, der Lykoneberg,
id senkt sich zu niedrigen Höhen herab, um zuletzt sich noch einmal
einem felsigen Regel von mehr als neunhundert Fuß höhe zu ers
ben. Rur an wenigen Stellen fallen die Felsen unzugänglich schroff
, wie an der Nordostseite, wo ein kleines Kloster gleichsam barüber

<sup>)</sup> Bgl. Ausgrabung beim Tempel ber Bera, unweit Argos. Gin Brief von Brofeffor A. Rigo Rangabs in Athen an Profesor Rog in Salle. Mit einem Blan
bes heraon. Salle 1855.

bangt; meift find bie Abhange zwar fteil, aber boch zu erfteigen,\*) baber bie oberfte Flache im Berhaltniß jum gangen Berg giemlich flein ift. Sie trug bie alte Stadtburg, bie Larifa, mas wie Argos felbft eigentlich fein Gigenname mar, fonbern bie Burg bebeutete, weshalb es fo viele Orte biefes Ramens gab, unter benen ber berühmtefte noch icht bie Sauptstadt Theffaliens ift. Rach Rorboften bangt ber Ben ber Larifa burch einen tiefen Bergfattel mit einem viel niebrigen, nach allen Seiten ziemlich fanft abgeplatteten Berge aufammen, \*\*) ber ebenfalls in bie Befestigungen geschloffen war, und auf ber fubiflich unter ben beiben Bergen fich ausbreitenben Gbene war in fete weitem Umfange bie alte Unterstadt gebaut. Auf einem Theile bei alten Stabtareale liegt bas heutige, immer noch giemlich weitfange Argos. Bon ber alten Unterftabt, bie wieberholt gerftort und auf ber gleichen Stelle wieber aufgebaut worben ift, find faft feine Ucherbleibsel vorhanden, ja wegen bes hohen Schuttes, ber ben Boben be beckt, ist sogar bie Lage ber vielen großen Gebäube, bie fie eint schmudten, nicht mehr zu ermitteln. hingegen find auf und an ba beiden Bergen fehr beträchtliche Werte bes Alterthums erhalten. Auf ber Sohe bes Larifaberges fchließt eine außere, bem Anscheine nach gang mittelalterliche Mauer mit Thurmen, bie aber wohl auch auf alter Grundlage rubt, ein inneres vierediges Caftell von etwa fiebenig Schritt lange und fechzig guß Breite ein, beffen antite Mauern noch ringeum in fehr bebeutenber Bobe, am hochften an ber Oftseite fieben,

<sup>\*) 3</sup>ch bin unmittelbar vor ber Stadt, aus ber Rabe ber nachher zu nennenten alten Mauer, auf ziemlich beschwerlichem Wege hinauf, und auf ber anter Seite ben Mauern folgend gegen bas Joch hinabgestiegen, bas fie mit bem nie brigen hugel verbindet.

<sup>\*\*)</sup> Daß tiefer Berg tie Deiras war, wie Leafe zuerft vermutbet und Gurtins mit einiger Beschränkung angenommen hat, kann ich nicht glauben. Der Rame (Nachen, Rücken) paßt fur ben rund abgeplatteten und, wie schen Andere bemech haben, in ber That einem Schilb nicht unabnlichen Sügel gar nicht, und ebenst wenig läßt sich aus Pausanias tiese Benennung bafür begründen, die gewiß mit die Berbindung zwischen ber Larisa und bem niedrigern Sügel bezeichnete. Pausanias scheint von diesem Joch zwischen ben beiben Söhen burch nach ber Laris gestiegen zu sein.

nd aus prächtigen Volygonen, ba und bort auch aus Quabern auf= eführt finb. Runde und vieredige Thurme zeigen im Bergleich mit irpne und Dyfena eine fpatere Stufe bee Restungebauce, find aber bue Zweifel junger, ale bie altesten Mauertheile selbst. ntifen Mauer erhebt fich noch mittelalterliches Bauwert. iefes Burgraumes fleht man mehrere cisternenartige Deffnungen im ielsboben, burch bie man in einen unterirdischen Bang hineinfieht, er, wie die Leute behaupten, weit im Berge hinablauft. Bon ber lurg aus zieht fich bie Mauer einerseits nach Guben auf bem Ramme 16 Berges nach ber Cbene hinab, anbrerseits nach Norben in bie Berefung, welche fie mit bem niebrigern Berg verbinbet und meiter um Men Bobe. In ber Ginsattlung selbst erkennt man ein altes Thor. uf bem niebrigern Berge foll ebenfalls ein unterirbifcher Bang von wa fiebenzig Auf Lange, wie die Galerien in Tirhne conftruirt, iftiren, nur bag man ihn blog von oben feben tann und teine Sei= neingange vorhanden find. Mir ift es aber nicht gelungen, ibn gu aben, obwohl ich bei meinen Nachforschungen von einer ganzen Schaar geitscher Jugend, bie mich ftundenlang begleitete, unterftutt mar. agegen erkannte ich an ber Nordoftseite bes hügels noch beutlich 2 Refte eines runben Thurmes und gegen bie Stadt zu eine Treppe n breigehn, burch zwei Zwischenraume unterbrochene Stufen, in ren Rabe an mehreren Stellen bankartige Flachen in ben Felsen Baehauen find, wie er auch um bie Spipe bes Hugels funstlich ge= net zu fein scheint. Die Fortsetzung ber Stadtmauern in ber Ebene faft ganglich verschwunden.

Berschiebene sehr interessante Gegenstände find noch an dem Abnge der Larisa gegen die Stadt zu erhalten. Der älteste, ziemlich
thselhafte liegt gerade am Fuß des Berges, beinahe in gerader Linie tschen der Burg und der Mitte der Unterstadt. Gine kutlopische
auer zieht sich hier dicht am Fuße, ungefähr in der Länge von
ndert Fuß, hin, in der noch ein ganz alterthümliches Thor, freilich
ir in seinem obern Theile, sichtbar ist, da den untern Schutt beatt. An beiden Enden wendet sie sich in rechtem Winkel auf eine kleine Strecke einwarts gegen ben Berg. Darüber ift ber Abbang m einer fleinen Klade ober Terraffe geebnet und in gang geraber Einte hinter bem Thore ein rechtwinkliger Raum in ben Felfen bineingearbeltet, ber fich burch Busammentreten ber Seitenwanbe nach binten verengt, vorn aber an beiben Seiten burch Bacfteinmauern abgeschlossen ift. In ber Mitte ber hinterwand ift genau bem Thore ber unteren großen Mauer gegenüber eine halbrunde Rifche in bem Retfen, in welche von hinten ber ein Feldeanal munbet. Gurtius hat in biefem Blage bas von Paufanias erwähnte Rriterion zu ertennen geglaubt, bie Statte ber Bolfegerichte, auf welcher nach ber Sage bereits über Danaos gerichtet worben mar, und bie Lage past aller bings zu Baufanias Befchreibung nicht übel; boch bleiben einige Bebenten und bie eigenthumliche, nach Often geöffnete Ginfchneibung bet Relfens, fowie bas Thor, bas ben Gingang in ben gefchloffenen Be girt vermittelte, haben auf mich cher ben Ginbruck eines uralten De ligthums gemacht. \*) Denn bavon, bag bie Mauer zugleich eine Be festigung, abulich bem Belasgiton in Athen, eine Art Borwert in Larifa gebilbet habe, wie auch vermuthet worden ift, kann ich mich te feiner Weife überzeugen. Bon einer Ummauerung bes gangen Berg fußes ift nichts zu feben und ein fleines Ginzelwert batte bier feine Breck gehabt, ba es ben Aufgang gur Burg nicht versperrte, fonden man links und rechts gang bequem baneben vorbei geben konnte. Di fenbar mar bie Mauer zum Stugen und Ginfaffen bes barüber gete genen Plates errichtet.

Sicherer ift die Bestimmung eines am gleichen Abhange, einige hundert Schritte weiter füblich gelegenen Werkes. Dort ist das grekartige Theater, bessen Buschauerraum mit den Sigen und Treppen

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 115, Anm. \*). Die Werte bes Euripibes Oreft 869: de T öxkor areixoren xai Bassore' axear, ob gan newtror Aaraor Aiping Sina: Sudire' adpoison daor is noura; fdeinen einen nech höher gelegenen und größern Ort zu bezeichnen. Für im Belleversammlung war hier nicht Platz genug, und bie Lage ganz am guf the Berges ift taum mit axear zu vereinigen.

icht etwa nur in ben Berg bineingebaut, sonbern fast vollstänbig in en lebenbigen Felfen gearbeitet ift; nur an ben beiben Enben waren erbaltnigmäßig fleine Streden aufgemauert. In ber Ditte erheben d nabe an fiebenzig Sitreihen übereinanber. Gleich fublich bavon, ber nicht bazu gehörig, find noch eine Anzahl von Sitreihen ober Stufen, etwa zwanzig, in ben Felfen gehauen, nicht in vollem Salbretfe, aber auch bogenformig. Schmale Felsentreppen führen bagu mauf. Bu einem Stablum, wie vermuthet worben ift, tonnten fie ach ber Beschaffenheit ber Dertlichkeit nicht gehören. Dan möchte n einen kleinern Schauplat neben bem Theater benken, wie in Athen eben biefem bas Obeon war, in Afra in Sicilien, in Pompeji und n anbern Orten neben bem größern Theater ein fleines; aber bazu fcheinen biefe Site fast zu roh. Bielleicht baß hier ein alterer Schauplat war, ehe man bas große Theater baneben einrichtete. hier wa bas Rriterion zu fuchen, scheint ber Weg, ben Pausanias machte, icht zu gestatten. Nörblich vom Theater, zwischen ihm und bem vorin befchriebenen Bau, ift eine fehr kleine, geebnete Flache, über ber s bie Felsenwand ein flaches Relief gearbeitet ift. Es stellt einen beiter bar, ber von rechts ber auf eine von einer Schlange um= unbene Amphore gureitet. Das Bierect, bas für bas Relief am effen wie ein Rahmen ausgearbeitet ift, mißt in ber Sohe nur etwa pelfig Centimeter, in ber Breite feche und breißig. Die Figuren finb fo fehr klein. \*) Unterhalb bes Theaters ichon in ber Gbene fteben emlich ansehnliche Ruinen eines Backfteingebaubes. An verschiebenen Erchen und andern Gebäuben ber heutigen Stabt findet man alte midriften, Grabmonumente und abnliche Gegenstände, weit mehr ber bedt noch ber Schutt.

Der Beschreibung nach scheint es tasselbe Relief zu fein, tas Curtius S. 354 anführt; es ift aber nicht über bem Theater, sonbern, wie oben angegeben, nortlich in gleicher hohe, nicht einmal so hoch, als bie oberften Sibreihen. liebrigens halte ich mit Curtius fur bie Afpis tie subliche hohe bes Berges über tem Theater, bie allein und gang zu ben Stellen von Plutarch Pyrth. 32 und Ricom. 17 past.

Die Bage von Argos hat burchand eines Gwefartiges i die bli ber Larifa erhebt fich gebietenb aber bie Chene und hat alle Bor ber Reftigleit; mabrent ber Abbang und bie barunter fich aus Klade Raum für tebe noch so große flädtliche Entwicklung di Daburch fand es in entschiebenem Bortheile gegenüber. Mulmit Nauvija und war von der Natur als Hauvifit der Chene der Dag es blefer, wie die Sagen berichten, wirklich icon an altefter! gewesen fei, bezweifle ich barum auch nicht. Auch bie Mebescefte: den nicht bagegen, vielnicht zeigen bie Manern und bie anderich Gange eine uralte Anlage, und bag nicht mehr Ueberbleibiel ben beften Beit zu feben find, hat feinen Grund eben barin, but! fort und fort bewohnt, öfter gerftort und wieber nen aufgebant m Rur porübergebend konnte es aus seiner natürlichen Bebeutung inte brängt werben, in ber heroischen Beit burch bie, wie ich glaube. Norden ber vorgebrungene Pelopibenmacht in Mykenä, in u Beit in Berieben, wo ber Schwerbunkt ber berrichenben Macht a halb bes Beloponnefes war, burch Rauplia wegen beffen Same an le See. Denn eines Safens ermangelt Argos, ben bie Rufte bis auf Rauplia nicht barbietet. Rur einmal haben bie Argeier, als fie in Bundniß mit Athen ftanden, 417 v. Chr., eine Berbindung mit be See burch zwei lange Mauern herzustellen gefucht; ") biefe wurdt aber balb wieber gerftort und wie es scheint nie mehr bergeftellt. In gos ift nie eine Seemacht gewesen. Nirgend überfieht man bie gent Chene so, wie von der Bobe ber Larifa; Rauplia, Tirons, Min, bas heraon und Mytena zeigen fich bem Blide und bie anblreifen neuen Dörfer, sobann ber fübliche Theil mit ber fumpfigen Rieberms von Lerna bis an ben Bontinos, und bas Alles von ben beben ar

<sup>\*)</sup> Thutpbibes V, 82 und Diobor. XII, 81 fagen nur, baß Mauern aus Meer geführt worben feien, ohne ben Ort genauer zu bezeichnen, ce fcheinen biefellen nach bem nachften Bunkt ber Rufte gegangen zu fein, wo tein Safen war, for bern nur eine offene Rhebe, die Berbindung also eine ziemlich mangelhafte bied. Waren fie nach bem bedeutend weiten Hafen von Rauplia geführt worben, fe ware bas wohl von Thutpbibes gesagt.

wifchen, artabifchen und thnurifden Gebirgen eingefaßt und bazwiiden nach Subosten ber prächtige Golf mit ber Insel Spezzia am Enbe. Ganz ftattlich und freundlich nimmt fich auch bie am Auß megebreitete neue Stabt aus, beren Baufer zwifchen manniafachen Baumgruppen gerftreut finb. Gines ber ansehnlichften ift bas bes besannten und berüchtigten Ralergis, ber während meiner Anwesenbeit der nicht in Griechenland lebte. Da es hieß, bag in bemfelben eine Sammlung von Alterthumern fei, gieng ich bin; die Bewohner mußien mir aber burchaus nichts zu zeigen, als ein paar befannte Gwos-Danffe antiter Ropfe, bie mahricheinlich aus Baris bezogen find, und babe teine Urfache zu vermuthen, baß fie etwas nicht zeigen wollben, da man mich auf meine Fragen von einem Zimmer ins anbere fifete. Das Dans war ziemlich lururibs eingerichtet, was aber nicht bimberte, bag gerbrochene Glasscheiben mit Papier erfett maren, wie man bas and in Italien in Ballaften finbet. Es fet mir bei biefer Belegenheit gestattet, einige Worte über bas zu fagen, was ich über Ralergis im Lanbe felbft vernommen habe, ehe er noch feine neuften Borbeeren gepfludt hatte. Dan fprach bamals noch hauptfächlich von Im ale bem oftenfiblen Leiter ber Revolution von 1843, und erzählte mir, bag er als eleganter Reiter und Tanger, ber an ben Sofballen befonders in ber Magurta geglangt, eine gewiffe Berühmtheit gehabt babe, bis er im September jenes Jahres ben burch ruffifche Intriguen maelegten Streich ausführte, ber gur Entfernung aller bagerifchen Beamten und fonberbarer Beife ju ber Berfaffung, bem Syntagma, abrte, bas feitbem officiell als bas Beil bes Lanbes gepriefen wird, pabrend ich fast überall barüber klagen und schimpfen hörte. Die Berfaffung war auch nicht ber 3med ber Bewegung von Seite ber pabren Leiter, bie binter ben Couliffen agirten, fonbern nur Bor= pand und eigentlich foll es auf bie Entfernung bes Ronigs abgesehen bewesen sein, ber ihr nur burch rasches Bewilligen ber Constitution importam. Man ergablt, bag als Ralergis biefen Erfolg bem mah= Ten Anftifter gemelbet, biefer ihn als einen ungeschickten Denfchen susgescholten habe, ber bie Sache verborben. Und bas ftimmt nicht übel mit bem, was mir ein entschiebener Berabscheuer seiner lung und hochgestellter Mann gesagt hat, er sei im Grunde ei müthiger, lebenslustiger, aber eitler Mensch, ber durchaus n Wertzeug gehandelt habe. Auch in den traurigen Vorgäng letten Jahre hat sich Kalergis als grundsahloses Wertzeug bi lassen, wie damals als russisches, so jest als französisch-englisch auch jest offendar wieder als ungeschicktes, plumpes Wertzeug von der Gutmüthigteit war dabei nicht viel zu bemerken, di wohl nur den Sinn hat, daß er nirgend weiter gehende Plä Absichten, als die Befriedigung seiner Citelkeit habe. Traurig i die Lage eines Landes, wo solchen Menschen eine hervorragend zu spielen möglich ist.

Soviel über bie Gbene von Argos und ihre Stabte und thumer, wobei ich wieder zusammengefaßt habe, was ich zu v benen Zeiten gesehen habe, indem ich Merbata, Tirpns und I erst am Ende der Reise besuchte.

respons to a construction of the party sound need to be party from the party sound need to be party from the pa

n Argos bis zum Chan von Arevata. Hyfia und Achlahembos. Arkadien im Allgemeinen. Die Hochebene von . \* Trivolika. Czipiana (Neftane). Mantinea. Cegea.

Sonntag, 17. April, Bormittags verließ ich Argos auf ber mise nach Tripolika, die zuerst am Juß ber Larisa und bem Thea= r vorbei in ben füblichen Theil ber Ebene führt. Rechts hat man **de Soben, beren außerster Borsprung bie Larisa ist unb bie sich balb** ikter höher in bem im Alterthume Chaon genannten Berg erheben. **die brei Biertelstunden von der Stadt tritt der felstae Abbana kfelben bicht an ben Weg vor unb ba bricht mit gewaltigem Strome** ke Kluß Grafinos aus bem Kelsen hervor, um nach halbstündigem Imfe fich in die See zu ergießen. Es ist, wie mit Wahrscheinlichkeit im Alterthume angenommen wurde, ber Ausfluß ber Gewäffer, tin bem von Bergen rings umschloffenen Hochthale von Stympha-🛏 fich in eine Ratavothre, einen unterirbischen Felsgang, verlaufen mb tief unter bem Gebirge zu biefem "Rephalari" ftromen. Das Baffer ift tief und klar und treibt unmittelbar beim Ausfluß die so= mannten Rühlen von Argos, bann bewässert es in mehreren Armen hier cultivirten Reisfelber. Ueber ber Quellmunbung bes Fluffes ind wei tiefe Sohlen, in beren nörblicher eine Capelle angebracht 4. Große Baume, bie an bem frifchen Waffer fteben, geben bem Otte etwas ungemein Reizenbes und nicht ohne Grund trug ber Fluß finen Ramen, welcher wber Liebliche" bebeutet. hinter bem Grafinos

theilt fic bie Strafe, gerabe aus geht es nach Berna, wo jeht au fühlichften Enbe ber Ebene am Meere "bie Mablen von Raupile" liegen. Dort hat einst nach bem Mythus heratles bie Sybra be wangen, indem er ihr die immer wieder nachwachsenden Kipfe and brannte und fo bie naffe Rieberung bem Aderban gewann. 3ch scheint längst eine neue Sybra herangewachsen zu sein und die Segui wieber fast unbewohnbar gemacht zu haben. Zahlreiche Quellen, it ibren unterirbifden Auflug von ben umlaufenben Bergen baben, beigen aus bem flagen Boben und magen ble Gegent movielle il ungefund, Sie haupt eines neuen Berattes, ber bie Baffen geff einbamme und ableite und bas Land ber Gultne gurfichete. Dien Beg und bie grune lernäifche Rieberung lints laffend, folgte is ber gewöhnlichen Strafe nach Tripolita, bie fich rechts um in Borfprung bes Chaon bem Gebiege zu wendet. Bo man n fi gen anfängt, fieht man rechts vom Wege einige Ruinen im und über ihnen, binter bem Bett eines Baches auf einer An welche fich rudwarts an einen Winkel bes Chaon lebnt, portuges & fübliche Ebene beberricht, ein bochft mertwürdiges Dentmal, eine d gestumpfte, kleine Phramibe, beren vieredige Grundsläche an ber chip Seite etwa acht und vierzig, an ber anbern neun und breißig 🍽 mißt, und bie eine vierectige Rammer in fich fobließt, au ber von in füböftlichen Ede ein schmaler Bang mit einer außern und innen Thure führt. Gine Spite scheint fie nie gehabt zu baben, sonden in ber jetigen Sobe (inwendig an ben fentrechten Banben jett etm gehn Fuß) flach gebeckt gewesen zu sein. \*) Dan hat fie bie Por mibe von Renchrea (ober Rerchnea) genannt, weil man biefen Ort

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung bei Roß, Reisen und Reiserouten burch Griechenlant, S. 142, habe ich an Ort und Stelle burchaus richtig und genau befunden, namentich auch was die Polygonform der Steine betrifft. An der Sudofifeite nabern ich biese allerdings der Quaterform mit horizontalen Linien, weit weniger an ber andern und an der Nertosiseite sind sie so unregelmäßig, als möglich. hier bie ich auch nur sehr wenig Mörtel bemerkt. Ueber die Riegellöcher in den Nier pfosten habe ich mir in meinen vor dem Bau selbst niedergeschriebenen Reiser bemerkt, bag fie gerade so seien, wie am sogenannten Thesauros in Mustens.

ben Ruinen unterhalb zu erkennen glaubte, was aber wenigstens nicht ficher ift. Ueber bie Bestimmung berfelben find bie Anfichten verfcbieben. Babrend die Einen ein Grabmal barin zu finden meinten, haben Andere fie für einen Wachtthurm erklärt, und bafür nament= lich geltend gemacht, daß man an den Thüren die Riegellöcher zum Berfcließen von innen erkenne. Ich will das nicht bestreiten, obwohl mir bie Form einer Pyramibe, ohne Fenfter und Schieficharten, für einen Bachtthurm gerabe teine fehr geeignete scheint, und bie Riegel möglicher Beise auch von außen bewegt werben konnten. fann ich unmöglich bas Gebaube für verhaltnigmäßig jung ansehen, wofür burchaus nichts angeführt werben fann, als bag bie polygonen Steine ber Mauern mit Mortel verbunden find. 3ch will bagegen wicht geltend machen, daß einige Reisenbe biefen Mörtel für spatere Anthat erklart haben, ein Gebanke, ber auch mir fich befonbers an ber Rorbostseite aufbrangte, er scheint auch inwendig ba zu sein, aber id balte bas für keinen unbebingten Beweis späten Baues. Die Con-Armetion ber Thure ist ben tirnnthischen Galerien mit Recht verglichen worben, und wenn auch diese nicht nothwendig auf eine sehr frühe Beit hinweift, macht fie biefelbe boch glaublich. Lägt fich baber ein febr früher Bau auch nicht vollständig beweisen, fo halte ich ihn boch für mahrscheinlich. Mit Recht hat man aber barauf aufmerksam gemacht, bag in Argolis mehrfach Phramiben von ben Alten erwähnt werben, ober in neuerer Zeit gefunden worden find. Paufanias nennt ein pyramibales Grabmal zwischen Argos und Tiryns, nach ber Sage aus ber Zeit bes Afrifios und Protos; ben unterften Theil einer Byramibe fieht man noch bei bem heutigen Ligurio (bem alten Leffa), am Bege nach Cpibauros, eine andere ift bei Aftros in bem lange Beit zu Argolis gehörigen Rynnrien, enblich nannte man ben Ort, wo Danaos gelandet haben follte, Pyramia. Daß nun gerade in Argolis, und mit Ausnahme eines einzigen Beifpieles im füblichen Ratonien, nur in Argolis biefe ben Griechen fonft frembe Bauform portommt, ift gewiß nicht zufällig und wird mit Recht mit ber alten

Lanbedfage von ägyptischen Cinwanderungen in Berbindung gebracht."
bie baburch nicht wenig Unterflühung erhält.

Auf gebirgiger, feiler Strafe, obgleich jur Roth jum gafen eingerichtet, tommt man in westlicher Richtung auf bie Sibe bet Beges Rienia, ber ben Chaon und Bontines verbinbet. Dben wente fich ber Weg nach Guben und auf ber Dobe, bart an ber Cink trifft man bei reichlich fprubelnben und jett über bie Strafe menler fenben Quellen auf alte Ruinen; bie Stelle beißt jett Rera ober Balag Staphibatia, und vielleicht ift bier bas alte Rendred der Rerchned zu fuchen. Balb nachher fentt fich ber Beg und trifft.mt ber von Lerna nach Tripolita führenben neuen Runftftrafte mien men. Man tritt in bas Thal bes alten Spfia etwa fleben Stunkt von Argos ein. Es ift ein bochgelegenes, fcmales, von fcreffe Bergen umgebenes, grunes Biefenthal, beffen Gewäffer burch eine gut Schlucht abfließen und füblich von Lerna munben. 3m Alterthunt geborte es zu Argos und war wichtig, weil bie Sauptverbindung frage mit Artabien und Sparta bier burch gieng. In ber notif lichen Ede liegen auf einer schroff vorspringenben Sobe bie Ruina ber Afropolis bes alten Spfia. Die felten genannte Stadt war sa ben Argeiern gleichzeitig mit Myfena, Tirons und anbern fleinen Op ten als ftabtifche Gemeinbe aufgeloft worben, vermuthlich aber bie bamals die Burg fiehen, welche im J. 417 v. Chr. von den Spartanen genommen und gerftort wurde. Bon ba an icheint nur ein offent Fleden bestanden zu haben, die Burg aber eine Ruine geblieben m fein, die noch in schönen Ueberreften erkennbar ift. Die pon runden Thurmen flankirten Mauern find barum beachtenswerth, weil auf Grundlagen von Quabern fich Mauern von Polygonen finben, in benen überall ber fteinhart geworbene Mortel amifchen ben Fugen p

<sup>\*)</sup> Die wegwerfende Art, in der Schömann in den griechisch. Alterthumern, I, S. 14, einen solchen Gedanken als Berirrung beitielt, die sich nur aus einer Idisputinken erklären lasse, der es Bedürfniß sei, in Griechenland ben Orient wiederzusinden, beweist meines Erachtens nur, daß er die Augen vor Thatsachen verschließt; & wiesen wird daburch nichts.

sein großer Theil frisch weggebrochen, um die Steine zum Ban naher Dauser zu verwenden, und das Zerstörungswerk schien noch nicht besendigt.\*) Die Sübseite, wo die Felsen schroff abfallen, ist, wie es scheint, nie ummauert gewesen.

Jest liegt etwa eine kleine balbe Stunde westlicher, an bem Güb= abhange bes Rteniaberges, bas große Dorf Achlabotambos (Axla-Bonαμπος), Birnfeld, das seinen Ramen von den wilben Birnbaumen hat, welche ich nirgend in fo großer Menge, wie hier, gefehen habe, obwohl fie überall im Beloponnes häufig find. Unterhalb bes Dorfes an ber großen Strafe liegen mehrere Chans, in beren lettem gegen Tripoliga ju ich mein Quartier aufschlug, indem ich ben gangen obern Stod bes Gebäubes in Befchlag nahm, einen einzigen Raum von ziemlicher Ausbehnung, zu bem eine Treppe von außen hinaufführte. 3ch war nicht lange bort, als eine nach ber Nordgränze commandirte Compagnie regularer Truppen von Tripolita her marschirte und vor bem Baufe Balt machte, um fich wenigstens jum Theil bier einzu= quartieren. Als aber bie Officiere ben Sauptraum befest fanden, führten fie bie Truppe weiter, ju nicht geringer Befriedigung bes Birthes, ber behauptete, bag bie Berwerthung ber in folden Fällen ausgestellten Gutscheine einige Schwierigfeit habe und wenig bei ber Sache zu profitiren fei. In anbern Lanbern reißt man fich bekannt= 16ch auch nicht um Einquartierung. War ich so ber militärischen Ge= fellschaft entgangen, so sollte ich boch nicht im Alleinbesit meiner Rammer bleiben. Als die Nacht schon eingebrochen und ich noch mit Schreiben beschäftigt mar, gieng bie Thure auf, ein stattlicher Mann in ber nationaltracht trat ein, grußte höflich, fab fich etwas um und gieng wieder hinaus. Balb barauf tam mein Courrier und theilte mir mit, es fei eine Gefellichaft ba, welche von Argos herkommenb,

<sup>\*)</sup> Es ift tas Stud von ber nortweftlichen ftumpfen Gde bis zu bem mittleren Thurm tiefer Seite auf bem Plane von Lebas (auch bei Curtius). Der mittelere Thurm ift auch verschwunden.

in ben anbern von ben Golbaten befehten Chans keinen Plat mete gefunden habe, und mich baber um bie Grianduig bitte, in meinen Raume ju übernachten. Bugleich trat einer aus ber Gefelifchaft, ein Arat, ber in Bifa ftubirt batte und fich frantifc trug und fplintifer Sitte befleifigte, ein und trug mir biefelbe Bitte vor. Raturich feine ich fie nicht ab, ba Blat genug ba war, und fügte nur ben Bunfe bei, bie Herren möchten nicht mehr Larm, als nöthig, machen, ba ich noch etwas zu fcreiben batte und bann schlafen möchte. Das wurk mir zugefagt, indem ber Arzt bemertte, baß fie felbft mabe feien und um ibr Effen einzunehmen und bann zu ruben wänschten. Go trat bem bie ganze Gesellschaft, aus fleben Mann beflebend, ein und richte fich vorerft jum Gffen in einer Ede ein. Deden und Bolfter wur ben ausgebreitet unb um einen nang niebrigen Tifc lagerten fic Mit Raltes Aleifch. Gier und beraleichen wurde aus ben Boeratiolide hervorgeholt und Blafchen harzigen Beines geöffnet. Es gieng nicht lange, fo wurde auch ich freundlich eingelaben, Theil gu nehmen, und lagerte mich zwifchen ben Anbern, obwohl ich furz vorher mein Cla gehalten hatte. Der nach seiner gangen haltung vornehmfte ber Gefellichaft, Ronftantin Lazaropulos, Mitglieb ber Deputirtentamme aus bem Orte Bytina, in bem gebirgigften Theile bes norblichen Ar tabiens, prafentirte mir nach Lanbesfitte mit ben Kingern Rieifc und anbere Speifen. Er war ein ftattlicher Mann, von feinem, boflicen Benehmen, aber gang griechifch, wie er auch nur griechifch fproch Dringend lub er mich ein, ibn in Bytina zu befuchen und in feinen Saufe Bohnung zu nehmen, was ich bebauerte nicht annehmen p konnen, ba mein Weg mich nicht borthin führte. Allmalig, als ter hunger ber Gesellschaft gestillt war, freiste um fo rafcher ber Becha in ber Beife, bag ber Trintenbe jebesmal auf bie Gefundheit eines Anbern trant und biefem bann ben Becher überreichte. Es marb immer lebhafter; nad, und nad, murbe ich über meine Seimat und ihre Berhaltniffe befragt, hatte mich auch fehr vieler Befunbheiten # erfreuen, so bag ich wohl schon Allen zugetrunken hatte, als ber Becher mir wieber übergeben wurde. Diesmal leerte ich ihn meic vyeler ris

Ellados," "auf bas Wohl von Griechenland," was mit allgemeinem Jubel aufgenommen wurbe. In ber Gefellichaft befand fich auch ein Lehrer ber lateinischen und griechischen Sprache vom Gymnafium zu Tripolita, A. D \*\*, ein munterer, aufgeweckter junger Mann, ber fich frantisch trug, aber seine Studien nur in Athen gemacht hatte und nur feine Mutterfprache geläufig fprach. Ale Gelehrter und mein fpecieller College fand er fich berufen, meinen Trinkspruch zu erwiebern. Gravitätisch erhob er ben Becher mit ben Worten: neig byeiar της Ελουετίας καὶ τοῦ ήγεμόνος της" — nauf bas Bohl ber Schweig und ihres" - bas Wort, bas er gebrauchte, bezeichnet eigentlich nur ben Führer und ich glaubte einen Moment schon, ber Ruhm eines unferer Bunbesratheprafibenten fei bis nach Griechenland gebrungen und schickte mich an, auf seine Besundheit zu trinken. Aber welche Saufchung! Mein vortrefflicher College meinte weber herrn Furrer, noch berrn Raff ober gar Druen, fonbern fein Spruch lautete vollftan= big: μεὶς ὑγείαν τῆς Ἑλουετίας καὶ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Λεοπόλδου." auf bas Bohl ber Schweiz und ihres Konigs Leopold." Lachend proteftirte ich gegen biefe neue Anordnung und weitere Centralifirung unferer Berhaltniffe, und nun murbe ber Belehrte, ber Dibastalos, tachtig von ben Ungelehrten ber Gesellschaft ausgelacht, ber ich er= flarte, bag wir einstweilen noch gar teinen gurften batten. Der Sprecher felbft entschulbigte fich fehr unbefangen bamit, bag er bereits etwas viel getrunken habe und ihm feine ftatistischen Renntniffe ab= banden gekommen feien. Der spaßhafte Zwischenfall hatte bie allge= meine Beiterkeit nur erhoht, bie Unterhaltung wurde immer lauter und ich tonnte mich überzeugen, bag bei aller gewöhnlichen Dagig= teit die heutigen Griechen, einmal im Buge, in batchifcher Luft etwas au leiften vermogen. Auch verfteben fie es, burch Butrinten ben Bi= berftrebenben mitzureißen und gelegentlich einem eins anzuhängen. Rachbem ber Arat einige vergebliche Bersuche auf meine Berson gemacht batte, wurde ber treffliche Dibastalos bas hauptziel feiner An= griffe, benen er auch ziemlich erlag. Am gludlichften von ber gan= gen Gesellschaft war aber ber in Achladotambos stationirenbe Ben=

barmeriebrigabler (Enomotarch), ber fich ben Reifenben für ben Abeit angeschloffen hatte und zuerft mich mit gartlichem Gifer in ben gow men bes Butrintens unterrichtete, balb aber feinem Behagen burch Gefang Ausbruck gab. Als guter Diener feiner conftitutionellen Re gierung sang er namentlich voll Begeisterung ein Lieb, wortu 🕊 Revolution von 1843 und ihre Helben Kalergis und Metaras gefein wurben und im Refrain jeweilen bas Syntagma (bie Berfaffung leben mußte. Bald aber bekam sein Eifer eine andere Richtung Unfer "Saal" hatte nur einen bunnen Bretterboben mit breiten Spall ten, burch ble man fehen und horen konnte, was in bem untern Ramme Dort fagen am Feuer bes heerbes bie Agogiaten und vorgieng. einige Bauern von Achladokambos. Durch bie Rigen entftanb mit ein heftiges Rufen und Schelten von unten nach oben, bas ber Gne motarch lebhaft erwieberte. Ploglich rif er mit zornglubenbem Bil ein Brett bes Bobens los und focht bamit burch bie fo entftanben Deffnung ins untere Geschoß hinab, von wo mit abnlichen Baffel parirt wurbe. Mit Mube konnte man ihn wieber beschwichtigen. In meine Erkundigung erfuhr ich, bag vor einiger Zeit in Achlabotant bos ein Mann, wie die Leute glaubten, an einer anftedenben Rrantheit gestorben war. Die Dorfbewohner hatten baher bie Leiche an einem Strick aus bem Orte geschleift und in einiger Entfernung bavon, nicht auf bem Rirchhofe, verscharrt. Bflichtgetreu batte ber Benbarme an feine Obern berichtet und bie Achladokambier hatten Beifung erhalten, ben Berftorbenen in anftanbiger Beife ju begraben Das war geschehen; aber nun warfen bie Leute ihren Groll auf je nen. Darum hatten einige ber unten figenben Bauern ihn ausgeschimpft und barüber war ce fast zu einem Sandgemenge zwischen ber Staatsgewalt im obern Geschoffe und den rebellischen Bauern im untern gekommen. Gegen Mitternacht verabschiebete ich mich von ber larmenden Befellschaft und legte mich in mein einige Schritte entferntes Bett, mabrend jene noch lange fortzechten, bis fich allmälig einer nach bem andern in ben verschiebenen Theilen bes Saales auf

n hinftredte. Der Deputirte von Bytina hatte fortwährenb je Burbe behauptet.

nupfe an den Toaft von Achladotambos bie Bemertung, bas izer in Griechenland hinlanglichen Anlaß hat, feine etwaige telkeit bei Seite zu legen. Das Volk weiß bort im Allge= r nichts von ber Schweiz und felbft bei ben Bebilbeten fin= ift sonberbare Begriffe bavon. Man wirb gefragt, ob man nber, Frangofe, Ruffe, Defterreicher, allenfalls noch ein und fagt man bann, man fei keines von bem Allem, fon= Schweizer, so sehen einen die Leute verwundert an und fra= bas fei. Befonders zeichnen fich in ber Regel bie Monche, Unwiffenheit überhaupt, fo burch ihren ganglichen Mangel phischen Renntniffen aus. In bem Rlofter bes B. Lutas Bhotis fragte mich ein Dond gang unbefangen, ob die nter ber herrschaft bes Sultans ftebe. 3m Rlofter Bur= Reffene fant ich nur einen Menschen, ber fie kannte und antwortete, ja bie Schweiz fei ja bas Baterland bes Phil= wnard; biefer eine war aber ein baselbst versorgter Halb= mir nachher nachlief und mir ein Schreiben an ben Papft wollte, bamit man ihn aus bem Rlofter laffe. Auch bie den Renntniffe, bie in ben Boltsichulen gelehrt werben, find iger Art. Bufälliger Beife tam mir einmal ein vom Di= für biefen Unterricht empfohlener Leitfaben in bie Banbe, 3weifel nach einem abnlichen franzöfischen Wertchen bear= und unter manchem Richtigen auch wunderliche Dinge über erland enthielt. Raturlich spielte bas Gismeer eine Saupt= r Unberm war aber auch barin zu lefen, bei Murten ftebe iten an ben Sieg eine Pyramibe von Schabeln ber Er-, offenbar eine Berschmelzung bes alten Beinhauses mit bem listen, aber in acht orientalischer Auffaffung, wie benn noch aistatis nach seinem Sieg über bie Turten bei Arachova iß eine Pyramide aus Turkentopfen aufgerichtet bat. Gofceint in jenem Wertchen als eine besonbers wichtige Stabt,

nach ber unter Anberm bie Lage bon Barich angeheben ift. Durffie barf man fich nicht wunbern, baß, obgleich ber Beitfaben einige Jahr nach Ginführung unferer neuen Bunbesverfaffung gebrudt ift, bod noch mit glemlicher Ausführlichteit bie Ginrichtung ben Annfahren und ber Bororte als bestehenb bargestellt ift. Mebtigens wurde man itien. wenn man aus folden Erfcheinungen auf Mangel an Bilbungtifc ober Bilbungefähigfeit follegen wollte. Un beibem feifet es burgent nicht, wohl aber noch an ben gehörigen Mittelie, fie au befrieden. und bie Schwierigfeit ift groß, in einem feit Jahrbunberten verfin menen und vom weftlichen Guropa faft ifolirten Bolfe, welches bei Fremde meift mit Argwohn anfieht, eine gewiffermaßen gant me Bilbung ju verbreiten. Die Schwierigkeit ift um fo größer, de rabe ber Stand, ber in anbern ganbern ber Erflagt und Berfreite ber Boltebilbung ift, ber geiftliche, fich burch Unwiffenheit andzeigna wovon ich fpater noch zu reben Gelegenheit faben werbe. Jene ger graphifche Unwiffenheit in Betreff unferes Baterlanbes burfen unt übrigens nicht zu boch anschlagen, benn in bie Weitereigniffe geeffen wir boch nur fehr mittelbar ein, Berührungspuntte finb faft leine bi. und mabrend man fonft im Oriente Confuln von aller Berren Binter findet, bat meines Biffens bie Schweig bort nirgent einen. Bem bie Griechen alfo mit unserer Schweig teine fehr große Bertrantick beweisen, so barf man fie natürlich bei ben Türken, tros ihrer # rühmten Fortschritte in ber Civilisation, noch weniger erwarten. G ift mir barüber in Konstantinopel eine ganz hübsche Anethote erzähl worben. Der jetige Gultan habe einmal, ich glaube zur Beit bei Sonberbunbefrieges, von ber Schweig reben gebort und fich ertunbigt, mas benn bas für ein Land sei und wer sein Reprafentant bei ba hoben Aforte. Als ber ruffifche Gefanbte, an ben er fich gewant, geantwortet, die Schweiz habe gar teinen Bertreter in Ronftantinopel, fo habe Abbul Debfcbib in richtiger Burbigung all ber Drangfele, welche ihm die europäische Diplomatie bereitet, erwiebert, ba muffe fe ein portreffliches Land fein und er empfehle fie bringend ber freund lichen Kurforge bes Raifers von Rugland! Bielleicht bat jest in

Schweizerlegion in englischem Solbe zur Erweiterung ber geographi= schen Renntnisse in Konstantinopel beigetragen.

Krub am folgenden Morgen zog meine Gefellschaft aus bem Chane ab, etwas fpater brach auch ich auf. 3wei Wege führen aus bem Thale über bas Gebirge nach Arfabien; ber eine, eine Sahrstraße, mehr rechts, in weitem Bogen um bie bochfte Spite berum, an ben Ruinen ber byzantinischen Stadt Muchli vorbei, ber andere, ein sehr beschwerlicher Saumweg, gerabe über bas Bartheniongebirge, bas im Guben bas Thal von Spfia einschließt. Den letteren schlug ich ein. Es ift einer ber wilbesten, bbeften Pfabe in gang Griechenland, bas Bebirg tabl und gerriffen; bier foll ber heerbengott Ban bem athenischen Schnellläufer Pheibippibes begegnet sein, als er vor ber Schlacht von Marathon nach Sparta gieng, um gur Gulfe zu mahnen. Man begreift bier, wenn irgendwo, wie ber aufgeregte Bote in ber Ginfamteit, die bem Botte geheiligt war, beffen Ruf zu boren glaubte, wie ja auch in unseren Gebirgen bie Bewohner behaupten, bisweilen folche wunderbare Stimmen zu vernehmen. Die Briechen fchrieben fie bem Ban zu und nannten baber auch plogliche, ohne ertennbare Urfachen entftebenbe Schrecken panifche. Jenseits bes Bartbenion vereinigen fich bie beiben Bege wieber bei bem Dorfe Sagiorgitika; man ift in einem öftlichen Seitenarme ber größten artabischen boch= ebene, ber Ebene von Tripoliga.

Ueber wenige Länder sind wohl im Allgemeinen so irrige Bestiffe verbreitet, als über Arkadien. Durch moderne Ibyllenschreiber verleitet, pflegt man sich darunter ein liebliches Land zu denken, von sanften Zephyrn durchsäuselt, wo die Bewohner nicht viel anderes trieben, als unter Liebesgestüster im Schatten der Bäume den Heersden zuzusehen, oder zum Ton der Schalmehen Reigen aufzusühren. Gin Hirtenland war allerdings zum Theil Arkadien zu allen Zeiten und ist es noch jetzt, aber ein rauhes, wildes, zum großen Theil aber ift es anch Ackerland, das bei fleißiger Cultur reichen Ertrag giebt. Aber mehr als irgendwo muß hier die menschliche Anstrengung der Ratur entgegenkommen und oft mit ihr ringen, um sich die Erbe

unterthan ju machen. Denn too fie fehlt, verwiffen die gafindin Gewäffer, benen oft die Gebirge ben Abfluf verweiren, die Finen, ober machen fie bleibend zu Sumpf und Soe, und im Sangen hat bei Band mehr ein mittelenropäifches, als fabliges Klima.

Ich habe fcon bei bem allgemeinen Arberblief aber ben Bele ponnes gefagt, bag mit Ausnahme zweier, über bie natfielige Gring binaubreichenber fleinen Streden nur ein Ring bie Gewiffer Arle biens fichtbar abführt, ber Alphelos, ber nach Beften abfließt, bis \* tropbem aber bas Land mehr all ein anberes in ftreng gefchiber Gebiete getheilt ift. Es gerfällt gunacht in bie-tgefchloffenen Tille und hochebenen bes Oftens und in bas offene Gebiet bes Albeieles mi seiner Rebenfluffe im Beften. Die erftern gleben fich vom Ryllenge birge im Rorben bis zum Barnon im Gaben, burch ben langen Co birgezug nach Often geschloffen, in bem bas Artemifion und Buth nion besonders hervortreten. Gegen Beften faelbet ein glemlich # wunbener Berggug, ber von Rorben nach Gaben läuft und unte verschiebenen Ramen an einigen Orten bis zu fechstaufenb Ruf af fteigt, fie von bem Alpheiosgebiet. Diefer gange Lanbestheil bat bis Gigenthamliche, bag er vollftanbig von Bergen umfcbloffen ift un alle seine Gewässer in ber Erbe verschwinden, und zwar bilbet er dit Angabl von einander getrennter Beden. Im Rorben lehnen an W füblichen Abhänge bes hohen Arvania (Chelmos) und Rollene (Alin) bie zwei Thaler von Pheneos und Stymphalos, füblich bavon folgt bas zusammenbangenbe Hochthal von Ravhya und Orchomenes, wi noch weiter nach Suben bie große hochebene von Trivolita. Et liegen alle etwa zweitausenb Ruß über bem Meere und find von beben, felfigen, theilweis ben größern Theil bes Rabres mit Some bebeckten Bergen umgeben. Die Thalflachen find, wo fie nicht terfumpft find, zu Getreibe= und Beinbau wohl geeignet, an manden Orten auch recht gut bestellt. Auch Fruchtbaume fieht man ba und bort. Aber Balber, bie im Alterthum noch haufig gewefen fint, fehlen jest fast gang, besonders in der Bochebene von Trivolika und auf ben fie einschließenben Bergen, mabrend im Thale von Bienes

bie Bergabhänge noch theilweise mit Walb bebedt find. An ben meisten Orten fieht man in ben Bergen zwischen ben Felsen nur spärliche Beibe und bas stechpalmenartige, niedrige Gestrüpp ber Stacheleiche, und die ganze Begetation sticht auffallend ab gegen die ber anstoßensben Landschaften.

Ginen gang andern Charafter hat ber zweite größere Theil Ar= tabiens, ben ich als bas offene Fluggebiet bes Alpheios bezeichnet hier berricht bas Bebirge mit fcmalen, langen Flufthalern Der Alpheios felbst tritt, burch unterirbifche Bufluffe aus ber Chene von Tripolita genährt, im Suben bes Lanbes hervor und Alest in ftarkem Bogen im Gangen nach Nordweften, nachbem er fich noch einmal auf eine turze Strecke unter bem Boben verloren hat. An feinem obern Laufe bilbet bie Ebene von Megalopolis, mo ihm ber Beliffon zufließt, so ziemlich bie einzige größere Thalflache biefes weftlichen Theils von Arkabien. Wo ber Fluß fie verläßt, brangt er fich zwifden Felfen unter ber frantischen Feste von Raritena burch und fließt mehrere Stunden in einer engen Schlucht, die fich erft ge= gen bie Beftgrange bes Lanbes wieber etwas erweitert. Und fo fliegen auch seine Rebenfluffe in gang engen Gebirgseinschnitten bin, bie fich nur felten zu etwas breitern Thalern erweitern, fo ber Beliffon und Lufios, die ihm in seinem obern Laufe aus bem mittlern Arkabien zuftromen, fo gang besondere bie zwei bebeutenbften, ber Labon, jest Ruphia, und ber Erymanthos, jest Tripotamos, welche in gang ge= ringer Entfernung von einander ihm bicht an ber Granze auch von rechts her bie Gewäffer bes nörblichen Arkabiens zuführen. Ien Orten treten auf beiben Seiten bie Kluffe ber Berge fo nabe qu= fammen, bag nicht einmal fur einen Beg Blat bleibt, sondern fich biefer mit großen Umwegen über bie Felsen winden muß. Die zwi= fchen ben Flugeinschnitten liegenden Gebirge bilben ein fehr mannig= faltiges Sochland, wo mit Felsen und nachten Boben Meder und Beinberge, Baumpflanzungen, Weiben und Walber abwechseln. Denn biefer westliche Theil hat mehr Baumwuche, als die hochthäler bes öftlichen. An manchen Orten, besonders gegen Meffenien und Glis nach ber unter Anberm bie Lage von Burich angegeben ift. Dariffel barf man fich nicht wundern, daß, obgleich ber Leitfaben einige Jafe nach Ginführung unserer neuen Bunbesverfaffung gebruckt ift, bod noch mit ziemlicher Ausführlichkeit die Ginrichtung ber Tagfabung und ber Vororte als bestehend bargestellt ift. Uebrigens wurde man irus wenn man aus folden Erscheinungen auf Mangel an Bilbungstrid ober Bilbungefähigfeit fchließen wollte. An beibem fehlt es burchat nicht, wohl aber noch an ben gehörigen Mitteln, fie zu befriedige und die Schwierigkeit ift groß, in einem feit Jahrhunderten verlod menen und vom westlichen Europa fast isolirten Bolte, welches ba Frembe meift mit Argwohn anfieht, eine gewiffermaßen gang neut Bilbung zu verbreiten. Die Schwierigkeit ist um so größer, als 🐗 rabe ber Stand, ber in andern ganbern ber Trager und Berbreitel ber Bolfebilbung ift, ber geiftliche, fich burch Unwiffenheit auszeichnes wovon ich fpater noch zu reben Gelegenheit haben werbe. Sene ge graphische Unwissenheit in Betreff unseres Baterlandes burfen will übrigens nicht zu hoch auschlagen, benn in die Weltereignisse greifen wir boch nur fehr mittelbar ein, Berührungspuntte find faft feine be und während man fonft im Oriente Confuln von aller herren Lanter findet, hat meines Wiffens bie Schweiz bort nirgend einen. Bem bie Briechen also mit unserer Schweig feine fehr große Bertrautheit beweisen, so barf man fie naturlich bei ben Turken, trot ihrer ge rühmten Fortschritte in ber Civilisation, noch weniger erwarten. G ift mir barüber in Ronftantinopel eine gang hubsche Anekbote ergabt worben. Der jetige Sultan habe einmal, ich glaube zur Zeit bet Sonderbundefrieges, von ber Schweiz reben gehört und fich erfundigt, was benn bas für ein Land sei und wer sein Repräsentant bei ber hoben Pforte. Als ber ruffifche Gefanbte, an ben er fich gewandt, geantwortet, die Schweiz habe gar teinen Bertreter in Konftantinopel, fo habe Abbul Mebschib in richtiger Würdigung all ber Drangsale, welche ihm die europäische Diplomatie bereitet, erwiedert, da muffe f ein vortreffliches Land fein und er empfehle fie bringend ber freund lichen Fürforge bes Raifers von Rufland! Bielleicht hat jest bie

bie Bevölkerung, wie bas in Gebirgsgegenben gewöhnlich ift, weniger wechselte, ale in ben umliegenben niebrigern und zugänglicheren gan= bern, fobann, bag bier bie Mannigfaltigfeit bes griechifchen Staats= Tebens fich gang befonders auspragen mußte. Reine griechische ganb= Schaft war weniger zur Centralisation geeignet, als Arfabien. Die Bewohner bes Landes werben uns benn auch einstimmig als Belasger bezeichnet, auch in ber Zeit, wo fie fich von ben übrigen Sellenen wicht mehr untericieden ale anbere Stanme; fie follen ununterbrochen Her ihre Wohnfite gehabt haben. Wenn eine Ginwanderung anderer Stamme in fruber Zeit ftatt gehabt haben follte, wie man haupt= facilich aus einigen Genealogien gefchloffen hat, so ist fie menigstens wicht im lebenbigen Bewußtsein bes Boltes geblieben. Auch als bie Dorier in den Beloponnes eingedrungen waren und überall sonft Umwälzungen der Bevölferung vorgiengen, behaupteten die Arkabier Ach in ihrem Gebirgelande. Aber nie haben fie in historischer Zeit Ach zu einer engeren politischen Gesammtheit verbunben. Zwar finben fc Spuren eines alteren arkabifden Befammttonigthums, aber mo bas Land beutlich in bie Gefchichte eintritt, ift es in eine Reihe un= abhangiger, ftabtifder und lanblicher Staaten getheilt, bie nicht einmal burch ein Bunbesverhaltniß zusammenhängen, sonbern nur burch bas Bewußtsein stammlicher Bufammengehörigkeit und gemeinfamer Beiligthumer. Die einzelnen Staaten führten oft lange Rriege mit einander und wie begreiflich die nachft gelegenen am meisten. Ginige machtige Stabte wußten fich fleine umliegenbe Lanbschaften ju erobern ; bie bebeutenbsten, alle in ben östlichen Sochthälern gelegen, waren Tegea, Mantinea, Orchomenos. Bei biefer Berfplitterung gelang es Sparta, freilich erft nach langjahrigen Rriegen, gang Arfabien gur vollen Anerkennung seiner Begemonie zu bringen. Spartas Bolitik war auch hier bie Souveranctat ber einzelnen Theile aufrecht zu er= balten, als Schupherr ber Schwächern ba zu stehen und keinen Staat zu entschiebenem lebergewicht kommen zu laffen. Und bas gelang ihm fo gut, bag Artabien, bie volkreichste, größte Lanbichaft bes Belopon= nefes, in ber Beit von Briechenlande Bluthe nie eine felbstänbige



gu, tommt man noch burch ftunbenlange Bilber und vorzäglich go beiben noch immer verfciebene Gidenarien; auf ben boben Bergen bes Norbens finbet man auch viele Tannen, bie aber ben unfrigen an Größe und Schönheit nicht gleichkommen; in ten Thalern fieben an ben Ufern ber Bache und Gluffe Blatanen. Beite Streden ber biben und Abbange find auch bier, wie im übrigen Griechenland, mit tleinem Gestrüpp bebeckt, bas jur Beibe für Biegen und Schafe blent. Rahlreiche Geerben biefer Thiere bevölfern in ber befferen Sahrebeit - bie höhern Bebirga, wahrenb fle bie taltern Momate in ben tiefen Thalern und Gbenen gubringen. Gerabe gur Beit, als ich bas Sant bereiste, zogen fie bem Sochlanbe zu und bie Sirtenfamilien, bie mit Sab und But ihr Bieb ben Bergen gutrieben, boten einen febr be lebten Anblid, bie Manner mit ihren langen, geframmten Sirte ftaben, angleich oft mit langen Alinten, Biftolen und Datagan, it Weiber mit allerlei hanshaltungeftliden belaben, bie größern Rinker nebenber laufend, die kleinern auf Pferben ober Gfeln, ober auch af bem Ruden ber Mutter, boch bepadte Lafttfiere, auf benen woll # oberft neben ben Rinbern noch Suhner thronten, und binter ber beech gange Reihen ber wolfsartigen bunbe. Die Schafe geben eine grok Wolle, aber vortreffliche Mild und ein gebratenes Lamm ift et lederer Biffen, ber nicht allein munbet, wenn ber Sunger burch be Unftrengungen ber Reise gescharft ift. Die Biegen haben febr foit gewundene Hörner; bas Rindvich ift klein und wird in ber Rud nur zur Bucht von Bugthieren für ben Aderbau gehalten. Abgefeten von ben manbernben hirten findet man übrigens in Arfabien, wie is ben anbern Theilen bes Lanbes, häufig bie Ginrichtung, bag blefelbe Gemeinde zwei Wohnorte bat, ein Winterborf und ein Sommerborf, bas lettere gewöhnlich als bie Ralpvien bes hauptortes bezeichen, wohin die Bewohner fur langere ober turgere Beit gur Beftellung bod gelegener ober auch fonft entfernter Meder und Felber gieben. Dete kann man bisweilen in große Dörfer kommen, in benen man kin lebenbes Wefen antrifft.

Bei folcher Lanbesbeschaffenheit läßt fich voraussen, einmal, bas

bie Bevolkerung, wie bas in Gebirgsgegenden gewöhnlich ift, weniger wechselte, ale in ben umliegenben niebrigern und zugänglicheren gan= bern, fobann, daß hier bie Mannigfaltigfeit bes griechischen Staats= lebens fich ganz besonders ausprägen mußte. Reine griechische Sanb= Schaft war weniger zur Centralisation geeignet, als Arkabien. Bewohner bes Landes werden uns benn auch einstimmig als Pelasger bezeichnet, auch in ber Beit, wo fie fich von ben übrigen Bellenen nicht mehr untericieben als anbere Stamme; fie follen ununterbrochen bier ihre Wohnfite gehabt haben. Wenn eine Ginwanderung anderer Stamme in früher Zeit ftatt gehabt haben follte, wie man haupt= fachlich aus einigen Benealogien gefchloffen hat, fo ift fie menigstens nicht im lebenbigen Bewußtsein bes Bolfes geblieben. Auch als bie Dorier in den Beloponnes eingebrungen waren und überall sonst Umwälzungen ber Bevölkerung vorgiengen, behaupteten bie Arkabier fich in ihrem Gebirgelande. Aber nie haben fie in historischer Zeit fich zu einer engeren politischen Gesammtheit verbunden. Zwar finden fich Spuren eines älteren arkabischen Gesammtkönigthums, aber wo bas Land beutlich in bie Geschichte eintritt, ift es in eine Reihe un= abhängiger, stäbtischer und länblicher Staaten getheilt, bie nicht ein= mal burch ein Bunbeeverhaltniß zusammenhangen, fonbern nur burch bas Bewußtsein stammlicher Bufammengeborigfeit und gemeinfamer Beiligthumer. Die einzelnen Staaten führten oft lange Kriege mit einander und wie begreiflich die nachft gelegenen am meisten. Ginige machtige Stabte wußten fich fleine umliegenbe Lanbichaften zu erobern; bie bebeutenbsten, alle in ben öftlichen Sochthalern gelegen, maren Tegea, Mantinea, Orchomenos. Bei biefer Zersplitterung gelang es Sparta, freilich erst nach langjährigen Kriegen, ganz Arkabien zur rollen Anerkennung feiner Begemonie zu bringen. Spartas Bolitik war auch hier die Souveranctat der einzelnen Theile aufrecht zu er= halten, als Schutherr ber Schmachern ba zu ftehen und teinen Staat zu entschiebenem lebergewicht kommen zu laffen. Und bas gelang ihm fo gut, bag Artabien, bie volfreichfte, großte Landschaft bes Beloponnefes, in ber Zeit von Griechenlands Bluthe nie eine felbständige

politische Bebeutung hatte, obwohl bie einzelnen Stabte und Baue fich großer Prosperität erfreuten. Erft als Cpaminonbas bie Dacht Spartas gebrochen hatte, faßte ein bebeutenber Mann, Lytomebes aus Mantinea, ben Blan einer Bereinigung gang Artabiens, ber von Epaminonbas begunftigt und fraftig unterftutt, burch Grunbung einer hauptstadt in ber subwestlichen Gbene bes Alpheios und heliffon int Werk gefett murbe. Die "große Stabt," Megalopolis, murbe bier gebaut und mit ben Bewohnern von vierzig fleinern Orten bevölfert; fie follte ber Mittelpunkt bes in einen Staat gufammengezogenen Landes fein. Aber bie ursprungliche Ibec tonnte nie gang burchgeführt werben. Der Widerstand ber an ihrer Souveranetat bangenben größern Städte war zu stark und so hat die neue Schöpfung bandtfächlich nur zur bleibenben Schmächung Spartas mitgewirft, obm Arkabien felbst zu einer einigen Politit zu verhelfen. 3mar nimmt ber neue Staat Megalopolis balb, besonbers in ber achaischen Gibgenoffenschaft, eine bebeutenbe Stellung ein, aber neben ihm und oft gegen ihn fteben andere artabifche Stabte burchaus unabbangig be und ba man gablreiche Bewohner bes Lanbes ihren Bohnfigen in Mitte ihres Grundbefiges entzogen und in ber "großen Stadt" angesiebelt hatte, trug die Schöpfung gerabe zur Bernachläßigung und Beröhung ber Landereien bei. Arkabien war eben feiner Ratur nach nicht zu einem Gingelstaate bestimmt und offenbar in feiner Berfplitterung, trot politischer Unbedeutenbheit, gludlicher und blubenber. Die fpatern Schicffale will ich hier nicht burchgeben, es find im Bangen bie ber übrigen Salbinfel, nur baß hier gang befonders bie flavifden Eindringlinge Ruß faßten. Noch sei baran erinnert, baß es seit Anfang bes vorigen Sahrhunderts in Tripolita ben Sit ber turfifden Regierung erhielt.

Die alten Arfabier waren ein fraftiger, arbeitsamer Stamm, burch Gastfreiheit und Gottesfürchtigkeit ausgezeichnet, Biehzucht und Ackerbau ihre Hauptbeschäftigung, so baß letterer mehr als in andem griechischen Lanbschaften auch von ben Bornehmern selbst betrieben wurde. Daneben hatten sie, abnlich wie andere Gebirgsvölker, einen

Sang jum Rriegshandwert, bem fie, wie bie Schweizer, burch Golbnerdienft in ber Frembe Befriedigung gaben. Bahlreiche arkabifche Schaaren bienen nicht nur in ben Rriegen ber Briechen, sonbern fteben auch unter ben Truppen ber affatischen Satrapen und selbst in ber Leibgarbe bes Groffonigs in Sufa. Für Runft und Wiffenschaft haben fie wenig geleiftet, obgleich man beshalb nicht glauben barf, baß fie fie rerichmabten. Reiche Tempel mit Werten ber erften Runft= ler schmudten ihre Stabte und Mufit murbe fast nirgend so allgemein als nothwendiger Bestandtheil ber Bilbung unter Leitung bes Staates betrieben. Man fah in ihr ein Mittel, bie in Folge bes rauhen Rlimas und ber ländlichen Lebensweise leicht eintretende Raubheit und und Robbeit ber Sitten und bes Charaftere ju milbern. Bahrenb in anbern Dingen feine Unwiffenheit zu gestehen fur teine Schanbe galt, war in Dufit und Gefang Jebermann erfahren und galt es fur unfchicklich, eine Aufforderung bazu abzulehnen. Als bie in ben rauhften nörblichen Gebirgen gelegene Stabt Annatha (jest Ralavryta) burch burgerliche Zwifte und schmähliche Treulofigkeit fich einmal schweres Unglud juzog, sah man bas hauptsächlich als eine Folge ber Bernachläßigung ber Mufik an, wie Polybios, selbst ein Arkabier ans Megalopolis, berichtet. Die Feste ber Botter boten Belegenheit, bie mufitalifche Geschicklichkeit in häufigen Choraufführungen gur öffent= lichen Darftellung zu bringen, wovon noch bie vielen Theaterruinen zeugen.

In das größte ber vorher genannten hochthäler des öftlichen Arstadiens, in die Ebene von Tripolita also trat ich am süblichen Juß bes Parthenionberges, bei dem Dorfe Hagiorgitifa. Noch ist man aber hier nicht in der Hauptebene, sondern in einem östlichen Seitensthale, das, durch einen niedrigen Hügelzug von jener getrennt, nur vermittelst eines schmalen Durchgangs beim Dorfe Steno mit ihr zussammenhängt. Durch diesen läuft das größte Gewässer der Ebene, ber Sarandapotamos, der an den süblichen Gebirgen seine Quellen hat, in das Thal, um an dem östlichen Ende desselben beim Dorfe Bersova in einer Katavothre unter die Erde zu verschwinden. Sein

breites Bett mar bier bei meiner Unwesenheit gang troden, um bie Ratavothre aber ein ziemlich großes flehendes Baffer. Die hauptebene behnt fich in einer Länge von etwa vier Meilen von Rorben bis Guben aus, mahrend bie Breite fehr verschieben ift und mehrene Seitenthaler fich nach Often und Westen zwischen bie Bebirgsarme bineinziehen. Etwas niehr nach Norben, als bie Mitte ber Langenausbehnung, treten von beiben Seiten bie Bebirge mit ihrem Rug am nachsten zusammen und scheiben baburch bie gange Cbene febr augenfällig in zwei Saupttheile, einen größern, mehr in bie Breite ausgebehnten im Guben, einen fleinern, burch bie Borfprunge ber umliegenben Berge mehr geglieberten im Norben. Der fübliche, etwas hoher gelegene, bilbete im Alterthum bas Bebiet von Tegea; ber nordliche, tiefere bas von Mantinea, ben beiben größten Stabten Artabiens, ehe Megalopolis gegrundet wurde. In bem fublichen liegt ber jetige Sauptort Tripolita. Lange bem Sug ber Gebirge find an allen Seiten jest eine Menge von Ratavothren, in welche fich bie gablreichen Bemaffer ergießen, fofern fie nicht, wie bas jest vielfach ber Fall ift, aus Mangel an gehöriger Ableitung, fich vorher in ber Ebene verlieren und Sumpfe bilden. Ale ich bei Steno in die Sauptcbene gekommen war, ließ ich bie gerabe auf bas gegenüberliegente Tripolita führende hauptstraße links und wandte mich lange bem Auß ber öftlichen Gebirge nach Norben, an ben Dörfern Necchon, Zevgalatio und Barori vorbei. Unterhalb bes lettern fieht man gegen bie Mitte ber Gbene bic Ruine eines vieredigen Quaberbaus, bi bem noch ein verftummeltes Saulencapital liegt. Mein Gubrer bezeichnete fie mir mit großer Bestimmtheit als bas Grab bes Cpaminondas, das aber, wie wir nachher feben werden, weiter nordwestlich zu suchen ift. Nachbem ich ben engsten Theil ber Gbene hinter mir hatte, alfo in bas mantineifche Bebiet eingetreten mar, ließ ich in Seitenthal, in bem ein Dorf Luta liegt, rechts und ritt in ben nord westlichen Thalwinkel, ber nur burch einen engen Gingang mit ber Ebene zusammenhängt. Dicht unter bem Artemisiongebirge liegt bort bas Dörfchen Tzipiana, bas ich nach fast sechsstündigem Ritte von

Das Thal ift wild und eng; ichroff Achlabofambos aus erreichte. erheben fich fublich und öftlich bie tahlen Felfen bes Artemifion, an benen man ein kleines Rlofter in ziemlicher Bobe fieht. Das Dorfden felbst macht ben Ginbruck einer gewissen Wohlhabenheit mitten in ber Wildniß. Als ich mich vor einem Saufe gum Fruhftuck nieberließ, brachte eine Frau unaufgefordert einen Teppich und Bolster heraus, um es mir bequem zu machen. Rörblich über bem Dorfchen erhebt fich ein fteiler Sugel von mehreren hundert Fuß Sohe, ben die Rui= nen bes zu Mantinea gehörigen, wie bie Ueberreste zeigen, start befestigten Fledens Restanc fronen. An seinem Abhange gegen bas Dorf ergießt ein Brunnen aus vier ftarten Rohren reichliches Baffer, und obgleich ber jegige Brunnftod, wie eine Inschrift fagt, aus bem Sabre \*1840 ftammt, fo ift es boch ohne Zweifel biefelbe Quelle, bie Pau= sanias als die nach König Philipp von Makedonien genannte bezeich= net.\*) Bestlich vom Dorfe führt ein fehr beschwerlicher Fußpfab über bas Artemision nach Argos, ber im Alterthum ber Prinos hieß. Nörd= lich vom hügel von Restane behnt sich ein schmales Thal über eine Stunde weit bis zu bem Dorfe Sanga aus. Obgleich es gerade am nordlichen Fuße bes Burghugels eine Katavothre bat, wird ce boch, weil bie Flache fast gar nicht geneigt ift, im Winter großentheils überschwemmt und auch als ich bort war, sah man noch an manchen Stellen ftebenbe Waffer. Doch war es tropbem im Ganzen mobl= bestellt. Daß es fcon im Alterthum burch bie Ueberschwemmungen litt, beweist ber Name Argon Pedion, bas "Faulfeld" ober "unbearbeitete Felb" und Bausanias bemerkt ausbrücklich, es sei, was sein Name besage. Ein von Norben nach Suben streichenber Bergruden trennt das Argon Bebion von dem nörblichen Theile der großen Ebene. Er Dieß im Alterthum bas Alefion und über seinen sublichen Abhang führt ber Beg von Tzipiana nad) bem etwa eine Stunde entfernten Man= tinea. An bem Abhange ist eine sehr starte Quelle, ohne Zweifel

<sup>\*)</sup> Ueber eine oben am Brunnenftod quer eingemauerte Inschrift vergleiche meine Epigraph. und Archaol. Beitrage aus Griechenland, Nr. 39, G. 37.

bie von Pausanias genannte Arne. \*) Der ebenfalls am außerften Ende bes Alesion naher der Stadt gelegene Tempel des Boseidon, das ehrwürdigste heiligthum von Mantinea, scheint ganz verschwunden zu sein. \*\*)

Die Stadt Mantinea lag so ziemlich im tiefften Theile ber Ebene, in geringer Entfernung westlich vom letten Borsprunge bes Alesion. Diese Gegend ist vorzugsweise versumpft und verödet, einer ber wisstesten, trostlosesten Flede von Griechenland, weit und breit steht keine menschliche Wohnung, außer ben hütten eines kleinen Dörschens am Abhange bes Alesion, das im Sommer bewohnt sein soll, bei meiner Anwesenheit aber kein lebendiges Wesen beherbergte. Und boch bies Mantinea einst das "liebliche," als der Abzug der Gewässer geregett war und Haine und Wälber machten die jetzt baumlose Gegend ammuthig. Mitten in der Einöbe ist aber die alte Stadt in ihrem gamzen Umfange noch vollständig erkennbar; denn die Ringmauern stehen saft ohne Unterbrechung mit den Thoren und Thürmen noch in der ziemlich gleichmäßigen Höhe von zwei die vier Steinlagen. Diese auf

<sup>\*)</sup> Wie früher Leate ichen vermutiet hatte und jest nach Sanbichriften bei Bubnias (VIII, 8, 4) bergestellt ift, lag tie Quelle Arne zwölf, nicht zwei, Et
tien von Mantinea. Reß, Reisen und Reiserveten im Beloponnese, E 134,
meint, es lasse sich bie Arne nicht bestimmt ermitteln, weil in tiefer Genet mehrere Quellen und Schöpfbrunnen seien, auch tie Arne nur ein fünstihen Röbrenbrunnen gewesen zu sein schelne. Pausanias nennt sie aber einmal zwei, und zweimal 1877/1, also war es eine in einen Laufbrunnen gesaßte Quelle, mi bloße Schöpfbrunnen (1906ara) tommen nicht in Betracht. Bon Quellen in aber mir wenigstens besonders eine, ungefähr eine halbe Stunde von Mantine, burch ihr reichliches Wasser ausgesalten, die also obne Iweisel tie Arne ist.

<sup>\*\*)</sup> Nach Bolybics IX, 7 lag er fieben Stabien von Mantinca, nach Paulinist VIII, 10, 2 nur eines, man hat baber bort statt od noodes gradiov eine schlagen zu lesen od noodes gradiov, wegegen aber Schubart (Zeitschiff b. Alterth. B. 1855, S 100) Abenfen erhoben hat. Die gewöhnliche tiem bei Pausanias halte ich aber beebalb für verberben, weil bie Entserung zeiden bem Fuß bes Alesson und ber Stabt überall mehr als ein Stabium beisch Singe Minuten vor ber Stabt babe ich aus Quabern erbaute Gruntmunts eines vieredigen Gebäutes bemerkt, die aber für die gewöhnliche Lesart be Besant de Ber sand zu weit, für die Angabe bes Polybies lange nicht weit genug entian und überdies für ben Saupttempel zu klein scheinen.

enbe Ericeinung hat ichon ber englische Reisenbe, Oberft Leate, tig baburch erklart, bag nur ber Sockel ber Mauern von Stein aut mar, ber obere Theil aus an der Sonne geborrten Bacffei-(πλίνθος ωμή). Bahrend diese im Laufe ber Beit bis auf bie e Spur meggefpult finb, ift ber folibe Steinsockel fast unverfehrt lieben. Die jegigen Ruinen ber Stabt, welche Palaopolis beißen, nmen aus bem Jahre 371 vor Chr. 3m fünften Jahrhunbert nlich hatten die rorber in mehreren offenen Rlecken wohnenben intineer fich vereinigt und eine feste Stadt in ber Gbene gebaut. fe war aber ben Spartanern unbequem geworben. Daber vergten fie in ber Beit ihrer unbestrittenften Macht, 385, bie Nieber= ung ber Mauern und belagerten, als bas verweigert wurde, bie abt. Trot ihrer Festigkeit und bem Ueberfluffe an Lebensmitteln rbe fie von dem Konige Agefipolis bald gezwungen, fich zu erge-. Er bammte nämlich bas ungefähr von Guben nach Norben ch dieselbe laufende Flugden Ophis unterhalb seines Ausfluffes ab, bağ bie bamale gang aus ungebrannten Bacfteinen gebaute Mauer, ch bas aufgestaute Baffer erweicht, umzusturzen brobte. Die Beerten mußten capituliren und fich nun wieber in ihre früheren nen Flecken vertheilen. Rur ein kleiner Theil blieb in ber Stabt ud. Die Mauern und ber größte Theil ber Wohnungen murden tort. Obgleich Tenophon, der bekanntlich fehr lakonisch gefinnt ift, nichert, fie hatten zwar anfange bies fehr ungern gethan, balb aber bem neuen Buftanbe ihr Wohlgefallen gehabt, traten fie boch im chen Jahre, wo Sparta bei Leuktra besiegt und feine Macht gechen worden war, zusammen und bauten ihre gemeinsame Stadt ber an ber vorigen Stelle auf. Weistlich wurden jest nicht nur Fundamente ber Mauern, bie ohne Zweifel auch früher von Stein efen waren, sonbern auch ber untere Theil auf einige Schuh bobe Duabern gebaut und zugleich bas Flugchen nicht burch bie Stabt, bern in einem Graben um biefelbe geleitet. Mantinea hat nach= mannigfaltige Schicffale erlitten und ift mehr ale einmal einge= amen worden; ja nachbem Aratos es mit Sulfe ber Datebonier

erobert hatte, ist es nicht nur arg geplünbert unb verheert worden, sondern hat mit seinen alten Bewohnern sogar seinen Ramen verloren. Dann als achäische Colonie neu geordnet, erhielt es nach dem damals regierenden makedonischen Fürsten Antigonos den Namen Antigoneia und behielt ihn, die Raiser habrian ihm den alten Namen zurückgab. Aber tropdem blied die Stadt im Ganzen dieselbe, die 371 gedant worden war, und scheint nicht in Folge eines gewaltsamen Schlages, sondern ganz allmälig verödet und verlassen worden zu sein und deher sich zu erklären, daß die Mauern in vollständigerem Jusammen-hange erhalten sind, als bei den meisten andern griechischen Städten.

Da keinerlei Terrainverhaltnisse für ben Bau ber Mauern maßegebend waren, so hatte man biese, wie es die Alten für besonders zweckmäßig zur Bertheibigung hielten, ohne alle Ecken in Gestalt eines dem Kreise nahekommenden Ovals angelegt, in einem Umfang von etwa drei Biertelstunden.\*) Die Mauer hat eine Dicke von etwa zehn Fuß und ist innen und außen meist in regelmäßigen Quadern gedant, welche nur an einzelnen Stellen in Polygone übergehen; dazwischen ist sie mit kleinen Steinen in Mörtel ausgefüllt. In regelmäßigen Zwischenräumen treten viereckige Thürme vor, im Ganzen hundert und zwanzig dis hundert und breißig, an oder vielmehr in denen häußt kleine Pforten angebracht sind. Mit besonderer Sorgkalt und Kunk sind dacht Thore gebaut. Zedes ist durch zwei Thürme vertheibigt, so daß hauptsächlich die rechte Seite und der Rücken des angreisenden Feindes den Geschossen ausgesetzt waren; denn die Thore giengen nicht gerade durch die Mauern, sondern zwissen den beiden Thürmen bunk

<sup>\*)</sup> Die Größe bes Umfangs wird von ber franzof. Erpebition auf 3250 Mar (10,803 Schweizerfuß) angegeben. Reß, Reisen und Reiserenten burch Griedenl. S. 125, berechnet sie nach ben Thurmen auf 28 bis 30 Stadien, eber 17 Kt 18,000 Kuß, was aber gewiß zu viel ift. Nach bem Ginbrud, ben bie Griff auf mich gemacht, haite ich bie franz. Angabe für ziemlich richtig. Auch bie Ind ber Thurme wird nicht ganz übereinstimmend angegeben. Uebrigens ift die Fren ber Stadimauer nur im Ganzen gesaßt eval, streng genommen ein Nickel. Die Courtinen ober Meseprogien immer gerade Linten bilben, bie bet ben Die men in sehr finmpsen Winkeln aneinanderstoßen.

ran zuerst fich links wendend in einen ber Maner parallel lau= Gang, ber zu bem boppelten Thor führte, wie ber folgende hnitt zeigt.



Pur bei einem einzigen war ber Gingang gerabe. Obgleich bie= pftem in ber hauptsache an allen Thoren angewandt ift, fo fich boch im Ginzelnen bie größte Mannigfaltigfeit, fo bag tei= m andern gang gleich ift. An einigen find bie Thurme vierectig, bern rund ober halbrund, wieder an andern fechseckig, ober auch ne Thurm von anderer Bestalt, ale ber andere, wie bei bem bgebildeten. lleberdies ist immer in bem Thurme, der von gesehen rechts liegt, eine Ausfallspforte angebracht, burch welche ertheibiger bem ichon in ben Thorweg eingebrungenen Feind in üden fallen konnten. Endlich läuft um bie ganze Stabt ein n, in ben, wie oben bemerkt, ber Ophis und außerbem eine an ffeite entspringende Quelle geleitet war. Gegenüber ben Thoht man noch die Reste ber ihnen entsprechenben Bruden. Schwereß fich eine gang in ber Ebene gelegene, burch ihre naturliche nirgend geschütte Stadt bei ben bamaligen Rriegemitteln zweder befestigen, ale es bei Mantinca geschehen ift, und fo haben i biefen Ruinen eines ber mertwurbigften Beifpiele ber Befesti= funft aus ber Beit bes größten Felbherrn von Griechenland, paminonbas.

Der Raum innerhalb ber Mauern ift jest eine jum Theil mit Gebebaute, jum Theil von ftagnirenben Baffern bebedte, mufte Flache, in ber man verschiedene Trümmerhausen und Maneritnien sieht. Eine Altropolis, wie alle älteren griechischen Städte, hatte Mantinea nicht. Am höchsten ragen die Ruinen des Theaters hervor, fast in der Mitte Stadt. In Ermanglung eines natürlichen hügels war der Zuschweraum durch fünstliche Mauern gestützt, die von polygonen Steinen gebaut waren. Bielleicht gehörte dies Theater noch der älteren Stalt an; denn da ein Theil der Bewohner in dieser belaffen wurde, ist imm anzunehmen, daß das Theater, das sicherlich nicht fehlte, zerstört weden sei. Die Straßen und Pläte waren, so riel sich jest ursein läßt, regelmäßig rechtwinklig angelegt; Ausgrabungen würden in ist seit Jahrhunderten in ihrem Schutt unberührt dallegenden Stalt prwiß die Straßen und Hauptgebäude leicht unterscheiben lassen.

Eine Viertelstunde nörblich von den Ruinen der Stadt naticht hoher, aber boch sehr in die Augen fallender, ganz isolinier diggel aus der Ebene empor, von regelmäßiger Gestalt, fast wie mächtiger Tumulus. Er heißt jest Gurzuli. Dort hat in diese mythischer Zeit die Burg von Mantinea gestanden, und noch film als sie längst verlassen war, wurde der Hügel Ptolis, "die Stadt, genannt. Dort haben wir wohl auch das homerische Mantinea und zu denken, aber Reste von Befestigungen sind noch nicht gefunke worden.

Fast berühmter, als burch sich selbst, ist Mantinea burch ! Schlachten geworben, bie in seinem Gebiete und fast unmittelber m seinen Thoren wiederholt geschlagen worden find. Die Ebene we ber natürliche Kampfplat, wo Sparta den gegen sein Gebiet prüdenden Feinden sich entgegenstellte und sein Uebergewicht in Anderson

<sup>\*)</sup> Die fast einzige, ganz gut erhaltene Sibstufe aus einem marmerartigen bei ich fand, batte, wie bie meisten Stufen bes Theaters bei Epidaures, wie Gentimeter Tiefe. Davon kommen zwei und dreißig Centimeter auf bie wertern Theil, ben eigentlichen Sipplat, acht und vierzig Centimeter auf bie wertiefte hintere Flache, die für die Füße der auf der obern Stufe Spense bestimmt war. Bei manchen Theatern sind diese beiten Theile bestanntich wunterschieden. — In der Rabe des Theaters sah ich große Stude zwein sohn Marmorsessel.

ien zu behaupten trachtete. Bier ober fünf größere Schlachten find ber geliefert worben. In ihren Folgen bie wichtigste war bie erfte n Jahre 418 vor Chr., wo König Agis I. bas gefährlich erschütterte Infeben feiner Baterftabt burch einen glangenben Gieg über bie verunbeten Beere mehrerer peloponnefischer Staaten und ber Athener vieber berftellte; bie berahmteste war die zweite im Rabre 362, in melder Epaminonbas, icon im Begriffe zu fiegen, ben Belbentob fand. Bährend in den frühern und in den spätern Schlachten die Sparbener immer von Guben ber gegen bie vor Mantinea aufgestellten Brinde rudten, ftanden fie biedmal mit ihren Berbunbeten an bie Stabt mb bas Alefion gelehnt, und Cvaminonbas griff fie von Guben ber . Bo von ben westlichen Gebirgen bie Sohen am weitesten vorringen und bie Granze bes Gebietes von Mantinea und Tegea beichnen, ba faß ber von ben Seinigen aus bem Gefechte weggetrame, tobtlich verwundete Felbherr mit ber Langenspipe in der Wunde th schaute bem Bange bes Rampfes zu, bis ihm gemelbet murbe, e Thebaner seien Sieger. Da ließ er fid, bie Spipe aus ber Bunbe then und hauchte seine helbenfeele aus. Der Bericht mar aber nur Ubrichtig. Der Feind mar allerdings auf bem wichtigsten Buntte worfen, aber die Thebaner, ihres großen Führers beraubt, rermoch= n ben Sieg nicht vollständig zu machen. Die Schlacht blieb un= tichieden und mo möglich noch unentschiedener bie Stellung ber ver-Mebenen Staaten zu einanber. Epaminonbas mag bas felber ge= mt haben, wenn richtig ift, bag er ben Thebanern fterbend gerathen be, Frieden zu schließen. Es giebt wenige große Manuer in ber chichte, beren Wirtsamfeit bei fast burchgangigem Erfolg in ben Beinen Unternehmungen boch fo unbefriedigend ericheint, wie bie bes Paminondas, obgleich er burch Felbherrngenie und burch fittliche rinheit ber Gefinnung fast einzig basteht. Ohne burchgreifende Menrung in bem Berhaltniß ber Ginzelstaaten zu einander war Griemland nicht mehr zu retten; bie Zeit ber hegemonien mar vor= er, weil kein Staat mehr bie nothige fittliche und materielle Rraft laß, um bie anbern gur Anerkennung feiner Oberleitung gu nothis

gen, Theben noch weniger als Sparta und Athen, und fo lagt fic auch faum benten, bag bie Berhaltniffe fich viel gludlicher geftaltet hatten, wenn es bem Cpaminonbas vergonut gewesen mare, ben Sie bei Mantinea zu vollenden und zu überleben. Er geborte nicht zu ben rudfichtelofen, revolutionaren Naturen, bie unbefummert um bie Bahl ber Mittel in folden Beiten einen neuen Buftanb au ichaffen vermogen; bagu mar er ein ju guter Burger. Er felbft ertannte, bei es nicht feine politische Wirksamkeit, sonbern fein Relbherenrubm fei, ber ihn unfterblich machen werbe, ale er bie Freunde, bie Hagten, bif er feine Rinber hinterlaffe, ftolz auf bie Schlachten bei Leuftra und Mantinea wies. Die Bobe, auf ber er ftarb, nannte man Store bie Warte, mit fehr bezeichnendem Namen, ba man bort bie gang Ebene portrefflich überfieht. In ber Rabe berfelben, wie es foit etwas mehr gegen Mantinea bin, ward er bestattet. \*) Roch mit Jahrhunderten sah man bort sein Grabmal, auf bem ein Sollb # einer Schlange ihn als einen Abkömmling der kadmeischen Dricks saat bezeichnete und eine Inschrift in bootischem Dialett feinen Ram nannte; ber große Griechenfreund, Kaiser Habrian, fügte einen 3mit ten Grabpfeiler mit einem felbstgefortigten Gpigramme bei. 2000 ift bas Grab nicht gefunden worben und baher rermutblich fpund zerstört.

Weniger berühmt find bie brei spätern Schlachten, in benen alle Spartaner ungludlich maren. Im Jabre 296 schlug bier Demtrios Poliorfetes ben König Archivamos und öffnete sich ben Ronach Lakonien, und um 243 sollen bie Arkabier und Achaer hier sim großen Sieg über ben König Agis III. erfochten haben. \*\*) Gulb

<sup>\*)</sup> Aus Paufanias VIII, 11, 7 geht berver, bas bas Grabmal nicht auf ba Ster selbst ftant, sontern mehr gegen Mantinea; benn nachbem er erzählt, taf su ibn nach ber Berwuntung aus bem Gesechte weg auf biese getragen, su bei, man habe ihn ba begraben, wo bas Jusammentressen stattgefunten geht (sai adror ägerra rier horrische Paufar Erba ageiner degenen fraugen), it also beutlich biesen Ort ber Stope entgegen.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Schlacht ergablt allein Baufanias VIII, 10, 5 ff. Die Grgablus anicht gang leicht mit unferen fonftigen Nachrichten über jene Zeit in Entari

abenteurenber Gluderitter, benen es nicht gelungen, bas zu fin= **n, was sie gesucht haben.** Ungern schieb ich von bem freunblichen te, ber mich wenigstens einen Tag zuruckbehalten wollte, und ritt hit sehr früh am Morgen (19. April) sübwärts ber Stätte zu, auf reinst Tegea gelegen hat, bie machtigste ber arkabischen Stabte por r Gründung von Megalopolis. Schon in ber mythischen Zeit beutungsvoll hervortretend, hat sie nach ber borischen Ginmanberung **Michunderte lang** ben füblichen Nachbaren in Sparta tapfern und R gludlichen Wiberstand geleistet und, enblich jum Nachgeben genoigt, binfort in der spartanischen Bunbesgenoffenschaft eine besonders renvolle Stellung behauptet. Die tegeatischen Truppen hatten nächst m Spartanern ben Ehrenplat in ber Schlachtorbnung, in ber Re-A auf bem linken Flügel. Ungefähr eine Stunde süböstlich von tipolita erhebt fich fast in ber Mitte ber Ebene ein nicht hoher, ber gegen Rorben ziemlich steil abfallenber Hügel, burch eine nie= tige Erhebung mit ben westlichen Gebirgen zusammenhängenb. Er Acheint wie eine natürliche Warte, von ber aus man bie ganze Soch= bene überfieht. Zest liegt auf bemselben bas Dorf hagios Sostis. Bublich bavon find zum Theil noch auf kleinern Bohen, zum Theil beng in ber Flache gablreiche Ortschaften über bas mohlbebaute, frucht= bare Land zerstreut; zunächst fübostlich von hagios Sostis steht auf them Sugel bie ziemlich große, aber verfallene Rirche Balaa Cpisbei, mit einer Menge gerftorter neuerer Saufer in ber Rabe, weiter Bilich und westlich bie Dörfer Achuria, Biali, Ibrahim Effenbi. Eie bezeichnen ungefähr bas Areal bes alten Tegea, beffen Umfang Denau au bestimmen einstweilen nicht möglich ift, ba man die Stabt= manern noch nirgenbs gefunden hat. Unter ben brei Nischen an ber Offeite ber Rirche Balaa Gpistopi, bie fast gang aus alten Wert-Riden aufgeführt ift, ertennt man noch Refte bes alten Theaters; bie Rirche bes S. Rifolaos in Biali, die ebenfalls manche alte Refte enthalt, fteht mahricheinlich auf ber Stelle bes Tempels ber Athene Alea, bes Saupttempels ber Stabt. Nachbem er im zweiten Jahr er feche und neunzigften Olympiade (394 v. Chr.) burch einen Brand

lich ftarten Bache aus ber tegeatischen Gbene in bie von Mantinea wiewohl auch in ber erftern an ber Seite Ratavothren find und ma ficht leicht, daß ohne gegenseitige lebereinkunft und Regelung ber Ge maffer hier fortmahrend Streitigfeiten entstehen mußten, wie bas The tybibes berichtet. In nicht vollen zwei Stunden war ich in Tripe liga, ober wie es jest amtlich genannt wird, Tripolis, bas bicht au ben westlichen Bergen liegt. Erft in neuerer Beit, wie es beißt an brei alten Stäbten entstanben und barum "bie Dreiftabt" gebeißen, war es unter ben Turten ein großer blubenber Ort und bie Sauptstadt ber Halbinfel, baber bie Eroberung burch bie Griechen 1821 in Ereigniß von großer Wichtigkeit. Spater von 3brahim Bafcha wie ber genommen, wurde es ganglich gerftort. Auf ben Trummern bet fich zwar wieber eine beträchtliche Stadt erhoben und noch immerfet wird gebaut, aber nach allen Seiten bin erftreden fich noch bie Rui nen und geben bem Ort ein trauriges Aussehen, Auf Uebernfter ber größtentheils geschleiften Balle liegen noch einzelne Ranonn. Ginen beutschen Argt, Dr. Schimpfle, an ben ich von Athen a abressirt war, traf ich leiber ben Abend nicht zu Sause. Den anden Morgen war er schon in aller Frühe in meinem Chane und mach mir febr lebhafte Bormurfe, bag ich nicht, trop feiner Abwefenbat gleich bei ihm eingekehrt fei; ich mußte ihm formlich versprechen, ti einigen andern Deutschen, an bie ich noch Briefe hatte, unbedingt mie einzugnartieren. Gehr erfreulich war mir die Bekanntichaft mit it fem mir von allen Ginheimischen einstimmig gerühmten Danne and baburch, bag er, im Gegensatz zu ber Mehrzahl ber Besteurorier, " Bangen sehr gunftig über bas griedische Volt urtheilte. Ramentid rühmte er die Dankbarkeit und Anhanglichkeit ber Leute, benen nin seiner ärztlichen Praxis Dienste geleistet, am allermeisten ber Armi welche er umfonft behandelt habe. Das Urtheil eines folden Ranes, ber feit Jahrzehnben mitten unter bem Bolfe lebt und mit all Claffen in tägliche Berührung tommt, ift offenbar mehr werth, all Dupende gehäffiger Schilberungen von fremben Raufleuten, bie m mit ber burchtriebenen Bevolferung größerer Sanbeleftabte rettebil

abenteurenber Bluderitter, benen es nicht gelungen, bas ju finmas fie gesucht haben. Ungern schied ich von bem freundlichen , ber mich wenigstens einen Tag gurudbehalten wollte, und ritt fehr fruh am Morgen (19. April) fubwarts ber Statte ju, auf inst Tegea gelegen hat, die mächtigste ber arkabischen Stabte por Bründung von Wegalopolis. Schon in ber mythischen Zeit bengsvoll hervortretend, hat sie nach der borischen Einwanderuna hunderte lang ben füblichen Nachbaren in Sparta tapfern und ludlichen Wiberstand geleistet unb, enblich zum Nachgeben geno-, hinfort in der spartanischen Bundesgenoffenschaft eine besonders wolle Stellung behauptet. Die tegeatischen Truppen hatten nachst Spartanern ben Chrenplat in ber Schlachtorbnung, in ber Re= auf bem linken Flugel. Ungefahr eine Stunde fuboftlich von oliga erhebt fich fast in ber Mitte ber Ebene ein nicht hober, gegen Rorben ziemlich fteil abfallenber Sügel, burch eine nie-Erhebung mit ben westlichen Gebirgen jusammenbangenb. Er eint wie eine natürliche Warte, von ber aus man bie ganze Soch= e übersieht. Zest liegt auf bemselben bas Dorf hagios Softis. lich bavon find zum Theil noch auf kleinern boben, zum Theil in ber Flache zahlreiche Ortschaften über bas mohlbebaute, frucht= : Land zerstreut; zunächst subostlich von Hagios Sostis steht auf m Sugel bie ziemlich große, aber verfallene Rirche Palaa Epis-, mit einer Menge gerftorter neuerer Baufer in ber Rabe, weiter ich und westlich die Dörfer Achuria, Biali, Ibrahim Effenbi. bezeichnen ungefähr bas Areal bes alten Tegea, beffen Umfang au zu bestimmen einstweilen nicht möglich ift, ba man bie Stabt= urn noch nirgenbe gefunden bat. Unter ben brei Nischen an ber feite ber Rirche Palaa Epistopi, bie fast gang aus alten Wertten aufgeführt ift, ertennt man noch Refte bes alten Theaters; Rirche bes H. Nikolaos in Piali, die ebenfalls manche alte Reste salt, fteht mahrscheinlich auf ber Stelle bes Tempels ber Athene a, bes haupttempels ber Stabt. Nachbem er im zweiten Jahr seche und neunzigsten Olympiabe (394 v. Chr.) burch einen Brand gerftort worben, mar er unter Leitung bes großen Bilbhauers Stopas aus Paros mit folder Bracht wieber aufgebaut worben, bag er für ben schönsten Tempel im gangen Peloponnese galt. Er ift aber fo vollständig gerftort, bag nicht einmal feine Grundmauern zu erkennen find und felbft von einzelnen Architekturftuden, bie man fruber gefeben bat, scheint bas meiste verschwunden zu fein; ich fab nur bas fehr verftummelte Fragment einer großen Saule vor ber Rirde. lleberhaupt fieht man auf bem ganzen Arcal ber Stabt nirgend m= fammenhangende Ruinen, nirgend erkennt man bie Grundlinien größerer Bebaube. Theile mogen folde noch unter bem aufgeschwemmten Aderboben verborgen fein, theils aber find bie Ueberrefte Tegeas feit Jahrhunberten als Steingruben fur neuere Banten ausgebeutet worden. In byzantinischer Zeit erhob fich in ihrem Umfreise, wohl befonders um die Rirche Balaa Epistopi, bie anseinliche feste Stabt Rifli, die bis auf jene Rirche wieder verschwunden if; später nahm man hier bas Material zur Erbauung von Trivolite und noch heute werben die Steine fur bie Neubauten bafelbft großentheils hier geholt und geht manches werthvolle Stud fo verlom. So hatte einige Tage vor meiner Anfunft Dr. Schimpfle bei einer im Bau begriffenen Rirche eine von hier gekommene Inschrift gefeben; als wir fie zusammen suchten, war fie nicht mehr zu finden, mabrscheinlich zerschlagen ober verbaut. Ginzelne architettonische Brudftude, Inschriften, Reliefe liegen aber noch in ziemlicher Anzahl te ben verschiebenen Dorfern gerftreut und ber Boben ift mit Trummen und Scherben bebeckt. Das bebeutenbste, mas ich fah, ift eine Dar morplatte mit bem Relief eines Stieres, die vor ber hauptfirche von Achuria lag. Der Ropf fehlte und muß auf einer andern Platte gewefen fein; es ift baber nicht unwahrscheinlich, bag bie Platte p einem Tempelfries gehörte. In Biali wird bei einem Saufe feit lan: ger Zeit ein Ban und ein Lowe in Relief aufbewahrt, beibe von mit telmäßiger Arbeit. Gin sonberbares Stud, bas ich vor ber Rich bes S. Nitolaus fab, ift eine bide Steinplatte mit feche bermenartigen Pfeilern und eben so vielen bartigen Röpfen barüber. \*) Die Rirche bes S. Rikolaos in Biali bezeichnet wahrscheinlich so ziemlich bas sübwestliche Ende ber Stabt, das nordöstliche scheint etwas über bie Palaa Episkopi hinausgereicht zu haben. Die Sohe von Sagios Sostis trug ohne Zweifel eine Burg, die besonders befestigt und mit ber Stadt verbunden war, ohne doch innerhalb der eigentlichen Ringsmauern gelegen zu haben, wofür ihre Entfernung zu groß erscheint. Es war vermuthlich der älteste befestigte Punkt, daher hier auch die meisten Altare der Tegeaten standen. Ruinen habe ich hier keine sinden können.

Subwestlich von ben genannten Dörfern behnt fich am Auße ber Berge ein großes, stagnirendes Baffer aus, ber Takafumpf, und nordlich bavon, burch einen Damm von ihm getrennt, gieht fich in bas Gebirge ein kleines Seitenthal, wo man noch bie fparlichen Ruinen von Ballantion fieht, einem Orte, ber, in bie altefen arkabischen Sagen verflochten, in historischer Beit nie eine Bebentung gehabt hat. Am berühmtesten ift es als Beimat bes Evanber, ben bie Sage von hier an bie Tiber gieben und bie altefte Rieberlaffung auf bem Palatin grunden lagt. Daber haben bie Romer als ihre Mutterstadt angesehen und hat Raifer Sabrian im zweiten Sahrhundert nach Christus es wieder zu einer selbständigen Stadt gemacht. Ich bin nicht bei ben Ruinen gewesen. Die Taka bilbete an ber Beit, wo ich fie fat, noch einen fehr bebeutenben See. Die Ratavothre, burch bie bas Waffer abzieht, nahm im Alterthum auch ben aus bem fublichen Gebirge berkommenden Fluß auf, ben beutigen Sarandapotamos, welcher fich bamals, wo er die Ebene erreichte, vor Tegeg weftlich mandte. Er wurde ale ber oberfte Theil des Alpheios betrachtet, ber auf ber westlichen Seite bes im Alterthum Boreion genannten Gebirges aus bem unterirbifchen Abfluffe bes Tatafumpfes wieber zu Tage tritt. Heutzutage ift fein Lauf veranbert, er fließt Mich an Tegea vorbei, bei Steno in bas oben ermahnte Seitenthal

<sup>\*)</sup> Genaueres über bie Infchriften und Reliefs in Tegea habe ich in ben Epigraph. und Archaolog. Beitragen aus Griechenland, G. 39 bis 41, gegeben.

am füblichen Fuß bes Parthenion und fährt sein Waffer in bie Retavothre von Bersova. Lange hatte man die Rachrichten ber Allen nicht mit ber heutigen Beschaffenheit reimen Wanen, bis Roß die Beränberung bes Flußbettes entbedte; sie soll von einem Akrien im Aufang bes vorigen Jahrhunderts künstlich gemacht worden sein, wei ber Sarandapotamos bei seinem früheren Lauf wegen mangelhaften Abstusses das Land in der Gegend von Piali versumpfte.

Längs bem Saranbapotamos führt ber Weg aus ber arfabijan Sochebene burch bas fübliche Gebirge nach Latonien. balb auf ben rechten, balb auf bem linten Ufer, oft anch in bem einen großen Well bes Jahres trodenen Bett, wenigstens ritt ich eine große Streck in biefem und erft in giemlicher Sobe am Gebirge lief Baffer im Bette. bas aber balb wieber verfickerte. Rach etwas mehr als wei Stuben erreichte ich von Biali aus ben Chan von Rrya Brufis (ber the ten Quelle), nach einer farten, frifden Quelle fo benannt, bie bie entspringt und fich mit bem von Often hertommenben Saubtbade te Saranbapotamos vereinigt. Diefer bilbete im Alterthum bie Gring zwischen bem Gebiete Tegeas und Latonien. Debrere Meinere Bid tommen aus verschiebenen Schluchten bier gusammen und man erfent baber in ber Stelle mit Sicherheit ben von Baufanias Sombola (bat Busammentreffen) genannten Ort. Schwerer ift zu entscheiben, ber von bemselben, als an ber Quelle des Alpheios (Saranbapotamol) gelegene Ort Phylate an bem Urfprung bes von Often berfliegenba hauptbaches zu suchen ift, ober an bem fleinern, gerabe von Giba bertommenben Waffer. Für letteres tonnte man ben Umftanb # führen, daß diefer kleine Bach bie Richtung hat, die nachber bie wer einigten Bäche beibehalten und daß er baber wohl als bie eigentlick Quelle angesehen werben konnte, überbies, bag an ihm ber Bauptit nach Sparta burchführte, alfo ein "Wachtpoften" (benn bas beife Phylate) hier febr am Plate war; boch scheint Bausanias fur be

<sup>\*)</sup> Ros, Reifen und Reiferouten burd Griechenland, S. 70. 71.

anbere Lage zu fprechen.") Bei Rrya Bryfis spaltet fich ber Weg; ber eine führt links zuerft bem Hauptbache entlang, fast gerabe in öftlicher Richtung nach bem Dorfe Sagios Petros; ber zweite auch noch links, aber in fuboftlicher Richtung, nach Arachova ins obere Thal bes Denus, die Hauptstraße aber gang gerade submarts. Bei bem erften Ginbruche bes Epaminonbas in Lakonien theilte fich bas Beer hier in mehrere Colonnen, um fich bann bei Selafia wieber au vereinigen. Die Leute in Arna Brufis sprachen mir viel von einem bebeutenben, anberthalb Stunben entfernten Palaokaftro, bas auf einem Berge bei Arachova liege. Es ift offenbar basselbe, von bem Rog in feinen Reisen im Peloponnes (S. 176) spricht und bas er mit Recht für bie alte Beriofenstabt Rarya halt. Leiber hatte ich feiner wohlbegrundeten Mahnung an kunftige Reisende, es zu befuden, nicht gebacht und am Morgen mein Gepack auf ber geraben Straße nach bem Chan von Arevata vorausgeschickt, und um biesen auf bem Umwege noch zu erreichen, mar es schon zu fpat. Dochten andere Reisende balb ber Mahnung beffer eingebent fein. Go gog ich benn nach einigem Ueberlegen ungern auf ber geraben Straße welter, bie übrigens, als die Hauptverbindung mit Lakonien, wohl werth ift, baß man fie mache. Das Gebirge ift nicht boch, aber rauh und wilb, ber Beg geht balb hinter Rrya Bryfis burch enge Schluchten, mit benen bie und ba fleine, von Balb und Fels umschloffene Flachen abwechseln, die ich durchweg wohl bestellt fand, obwohl man teine Saufer in ber Rabe fieht. An vielen Stellen erkennt man beutlich bie Beleise ber alten Straße und mehreremal trifft man auf Befesti= aungsreste. Etwa anderthalb Stunden oberhalb Arna Bryfis erreicht man bie Bafferscheibe bes Gebirges bei ber fogenannten Rlifura

<sup>\*)</sup> Paufan. VIII, 54, 1 fagt, ber Alpheies bifbe bie Granze ber Tegeatis und Lateniens; bas tann aber bech nur ber Bach sein, ber von Often her nach Krva Bryfis fließt, ba er allein bie Richtung ber Granze hat; bessen Basser, fahrt er fort. hat seinen Ursprung bei Phylate. Demnach ware Phylate westlich von Krya Brysis zu sehen, wie Klepert thut, nicht sublich, wie Ros und Curtius.

## Das nördliche Sakonien. Sparta und Amgegend. Das fiwestliche Arkadien. Leondari. Megalopelis.

Der Chan, in bem ich übernachtete, eine ber elenbeften beiter gen, die mir je vorgetommen, liegt im fühlichen Theil bes Demt thales, auf bem Schlachtfelb von Selafia.\*) Dan wirb also gich beim Eintritte in Lakonien an bie Rataftrophe erinnert, mit ber eigentliche Geschichte Spartas enbet und seine Wiebergeburt niebem schlagen wurde. Als im Berlaufe ber Zeit bie lyturgifchen Gif immer mehr zu inhaltlosen, bemmenben Formen geworben waren, ber früheren Gleichheit bes herrschenden Stammes der furchtbark Begensat zwischen ben wenigen Reichen und ber befitslofen Daffe de getreten war, und bie Ephoren aus Schutern ber Boltsfreiheit fi zu fast unumschränkten Tyrannen aufgeworfen hatten, benen geger über bie Könige fo wenig, als bas Bolt etwas vermochten, unternahm querst Agis III. eine Reform und ben Berhaltniffen angemeffene Der stellung ber alten lykurgischen Staatsorbnung. Aber er war kin burchgreifend revolutionare Ratur und erlag barum feinen wenige ferupulofen Begnern. Rachbem er im Befangniß erbroffelt, feine Ar

<sup>\*)</sup> Der ältere Chan von Arevata ober eigentlich bes Arevatas (rou Keesari ri Xari), nach seinem Erbauer aus einer angesehenen Familie von Misthra bennet, wie Roß berichtet, lag etwas nörblicher, als bas Schlachtfelb, ift aber geste und nur seine Ruinen stehen noch. Jeht steht ein neuerer weiter abwärts, em zehn Minuten sublich vom Gorgylosbache, am Abhange bes Berges gegen in Denus.

aufgehoben und die alten Zustande hergestellt worben mabe Gefahr vor Neuerungen beseitigt zu sein schien, erstand emorbeten Ronig ein furchtbarer Racher in Rleomenes III., seines Hauptgegners, Ronigs Leonibas II. threm Amtelocal nieberhauen, hob das Ephorat auf, verg ber angeschensten Bürger, verftartte bie auf wenige hun= mengeschmolzene Burgerschaft burch bie Aufnahme mehrerer uburger, machte eine neue Bertheilung ber Lanbereien unb Ichtung gebietende Heeresmacht, mit ber er balb Spartas :lorenes Principat im Peloponnes mit Glud und Geschick unternahm. Der achäische Bund, ber bamale eine bebeu= ehnung gewonnen hatte, fah fich in feiner Eriftenz bebroht fich boch nicht zu einer angebotenen gutlichen Berftandi= Sparta verstehen. Der bamalige Lenker beffelben, Aratos, tüchtiger Felbherr, wußte nicht mehr anbere zu helfen, als Makedonier, beren Bertreibung früher feinen Ruhm bete, ju Sulfe rief. Mit Freuden nahm ber Ronig Unti= n die Belegenheit mahr, fich wieder in die peloponnefischen : einzumischen und zog mit einem Beere berbei. Geschickt hne mehrfachen Erfolg führte ber tapfere und burch Felb= unsgezeichnete Rleomenes mit feinem neugeschaffenen, treff= e anfange ben Rrieg, eroberte und zerftorte namentlich bie lachbarstadt Megalopolis und hielt ben überlegenen Beg= ein Jahr lang bas Gleichgewicht, bis Antigonos im Som= abres 221 bie vereinigten makebonifch = achaifchen Streit= 300 Mann, worunter 1,200 Reiter, gegen Lakonien führte. batte bie übrigen Baffe burch Berhaue, Graben und fleine ı möglichst gesichert, mit ber hauptmacht aber, bie nur ge= gtaufend Mann betrug, por Selafia eine Stellung ge= a er richtig vermuthete, ber Feind werde hier einzubrechen Man hat langere Zeit Selafia und bas Schlachtfelb an in Orten gesucht, bis bie Belehrten ber frangofischen Er= Allgemeinen bas Richtige erkannten, aber erft Rop hat

bas Gingelne eben fo ficher, als flar nachgewiefen. ") Aus bem Bunongebirge tommt, öftlich von ber großen Saupilrafe von Ten. bas größte Rebenflußchen bes Gurotas ber, im Alterthum Dun (Olvoug) genannt, jest Relephina. In seinem obern Thale liest bet früher erwähnte Dorf Arachova und bavon westlich seitwärts bie des falls vorber besprochenen Ruinen ber Stabt Rarna. Bon Arnan fließt er in führeftlicher Richtung burch eine ganz enge Schlicht. fich nirgends erweitert, bis turg vor bem jegigen Chane von Rmit wo mit ber Straße von Aradiova ober Karpa, bie auch bie mit Berbindung mit Argos vermittelte, bie gewohnliche Sanptftrafe, ich gekommen war, zusammentrifft. Der Feind mochte bie eine ! bie andere Straße einschlagen, bier mußte er burchkommen, wie auch bei Epaminonbas erftem Relbzug feine bei Symbola (A Bryfis) auseinander gegangenen Colonnen bier fich wieder wu ten. Darum nahm Rleomenes hier eine Stellung und hanbeite bar mit weit mehr Ginficht, als früher ben Thebanern gegen Agefilaos, ber ben Hauptvaß weiter aufwärts batte befeten laffen. Denusthal aber offen gelaffen hatte. Rörblich von bem jetigen Gen erweitert sich das Thal auf der rechten ober westlichen Schr Rluffes zu einer kleinen Klache, die Rop auf zehn Minuten Breit 🟴 eine Biertelftunde Lange ichatt, was ziemlich zutreffen mag. Auf öftlichen Seite ift fle burch einen nur mäßig hohen, aber fteilen 🗺 begränzt, ber fich bicht über bem linken Ufer bes Aluffes erhebt, 📫 Weften burch einen etwas minber fteilen, por beffen norblicen bein tief eingeschnittenem Bette ein kleiner Bach berabkommt und ber rechten Seite in ben Denus fällt. Diefer Bach allein tam in in der Schlachtbeschreibung erwähnte Goraplos fein und baraus in baß ber Berg hinter ihm ber Eugs, ber auf ber linken Seite Denus aber ber Olympos ift. Rörblich von ber Ebene fleigen it

<sup>\*)</sup> Reisen und Reiserouten burch Griechenlant, S. 181 ff. Leate, Pelopomenich.
S. 341 ff., beharrt bei seiner Meinung, baß Selasia beim Alofter bei fra
Zagairra (vierzig heiligen) zu suchen sei, in einem Thale subostitich vom Demi:
bei bem Chane von Arevata bagegen seht er Karpa an.

fanft bie Berge an, über bie man von Tegea kommt, füblich zieht bom Guas ein fteilerer Ruden bin, auf beffen über 2,700 Fuß hem Gipfel die Ruinen der Stadt Selafia liegen. Seine Abhänge ten mit benen bes jenseitigen Ufers so nahe zusammen, bag ber uß taum ben nothigen Raum hat, fich burchzubrangen; bicht an nem rechten Ufer gieng bie alte Strafe. Sublich ber fleinen Ebene m hatte Rleomenes seine Stellung genommen, wie bie heutigen Stragiter fich ausbruden à choval über ber Strage, fo bag fein rechter Agel, aus ben Spartanern und bem größten Theil ber Miethtrup= n bestehend, auf bem Olympos, ber linke, von ben Berioten und unbesgenoffen gebilbet, auf bem Guas ftanb, zwifchen ihnen auf ber Brigften Stelle an bem rechten Ufer bes Denus und an ber Strafe : Reiterel mit einer kleinen Abtheilung ber Miethtruppen. mittelbare Commando über ben rechten Klügel hatte ber Konig bft übernommen, bas über ben linken feinem Bruber Gukleibas über= Den. Berschanzungen erhöhten bie natürliche Kestigkeit ber Stellung. tigonos, ber ohne Zweifel auf ber großen Strafe von Tegea ber= I, fand bie Stellung bes Feinbes fo vortrefflich, bag er mehrere e ibm rubig gegenüber fteben blieb und umfonft nach einer Bloge iste. Enblich entschloffen fich beibe Theile zur Schlacht, wozu Rleomes burch Mangel an Gelb bewogen worben fein foll,\*) ba es Enbar fein Bortheil gewesen mare, in ben Berschanzungen zu blei-Er mochte fürchten, daß bie gablreichen in feinem Beere bienen= Miethtruppen schwierig werben konnten, vielleicht überhaupt von Igerem zaubernbem Abwarten eine bemoralifirenbe Wirkung auf fein Er beforgen. 3mmerhin hatte er bie vortheilhaftere Stellung für welche bie Ungleichheit ber Streitfrafte ausglich und einen glud=

Das sagt Plutard. Alcom. 27 nach Phylarch. Polyb. II, 63 wiberlegt es wernigstens nicht unbedingt. Richt ganz teutlich ift mir in ber übrigens ungemein klaren Beschreibung bes Bolybios bas Berhältniß ber ersten Stellung bes Kleomenes und seiner Berschanzungen zu ber Aufstellung in ber Schlacht. Es heißt II, 65, er habe vor bem Euas und Olympes Wall und Graben gezogen, aber in ber Schlacht wird auf bem Euas, auf bessen höhe Eukleidas stand, biese Besestigung nicht erwähnt.

lichen Ausgang zu hoffen berechtigte. Antigonos traf schon am Boabenbe ber Schlacht seine Borbereitungen. Auf ben unsten Rigit am Fuße bes Euas stellte er bas leichte makedonische Kinkususel, bie sogenannten Chalkaspiben (Erzschildner\*) und die Incussionel, bie sogenannten Chalkaspiben (Erzschildner\*) und die Incussionel Kinkususen Ducktausen und gab ihnen eine Reserv un zweitausend Achäern. Dieser Flügel, unter bem speciellen Bestschus Makedoniers Alexander und des Demetrios von Pharos, van puhangtist bestimmt. Die gesammte Reiteret war in der Man Flusse aufgestelle, wo sie allein sich bewegen konnte, mit ihr putausend Achäer und Megalopoliten zu Fuß; die makedonische Mann, zehntausend Mann stark, nebst fünftausend Mann Stank und andern leichten Truppen, stand under dem unmittelbaren Best und andern leichten Truppen, stand under dem unmittelbaren Best des Königes auf dem linken Flügel, am Berge Olympos, gegentlichem Rieomenes. Bon hier aus leitete Antigonos die ganze Schol indem er zuerst seinen rechten Flügel zum Sturm auf den Ben Ben

<sup>\*)</sup> Roß bemerkt richtig, baß bie Chalkaspiben biefelben Truppen feien, bie » Polybice Peltaften nennt; fie find vielleicht auch ibentisch mit ben von steil Kleom. 23 genannten Aeuxaamides. Es ift offenbar biefelbe Baffenette bie in Alexandere tee Großen Beer bie Oppaspiften waren, eine leicht. jugeweise zum Angreifen bestimmte Linieninfanterie. Bie Alexander mein bie Oppaspiften auf ben gur Offenfive bestimmten rechten Rugel ftellt, f Antigones bie Chaltaspiten, unt wie jener tie Bbalangiten ale Defention auf tem linten Flügel verwendete, fo bier auch Antigonos. Bolpbies munt bem rechten Flugel nur bie Illyrier (1600 Dann) und bie matetonifen 600 faepisten (3000 PR.), die offenbar mit einander die eigentlichen Stutuelle bilbeten; bann tie Afarnanen (1000 Dt.) und Rreter und bie Referre bet Achaer. Dazu find aber ohne Zweifel noch bie leichten Agrianer (1000 B und bie Bootier (2000 DR.) ju redinen, fo bag ber rechte, jum hamping bestimmte Flügel 10,600 Mann gabite, ber linte Defenfiofingel mit ber lanr, ben 3000 Miethtruppen und vermuthlich ben 1000 Galliern : Epiroten etwa 15,000 Dann. Die von Bolybice früher nicht genammte In beren 3ahl nicht angegeben ift, find vermuthlich in ber Gefammtjeft in Popogoe inbegriffen und baber bei Berechnung bes linten Flugele ven bet abzugiehen. Es waren wohl Bogenfcuten und vermuthlich mit ben Manne und Agrianern ben Sturmcolonnen ber Chaltaspiben und Murier big wie bie Agrianer und Bogenfcuben in Alexanders heer jeweilen auf tem ten Flügel fteben.

indirte, mabrend ber linke Flugel und auch bas Centrum in htenber Defenfive blieben. Auf bas gegebene Zeichen rückten brier und Chalkaspiden aus bem trockenen Bette bes Goraplos, a fie schon in ber Nacht fich aufgestellt hatten, ben Berg Guas Bährend fie aber das schwierige Terrain emporklommen, a fich bie leichten Truppen von bem Centrum bes Rleomenes ie achäliche Referve und bebrangten so ben Rucken bes rechten onischen Flügels. Wäre Eukleibas in biefem Momente rasch udt, so hatte er ohne Aweifel bie Anfturmenden ben Bergabhinabgetrieben und die Schlacht flegreich entschieden. Er ver= e es und begieng ben Sehler, auf ber oberften Bobe fteben gu 1, mabrend die Beistesgegenwart und ber rasche Blick eines un= roneten arkabischen Officiere eine andere Wendung berbeiführten. junge Philopomen aus Megalopolis, ber bei ber Reiterei im ltreffen ftand, erkannte die Bebeutung bes Augenblick und machte makedonischen Befehlshaber barauf aufmertsam, bie aber auf och wenig bekannten Mann keine Rücksicht nahmen und dem er= en Befehl gemäß marten wollten, bis ber Ronig ihnen bas il jum Angriffe geben wurde. Da führte er auf seine eigene ir bin seine Landsleute zum Angriffe auf bas feinbliche Cenund rig, mie es scheint, die gange Reiterei mit. Als bie fparjen leichten Truppen, die durch ihre Seitenbewegung ihre Reiterei entrum allein gelaffen hatten, diefe gefährdet faben, tehrten fie, r beizustehen, wieder in ihre frubere Stellung gurud. Die Chalen, Allyrier und übrigen Truppen bes rechten, makebonischen le, baburch in ihrem Ruden und ber Flanke freigemacht, erftieun ungehindert ben Guas und warfen nach turgem Rampfe bie ifchaft bes Gufleibas, bie feinen Raum zu einer geordneten rudgen Bewegung hatte und an bem felfigen Subabhange bes Berch in regellofer Flucht auflöste. Die spartanische Reiterei wurde beftigem Befechte auch zum Weichen gebracht. Unterbeffen waren e beiben Könige an bem Olympos mit bem schweren Fußvolk htend gegenüber gestanden; während die Phalangen unbeweglich

in ihren Stellungen blieben, batten nur bie leichten En anber geplantelt. Ale aber Rleomenes feinen linfim gen und bie Reiterei bem Weichen nabe fab, burfte er ben be liden Uebermacht fich nicht langer befenfin verhalten, von allen Geiten angegriffen fein wollte. Er führte bilber Sugvolt aus ben Bericangungen jum Frontangriff beng bie Plantler beiberfeits fich binter bie Linie gurudgewosen bir ten bie beiben Phalangen mit ben vorgelegten langen S bie Spartaner führten feit Rleomenes biefe matebonifche waltig aufeinander. gangere Beit ichwanfte ber Rampf; bie bonier mußten fich anfange weit gurudgieben, aber enblid fem ! Uebermacht ihrer enggeschloffenen Bhalang. Die Spartener gurudgebrangt und aus allen ihren Stellungen geworfen. Im meifelte Tapferfeit ergiebt fich am beften baraus, bai pen id taufenben nur gweibunbert entfommen fein follen. Die Ebbe war ganglich verloren. Die Sauptidulb trug, wie bas Belebis feiner iconen Darftellung bervorbebt, Gutleibas, und men trat nicht mit Bholard an Berrath zu benten, ber bebauptet, ein In befehlehaber Damoteles habe, von Antigonos bestoden, einen 50 bes Rleomenes abfichtlich nicht ausgeführt. \*)

Mit ber Schlacht war ber ganze Krieg entschieden und bat Bebes Kleomenes vernichtet. Eine Reserve hatte er nicht mehr, ha alle seine Streitfräfte gegen ben übermächtigen Feind hatte int ftellen muffen. Bon wenigen Reitern begleitet, floh er nach bem wit Sparta, rieth ben Bewohnern, sich ohne Wiberstand dem Antigent

<sup>\*)</sup> Plutarch Kleem. c. 26. Ben ber einsachen Darstellung bes Pelphies, but gefolgt bin, weicht ble minber vollständige des Plutarch in einigen unmehment Punkten ab, die sich wenigstens theilweise mit jener vereinigen lassen, die sich wohl die Umgehung des Eutleidas durch Illprier und Atarnann in W. Beise mit Polydios vereinen, daß der außerste rechte Flügel dem Gullebat die linke Flanke siel. Die Meinung, daß Berrath mitgewirkt, war viellatie bei linke Flanke siel. Die Meinung, daß Berrath mitgewirkt, war viellatie burch entstanden, daß ein Beschl des Kleomenes wirklich nicht rechteins werfahrt worden war, am wahrscheinlichsten aber durch die rüdgängige Bewest der leichten Truppen des Centrums bei Philopomens Angeist.

ergeben und eilte, ohne die dargebotenen Erfrischungen anzunehmen nur niederzusitzen, weiter nach dem Hafen Gythion, wo er sich, Alexandria einschiffte. Der Sieger behandelte das eroberte Land milbe, ließ Sparta seine Unabhängigkeit, stellte aber wenigstens er Hauptsache die alte Ordnung wieder her. Die Einfälle barsicher Rachdarn in Makedonien riefen ihn schon nach zwei Tagen ein Reich zurück. Hätte Kleomenes die Entscheidung nur noch so e hingehalten, so wäre der Feind ohne Zweisel unverrichteter Sache zogen, Sparta gerettet und sein Uebergewicht im Beloponnes entschen gewesen. Nach fast neunhundertjährigem Bestand endet das igthum der Herakliden in Sparta mit Kleomenes, der zwei Jahre er in Alexandria umkam.

Es liegt etwas hochtragisches in dem Schicksale und Sturze dieungewöhnlichen Mannes, der hervorragendsten Persönlichkeit in Zeit des sinkenden Griechenlands. Er war eine von den autoischen Naturen, wie sie in Zeiten tiefen Verfalles und revolutior Zudungen allein etwas Neues zu schaffen vermögen, aber ein h und durch ebler, hoher Charakter, der seine Umgebung mit ärmerischer Liebe an sich zu fesseln wußte, Milbe und Menscheit, wo es möglich war, walten ließ und selbst seinen Feinden underung abnöttigte. Man mag das Niedermachen der Ephoren die Verdannung der achtzig vornehmsten Spartaner hart sinden, ohne gründliche Ausrottung des Ephorats war die Wiedergeburt urtas unmöglich, und jenen Verbannten versprach er die Rücksehr, Ib sich die neuen Verhältnisse hinlänglich consolibirt haben wür-

Die Einziehung bes Landbesites und die neue Bertheilung nach Principe der Gleichheit war eine furchtbare, socialistische Maß-L. Aber selten hat auch in der Welt eine solche geschlossene, durch in entgegengesetzer Absicht gegebenen Gesetze jeder Reform unzustich gemachte Reichthumsoligarchie existirt, wie damals in Sparta. Er viele Tausende von Perioten und heloten herrschte eine Stadtzerschaft, die nur noch siebenhundert Bürger zählte und von diesen entrirten hundert den ganzen eigentlich spartanischen Grundbesit

,

und bamit auch bie politischen Rechte in ihren Sanben. Die Ras regel ber neuen Theilung verlor baburch von ihrer Barte und fonftigen Berberblichkeit, bag fie fich als eine legitime Berftellung ber alen. bem Ramen nach immer noch existirenben Orbnung geltenb medte. fic an Lyturgs Ramen aufchloß, ber feinen Zauber noch nicht verloren batte. Der Staat war eigentlich in Sparta ftets ber Grundelenthumer geblieben, von bem ber Befiber fein ganb nur gu Refen beite Die Berftorung und Blunberung von Megalopolis tann bem Ricoment nur ein eingefleischter Achaerfreund fower anrechnen; er bate mi ber Groberung vollftanbige Schonung angeboten, wenn es fic Sparta anschließe; ale bas von ben geflüchteten Burgern abgelde wurde, blieb ihm nichts übrig, als bie Stadt, beren Granbung Bestanb eine fortwahrende Protestation gegen Spartas begen war, bie ihm immer und überall in ben Weg trat, fo unichablis möglich zu machen. Daß er aber bas fo tief gefundene Sparte so kurger Beit wieber au solcher Bebeutung bob, baß er Rabn in ben matebonifch = achaifchen Streitfraften wiberftanb, enblich bie m gludliche Schlacht bei Selafia selbst, bies Alles beweist, welche im tigen Rrafte noch in bem Bolte lagen und geweckt werben tonnin, sobalb ein einfichtiger und energischer Mann es verftand, bie, wie de geschloffenen Oligarchien, mit ber Beit vertommene berrichenbe Bir gerschaft aus ben Unterthanen zu erfrischen und neu zu beleben. D Rleomenes bei langerem Bestand seiner Herrschaft im Stande gewes ware, bem gangen Peloponnese eine neue Bestaltung zu geben, mife wir bahingestellt sein laffen, aber sicher ift, bag ber achaische Bud ohne Sparta es nicht vermochte. So lange biefes ihm feinblich F genüber ober grollend bei Seite ftand, war die peloponnefifche Gis beit ein eitler Rame.

Rleomenes bleibt jedenfalls eine ber größten Erscheinungen in bei alten Geschichte. Es wundert mich, daß noch tein Dichter ihn pus Gegenstand einer Tragobie gewählt hat. Welch herrliche Gestalts boten sich neben dem jugendlichen helben selbst in seiner durch Scherheit und Abel der Gesinnung gleich ausgezeichneten Gattin Agland

r Wittwe bes von ben Ephoren gemorbeten Agis, und in ber burch thpartanische Tugend großartig bastehenden Mutter Kratesisteia. Auch r Freund und Rathgeber bes Königs, der Stoifer Sphäros, gabe ae treffliche Person und die nöthigen Gegensäße wären ebenfalls cht schwer zu finden.

Auf bem Berge, ber fich am rechten Denusufer füblich hinabebt, lag, wie oben bereits bemerkt worben, die Stadt Selaffa. m oberft fteht die fleine, burch eine Quermauer in zwei Theile etrennte Burg, beren Mauern in geringer Sohe über bem Boben sch überall zu sehen find. Außerbem laufen aber, besonders an ber 56b = und Oftseite, noch Mauerreste von weiterem Umfange am Shange hin, die einst die eigentliche Stadt umschloffen. Men fich nicht im gangen Umfreise verfolgen und scheinen an ben Mer abfallenben Stellen besonders im Norden gefehlt zu haben. \*) lefte von Gebäuden find teine erhalten, bagegen liegen in ber norb-Gen Balfte ber Burg fieben große Steinhaufen, als hatte man bier mmal bie Trummer aufraumen wollen. Bon ber Sobe überschant an nordwärts bie nach Lakonien führenben Gebirgspäffe, subwärts 🕶 Eurotaethal und bas Tangetongebirge. Es lag Selaffa recht 🌬 ein vorgeschobener Posten von Sparta da. Doch fällt die Be= Rigung schwerlich vor bie Zeiten ber thebanischen Invasion. Die

Des, Reisen und Reiserouten burch Griechenland, S. 188, hat einen kleinen Plan von Selasia in Polgichnitt. Allein mas bort gezeichnet ist, ift nicht die ganze Stadt, sendern nur bie Akropolis, wie schon aus den von ihm freilich nicht mitgetheilten kleinen Maßen zur Genüge erhellt. Denn ber von ihm verzeichenete ummauerte Raum hat nach meinen Meffungen nur etwa 120 Schritt in der Länge, wovon ungefähr gleich viel auf jeben der beiben Theile kommt, und etwa 60 Schritt in der Breite. Der Umfang einer halben Stunde, den Rost der Stadt giebt, kann von ihm selbst nur für die änßern, in der Zeichnung gar nicht angedeuteten Mauern gemeint sein und auch für diese ist er nach meiner Schähung eher zu groß, als zu klein. Die Zeichnung der Akropolis stimmt übrigens mit einer von mir am Orte entworfenen Stizze ziemlich überein, nur ift an der zugänglichsten Seite, der sublichen, eine durch einen Zwischenzaum von zehn Schritten getrennte Doppelmauer zu sehen, während Roß nur eine einsache gezeichnet hat.

Thebaner verbrennen und zerstören den Ort, ohne daß von irgend einem Widerstand die Rede ist. Bier Jahre später erobern ihn die Spartaner mit Beistand eines von dem jungeren Dionys geschicken Hulfcorps wieder. Er scheint jest also befestigt gewesen zu sein und wahrscheinlich hatten die unter thebanischem Schutz von Sparta abgefallenen Selasier in der Zwischenzeit ihre Stadt befestigt, was sin Sparta höchst gefährlich war, weil baburch die Jugänge in das Land dem Feinde jeweilen offen standen. Nach der Wiedereroberung haben die Spartaner den Platz wahrscheinlich als Festung bestehen laffen, aber bafür gesorgt, ihn sicher in Händen zu behalten. Die kleine Burg war wohl für die spartanische Besatung bestimmt.

Im Alterthum führte bie große Sauptstraße ohne Zweifel oflich ron bem Ruden, ber Selafia tragt, in fast geraber fublicher Richtung nach Sparta; jest überfteigt man nörblich von ber Stabt bie bie und geht westlich bavon auf rauben Pfaben nach bem Gurotas, \*) in man bom Chan von Rrevata aus ungefähr in zwei Stunden erricht und auf ber hochgewolbten, von beiben Seiten fteil anfteigenben Re vanosbrude überschreitet. Bis babin hat bas lakonische Gebiet not ziemlich ben gleichen Charafter mit bem angränzenben arfabijden Lande. Sodifladen, Gebirgeabhange und enge Bachthaler und Schludten wechseln, geeignet fur Weiben, Weinbau und Baumgucht, felter geräumig genug zu ergiebigem Betreibebau. Die Bewohner warm großentheils zu Unterthanen gemachte Urbewohner, Beriofen, und zwa wohnten in bem Landftrich zwischen bem Denus und bem obern Gurotas bie Stiriten, ein ursprünglich arfabischer Stamm, bie fortwib rend in einem eigenthumlichen, wie es icheint ziemlich freien Berbit niß zu ben gandesherren blieben und zu ben heeren ein abgesondente Corps leichter Linientruppen lieferten. Ben Selafia abwärts lagen

<sup>\*) (</sup>Bin Weg fubrte gewiß auch im Altertbum bier an ben Gurotas, als Berbintung zwischen bem Cenusthal und überhaupt bem nerbostlichen Lakenien mit ber nertweitlichen am obern Gurotas und mit ber Megalopolitis. Giva zwang Mutten von Selasia sab ich links vom Wege Spuren eines alten Orts, Raum und viele Ziegel.

fretlich schon Guter ber eigentlichen Spartaner, boch konnen fie unmöglich sehr bebeutenb gewesen sein.

Bo bie Strafe ben Eurotas (jest 3ri) überschreitet, wirb es wun auf einmal anders. Nachbem biefer in bem außerften Nordwesten bes Lanbes, unweit ber artabifden Granze entspringenbe Alug etwa fieben Stunden lang ein bugeliges Land burchfloffen, tritt er ungefahr bei ber Ropanosbrude aus einer Enge zwischen Bergen berpor in ein weites Thal. Westlich steigt ber machtige Tangetos, wie eine Mauer von Rorten nach Guben laufent, empor, öftlich faft parallel mit ihm bie niebrigere, breite Berlangerung bes Barnon. Das Thal hat eine Lange von ungefähr funf Stunden und eine Breite son einer bis zwei. Am untern Ende tritt ber Tangetos plöglich bis bicht an bie Berge bes linken Ufers vor, und ber Alug brangt fich mehrere Stunden lang burch eine enge Schlucht, um bann in eine Fumpfige Rieberung zu gelangen, aus ber er fich in bie tief eingefonittene, weitgeschweifte Bucht zwischen ben Borgebirgen Dalea und Zanaron ergießt. Bir haben alfo in größerm Dagitabe bier bie gleiche Erscheinung, bie wir fruber bei ben kleinen gluffen zwischen Rorinth und Sithon bemerkt haben. Da ber größte Theil Lakoniens raubes Bebirgeland ift, bilbet bie Thalebene am mittleren Gurotas To entschieben ben Mittelpunkt bes Lanbes, baß fich nicht nur bas ganze Eurotasgebiet, fonbern auch die außerhalb beffelben an ben Abhängen bes Barnon und Tangetos liegenden Ruftenftriche ihr in maturlicher Beise unterordneten. Bu allen Zeiten hat hier die haupt= Rabt bes ganbes gelegen. Im Alterthum waren baselbft vorzugeweise bie Grunbstude ber herrschenben Burgerschaft, ber eigentlichen Spartaner, mabrend im umliegenden Gebirgeland und ben Ruftenftrichen bie Unterthanen in zahlreichen Stäbten und Fleden wohnten. Suben und Often vom Meere befpult, bas nur wenige natürliche Safen bilbet, im Beften vom Tangetos gefchutt, über ben nur fcmie-Tige Saumpfabe führen, ift bie geschloffene Lanbichaft fur Beere nur von Rorben her zugänglich, wo im Denusthale bie oben genannten Strafen von Argos und Tegea jusammentreffen und am obern Qurotas bie Strafe von Megalopolis und Meffenien, jest von Leondari, herkommt, biefe wie jene wiederholt durch Engpäffe führend und leicht zu vertheibigen.

Wenn man nach bem etwa achtftunbigen Wege burch bas raube, faft unbewohnte Bebirgeland aus ber falten und fablen, reiglofen arfabifden Sochebene von Tripolita in bas Gurotasthal binabiteigt, empfindet man boppelt bie großartige Schonbeit ber Lanbichaft. Der Eurotas ichien mir bei ber Ropanosbrude etwa bie Große ber Biefe, in ber Rabe von Bafel, bei reichlichem Bafferftanbe gu haben, etwas weiter unten aber, nach ber Bereinigung mit bem Denus, befommt er nicht nur ein breiteres, öfter in mehrere Arme getheiltes Bett, fonbern auch eine größere Baffermaffe, bie bann noch burch bie gable reichen vom Tangetos fommenben Bache bebeutenb verftarft wirt. Daß fie nach ben Jahreszeiten wechselt, verfteht fich von felbit, ich fpreche nur von ber Beit, wo ich ben Alug fab. 3m Bangen flieft er am Tuge ber öftlichen Berge, bie fich giemlich fabl über ibm er beben, an manchen Stellen unmittelbar bie Felfen befpulent. Mut feiner rechten, westlichen Geite aber breitet fich bie bugelige Gbene in geräumiger Breite bis an ben Ruß bes Tangetos aus, ber in boppelter Abstufung fich fchroff aufthurmt und mit ben prachtig geformten Schneegipfeln einen wundervollen Contraft gu ben bunteln Balbern ber untern Region und ber üppigen Begetation ber Gbene bilbet. Bablreiche Quellen und Bade fturgen aus feinen Schluchten bervor und bewäffern reichlich bas fruchtbare Thalland, beffen Sugel aud überall mit trefflichem Erbreich bedectt find. Die Gbene bringt baber nicht nur Betreibe, Dais und andere Kelbfruchte in Gulle bervor, sondern zeichnet fich auch, besonders in ber Rabe bes Tangetos, burch einen unglaublich ichonen Baumwuche aus. Manche Dorfer find awischen ben Fruchtbaumen gang versteckt. Bon ben Gegenben Grie chenlands, die nicht am Meere liegen, kommt, so weit ich fie gesehen teine biesem Eurotasthale an großartiger Schönbeit gleich.

Der Schönheit foll jest wenigstens bas Rlima nicht gang entefprechen. Die eingeschloffene Lage und bie unmittelbare Rabe bes

Dochgebirges bringen schnelle Uebergänge zwischen Site und Rälte, bie Sübfrüchte sollen nicht bie Reise erreichen, wie im benachbarten Argos und Messenien, und man klagt über Fieber, was aber doch wohl seinen Hauptgrund barin hat, baß bie zahlreichen Bäche nicht überall gehörigen Abstuß haben. Wögen auch schon im Alterthum vereinzelte Andeutungen ber Art vorkommen: daß im Ganzen die Gegend nicht ungesund war, ergiebt sich wohl hinlänglich aus ber Kraft und Schönheit ber alten Spartaner; die Spartanerinnen werben als die schönsten Frauen Griechenlands gepriesen; auch jest schien mir der Menschenschlag ein schöner, kräftiger, und nirgend bemerkte ich die elenden Gestalten, wie etwa in den Riederungen Böotiens.

In bem obern Theile biefes berrlichen Thales, etwa eine Stunbe unterhalb ber Ropanosbrude tritt eine niedrige, mit bem Tangetos aufammenhangenbe Sugelgruppe mit ihren öftlichften Abfallen bis nabe an ben Eurotas vor, von bem fie eine verhaltnigmaßig fcmale, feuchte Rieberung trennt. Sublich bavon fließt in suboftlicher Richtung vom Tangetos berkommend ber Magulabach oder Trypiotiko (bie alte Tiafa?) bem Gurotas zu. Auf und zwifchen biefen Sugeln Breitete fich in weitem Umfange bie alte Stabt Sparta aus, bie fich in ber Zeit ihrer Dacht und Bluthe wefentlich von allen anbern griechischen Stabten unterfchieb. Diefe fint in ber Regel unter bem Shute einer befestigten Burg entstanten und bann mit ber Beit selbft ummauert worden, seltener und erft in späterer Zeit gleich als große Festungen angelegt, wie Mantinea und Megalopolis. Sparta hatte teine Burg und feine Mauern, es war gleichsam ein großes Dorf, oder vielmehr bie Vereinigung mehrerer großer Dorfer. Als bie Dorier in bas Land einbrangen, fanten fie in bem mittleren Gurotas= thal einige altachäische feste Stäbte, bie ihnen zum Theil lange Zeit Biberstand leisteten. Gie ichlugen baber ihr Felblager in bem nortlichen Theil ber Gbene auf, wo fie bie ganze Berbindung mit bem Rorben beherrschten, und unterwarfen von ba aus allmalig bas gefammte Land. Ohne 3weifel hatten bort schon früher einige offene Drtichaften geftanten. Aus tiefer Rieberlaffung erwuchs bie Stabt

:-

z

-

z

•

Sparta, welche zwar febr volfreich und mit mannigfaltigen flabtifden Anlagen, Martt, Theater, Rennbahnen, Tempeln und anbern Gebauben geschmudt murbe, aber boch ein einfaches, borfahnliches Ausfeben behielt, mit weitläufig auseinander liegenden Bohnungen und freien Raumen bagwischen. Das Beburfnig einer Mauer machte fich von Anfang an nirgend geltend, ba bie Achaerstabte fich burchant befensiv verhalten zu baben scheinen, noch viel weniger nach dem Unterwerfung, ba gegen außere Feinde bas Land felbft eine naturliche Festung bilbete und ber friegerifde Ruhm ber Bewohner einen Ar griff fast undentbar machte. Im sicheren Bewußtsein ihrer Ueberlegen beit beherrschte bie in Sparta concentrirte borifche Burgerschaft, burd Erziehung und Beschäftigung einem ftete tampfbereiten ftebenben Den vergleichbar, von ihrem offenen Wohnsite aus bas gange Land und blidte mit ftolger Verachtung auf biejenigen, welche fich felbft i Mauern einschloffen. Selbst als Cpaminondas bei Leuttra ben 3am ber gelöft, ben bis babin Spartas Rriegeruhm geubt batte, und in Jahre 369 mit einem fehr zahlreichen Beere in bas Eurotasthal ein brach, magte er einen Angriff auf bie offene Statt nicht und als a 362, furz vor ber Schlacht bei Mantinca, burch einen fühnen Marid fie von dem größten Theil ihrer Krieger entblößt überraschte und bineinbrang, wurde seine weit überlegene Dacht von ben verzweifelt tampfenben Spartanern mit Berluft wieber hinausgeworfen. Aber M Weg ine Innere von Lakonien war gezeigt und geöffnet, und fo bir fen wir und nicht wundern, fpater, bei bem Angriffe bes Ronige De metrios Poliorfetes 296 und nachber bes Phrehos 272, Die Stati mit Graben und Pallifaben verfeben zu finden, an beren Stelle w lett eine regelmäßige Befestigung trat, in ber nun auch bie Afropelie auf bem bedeutenbsten hügel nicht fehlte. Go ift Gparta in bie if mische Berrichaft hinübergetreten, unter ber es fich, obwohl auf au fleines Gebiet beschränft, boch besonderer Bunft ber Raifer, besonder bes Augustus und Sabrian, erfreute und eine ber bebeutenbsten Statt von Griechenland blieb. Die Sturme ber nachfolgenben Zeiten haben ihm Verfall und Berftorung gebracht, und bas Gurotasthal muth

a hauptsit ber Slaven. Doch stand später wieder auf bem Boden salten Sparta eine start befestigte Stadt Lakedamonia,\*) welche verfallen begann, als in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts listelm von Billehardouin etwa eine Stunde davon Misthra ober listhra gründete,\*\*) das bald zum blühenden hauptort des Eurotas-als ward und es blieb, bis 1834 wieder auf den Ruinen der alten tadt ein neues Sparta gebaut und zum Sit der Behörden gemacht urde.

Die über bem Boben sichtbaren Ruinen von Sparta sind nicht zeutend und die Dertlichkeit so, baß sie keine durch ihre natürliche schaffenheit stark in die Augen springenden Bunkte darbietet. Die igel haben nur eine Sohe von etwa fünfzig Fuß und verlaufen sich ist ziemlich allmälig in die Ebene, nur gegen den Eurotas fallen steiler ab. Am ansehnlichsten sind sie im nörblichen Theil ber tadt, wo sie an die äußersten Ausläuser des Tangetos stoßen. Dort gt zuerst eine ziemlich isolirte Sohe mit geringer Fläche und einigen puren von Gebäuden, die, wenn auch zur alten offenen Stadt gerig, doch nicht innerhalb der späteren Ummauerung gewesen zu n scheint. Bedeutender breitet sich unmittelbar süblich davon mit räumiger Fläche der hügel aus, an bessem Südrande das Theater, Hauptruine der alten Stadt, liegt. Es ist eines der größten in riechenland und lehnt mit seiner Rückseite an den Abhang, während beiden Seiten aus Quadern aufgeführt sind.\*\*\*) Sie sind noch

<sup>\*)</sup> Ob fortwährend eine Ortichaft auf ber Stelle bes alten Sparta bestant, eber Lafetamenia eine frijche (Brundung mar, ift nicht bekannt. Der Name beweist nichts, um fo weniger, als schen fur bie alte Stadt Sparta ber Rame ber Lantschaft Laketamen mit ber Zeit üblich geworben war. Pausan. X, 11, 1.

<sup>\*)</sup> Die Frage, ob ichen vor Wilhelm von Billebarbonin bier eine Stadt lag, laffe ich babingestellt. Auf jeden Fall batirt bie Bebeutung von ber Beit, wo er bie Burg baute. Raberes barüber bei Leafe, Peloponnesiaca, S. 131 ff.

<sup>\*)</sup> Baufan. III, 14, 1 fagt, tas Theater sei aus Marmer gewesen (ro Heargor 26900 deunod Bea; afeor) und Renere berichten, bie stehenben Ueberreste seien aus solchem gebaut. Was ich aber gesehen, ift aus einem sehr perosen, tuffartigen Kall, ber aber fast bieselbe gelbliche Farbe hat, wie sie ber Marmer mit ber Beit erhalt. Bermuthlich war tie ganze Cavea mit Marmorsthen aus:

febr aut erhalten, bagegen bie marmornen Gibfinfen, bie et eint gierten, alle verfdwunben. Rings um biefen Bagel laffen fich bie Ueberrefte einer ftarten Mauer verfolgen, welche an vielen Stellen bis in ihre unterften Theile eine Menge alter Architefturfide un Inschriftenfteine felbft aus fpater römischer Zeit enthalt und fich beburch beutlich genug als ein Bert ber bygantinischen Beit vernich Es ift obne 3weifel bie Ummauerung ber mittelalterlichen Statt & kebamonia, welche fich auf biefem Sugel concentrirt hatte. Chie Theile fcbeinen noch alterer Beit anaugeboren und großentheils fick ohne Zweifel auch ber spätere Ban auf alter Grunblage. Mit Side beit erkennt man in biesem Sugel bie einstige Afropolis, auf ber it bebeutenbften Beiligthumer ftanben, namentlich ber Tempel ber Min Chalfiblos, bas beißt ber mit bem ehernen Saufe, weil bie Blink bes Tempelhauses mit Eraplatten belegt waren. Sie war die Sich göttin von Sparta und in ben zu bem Tempel gehörigen felipe Bezirt flüchtete fich bekanntlich einft, um ber Berhaftung zu entgen ber Sieger von Plataa, Baufanias, als feine hochverratherifden 👫 bindungen mit Bersien entbeckt worden waren und starb bier chaff jammerlichen hungertobes. Zest ift bas verschieben abgeftufte 🎏 teau mit mancherlei Mauerwerk bebeckt, bas aber nur wenig aus te tiefen Schutte hervorragt. Nur unbeutlich erkennt man bie Spun eines Tempels und am meisten fällt in bie Augen eine nach alm thumlicher Beise aus brei Steinbalken conftruirte Thure, bie faft M zur Oberschwelle im Schutte begraben ift. Es ist vielleicht bie Die eines Tempels, ober ber einfachen Construction nach auch nur bie in Einfaffungemauer eines beiligen Bezirte. \*)

gelegt, die jest verschwunden find, und bas berechtigte ben Pausanias woll !! bem Ausbruck, es fei bas Theater von Marmor.

<sup>\*)</sup> Ich habe trop langem Suchen nur ein solches Thor, bas ungefähr zwei fin aus bem Boben hervorragt, gefunden. Leake, travels in the Morea I, S. 154, hat oben auf dem Hügel zwei gesehen (so auch Gell, Journey, S. 330) wier ähnliche an einer andern Stelle, wie es scheint im tiefern Stadtaral, met nach Süden.

Deftlich von ber Atropolis läuft eine niebrige Terraffe bis nabe n ben Enrotas vor, und an ihrem außersten Abfalle, nur etwa gehn is zwanzig Fuß über bem Fluffe, steht ein theaterartiges, aber ganz bisformiges Gebaube romifcher Beit aus Biegelfteinen, bas balb als Imphitheater, balb als Obeon bezeichnet worden ift.") Die geringe Broge lagt nicht wohl an Thierheten und abnliche Schaubeluftigungen botten und noch weniger barf man es einen Circus nennen, vielmehr ficint es am eheften für musikalische Aufführungen bestimmt gewesen m fein und mag alfo immerhin Obeon genannt werben. Jest fließt mitten burch ein ftarter Canal, ber weiter fubwarts eine Muhle treibt. Bon bort gieht fich eine Bobe fast in gleicher Richtung mit bem motas nach Süben zu, boch fo, baß ber Raum zwischen ihrem Ranb bem Gluffe breiter wird; fie ift burch einige Ginfchnitte in meh= gegen ben Eurotas vortretenbe Bungen getheilt. Nachbem fie la fühwärts ziemlich verflacht hat, hebt fich ber Boben noch einmal seiner an ber linken Seite bes Magulabaches fast von Westen nach Dien ftreichenben Sohe, die bis nabe gegen ben Fluß vortritt und blich vom Magulabach, nörblich von einem baraus abgeleiteten unb iterwärts wieber mit ihm fich vereinigenben Canal eingeschloffen ift. Buf ihrer öftlichen Spite liegt bas Dorfchen Psychito, mehr westmarts, vom Fluffe entfernter, bie neue Stadt Sparta. Etwa eine felbe Stunde aufwärts ist ganz in ber Fläche an bem -Magulabach bas Dorf Magula, nach bem er ben Namen trägt, awischen Frucht= binmen berftedt. Zwischen bem Theaterhugel (ber Akropolis) im Rorben und Reusparta im Guben, bem Bohenrande über bem Euwtas im Diten und bem Dorf Magula im Westen behnt fich ein tieferer Grund aus, ber jest zu Acerland benutt wird und einst auch

<sup>\*)</sup> Auf Blanen und in Beschreibungen ber Stadt ift bas Rundgebaube nech in ziemlicher Entfernung von bem Eurotas angeset, ich habe es aber fast unmittelbar darüber gefunden, was ich mir nur durch eine Beranderung tes Flugbettes zu erflaren weiß, die allerdings in ber flachen Niederung nichts Auffallendes hat. Die Rühle in der Rabe bes Dorfes Psychto heißt nach dem Besitzer die Ruhle bes Ratala.

von ber alten Stadt eingenommen war, wie eine Menge ba und beit noch aus bem Boben hervorragende Aninen bezeugen. Rur eine de von zieht die Aufmerkfamkeit in höherem Grabe auf sich, der Ank eines althellenischen, viereckigen Baues aus mächtigen Quadenn, der gewöhnlich das Grab des Leonidas genannt wird und allerdings du Grab gewesen sein mag, aber nicht das des Leonidas; denn das Denkmal dieses helben, bessen Gebeine längere Zeit nach seinem Tode und Sparta gebracht worden sein sollen, lag, wie der Reisebeschreiber Parsanias berichtet, in der Rähe des Theaters, bei dem seines Resulations.

Zwischen ben öftlichen hügeln und bem Gurotas zieht fich im lange, oben und unten enge, in der Mitte aber weiter ausgeschunkt, nur wenig über das Nivean des Flusses erhabene Riederung bin. Progrößerer nördlicher Theil war im Alterthum der Dromos, der Die wo die verschiedenen körperlichen Uedungen stattfanden, also einer im wichtigsten Plate Spartas, bessen Bewohner sich ja in Friedenticks hauptsächlich mit den mannigfaltigsten Körperüdungen beschischen In einem sich dagegen öffnenden Ginschnitt der Anhöhe, nicht weit im dem Odeon, glaubt man die Reste des dazu gehörigen Stadium Fertennen. Dem Deon, glaubt man die Reste des dazu gehörigen Stadium Fertennen. Schlachten unterhalb des Dorses Psychito, stieß daran in sogenannte Platanenplat, Platanistas, wo die spartanische Jugend in zur Uedung Schlachten lieferte, die zwar ohne Wassen geschlass wurden, aber doch oft blutig genug aussielen.

Der Umfang ber Stabt wird und in ber Zeit, wo fie ummurt war, auf acht und vierzig Stabien, ober ungefähr zwei Stunden er gegeben; von ben Mauern find außer bem nörblichen Raube is

<sup>\*)</sup> Curtins, Pelop. II, E. 222, fagt, westilch unter bem Obeen öffne fic un feifenform ein Thal, welches, von fünstlich gestützten Ertwällen eingesist, we Suben nach Norten tem Fluß sich entgegenstrede. Ich habe füblich von we Obeen, über ter Eurotasniederung einen solchen stadiumartigen Einschilt, wird von West nach Oft gegen ben Fluß öffnet, bemerkt und bingegen unter lich über dem Obeen eine halbtreisförmige, ganz der Cavea eines Theaters ist liche Vertiefung am hugelrand, nach Nordosten geöffnet, so daß man darus we Blid auf ben Eurotas und ben obern Theil bes Dremos bat.

eaterhugels, wo bie Afropolismauer gewiß auch zugleich bie ber abt war, noch an mehreren Stellen Reste zu bemerken, namentlich ab ich an bem öftlichen Abhang zwischen Psychito und bem Obeon großer Ausbehnung Bemauer, bas taum über ben Boben hervorgt und wohl nur ber Stabtmauer angehören kann. Sie wurbe h banach bem natürlichen Abfall bes Terrains entlang hingezogen ib ber Dromos außerhalb gelegen haben. Bollftanbig läßt fich aber r Lauf besonders an ber Westseite nicht nachweisen. Die Mauer ut übrigens offenbar bie offenen Flecken, bie vorher bie Stabt bil= ten, nicht überall in ihrem vollen Umfange umschloffen, fo bag Theile, e ehebem, ale eine feste Abgrangung fehlte, zur Stabt gerechnet morn, fpater ale Borftabte erscheinen mußten. Die Ummauerung nahm Mwendig ber Stadt ihren mahren Charafter, bas Dorfartige (bas πά χώμας οίχισθήναι bes Thukybibes) zum großen Theil, obwohl mer noch ausgebehnte, von Säufern nicht befette Räume barin tiben mochten, auch fortwährend innerhalb ber Mauern bie alten rabstatten benutt, gewiß auch neue angelegt murben.

So burfen wir une nicht wunbern, Anlagen außerhalb ber auern als Theile von Sparta bezeichnet zu finden und selbst Orte f ber gegenüberliegenden linken Seite bes Eurotas, bie mit bem hten Ufer etwas oberhalb ber nörblichen Hügel ber Stabt burch fteinerne Brude, Babyta genannt, verbunden mar. Die Pfeiler Brude, an welchen man in Folge von Reparaturen die Arbeit schiedener Zeiten erkennt, ftehen noch in fehr bedeutenden Ueber= ibseln. (kin Hohlmeg führt an der nörblichen Seite des Burghü= swischen ihm und ber angeführten nördlichsten Bobe zu ber Brude ab, über bie einst bie hauptverbindung von Sparta mit den nord= en Lanbschaften bes Beloponneses ftatt fant, ba bie Strafe aus 1 Denusthale bis hieher auf ber linken Seite bes Eurotas lief. It fehlt in der Rahe der Stadt eine Brude und man muß ben 18 an feichten Stellen burchreiten, was mit einiger Befahr verbun-Abwarts von ber alten Brude, mehr bem fublichen Theil Stabt gegenüber, tritt bas Gebirge fteil aufsteigenb, bicht an bas

linte Ufer bes Fluffes. Auf bem bochften Gipfel biefes von Rotin nach Guben hingeftredten Bergrudens, ber fich etwa 760 guf bis erhebt, existiren noch bie Grundmauern eines alten Belligthums Mit einem aus mächtigen Quabern bestehenben Unterban. lag in Form eines länglichen Bieredes von Rorben nach Gaben mi ber oberfte Abfat, ber bie Größe bes Tempelhaufes bezeichnet, ift an fünfzehn Auß lang und halb fo breit. ") Es war bas ber Templ bes Menelaos und ber Belena, welche hier begraben waren und al liche Ehren genoffen. Der Oberbau ift gang verschwunden und bie noch vorhandenen Refte maren gang von Erbe bebedt, bis fei Jahre 1834 Rog bloß legen ließ. Damals und fpater bat man m ben Mauern eine Menge kleiner, rober Figurchen meift aus Bic. tener ans Thon gefunden, bie einft als Botivbilber geweißt wu waren. Etwas unterhalb biefer Ruine nach Saboften liegt eine f Rirche, an und bei ber man verschiebene Architetturftude ficht. 9 Menelaostempel ober bas Menelaton gehörte zu bem Orte Then ber fich auf ben etwas tiefern Abfagen bes Berges baran auf und auch bie Graber ber beiben Bruber ber Belena, bes Raftor Polybeutes, in fich faßte. Die Bobe bes Berges ift, namentils ber Nahe ber Rirche, mit einer Maffe von Thonfcherben bebedt, man fie auf ben Arealen aller alten griechischen Stabte findet. De Zweifel zogen fich bie Wohnungen bis an ben Fluß hinunter. 📭 wohl Therapne von bem fväteren Sparta burch ben Gurotas getter und niemals in die Mauern gezogen war, wird es boch öfter all " Sparta liegend bezeichnet, ober auch angegeben, bag Therapm k ältere Rame von Sparta fei, und es ift fehr mahricheinlich, baf in oben die alte Burg ber pelopibifchen Landesherren gelegen habe, bi bier Menelaos feinen Bohnfit und feinen aus ber Douffee befante glanzenden Ballaft gehabt habe. Es ware alfo bier bas hommit Sparta gewesen; bie Lage paßt für eine alte Beroenburg vortufi

<sup>\*)</sup> Rof, in ter Archaol. Zeitung, 1854, G. 218, glebt genauer 38 guß Lang 20 88 Breite, womit meine Schrittmeffung fo vollständig ale möglich übereinfine

ber Plat schwer zugänglich ist und zugleich die ganze Ebene berescht. Rirgend hat man eine so vollständige Uebersicht des ganzen
johlen Lakedämon" mit dem Blick auf den gerade gegenüberliegenden
angetos. Im Alterthum war überdies dieser Berg noch mit Bäuen dicht bewachsen, während er jest im Gegensatzu den Abhängen
Langetos kast ganz kahl ist. In spätern Zeiten, als der Herrhersitz in die Ebene hinab verlegt war, bildete Therapne eine Art
vollsche Gratas und der Berg bekam, seitdem seinbliche Heere
das Eurotasthal eindrangen, eine gewisse militärische Bedeutung.
knirgend habe ich so zahlreiche Schwärme von wilden Tauben gejen, wie hier oben; zu vielen Hunderten umstatterten sie die Felsen,
sohnen das Menelason steht, und erinnerten mich an das "taubenschatterte Wesse" Homers, dessen Lage freilich schon dem spätern
kerthum unbekannt war.\*)

Das Menelason und die Stadt Therapne führen und also ohne peifel gegenüber dem dorischen Sparta in die achäische Borzeit des wees; es ist das aber nicht der einzige Punkt von Bedeutung aus Er Zeit. Etwa drei Viertelstunden stromadwärts von Sparta steht t auf einem nicht hohen Hügel, auf der rechten Seite des Flusses, E Rirche der H. Kriak (Aria Krozani), der heilige Sonntag), dan seinem nördlichen Abhang ein kleines, gleichnamiges Dörf=

Der Hügel gehört der Fortsehung der Höhen von Sparta selbst welche ununterbrochen dem rechten Flususer in größerer oder klei=

Er Entsernung folgt und den höheren Theil der Ebene von der

Abgesehen von ben Tauben, bie sich anderewo auch finden und fanden und naturlich nicht als Argument geltend gemacht werben können, durfte die Quelle Messels (Mean, ?.) für tie Annahme, bas Messe hier gelegen, anzuführen sein. Baufan. III, 20, 1. Wenn baher nicht bas hemerische Sparta selbst auf und an bem Berg bes Menclaton war, was wahrscheinlich ift, aber bech noch einigen Bweiseln unterliegt, se könnte man auf ben Gebanken kommen, Messe hier zu suchen und es für einen andern verschellenen Namen von Aberapne zu nehmen, bas homer nicht nennt. Leake, Peloponnesiaca, S. 357, seht es besonders wegen bes Beiwertes nodvreizen an die Stelle von Misthra, in bessen kelsnessen auch Tauben in Menge niften. Das Beiwort beweist sebenfalls, daß es auf einer felfigen höhe lag.

Dieffidde unmittelbar am Gurotas fcheibet, und gwar ift er einer sa ben wenigen in bie Augen fallenben Puntten biefer Erhebung, wie it Higel von Sparta gegen bie Seite bes Fluffes fiell abfallenb, und Weften aber giemlich allmälig fich verlaufenb. Die bobe bes bied bilbet zwei kleine Flachen, öftlich eine höhere von etwa fechale ! fiebzig Tug Lange von Oft nach West und etwas geringerer Buit und eine etwas niebrigere und größere, bie fich nach Rorbwefte jene anschließt. Um außerften, öftlichen Ranbe ber obern fet if Rirche auf alten Quabersubstructionen, und in ihren Manern man noch manche alte Architekturftude. Der Ranb ber bife #1 gewaltigen Wertftuden, bie freilich taum irgendwo über bie Dief hervorragen, ummauert,\*) fo baß bie Reste einer alten, gänzsich i fibrten Burg fich nicht vertennen laffen, und mit Recht bat mm her bie uralte Stabt Amptla gefett, ben Mittelpuntt ber at Bevollerung in ber vorborifden Beit, welche noch lange, nachten Dorier in Sparta fich festgesetht hatten, fich ihnen gegenüber Hat enblich bezwungen zum offenen Orte gemacht wurde und als Jahrhunberte fortbestand. Auf bem Sugel lag bie feste Burg im Eurotasthale, um benfelben breitete fich wohl bie Unterfiaht später bie offene Ortschaft Amutla aus. — Bu Amutla gebork ber berühmteften Beiligthumer bes Beloponnefes, bas bes ampflich Apollon, bas auch nach ber Eroberung ber Stadt in hobem Auf blieb und von Seite ber Spartaner gang besondere Berehrung auch reich an Runftwerken verschiebener Art war; Apollon felbf in alterthumlich fteifer Beife in Geftalt einer toloffalen Sank gestellt, aus welcher ber Ropf, bie Arme und Suge hervorragten hochft mertwürdiges Runftwert murbe ber bagu gehörige fogen Thron, von einem Runftler Bathyfles gefertigt, bewundert, ein bas weit über bie Dimensionen eines Seffels, felbft eines toleffe

<sup>\*)</sup> Es ist auffallend, daß Leafe, der doch zuerst die Lage von Ampsia ist Angleichen Ampsiati erfannt hat, die Ummauerung des Hügels nicht bewerft zu haben ist der in den Travels in the Morea I, C. 136, sagt: Nothing is not be seen at Aia Kyriaki, dut two impersect inscriptions.

tausgieng und vielmehr ein reicher Ginfaffungsbau bes beiligen Bils 8 mar, mit verschiebenen Werken ber Sculptur geschmuckt. Der Ubfaule bes Gottes biente als Bafis bas Grab bes Spakinthos. es Beiligthum lag ohne Zweifel nicht unmittelbar bei Ampela, abern wohl über eine halbe Stunde von bem Burghugel fubweftlich, 1 wo heute ein fleines Dorfchen Stlavochori, bas Slavenborf, noch s die einstige Anwesenbeit der Slaven erinnert. Daß der Ort trot t wenigen Saufer, bie er jest gablt, einft bebeutenb gewesen ift, fiebt an aus ben gablreichen verfallenen Rirchen. 3ch habe noch über 1 halbes Dupend bemerkt, frubere Reisende reben von einer noch ifern Bahl. Fast alle enthalten Refte alter Gebaube, Saulenfragnte und abnliche Stude, befonbere viele eine ber beiligen Jungfran Inschriften und Reliefe find bier gefunden worden und ber ben birgt noch an vielen Stellen bearbeitete Steine. 3ch selbst R zufällig bazu, wie bei bem taum eine Biertelftunde von Stlavori nach Often gelegenen Dertchen Mahmub Ben eine Inschrift ber-Rezogen wurde. Die Leute waren mit bem Bau einer Heinen Rirche Barastevi (Παρασκευή) beschäftigt, und um sich bas Material verschaffen, gruben fie unmittelbar in ber Nabe in ben Boben, in fie in geringer Tiefe alte behauene Steine fanden. Einer bavon 8 eine fleine, wohlerhaltene Inschrift, bie ich anderswo herausge= \*n habe.\*) Alles beutet barauf hin, bag biefe Gegenstände nicht anbern Orten bieber verschleppt find, sonbern ursprunglich bier Daber hatte fich langft bei ben Leuten ber Umgegenb, bie ne vom Alterthum wußten, die Annahme gebilbet, daß hier Ampfla egen habe. Allein fur eine alte, fefte Burg ift ber Plat wenig Inet und baber die Sache bahin zu mobifiziren, baß bie alte Stabt Willa felbst auf und an bem beschriebenen Sugel ber S. Apriati b bagegen in ber Rabe von Stlavochori bas Beiligthum bes Apollon ben bazu gehörigen Bebäuben. Die Entfernung bes Sauptheilig= me von ber Stabt fann und nicht auffallen, ba es auch sonft oft

Epigraphifche unt Archaologifche Beitrage, Rr. 32, G. 19.



genng vorkommt; das entsprechendfte Belipiel haben wir oben an dem herdon bei Mykena gehabt, das auch darin eine vollkommene Anslogie giebt, daß es zuerft als ein ablifches helligthum zu Mykni gehörig, später nichts besto weniger der haupttempel des borifche Argos wurde.

Richt unterrichtet find wir über bas Berhältniß bes alten Ampfil in ber vorborischen Zeit zu Therapne ober bem Herrschersitz ber Belopiben. Man hat wohl geglaubt, bis zum Einbruch ber Dorier it Ampfla bie eigentliche Hauptstadt gewesen, was aber mit unsem obigen Annahme im Wiberspruch ware. Ich benke, bie Sache vehielt sich ähnlich, wie in Argolis, wo neben ber Stadt Argos Mittena sich erhob und jenes überstügelnd, ber Herrschersitz ber Pelopins wurde. So mag auch hier Amptla die Hauptstadt gewesen sein, Wibie Pelopiben sich auf dem Berg von Therapne ihre Resident band

Stwa eine halbe Stunde weiter süblich, als der hügel der Kyriati, erheben sich aus dem Höhenzug über dem rechten Flusse noch zwei kleine Spigen. Auf der nörblichern, oberhalb des zelle ten Dörfchens Baphio, sinden sich die Ueberreste eines den mytendista ganz ähnlichen Kuppelgebäudes, das ich bereits oben, Seite 312, möhnt habe. Es ist von oben eröffnet und das Mauerwerk größteils abgetragen, aber an dem untern, verschütteten Theil läßte noch deutlich die Construction an dem erhaltenen Deckstein der Witzerennen. Wie in Mytenä, war diese an der Oftseite angebruk Man hat den Hügel, dessen Spize als Tumulus über dem Runden aufgeschüttet gewesen zu sein schie, in seiner jehigen Gestalt tuste dem Regel eines Bulcans verglichen, dessen Krater durch den von in Ausgradern oben gemachten Bruch dargestellt werde. \*)

Bon biefem Hügel ift ber zweite füblichere, ber von Ramus genannt, burch eine Einfenkung getrennt. Er bietet, wie jener, it Geftalt eines regelmäßigen Tumulus bar, ist aber oben nicht geiffet ober eingestürzt, sondern ganz mit Erbe bebeckt, so baß er viellet

<sup>\*)</sup> Bill. Dure im Rhein. Dufeum, 1839, G. 247.

abnliches, noch erhaltenes Gebaube in fich schließt, bas ber ge= uern Untersuchung wohl werth ware. Andere Mauerreste habe ich ber Rabe biefer beiben Bugel nicht bemerkt, und fo viel ich weiß ch andere Reisenbe nicht. Db baber bie altachaische Stabt Pharis ber Rabe gelegen habe, laffe ich babingestellt; bie Lage paßt wohl Baufanias Angaben; ich halte es aber auch für gar nicht unmöglich, s bie Rundbauten zu Amptla gehörten, von beffen Burg fie nicht iter entfernt find, als bas Apolloheiligthum, porausgesett, baß die= richtig in Sklavochori angesett wird. Unbebingt aber halte ich für, bağ es Graber gewesen seien und nicht Schathauser ober Borthetammern, wofur bie Lage burchaus nicht pagt. Fur Furftenaber läßt fich taum ein angemeffenerer Plat benten, als auf biefen iben Hügeln, wo fie weithin fichtbar waren, wie bie großen Tumuli r troischen Ebene; für Schatkammern ware bie Svipe ber Sugel bst bann kaum gewählt worden, wenn biese von Mauern umgeben wesen waren, wovon boch keine Spur ba ift. \*)

haben wir in Therapne, Amykla und ben Rundbauten bei Baio und Marmalia die Spuren uralter Cultur kennen gelernt, beren
die Eurotasebene schon vor der dorischen Einwanderung erfreute,
tritt uns bagegen auf ben Felsen der ersten Tangetoshöhen die
ttelalterliche, frankisch-bnzantinische Zeit entgegen. Die erste Stufe
Tangetos steigt unmittelbar aus der Ebene in kuhnen Felsen emr, von zahlreichen Schluchten durchbrochen, aus denen sich die Bäche
Gebirges hervordrängen. Eine Stunde westlich von Sparta

Im allerwenigsten kann ich mit Curtius, Beloponnef., S. 319, Anm. 48, annehmen, baß noch zur Beit bes zweiten meffenischen Kriegs biese Gebäude als "Schahlammern ober Kornspeicher" benutt worden seien und barum Aristemenes hieher einen Streiszug gemacht habe. Auf Kornspeicher hatt: 1.5 wohl der tubne Beld einen so weiten Zug nicht gerichtet, da er das Korn nicht nach Eira schleppen konnte; Schahlammern hatten die Spartaner damals schwerlich und hatten sie, falls sie welche gehabt, nicht ins freie Feld bet einer offenen Peristen stadt gelegt, was damale das an die Stelle von Pharis getretene Phara war. Für die Bermuthung, daß bei Strado, S. 364 C, Paquia de rauceim zu lesen seit, kann ich daher wenigstens in diesen Gebäuden keinexlei Stübe seben.

nem ber Gipfel bie von Bilbelm von Billebarbouin i ber Dette bes breigehnten Jahrhunderte erbaute Festung von Difffe in ihren malerifden Ruinen, und barunter gieht fich mit gablreiden meift verfallenen Rirchen und Rloftern, am Abbange bes Berges i weiter Ausbehnung bie Stadt berab, bie, fruber viel anfebnlicher, jes felbit balb Ruine ift. Rachbem Miftbra Jahrhunderte lang ber Saupt ort ber Eurotasebene gewesen und fich ju einer blubenben Stabt er boben batte, begann fein Berfall mit bem Aufftanb bes Jahres 1770, und nachbem es fich von beffen & Igen wieber einigermaßen erboli batte, brachte ibm ber Befreiungefrieg neue Leiben und bie Unlag bes neuen Sparta (1834) gab ihm ben letten Stoft. Damals fol ber größere Theil ber Bewohner bie Berlegung ber Stabt felbft ge wunicht baben und man behauptet, bas am Bergabbang gelegen Mifthra fei ungefunder, ale Sparta. Spater tonnten fich aber bod viele nicht entschließen, die alten obnfige zu verlaffen und in bi Cbene übergufiebeln, und fo made parta, bas ber Sig ber Beborber ift, nur febr langfam, - es bat nicht viel über taufend Ginwohner und Miftbra verfallt von Tag ju Tag mehr. Die gange Grundung New fpartas war etwas Berfehltes, wie fo viele Berfuche, alte Ramen und Orte wieber ins leben gu rufen. Die Bergangenheit gu ehren, if schön und vorzugsweise wo eine so große ba ift, wie in Griechenland aber auch bie Gegenwart hat ihre Rechte und es ift eine Bertehrthet Bestehendes zu zerstören, um ohne Sicherheit des Erfolges Dahing gangenes wieber herzustellen. Für ben Reifenden wird aber Difthill trot feines Berfalles burch feine Lage einer ber reizenbsten Orte bleiben, die er nicht nur in Briechenland, sondern überhaupt finden tann, und bie Aussicht von ber Sobe bes Castells einerseits über bie gang Ebene, andrerseits auf bie Schneegipfel bes Tangetos und bie unte ihnen fich ausbreitenden fruchtbaren Klächen und bewaldeten 216 bange ber erften Bebirgestufe, entbehrt nur ben Blid auf bas Deer um keiner anbern nachzustehen. Auch bie ganze Umgebung ift vor unbeschreiblicher Schönheit. Schon ber Weg von Reufparta über ba zwischen Fruchtbaumen aller Art zerftreute Dorf Magula burch bi

96.

n Bachen bewäfferte Gbene, wo bie berabhangenben Aefte nb Reigenbäume einem oft buchstäblich ben Durchgang ver= b man beim Reiten fich in Acht nehmen muß, nicht mit in ben Zweigen hangen zu bleiben, ift toftlich, aber man fast, wenn man bann von Mistbra über Barori und Sa= 1 Auß bes Gebirges nach Stlavochori reitet. Auf bicfer ängen fich alle Schönheiten bes Eurotasthales zusammen: iartigkeit mit ber üppigen Lieblichkeit einer reichen sublichen Bei Barori, das bicht vor Misthra liegt und früher als abt bagu gehörte, öffnet fich eine buntle, tiefe Felsentluft, n Bach hervorbraust. Sie wird als ber Raabas gezeigt, ht, in welche einst die Spartaner Kriegsgefangene und spä= erbrecher zu fturzen pflegten, und jebenfalls ift biefer fobie Apotheta, wo schwächliche Rinder ausgesett wurden, in Langetosichluchten biefer Wegenb zu fuchen, von benen taum : so schauerlich erscheint, als eben bie von Barori. Reben ht aber, bicht über bem Dorfe, ift ein wunderlieblicher Blat. her Brunnen fpenbet reichliches Baffer, bas unter allerlei angen in ein geräumiges Beden berabtraufelt,\*) und bavor je prächtige Platanen. Ich glaube mit Ausnahme von Lipso ben Guboa und Bujukbere am Bosporus kaum anberswo im in folder Große gefeben zu haben. An biefem Blatauch eine Raffeeschenke zum Berweilen einlabet, habe ich, ibmo, bebauert, allein zu fein.

rhin zieht sich nach bem zwischen Orangen=, Citronen=, nb Delbäumen versteckten Dorfe hagiannis ber Weg burch Gebüsch, wo mit Fruchtbäumen hohe Eichen, Ulmen und abwechseln. Dazwischen steigen wie Pfeile einzelne bunkle empor; zahlreiche Judasbäume (Corcis Siliquastrum) stan= n voller Blüthe und bilbeten mit ihrem Rosenroth einen

ine bafelbit eingemauerte Infchrift vergl. meine Epigraph. und Archaelog. e, Rr 35, S. 22 ff.

freundlichen Contrast zu ben verschiebenen Rangen bes Gruns, mahrend bie an jedem Baffer stehenden, baumboben Oleander ihre Knospen noch nicht geöffnet hatten. Bis in die böchsten Wipfel ranken wilde Reben binauf und zahlreiche andere Schlingpflanzen, Epheu, Smilar, Klematis verbinden oft Baume und Sträuche zu einem undurchbringlichen Dickicht. Keine andere Gegend Griechenlands übertrifft an Reichthum der Begetation diesen Strich, den zu besuchen Keiner versäumen sollte, der einmal den Fuß auf griechischen Boden geseth hatz und boch geschieht es so häusig, daß die Reisenden, zufrieden den Boden von Sparta betreten zu haben, unmittelbar von dort wieder umtehren und bann, von den Eindrücken der arkadischen Hochebene von Tripolita, von Argolis und der Umgebung Athens erfüllt, darüber klagen, daß es in Griechenland nirgend Bäume gebe.

Die Gebirgshöhen bes Tangetos oberhalb ber ersten Felsensuft, an ber Michra liegt, zeichnen sich von ben meisten andern Berggegenben Griechenlands burch reiche Triften und Wälder aus. Rabens barüber kann ich aus eigener Anschauung nicht berichten, ba ich leiber nicht über Misthra hinausgekommen bin. Die Absicht, ben Tangetof selbst zu besteigen, gab ich auf, weil man mir allgemein sagte, wegen ber großen Schneemassen, die ihn noch bedeckten, sei est nicht thunlich, und bei ber Beschaffenheit ber griechischen Gebirgspfabe auch ohn Schnee, konnte ich bieser Behauptung ben Glauben nicht versagm. Als ich später mehrmals, namentlich auf bem Parnaß, sah, welche saft lächerliche Scheu bie Griechen bavor haben, über Schnee zu geben, bebauerte ich, wenigstens ben Bersuch nicht gemacht zu haben.

Der Boben Spartas und ber Umgegend ift eine verhaltnismäßig reiche Fundgrube von Inschriften, die freilich großentheils einer spaten Zeit angehören, aber boch mancherlei Licht auf die Zustande bet Landes werfen. In früherer Zeit scheint, wie es mit bem gangen spartanischen Wesen zusammenhängt, nicht viel auf Stein geschrieben worden zu sein, man begnügte sich zu handeln; je mehr die Gelegenbeit bazu schwand, besto mehr suchte man seinen Namen wenigstens burch irgend eine Inschrift ber Nachwelt zu überliefern; baber bit

gablreichen Magistratenverzeichnisse und Ehreninschriften. bebentend ift, mas fich bis jest an Runstwerken gefunden hat, eben= falls meift aus einer spätern Beit. Giniges ift von bort nach Eng= land gebracht worben. Ich habe außer mehreren Reliefs, wovon eines einen Amagonenkampf, ein anberes bie Dioskuren mit ihren Bferben au beiben Seiten einer karnatibenartigen fteifen Geftalt barftellt, einen guten, bartigen Ropf an einem Saufe eingemauert gefehen, ber mich an einen inbischen Batchos erinnerte, und an einem anbern Saufe eine lebensgroße Statue aus fpaterer Zeit, die vielleicht einen Paris ober Attis barftellt, wie bie phrygifche Mute vermuthen läßt. An ber Rirche der Banagia von Sklavochori ist unter andern ein Relief mit einem Stiertopf und Blumenkrangen.\*) Auch eine fcone Bemme mit einem Apollofopfe ist mir gezeigt worden und ein golbener Ring mit einem anderen befranzten Ropfe. Uebrigens ift Sparta, obgleich es gerabe in ber Bluthezeit ber griechischen Runft biefer gegenüber eine giemlich negative Stellung einnahm, boch gewiß später an Runftwerken nicht arm gewesen, wenn auch nicht so reich, ale einige andere Stabte. Baufanias führt eine bedeutende Anzahl an und mogen auch manche bavon einer frühen, noch wenig entwickelten Beriode angehört und mehr burch Alter ale Schonheit Intereffe geboten haben, fo find auf ber anberen Seite in ber Beit, wo Reichthum und Lurus überhand genommen hatten, gewiß von Privatleuten viele Werke angeschafft worben. Rach ber Eroberung von Megalopolis brachte Rleomenes bie Bilbfaulen und Gemalbe ber Stabt nach Sparta. Auf gablreiche Ehren= bilbfaulen in spaterer Beit weisen die Inschriften, die und unter Anberm zeigen, baß bem Raifer habrian eine Reihe von Statuen gefest mar.

So stellt fich also jest bas mittlere Eurotasthal, bas "hohle La-

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Epigraphischen und Archäelogischen Beiträge, S. 13 — 18, wo ich meine Bemerkungen über foartanische Inschriften und einige archäelogische Notigen zusammengestellt habe, und Burfian in (Verhards Archäel. Anzeiger, 1854, S. 1178, ber aus Sparta selbst einen gang abnlichen Stiertopf anführt, wie ich in Staucchori fab.

tebamon" mit feinen Ueberreften fragerer und fpaterer Beit ber Gie find fparlich im Berhaltniß ju ber ruhmvollen Befdichte bed Lanke und boch friegelt biefe fich an wenigen Orten fo flar und bentiid ber Begend ab, wie bier. Das abgeschloffene, fruchtbare Siel, in bem fich viele Jahrhunderte eine kleine, aber concentrirte, fraftig Bürgerschaft in ftolger Unabhängigkeit bielt, bie niebrigen bued, auf benen, feiner anbern Dauer bedürftig als ber lebenbigen ihrer Bir ger, bie Stadt ober vielmehr bas weite Dorf fich behaglich ausbeint ber rafch fliegenbe Eurotas, beffen tubles Bab bie fpartanifche Jugen ben warmen Babern auch in spatern Zeiten noch vorzog, und te Alachen an feinen Ufern, wo fie fich au gemnaftischen Uebungen ober Rriegsspielen versammelte, bie Beiligthamer von Therapne und Amtla, wohin bie herrlichen Processionen traftiger Junglinge und Jung frauen jogen, um mit Gefangen und Chorreigen bie Gotter in der bie prachtigen, malbigen Boben bes Langetos, bie zu bem Lieblings vergnügen ber Spartaner, ber Jagb, einluben, beren wilhe Sollie ten aber auch Beugen fpartanifcher Barte und Graufamfeit wenn: bies Alles vergegenwärtigt uns aufs lebenbigfte bie Zeiten, wo Span zwar nicht burch bie Zahl seiner Bürger, wohl aber burch ftreige Bucht und Ordnung ber erfte hellenische Staat war und burch feine besonnene, mehr auf die eigene Ruhe und Sicherheit, als auf Gr oberung ober Unterbrudung Anderer berechnete Bolitit einen über ter unmittelbaren Bereich feiner Waffen hinausreichenben Ginfluß ibt. Raum läßt fich ein schärferer Begensat benten, als zwischen bem buch bie Natur auf beschränkte, felbstgenugliche Abgeschloffenbeit bingmie senen Lakebamon und bem burch seine weit vorspringenbe Rufte, but seine gegen bie See geöffneten Thaler und gablreichen Bafen m Berfehr mit ber Frembe locenben Attifa.

Aber bie Natur allein hat Sparta nicht zu bem gemacht, wie es geworben ist, fie hat nur bie gunftigen außern Bebingungen bem gegeben, unter benen fich sein kunstreicher Staatsorganismus entricht konnte. Die Inkurgische Gesetzebung ist eine ber bewundernswertiefen Erscheinungen ber ganzen Geschichte. Denn ben Lykurg werden wir

is ben eigentlichen Schöpfer ber fpartanifchen Berfaffung betrachten affen, wenn auch manche Ginrichtungen, die an seinen Ramen gebapft werben, theils fruberen, theils fpateren Urfprunges maren. Beit entfernt, barin einen Grund gegen seine personliche gesetzgeberische Mitigkeit zu finden, erblicke ich gerabe umgekehrt barin ben Beweist befür, bağ wegen feiner hervorragenben Leiftungen bie gange Staats= schung als fein Mert betrachtet wurde und was fonft im Laufe ber Beit Bestand erhielt, beshalb auch lufurgisch genannt ward. Es ift miß einer ber größten Irrthumer gewesen, in Lyturg nur eine my= Miche Berfonification zu feben. Dan kann über bie letten 3wede ber loturgifchen Gefengebung verschieben urtheilen, und fie verfehlt und maerecht nennen; über die geniale Meisterschaft ber Mittel, woburch be Awed erftrebt und erreicht wurde, tann tein 3meifel fein. Gin benig gablreicher, frember Bolfestamm hatte fich mit ben Baffen in ber band feine Bohnfige in einem Lande erfämpft, beffen Bewohner ta an Babl und Bilbung weit überlegen waren, ja wohl felbst an Tapferteit und Rriegotunft gleich ftanben. Mehrere Generationen waren im Rampfe mit ihnen vergangen, Zwietracht unter ben Grobe= um felbst ausgebrochen und ber Bestand ber borischen Berrichaft anklich bedroht. Da trat Lyfurg auf. Er hat mit möglichstem An= taluffe an bie bestebenben Berhältniffe innerhalb bes herrschenben Clummes die verschiedenen Staatsgewalten gegenseitig in ihren Rech= tn und Befugniffen fo abgegrangt, daß Uebergriffen vorgebeugt, ge= mitfame Umwälzungen verhütet wurden, hat burch bie Erziehung ber Agend, die Regelung best gangen Privatlebens und möglichfte Bleich= bit bes Befites. ben Bürgern bas Bewußtsein eingeflößt, gleichsam mr Mitglieber einer großen Kamilie zu fein, bestimmt als herrn bes Augen Landes über bie übrigen Bewohner zu herrschen. Er hat qu= Reich bas Berhaltniß biefer Unterthanen in ber boppelten Abstufung er Beriofen und Beloten fo geordnet, bag ihnen die gange materielle fatigleit, ber Landbau, die Bewerbe, der Sandel, ja felbst die Runft= ung zufielen, mahrend die Berren, benen bie Beloten ihre gandereien ftellten, burch teinerlet besondere Berufegeschäfte in Anspruch ge=

nommen, ihren gangen Beruf in ber Thatigfeit fur bas Gemeinwefen und ber forperlichen und geiftigen Ausbilbung gu tuchtigen Bliebern beffelben fuchen follten. Es war ein funftreicher und boch einfacher, fefter Bau, ber alles Gingelne, Inbividuelle bem Bangen, Allgemeinen nicht nur unterorducte, fonbern aufopferte, in ihm gang aufgeben ließ, ber zugleich wefentlich auf ber bleibenben Unterthanenschaft ober leibeigenschaft bes größern Theils ber gandesangeborigen beruhte und gu mabrhaften Burgern nur bie eigentlichen Spartaner, bie borifden Groberer erhob. Unfern beutigen Unfichten wiberfpricht bas, ce wiber fprad, wenigstens jum Theil, felbft benen ber fpateren Briechen, nicht aber benen ber Infurgifden Beit. Daß ber Eroberer eines Lanber unbebingt herr nicht nur bes Lanbes, fonbern auch ber Leute fei war bie allgemeine Unficht bes Alterthums; fie auszurotten ober gu vertreiben mar etwas Gewöhnliches und erft allmalig erhob fich bie griechifche Boltsanschauung zu bem Standpuntte, baß gegen griechifch Stammesgenoffen ein folches Berfahren unftatthaft fei; gegen Barbaren beanstandete es auch banngumal Riemand. Die Unterworfener in bas Berhaltniß von Unterthanen und felbft Leibeigenen gu bringen, batte alfo in ben Beiten ber Grunbung bes fpartanifchen Staates burchaus nichts Auffallenbes ober Tabelnewerthes, und Analogien finden wir genug. In Sparta war bas Außerorbentliche nur bas baß es gelang, biefes Berhältniß bergestalt zu organisiren unb festzw ftellen, bag es Jahrhunderte lang unveranbert blieb und weit ent fernt, den Staat ju fcwachen, ihm vielmehr bie größte Rraftentfall tung gestattete und ihn zum machtigften in Griechenland machte. Da ift Lyfurge Werk gewesen. Reiner anbern griechischen Landschaft vi verschieben abgestufter Bevolkerung ift es gelungen, fich zu folder pel litischen Ginheit zu entwickeln. Uebrigens mar allerbings ber Buftant ber leibeigenen Beloten ein harter, aber vergeffen barf man nicht, bo bafür die andern Griechen, felbst die bemotratischen Athener, ibn Taufenbe von Sclaven hatten; ber Buftanb ber Berioten bagegen, bie in ihren Stabten giemlich frei lebten, mar nicht nur ein gang et träglicher, fonbern abgeseben vom Ausschluffe von ber Regierungsge It, ben boch in ber Regel nur Benige fühlen, ein sehr milber, bei n ber Einzelne fich nicht nur wohlbefinden, sondern sogar für ben sammtstaat, dem er angehörte, eine wirkliche Anhänglichkeit haben inte. Man kann ihre Stellung etwa bersenigen der Municipalbte bes alten Cantons Bern, der Städte der Terra ferma von nebig oder anderer ähnlicher Gemeinden unter der Herrschaft von ierenden Bürgerschaften vergleichen.

Für die Zeit ihrer Entstehung war die lyturgische Gesetzebung n so weise als großartig, und selbst gegen die Hauptschwäche aller stände, wo eine privilegirte Minderheit über eine weniger bereche Wehrheit herrscht, scheint sie nicht ohne Mittel gewesen zu sein. kanntlich schmilzt jede so abgeschlossene, regierende Classe regelmäßig ammen, wenn sie sich nicht durch frische Glemente unablässig erwitt und verjüngt; das muß die spartanische Verfassung in der als n Zeit ermöglicht haben; benn die regierende Värgerschaft war ge Jahrbunderte nach Lyturg zahlreicher, als zu seiner Zeit; es sen also Vürgeraufnahmen stattgefunden haben. Erst später hörte auf und nun nahm die Zahl der Spartaner erst langsam, dann wend schnell ab.

Aber in einer hinsicht hatte ber Gesetzeber bas Wesen bes ischlichen Geistes rerkannt; er bachte an keine Beränderungen ber vürsnisse; die Form des Staates, die er einmal aufgestellt hatte, te unverändert bestehen; barauf war der ganze Organismus benet und mit solcher Kunst berechnet, daß jene Form in der That d viele Jahrhunderte fast unverändert fortbestand, zulest freilich i nur als Form fortbestand, als der Geist längst entwichen war. war das ein Irrthum, aber ein großartiger, ebler Irrthum, ben mehr ober weniger bei manchen griechischen Staatsphilosophen versinden, sofern sie eine ideelle Staatsform als die beste aufstells Der Gesetzeber geht dabei von der Annahme aus, daß, was er nal angeordnet, das absolut Beste sei, und eine solche Annahme eine gewaltige Ueberzeugung, sie sett den Glauben voraus, aus allein alles Große entspringt. Für das als das unbedingt Beste

erkannte sest man Alles ein, nicht für bas, was man mu, all gift berechtigt mit Anderem ansieht und baber auch mit Anderem ansieht und baber auch mit Rube für en berechtigten in ber Artigion der fin beest bingiebt. Ge ift bas im Staate, wie in ber Artigion der fin wind die größte Energie immer und überall wit einer gesten Geheißteit verbunden. Die spartanische, vom belphischen Geste geheißene Gesetzen galt für eine göttliche Ginrichtung und im als solche unveränderlich fortbestehen. Aber die spartanische Bersatze belangen und Unzukänglichkeit und Bergänglichkeit aller menschlichen Ginniste bezeugen,

So lange wefentlich bie einfachen, beforuntten Berbalt bellenifden Staaten fortbauerten, unter benen bie Berfaffena w war, blieb Sparta im Innern allellich und blabent, nach aufen und machtig, ber erfte Staat in Griechenland, fast mehr noch hurt moralischen Ginfluß seiner Bucht und Ordnung, als burch bie A lichteit feines bamit gufammenbangenben Deerwefens und bie Se teit feiner Bürger. Mäßigung und tinge Befonnenbeit zeichnete äußere Politik aus, die mehr barauf berechnet war, keine seinen 🗰 nen Bestanbe gefährlichen Buftanbe auftommen zu laffen, als mit Staaten zu unterbrucken. Es frand bamals nicht nur burch Boffe gewalt an der Spike von hellas, sondern feine Stellung ward # ben meisten anbern Staaten gern anerkannt. Aber sowie ber Gu ber Ereigniffe es in größere Berhaltniffe hineinriß, wie ber belleif Beift neue Bahnen einschlug, zeigten fich seine Ginrichtungen al m genügend. Der Perferfrieg bilbet ben Benbepunkt, wenn et ff noch über ein Sahrhundert lang außerlich groß, ja eine Beile scheinbar viel größer, als früher baftanb. Den gewaltigen geffe Aufschwung, den Athen vertrat, verstand es nicht, verstimmt und neinend gieng es ihm aus bem Wege und vermochte auch nach im vollständigen, aber nicht mehr allein mit eigenen Rraften über errungenen Siege seine Einrichtungen nicht ben veranberten Brim niffen anzubaffen. Erft jett fteben bie Spartaner zu ber tobem stigen Bilbung bes hellenischen Voltes in einem Gegensate; W.

Berfertriegen waren fie mit berfelben einig gegangen; erft auf fpatere Reit vaffen bie barten Borwurfe, bie Ariftoteles ihrem ategwede und ihrer Erziehung macht, baß fie nur auf herrichaft ibfaben und rob machten. Der innere Verfall, ber immer größere ensat zwischen Form und Wesen blieb aber noch geraume Beit b ben außeren Blang, burch bas immer noch treffliche Beerwesen bie freilich wiederholt auf sehr gewaltthätige Art erhaltene Ord= 3 im Innern verbedt, bis bes Epaminonbas Siege auch bie re Macht nieberwarfen und burch bie Losreigung von Meffenien gangen Befitftand eine schwere Bunbe beibrachten und die innere lniß bloglegten. Bon jest an geht ber Berfall reißend vorwarts, Bo hauptfachlich in ber furchtbaren Bermogensungleichheit und in unerträglichen Tyrannei ber Cphoren außert. Es ift fein Zweibağ ber Buftand biefes entarteten Sparta ärger und troffloser als ber irgend eines anbern ber bebeutenbern Staaten von Brie-Die bes Rleomenes Berfuch einer Reform am Enbe fchei-, haben wir oben gesehen, und mit feinem Sturze enbigt im nbe bie spartanische Beschichte; bie folgenben Beiten konnen taum in Betracht fommen ; boch blieben mit einigen Unterbrechungen pfurgifchen Ginrichtungen, abgesehen bavon, bag es feine Ronige gab und einige Mobificationen in ben Beamtungen eintraten, äußern Form nach noch lange in Kraft; bie gemeinsamen Mahl= t werden in ber römischen Raiserzeit erwähnt und die bekannte elung ber Anaben an bem Altar ber Artemis, die freilich ur= aglich eine religiose Bedeutung hatte, bauerte fehr lange fort. ft aber barauf wenig Bebeutung zu legen, ba ja auch die Gin= angen von Athen, bem man ben Borwurf ber Stabilität nicht en fann, nach bem Berluft seiner mahren Freiheit fich noch viele bunberte burch mit kleinen Beranberungen erhielten.

Bebenken wir nun, bag von Lykurg bis zu ben Perserkriegen, nach ber gewöhnlichen Chronologie ungefähr vierhundert Jahre , ber Bustand von Sparta ein wahrhaft blühenter war, bie Spar= r bamals in jeber Beziehung ben ersten unter ben hellenen we-

nigftens gleich ftanben, an mannlich-fittlichem Gebalte woll it ften übertrafen, fo ift es ungerecht, zu behaupten, Enturg hate ben einseitigen Zweck gehabt, bie Bürger jur Berrichaft und mit kampfung ber Gegner zu bilben, sofern man nicht unter ber I tigfeit zum Berrichen eben bie bochfte menfchliche Tuchtigfeit ver wie ja die griechtschen Philosophen fie oft und mit Recht befin Lyturg wollte seine Bürger zu dem bilben, was er und was Beit als bas Bochfte anfah unb baburch allerbings fie auch mit h fchaft befähigen, fie follten baburch ihren Beruf zur Berrichaft pi bağ fie geiftig und förverlich bie tüchtigften waren; bas bat a, weit menschlicher Unvollfommenheit es überhaupt möglich ift, für Beit und für die nachsten Jahrhunderte erreicht. Benn in fi Beiten ein Biberspruch zwischen biefem Biele und ber fortgefcht Entwicklung bes hellenischen Beiftes eintrat, und bie fpartauffe fetgebung ben neuen Beburfuiffen nicht gerecht zu werben verfie lag allerbings ein Hanptgrund in ber von vorne herein auf mi Unveranderlichkeit berechneten Organisation; boch barf man wolf fragen, ob es nicht, unbeschabet bem ursprünglichen Beifte ber b gifden Berfaffung, möglich gemefen ware, wohltbatige Dobificati einzuführen, fo gut als es möglich mar, schäbliche und bem Beit Besetgebers widersprechente Reuerungen eintreten zu laffen, wie wirklich geschehen ift. Die Tyrannei ber Ephoren und bie burch fonbere Berordnungen befchleunigte Anhaufung bes Grundeigent in wenigen Sanben maren nicht Confequenzen ber lufurgifden faffung, fonbern Abmeidungen, und barum funbigten fic and Reformen bes Nais und Rleomenes nicht als Neuerungen an, fo als Bieberherstellungen ber legitimen loturgischen Orbnung. murbig bleibt übrigens, wie bei allem Berfalle, felbft als von ichem Geblute fast nichts mehr übrig mar, Rriegemuth und 34 feit bie Spartaner fortwährend auszeichneten; benn bie Beffit ber Stadt ale Beweis für bas Begentheil anzuführen, ift ben irrig. Bon bem Augenblide an, wo ber alte Bauber ber Um winblichkeit gelöft und ber Weg ins latonische Land gezeigt wat

m weit überlegenen heeresmaffen betreten wurde, war fie zur Roth=

Enblich aber ist ein Vorzug bes spartanischen Lebens, ber, wie ganze Erziehung, mit ber lykurgischen Gesetzebung aufs engste immenhängt, die Stellung der Frauen, die hier eine höhere, eblere e, als in den meisten andern griechischen Staaten, namentlich als Athen. Es war im Ganzen bei den Doriern die Frau höher ge= 1, als bei den auch in dieser hinsicht dem Orient näher stehenden iern, nirgend aber war ihre Würde so anerkannt, wie in Sparta virgend sinden wir daher auch so eble weibliche Charastere, wie sier selbst noch in den spätesten Zeiten auftreten. Der Tadel der nischen Frauenherrschaft bei Aristoteles mag zum Theil auf Rech= 1 ber späteren verdordenen Zeiten kommen, beruht aber auch darauf, den übrigen Griechen diese höhere Stellung fremdartig und un= Pändlich war.

Ran bat oft ber luturgischen Berfassung bie bes Solon so ge= Bergestellt, daß man gesagt hat, bie lettere habe bie Bereinigung folicher und bürgerlicher Tugend in höherem Grabe möglich ge= kt, als bas in irgenb einem anbern griechischen Staate möglich **lesen sei, während man** in Sparta ein trefflicher Bürger habe sein nen und boch von wahrhaft menschlicher Trefflichkeit weit entfernt.\*) lift bas im Ganzen richtig, wiewohl es nicht schwer ift, felbst in n Beispiele aufzuweisen, wo bie allgemein menschliche Tugenb in Mict mit der speciell bürgerlichen gekommen ist. Die solonische ktgebung war ron allen Gefetgebungen bes Alterthums unbedingt meisten vom Geifte mahrer humanität burchbrungen, Athen ber anfte aller antiken Staaten. Aber billiger Weise burfen wir auch berschiedenen Berhältnisse nicht übersehen. Sparta war ein auf berung gegrundeter Staat, wo die Berichiebenheit ber Bevolferung it burch ben Gesetgeber gemacht, fonbern von ihm vorgefunden be; bie folonischen Ginrichtungen waren bier eine Unmöglichkeit ge=

Beifpiel gulest Schomann, Griechifche Alterth. I, G. 337.

wesen; in Athen bagegen fand Solon eine mar burch Besoiden F tereffen gerriffene, aber boch im Gangen gleichartige Bestleruig ber nicht verschiebene Theile fich als Sieger und Beffegte von artiger Abstammung gegenüberstanben. Die verschlebentu Bei bebingten bie verschiebenen Verfaffungen und baneben ift and lonische fast brei Jahrhunderte jünger als die Inturgische, als b Beit entstanden, wo die Rechtsbeariffe und Lebensausmannien Augemeinen fich gemilbert, ber gange Beift bes Boltes fich bentlich entwickelt hatte. Wenn wir also and ber folouischen gebung in hinficht auf humanität ben Borzug unbebingt eine muffen, fo wiberspricht bas nicht ber Behaubtung, bag Bulun feiner Befetgebung bie bochfte menfoliche Tugenb im Ange habe. Auf jeben gall aber beweift ber Umftanb, bag von ber gleichzeitig entftanbenen großen borifchen Staaten bes Bein Sparta allein es zu einer glanzenben, großartigen Entwicklung bie Trefflichkeit seiner Organisation. Man muß baber bie in und die solonische Gesetzgebung als zwei je in ihrer Art and nete Meisterwerke betrachten, von benen allerbings bie letten d großen Fortichritt beurkundet und allgemein menfchlicher Gutwiff einen weit freieren Spielraum eröffnete, die erstere aber für im und die specielle Lage ber Dinge nicht weniger vollendet war find bie Bobenpuntte zweier verschiebener Entwicklungeftufen bet lenischen Beistes. Gerabe bas aber, was anfangs ber haupten ber spartanischen Berfaffung, spater ihre Schattenfeite und Sie war, bie feste, außeren Ginfluffen unzugangliche Abgefchloffentet, bet mit einen Erklärungsgrund in ber Lage Spartas und ber Rul beschaffenheit gang Lakoniens. Dan begreift, wie gerabe bier et der funftreicher und fraftiger Organismus gebeihen und Jahrhund lang fast unveranbert bestehen tonnte, wie fich ja in ben late Bergen fpater bas Beibenthum am langften erhalten bat.

Das untere Eurotasthal und die außerhalb bes Gurotastiken gelegenen Theile von Lakonien habe ich nicht besucht. In ben fer westlichen Theile des Landes hat sich bekanntlich lange Zeiten hinde ilber Unabhängigkeit ber Stamm ber Maniaten ober Mainoten ten, bie auch ber Regierung bes Königreiches anfangs noch Mani zu schaffen gaben, jest aber fich ber geschlichen Ordnung gehaben; an ber Ofikufte erkennt man in bem kleinen Stamme ber onen, die einen ganz eigenthumlichen Dialekt sprechen, noch Rachien ber alten Lakonen.

In Sparta hatte ich in bem hause bes Friedensrichters Pheni eine fehr freundliche Aufnahme gefunden. Ungewöhnlich für henland, wo die Bedienung sonst fast immer männlich ist, war jier, daß ein Dienstmädchen uns aufwartete. Das wäre nun h gewesen, was bei uns Lanbessitte ift und ich hatte es kaum et, wenn nicht zu ben Pflichten bes Aufwarters in Griechen= wie im ganzen Orient, bekanntlich auch bas Anzunden ber Bfeife te, ble immer brennend überreicht wirb, und bas verfah hier bas ben mit vollkommener Birtuofitat. In einem Bebienten bes herrn, ber mir einige Stunden als Wegweiser biente, fant ich ficilianischen Solbaten, ber in Kolge ber Revolution von 1848 g geworben war, wie ich schon früher einen Alüchtling aus I in Bafilita getroffen hatte und in ben verschiebenften Begen= es Orients folche ungludliche Opfer ber italienischen Revolution ufhalten. Er war in bobem Grabe unwissend in politischen n und fein ganges Bergeben eben, bag er in ber Revolutions= gebient hatte. Für solche Leute ware gewiß auch vom ftrena ien Standpunkte aus Amnestie immer nicht nur bas Milbeste, n auch bas Bescheibtefte. Uebrigens schien ber Sicilianer fich sarta gang wohl zu fühlen, da er nicht, wie ber Arzt in Bafiben Umgang mit Signori entbehrte. — So gern ich länger in a geblieben ware, so mußte ich mich boch zum Aufbruche ent= en; nach fast zweitägigem Aufenthalte verabschiebete ich mich bei reunblichen Wirthe und schlug (22. April) ben Weg nach Leon= in , das im füblichften Theile bes alten Arkabiens liegt.

der Weg ift bis in bie Nahe ber Kopanosbrucke ber nämliche, b zwei Tage vorber in umgekehrter Richtung gekommen war.

Ghe man aber bie Brude erreicht, gebt man mehr linfe über bie leten Muslaufer bes Sangetos, welche hier bis bicht an ben Guntal portreten und fleigt erft etwa nach einer Biertelftunde an ben fich binab. Man ift jest in bem obern Gurotasthale, bas fich mintlis von bem mittlern unterscheibet. Ge bilbet nicht, wie biefes, ein gib Bes, von majeftatifchen Bergen eingefaßtes Beden, fonbern bie not öftlichen Bergweigungen bes Tangetos laufen in unbedeutenber bit balb mehr, balb weniger nahe gegen bas rechte Ufer bes Gunt und noch naber treten die Berge von ber anbern linten Geitt an it beran, fo bağ faft überall ibr gug von ibm befpult wirb. Ge mb felt baber Bugelland mit maßigen glachen ab, von benen nut in die Chene von Ronibiga, eine großere Ausbehnung bat. Ballite Bache fliegen gwifden ben veridiebenen Soben bem Aluffe m, it nicht eine entichiebene Sauptquelle bat, fonbern aus bem Bufamm fliegen gablreicher fleinerer Bemaffer entftebt, beren mehrere als im Quellen betrachtet werben. Die entferntefte, bie am ebeften Anford bat, als Sauptquelle betrachtet zu werben, fommt mit einem finte Bogen fo giemlich aus bem norblichften Bintel ber Berge berot; gange Begend bat weber bie Grogartigfeit bes Thales von Spull noch auch bie uppige Begetation, boch ift fie freundlich und angenein, reich bewäffert und im Gangen fruchtbar ; in ber Ebene und an it anften Abbangen breiten fich gut bebaute Relber aus, bie Soben de und die Ufer ber Bache find mit reichlichen Baumen bewachfen. 30 unterfte Theil bes Bebietes geborte im Alterthum noch gu ben # mittelbaren Burgerlande (noderen zoioce), in bem ber Grundell ber eigentlichen Spartaner lag. Gin Bach ober Graben bei ber Etil Bellana bezeichnete bie Grange. Der übrige größere Theil mat & riofenland und umfaßte bie fogenannte Dreiftabt, Eripolis, m bri untern Theile gelegen bie Stabt Bellana geborte, im obern mit cheinlich Belmina; ber Rame ber britten ift unbefannt. Urfpring batte biefer Lanbftrich, wie bie öftlich angrangenbe Lanbicaft ber & riten, ") gu Artabien gebort und ber Sauptort, wenigstene bei ein



<sup>\*)</sup> Siefe oben 6. 370.

heils, scheint Aegus gewesen zu sein, bas aber ichon fruh von ben bartanern gerftort wurde. Gine besondere Bebeutung erhielt bie begend feit ber Grundung von Megalopolis, beffen Gebiet an ber Pefferscheibe zwischen Eurotas und Alpheios an bas spartanische stieß. te große Beerftrage zwischen ben beiben, fast in ununterbrochener Mabichaft lebenben Stabten gieng hier burch, ja langere Beit ftrit= **d biefe sogar um ben Besit ber Lanbschaft, bie beshalb viel von** migugen und Berheerungen zu leiben hatte. An mehreren Stellen it man noch mehr ober weniger bebeutenbe Refte bes Alterthums, ta aber meift nicht mit rolltommener Sicherheit bestimmen laffen, bie Rachrichten, die wir haben, nur fehr burftig find. Schon etwa r Biertelftunde oberhalb ber Ropanosbrücke bemerkt man eine alte **festigung \*) und eine halbe Stunde weiter aufwärts ziehen Mauern** in über ben Weg, die gewiß einst jum Schute bes Paffes erbaut mm. \*\*) Bieber etwa eine halbe Stunbe weiter fieht man auf zwei mber fehr nahen Gipfeln, über bem linken Ufer bes Fluffes zwei ben, beren Lage fo in bie Augen springt, bag ber Gebanke nabe nt, es möchte hier bas alte Bellana gelegen haben, wie es benn bier vermuthet worden ist. Indeffen haben sich Ruinen bisher lf ber Sohe nicht gefunden, wohl aber läuft unterhalb bes Berges Rluffe eine lange Mauer hin und ungefähr hier ist Bellana sicher= 1 m fuchen. \*\*\*) Die Lage war für ben Schut bes Beges fehr

Dete liegt bicht am Eurotas auf einem fleinen, ichroffen Felfen, boch führt zwischen bem Tuße befielben und bem Fluß ber von ber Kopanosbrude tommenbe Beg burch. Das Gemauer besteht aus großen, bem Quaber sich annahernten Steinen. Ich sinde biese Beseitigung, bie offenbar als ein Wachtposten zu bestrachten ift, sonft nicht erwähnt.

<sup>5)</sup> Ohne 3weifel gehören fie zu bem von Paufanias III, 21, 2 erwähnten χαeanepea.

Det Gurtius, Peloponnefes II, S. 255 — 257, muß fich ein Berfehen in ber Berechnung ber Diftanzen eingeschlichen haben, ba er S. 255 bie Entfernung vom Labasgrabe, bas nach Baufanias fünfzig Stadien von Sparta entfernt war, und ben zwei Gavellen auf funf Biertelstunden anglebt, S. 257 (vergl. S. 256) aber die Entfernung vom Labasgrab bis Pellana, bas er in die Nabe jener Capellen sett, nur auf funf Stadien berechnet, also höchstens eine kleine

geeignet, ba bis hieher bas Thal meift eng ift, bier aber nun fich it größte ber Gbenen biefes gangen Gebietes ausbehnt, bie man, un einem auf bem linken Ufer gelegenen Dorfe, die Ebene von Ronibly nennt. Balb mehr, balb weniger breit reicht fie über eine Stunk weit nach Norben bis an einen vom Tangetos gegen ben Guni auslaufenben, niebrigen Ruden, auf bem zwischen bem Dorfe Gen gibi und bem Gurotas bie Ruinen einer Burg liegen. Unter fitten mittelalterlichem Gemäuer fieht man beutlich bie hellenischen Grud lagen, und Spuren eines bewohnten Ortes ziehen fich unter bem Bup hügel bis weit in die Ebene hinab. Bon Sparta aus habe ich in hieher vier Stunden gebraucht. Welcher Ort bier lag, welf = nicht, wohl möglich ift aber, bag, wie Curtius meint, es bie bit und unbefannte Stadt ber Tripolis mar, wenigstens findet fich tie andere Ruine, die barauf Anspruch machen konnte. Indem ber M nun ben Eurotas, bem man bisher in größerer ober fleinem Gt fernung immer gefolgt war, verläßt, wendet er fich mehr link im giemlich raube Sohen am Tangetos bin; nach einer ftarten halen Stunde tommt man an eine reiche, fehr fcone, von Baumen m gebene Quelle eines ber vielen Gurotaszufluffe. Um biefelbe man noch große Quaberrefte, bie mir zu bebeutend schienen, um einer blogen Ginfassung ber Quelle bergurühren und eber einen alm Beiligthum, vielleicht ber Quellnymphen, angehören mogen. Unter halb berfelben, in einer fleinen, mit Maulbeerbaumen bepflangen Rlache beutet einiges alte Bemauer noch auf eine fleine Orifont

Wiertelstunde. Ich habe die als Grab bes Latas von Ref und Gutint e faste hohle und Nische übersehen, von tem Bunkte aber, wo sie beite (Ri. Reise und Meisereuten im Peloponn., Karte bes Schlachtselbs ven Schilleurius, Beloponn.-II, Tas. XI) es anschen und ber gang in der Ribe won mir erwähnten Besestigung ist, beträgt die Entsernung zu ten zwickt den weit mehr als fünf Stadien, ungefähr, wie Curtius zuerst sagt, wie Biertelstunden. Ueberdies aber ist gewiß nicht möglich, von tiesem Punkt Werarta fünfzig Stadien herauszubringen, auch wenn man Krümmungen w. Weges mit Curtius in Ausschlag bringt. Ich benke daber, es ist des an einer andern Stelle zu suchen, da ein Verderbnis bes Tertes bei Burkunt nicht glaublich ist.

bu bort fteigt man über eine Anhohe wieber zu einem ber Haupt= me bes Eurotas binab. Bor fich bat man ben iconen Bergtegel, E, wie bas bobe Bebirge im nörblichen Beloponnes, ben flavischen amen Chelmos trägt. An seinen Abhängen mit Walb ober Weiben medt, tragt er auf feinem etwa 2500 Fuß hohen Saupte bie Ruinen ber mittelalterlichen, über bellenischen Grundmauern erbauten Burg. Biewohl einige Bufluffe bes Eurotas noch von seiner nordwestlichen Bite hertommen, indem fie ihn in mehr als halbtreisförmigem Bogen mflegen, bilbet er boch für bas Auge ben Abschluß bes Gebietes lie Fluffes. Der Weg zieht fich an seinem Fuße bin und an mehben Stellen find auch hier unten alte Ruinen. hier muß Belmina Magen haben, ob aber auf bem Berge felbst, ober unten, ober ob auf Berge nur bie Burg und am Fuße eine Unterstabt, find wir zu Micheiben nicht im Stande. Ebenso unflicher bleibt, in welcher ber linen bas fruh gerftorte Aegys zu fuchen ift. Beftlich von bem tige zieht fich bie sehr flache Wafferscheibe zwischen Eurotas unb Inteios bin, welche bie Granze zwischen Lakonien und Arkabien bilbe und zu beren Bezeichnung ein hermesheiligthum trug. Die Straße the fich jest links am Gebirge immer hoher hinan, nach bem auf an uerbweftlichsten Borfprung bes Tangetos gelegenen Leonbari, bas Mbenbs um fieben Uhr erreichte, nachbem ich um acht Uhr von Garta weggeritten war und nur anberthalb Stunden geraftet hatte, Stunde bei Beorgisi, eine halbe bei einer iconen, von prachti= A Blatanen beschatteten Quelle in ber Rabe ber Ruinen am Auße B Chelmos.

Leondari ober Londari (Acorraquor) ist eine Stadt spätern mit= lalterlichen Ursprungs, die in den letten Jahrhunderten des byzan=uschen Reichs und noch in türkischer Zeit eine bedeutende Rolle ielte, und besonders durch die Niederlage bekannt ist, die hier der spot Thomas Palaologos, der Bruder des letten Raisers Konstan=, burch die Türken unter dem Feldherrn Junisden 1459 erlitt.

noch schwererer Schlag traf es bald barauf 1460, als Moham=, IL den Peloponnes eroberte. Die angesehensten Bewohner hatten

fich in bie nicht weit entfernte Bergfeste Barbiti geflüchtet, nach bem Ginnahme ber wilbe Eroberer, gegen bie Capitulation, Alles niebermeteln ließ, Manner, Weiber, Rinder, ja felbft bas Bieb. Bett if Leonbari ein fleines Stabtden, beffen einziger Reiz in feiner fconen, freunblichen Lage besteht. Ueber bem felbst schon hoch gelegenen Ork steigt ein steiler Rels empor mit den malerischen Ruinen ber mittelalterlichen Burg. Die Umgebung ift frisch und grun, und reich a Baumen. Ramentlich fieht man eine Menge prachtiger Copreffer, beren eine von riefiger Größe einer Kirche als Glockenthurm bient. Gar nicht felten finbet man nämlich in Griechenland, wo unter ba türkischen herrschaft Gloden nicht gebraucht werben burften und be Rirchen in ber Regel feine Thurme haben, jest bie Glocke an einen banebenftehenben Baume aufgehängt. Diefe einfache Ginrichtung mad einem bie Entstehung ber Glockenthurme recht beutlich, bie ja and bei ben alteren Rirchen Staliens von biefen getrennt fteben und cof allmälig zu einem architektonischen Bangen mit ihnen fich entwickt haben. Rein Baum ift aber ju biefem Zwecke fo geeignet, als it Chpreffe, gleichsam ein lebenbiger Thurm. Gudlich und öftlich über Leondari erheben sich die höhern Stufen bes Tangetos, ihm westlich gegenüber aber, burch bas grune, enge Thal bes Xerilopotamos der alten Karnion von ihm getrennt, ber über viertausend Auf hohe belenita; nach Norden schaut man in die weite Alpheiosebene hinab, in ber einst Megalopolis lag, umgeben von ben artabifchen Gebirgen.

Man vermuthet, daß im Alterthum die arkabische Ortschaft Lent tron an der Stelle von Leondari gelegen habe und es soll altes Manne werk noch daselbst existiren. Ich selbst habe keines gesehen, wohl abr Säulenfragmente und andere Architekturstücke in einer Kirche, is während der türkischen Herrschaft eine Moschee war, aber schon in in byzantinischen Zeit als christliche Kirche erbaut worden zu sein schied Diese Stücke könnten freilich auch anderswoher geschleppt sein. Er Leondari auftam, stand im Mittelalter in dieser Gegend Beligst (Bedigoorff), das bei der Ankunst der Franken in Morea eine in bedeutendsten Städte war; aber so gründlich sind seine Spuren wer

.

...

٦.

<u>این</u>

lgt und so mangelhaft ift unsere Runbe von jener Beit, baß fich bie itatte nicht mehr ficher nachweisen läßt.

Rachbem ich mich ben folgenden Morgen bei Leondari etwas um= feben batte, brach ich nach ben etwa brei Stunden entfernten Rui= m von Megalopolis auf. In bie Chene hinabgeftiegen, überfchreitet an den Alpheios und gieht bann burch ein wellenformiges Land, eift über Beiben ober burch Gebufch von Belanibia-Gichen, an beren itelle erft in ber Nähe bes Dorfes Sinano Ackerland vorherrschend irb. Nirgend habe ich fo maffenhaft Schilbkroten angetroffen, wie er, man mußte ihnen oft aus bem Wege reiten. Die Griechen ha= n einen großen Respect vor biesem Thiere und thun ihm nicht leicht was zu Leibe. Wir trafen einmal eine umgekehrt auf ihrer Schale gend an; voll Berwünschungen gegen ben Ruchlosen, ber fie in biefe ige gebracht, in ber fie batte verenben muffen, half ihr mein Sub= r wieder auf die Fuge. Man erinnert fich babei, daß fcon im Al= rthume in Artabien, wenigstens am Partheniongebirge, bie Schilb= öten als bem Pan geheiligt betrachtet wurden und bie Bewohner efer Begend fie fo wenig felbst berührten, ale ben Fremben fie gu :hmen gestatteten, ohne daß ich barum behaupten will, baß bie heu= ge Bolksansicht nothwendig noch eine Folge jener alten fei, da bie Rientalen überhaupt eine Scheu haben, fich an Thieren zu vergreifen nd bekanntlich felbst bas Ungeziefer mit einer bem Guropaer unbereiflichen Schonung behandeln. Indeffen find es bei ben Briechen ch nur gewiffe Thiere, bie im Bolksglauben gewiffermaßen geheiligt 16, wie auch bei uns Schwalben und Storche, und zu biefen gehört rjugsweise die Schilbkrote. Ich kann nicht läugnen, daß ich einen chen sogenannten Aberglauben liebe; wäre bei uns noch etwas mehr Don vorhanden, so hatten die Bereine gegen Thierqualerei etwas we= Ber zu thun. Rur gegenüber ben Schlangen habe ich in Griechen= nd mehrmals eine mahre Bertilgungswuth mahrgenommen, die frei= b natürlich genug ist. So zeigte mir einmal ein Dorfpfarrer, ein apa vom ordinärsten Schlage, mit bem ich eine Strecke Weges zu= mmenritt, mit triumphirenber Miene eine fehr große Bestie biefer

Mrt, bie er furz zuvor getobtet und an einem Pfahl wie eine Ere phäe aufgehängt hatte; auch mein Bediente machte wiederholt m großem Eifer Jagd auf fie.

Die norblich von Leonbart ausgebreitete Cbene von Degalopeli ift nach ber von Tripolita bie größte in Arfabien, aber von gan anberer Beichaffenbeit. Die ringe fie umgebenben Berge erheben fie viel fanfter und allmaliger in mehrfachen Abftufungen, im Rotten und Often bie Bergweigungen ber mittelarfabifchen Gebirge mit ber Danalos jufammenbangent, im Guben bie außerften norbliden Ber ipringe bes Tangetos und bie Abbange bes weftlich von ibm gelege nen, oben genannten Bellenita. Steiler fleigt ber an ben Bellenits fic aufdliegenbe, machtige Bebirgeftod empor, ber im Beften if Bbene begrangt. Seinen Mittelpunft bilbet ber jest Tetrafi genannt Gipfel, im Alterthum vielleicht Romia, norblicher aber fteigt er not bober im Diaphortt ober Lytaon empor. Wie alfo bie Gbene fo weniger icharf von bem Bebirgefuße icheibet, fo bilbet fie auch fein ununterbrochene Glache, fonbern ift vielmehr von niebrigen Sigelriden und Ginfenfungen burchzogen. In magigem Bogen burchftromt fich vorherrichend nordlicher Richtung ber von Diten herkommenbe Alphid bis er unter bem Felfen bes Schloffes von Raritena fich burd itt enge Schlucht einen Musweg nach Beften bahnt. Bablreiche Bide und Rlugden ftromen ibm bon beiben Seiten gu, unter benen ber # ber rechten Seite bertommenbe Beliffon ber ansebnlichfte ift. If Boben ift baber reichlich bemaffert, ohne boch bei bem genugenben Ib fluß an Berfumpfung zu leiben. Bald und Gebuich wechieln grunen Triften und bestellten Felbern, fowohl in ber Rieberung felle als an ben Berghangen, fo bag bie Wegend, wenigftens in ber gib lingegeit, wo ich fie fab, einen fehr beitern, freundlichen Chareffer tragt, ber fid nach ber Geite bes Entaon felbft gum Grogartigen F bebt. Ginen febr malerifchen Abichluß giebt, wenn man bie Ghe von ber Bohe von Leondari aus überschaut, bas Stabtden Ratitel mit feiner hoben Burg im nordweftlichften Bintel.

In ber Beit von Griechenlands und auch Arfabiens griffen

lathe hatte bie Cbene teinen ftabtifchen Mittelpuntt, fonbern ge= örte verschiebenen unabhängigen Gaugemeinschaften an; um so eher gnete fie fich zu ber gang neuen Grundung, bie nach ber Schlacht i Leuktra hier unternommen wurde, in ber Abficht, ganz Arkabien m blefe hauptstadt zu einer politischen Einheit zu verbinden. Die age war aber auch wohl gewählt, um ein Bollwert bes Lanbes gegen sparta zu bilben, von bessen Einfluß man fich vollständig emancipiren oute, ja Sparta ober boch wenigstens bas obere Eurotasthal mar on hier fortwährend bebroht; Megalopolis hatte gegenüber Sparta rabezu einen offenfiven Charafter. Ganz besonders wichtig war bie abe und leichte Berbindung mit bem gleichzeitig von Sparta losge= ffenen Deffenien, bas gleiche Furcht und gleicher Bag zum natürli= en Bundesgenoffen von Megalopolis machte. Die großen Festungen Leffene, Megalopolis, Tegea und Mantinea, und endlich Argos bilten gleichsam einen Gürtel, ber Sparta jebe Bewegung außerhalb ines Gebietes wenn nicht unmöglich, boch fehr fcwer machte. Bethe beshalb wandten sich aber auch die Angriffe Spartas, wenn es was bei Kräften war, vorzugsweise gegen Megalopolis, so baß bie Dende Nahe, in die biefes gegen Lakonien hingefest war, ihm felbst ehr als einmal gefährlich und verderblich wurde. Denn fo lange Parta bie Tripolis in ben Sanben hatte, stanb ihm ber Zugang bis ben Mauern ber feinblichen Stadt offen. Um so mehr war von nfang an bas Augenmert auf bie Festigkeit biefer gerichtet. Dega= polis war fast mitten in bie Gbene gelegt, recht im Gegensat ju uneisten alten, um Burgen entstanbenen Stäbten. ern bes Beliffon, zwanzig Stabien oberhalb feines Busammenfluffes bem Alpheios, breitete es fich in großem Umfange aus. Der Diten nach Westen laufende Kluß bilbet bier eine ziemlich weit Beschweifte Thalfurche, welche bie Mitte ber Stabt einnahm, ihre Der erheben fich wenig über bie umliegende Gbene, etwas merker auf bem rechten, ale auf bem linken Ufer, fo bag bas Stabt= 'al ein fast mulbenförmiges Oval ist, nach Außen fast gang flach b ohne natürliche Vertheibigungelinie. Nicht umsonst trug bie Stabt

ihren Ramen "bie große." Die machtige Ringmauer batte eine gange von funfzig Stabien ober faft zwei Schweigerftunben, und im Innem maren bie gablreichen Tempel, bas Theater, Stabium, bas Rathband, ber bon Gaulenhallen umfchloffene Martiplat und andere öffentliche Bebaute in großartigftem Magftabe angelegt. Aber wie bie politifde 3bee ber Brunbung, bie Ginigung Arfabiene nie vollftanbig burdgeführt wurde, fo entfprach auch bie Bevolferung bem weiten Umfange balb nicht mehr, wenn auch vielleicht bei ber erften Unlage burd tie gewaltfame Bufammengiebung vieler fleiner Bemeinben eine binlang liche Ginwohnerzahl zusammengebracht worben war. Bare bie Edie pfung eine naturliche, aus mabrem Bedurfniß bervorgegangene gene fen, fo batte bie Stadt allmalig gunehmen muffen, fie nahm umgelein fort und fort ab. Gin furchtbarer Schlag traf fie im Jahre 222, wo ber fubne Ronig Rleomenes von Sparta burch einen unremm theten Angriff fie eroberte und, nachbem bie gum großen Theil nat Meffene geflüchteten Ginwohner fich weigerten, in ein Bundnif mit Sparta gu treten, plunberte und gerftorte. Alle Runftwerfe mutten bamale nach Sparta abgeführt. Balb nachber murbe inbeffen ti Stadt, wie es fcheint wieder im vorigen Umfange, bergestellt, tonnt aber jest noch weniger gebeihen, ale fruber, fo bag ber Bere dind attifden Romobienbichters :

"Die große Stadt ift eine große Buftenei," jur vollen Bahrheit wurde. In ber Zeit ber romifchen Raifer nur fie jum großen Theil Ruine.

Bett find bie Ringmauern fast vollständig verschwunden, mabrut bie ber ungefähr gleichzeitigen Städte Mantinea und Meffene ju bin besterhaltenen gehören. Die Ursache bavon mag zum Theil darin sie gen, daß sie nach der Berstörung durch Kleomenes, der gewiß wir ben Befestigungen wenig stehen ließ, nicht mehr in der vorigen Statt hergestellt wurden. Darauf deutet wenigstens die Nachricht, daß iden im Jahre 175, also nicht einmal fünfzig Jahre nacher, Antioche Epiphanes den Megalopoliten Gelb gab, um eine Mauer um ihr

ibt zu bauen. Die vorhandene muß also wohl in vollständigem falle gewesen sein, und wie weit jest der Bau ober die Wieder= tellung geförbert wurde, wissen wir nicht. Außerbem ist aber mit ser Bahricheinlichkeit vermuthet worben, bag fie gang aus ungennten Badfteinen gebaut war. Man mochte bier, wo bas Terrain reit bes Fluffes auf beiben Seiten etwas aufteigt, ein Aufstauen Baffere, wie es Agefipolis gegen Mantinea angewandt hatte, nicht chten und Steine waren nicht fo gur Sand, wie in Deffene. Der ite Raum aber, den einst die Mauern umschlossen, ist voll Trum= r und Grundmauern von Gebauben, welche freilich an vielen Stelmit Erbe bebeckt find. Die großartigste Ruine ist bie bes Thea= 8, am Bobenranbe auf bem linken Ufer bes Beliffon. Die Form in ben Abhang hineingelegten Zuschauerraumes ist vollständig er= ten, obwohl man von ben fteinernen Sitftufen nichts mehr fieht; find jum Theil weggeschleppt, jum Theil vom Boben bebect, aus man noch immer Steine zu Baumaterial hervorzieht. Bei etwa Bierteln ber Sohe fieht man noch beutlich einen breitern Um= g (ein Diazoma). Die zum großen Theil noch vorhandenen Mauern beiben Flügel find fehr schon aus großen Quadern eines weiß= n Ralksteines gebaut; ber oberfte Rand bes Ganzen ift jest von her Bobe mit ber bahinterliegenden Flache, muß aber, als bas äude noch vollständig war, wohl barüber hervorgeragt haben, ver= blich mit einem Säulengang als Abschluß. In der Orchestra It noch bie Quelle bervor, bie Pausanias schon ermahnt; von bem rengebaube fieht man nur einige Reste bes Unterbaues. Es war größte Theater in Griechenland und mißt 480 Fuß im Durch= r. Raum mehr erkennbar find die Ueberreste bes östlich bavon enen Stadiums. Begenüber, auf bem rechten Ufer des Beliffon, n lang ausgebehnte Mauerfundamente und ganze Reihen theils nder, theils liegender Säulenfragmente die Hallen erkennen, welche ben vieredigen Martt einschloffen, wenn fie auch in ihrer jegigen alt wenigstens, zum Theil fpatern Bebauben angehören mogen,

welche auf ben Trammern alterer erbaut maren. \*) Bon mehrenn Tempelu, beren Lage fich giemlich ficher beftimmen laft, find nur mift Erimmerbenfen in feben. Singegen find am rechten Ufer bei be Mien noch bie prichtigen Biberlager einer großen fteinernen Bride porhanben, welche einft bie beiben Geiten ber Stabt gwifden ten Theater und bem Martte mit einander verband. Um linten Uft ficht man faft nichts mehr bavon. Gegenwartig ift ein einfadem Bebergang ba. Buei frummgewachfene Blatanen bangen unterfall ber alten Brade von beiben Geiten fo weit über bas Alugbett, bif fle in ber Mitte fich berühren; über ibre Stamme fcbreitet man in und eine in ben Aweigen befestigte Stange bient ale ichmanfind Rebne. Mirgend ift mir ber Begenfat gwifden alter Bracht und neur Mermlichteit greller entgegengetreten. - Die bauptfachlichften öffentliche Gebanbe und Anlagen ber Stabt lagen alfo in ber Ditte unmittel bar über ben Ufern bee Gluffes; auf ben Soben barüber britten fich porzugeweise bie Bobnbaufer aus.

Es war ein heißer, schwüler Tag, als ich bie Ruinen von Me galopolis burchstreifte, ber erste, an bem mir die Sitze in Griedenland brudend wurde. Ich weiß nicht, ob das auf den Eindrud mit gewirft hat, ben ich von der Stadt bekommen habe, auf jeden fül war es kein gunftiger. Die ganze Lage, die Entstehung und Ge schichte haben für mich wenig Anziehendes. Schon die Anlage in

<sup>\*)</sup> Roß hat im Jahre 1884 eine von Nord nach Sub laufende Reihe von Siele ausgegraben, bie einem nachtäßigen Bau später Zeit angehörten. Beigl. Richten und Reiserouten burch Griechenlaud, S. 81 ff. Ich weiß nicht, et me wann seither größere Nachgrabungen bort gemacht worden sind, da mir bie ich sagende Litteratur nur sehr mangelhaft zu Gebote steht und namentlich in große Wert von Le Was sehlt. Aber ich habe eine viel größere Zahl von Sie lensragmenten gesehen, als Roß angiebt, und über einen viel größern Nam auf gebehnt, besonders an der West und Nordseite, wo hinter ben Saulen lan Mauersundammente laufen; weniger Reste sind an der Oft und Subseit. We Säulen haben verschiedene Dimensionen. Den Durchmeiser einer det größen der sicher zu sein, daß es gerade der unterste Theil ware. Das Material if di weißer Ralt.

ößten und iconften Gebaube in ber mulbenformigen Bertiefung am uffe mißfallt mir, besonders wenn ich bamit bie alteren Stabte an ren Burghugeln vergleiche, Rorinth, Argos ober Athen, ober, um te Stadt in einem Flußthale zu nennen, Sparta. Bon keiner Seite nnte Megalopolis aus ber Ferne einen schönen Anblick barbieten, ft auf ben Sohen bes Stabtareals felbst hatte man einen Ueberblick eb vom Theater aus muß es fich allerbings glanzend ausgenommen iben. Der Heliffon felbst ift ein fo kleines Klugden, bag man burch= is nicht an ben Reig benten barf, ben ein fchoner, eine Stabt burch= emeibenber Strom hervorbringt. Sobann find alle Erinnerungen k Megalopolis fo wenig erfreulich. Der Name bie "große Stabt" t etwas Langweiliges, Ruchternes! Und nun bie Grunbung! te ift erfünstelt, gemacht, und alle gemachten Stäbte haben für mich n jeber etwas Wiberwartiges gehabt. Bum Theil wiber ihren Men prefte man bie an bas landliche Leben gewohnten Bewohner r umliegenben Aleden und Stäbtchen bier jusammen, um einen po-Ifchen Gebanken zu verwirklichen, bem eine gewiffe Großartigkeit fich rbinge nicht absprechen läßt, ber aber boch ihnen meist fremb war und : Grunde weniger bem arkabifden Intereffe entsprach, als bem außer= Darum hat Megalopolis fei-Blid immer nach Norben gerichtet, erft auf Theben, bann auf afebonien. Es ift eine erzwungene, für Gricchenland burchaus nicht blthatige Schöpfung gewesen und hat eben barum auch tein rechtes Deihen gehabt. Sein Rame, fo nuchtern er ift, feine großartigen Duten haben etwas Brablerifches, mit bem bie mahre Bebeutung Hi in Harmonie war. Wie ganz anders stehen bie balb nachher thanbenen, großen makebonisch = griechischen Stabte ba. Auch fie ern nicht allmälig geworben, sonbern bewußte und planmäßige Fundungen, aber Grundungen, bie einem fruchtbaren positiven Gemien, ber Bellenifirung bes Orients entsprungen, einem lebenbigen, digen Beburfniffe entsprachen, und barum zu eben fo rafcher, als Thaltiger Bluthe kamen; fie wurden bie Trager und Centralpunkte Tenischer Bilbung und Sitte im Orient. Megalopolis verbankte

\*

sein Dasein im Grunde nur bem negativen Gebanken, huch p
schwächen, wenigstens ist bieser Gebanke allein zur Ausstenn p
kommen und bildete recht eigentlich sein Lebenselement, von im w
mentlich auch seine beiden berühmtesten Bärger erfüllt wann, pie
pömen und Polybios. Diese und ähnliche Gebanken bringten fi mir ganz besonders lebendig auf der Stätte der alten Stutt mi, w
ber Blick auf die nahen Berghöben mit dem nrasten hellighum if
Beus auf dem Lykkon und den Ruinen von Lykosura an die se
werschiedene ältere Entwicklung Arkadiens erinnerten.

Bermochte- nun icon bas alte Megalopolis, tros ber u baren, wenn auch nicht eben erfreulichen Bebeutung, bie et ph hat, und trot ben ansehnlichen Ueberbleibseln nicht, mich in eine gehobene Stimmung zu verfeten, fo war noch viel weniger bal Megalopolis geeignet, etwa bafür Erfat zu bieten. Cimal von ben Ruinen ber alten Stabt liegt jest ber hauptort in meinte, welche officiell ben Ramen Degalopolis führt, but \$ Sinano. Mitten in ber hier tablen Chene, beren Gintlingkit! felten burch einzelne Baume unterbrochen wird, ift biefes nem So lopolis mit febr breiten, fich in rechten Binteln burchfcmeiteit Strafen, an benen bie unansehnlichen, niebrigen Saufer fat # schwinden, hingebaut, ale batte man wirklich geglaubt, bier eine st Stabt" wieber bergaubern zu konnen. Es ift ber langweiligft D ben ich in Griechenland angetroffen babe. Als ich nach mehrfting Umberftreifen in ben Ruinen gegen Abend zurudtam, hate Courrier Nachtquartier für mich genommen. 3ch tonnte mit nicht entschließen, ben Abend bier zuzubringen, fonbern ließ, det ber himmel fich bebeckt hatte und mit Regen brobte, aufbreden, auf gut Glud in einem Dorfe am Gebirge Untertommen ju ba ich bie Absicht hatte, am folgenben Morgen Lufofura und bei taon zu besuchen. Go ritt ich in fubwestlicher Richtung bem Mit gu. Etwas über eine Biertelftunde von Sinano, zwischen biefen Die und bem Dorfchen Agias-Ben, bemertte ich rechts von ben

große Tumuli, wovon einer mir geoffnet ju fein ichien. \*) Giner a war vielleicht bas sogenannte Fingermal (Δακτύλου μνημα), Dreftes im Wahnfinne fich einen Finger abgebiffen haben follte. thaupt ftanben bier eine Angahl Erinnerungestätten an ben tesmythus, und die gange Gegend fublich vom Beliffon hieß is. In ber Rabe bes Alpheios gog ein anderer Anblick meine tertfamteit auf fich. Auf bem grunen Weibegrund unterhielten twa ein Dugend junger Burichen und Mabchen mit Reigentangen waren so eifrig biefem Berguugen hingegeben, bag auch ber benbe Regen fie nicht ftorte. Die gange Mufit bestand in bem tigen Gefange, womit fie ihre Bewegungen begleiteten. An bem ios felbft, ber bier noch ein kleines glugchen ift und ohne Brude burdritten wirb, ftanben eine Menge Baffer icopfenber Beirit ihren thonernen Amphoren. 3ch habe immer mit Bergnugen t Geschäfte zugesehen, bei bem man fo vollstänbig an bas Alter= und feine Runftwerte erinnert wird; benn mabrend bei uns bie n bas Baffer, wie andere Laften, burchweg auf bem Ropfe trafind bie im Guben und namentlich in Griechenland üblichen, ben nach gang gleich geformten, langlichen Amphoren bagu nicht ichtet, sondern werden auf die eine Achsel gestütt und mit ber Sand über bem Ropfe gehalten, ber andere Urm aber babei in eite gestemmt. Daburch entsteht eine außerorbentlich anmutbige. seitwarts geneigte Saltung bes Ropfes und gangen Rorpers, : auf Runstwerken in mannigfaltigster Abwechslung als Motiv t worben ift.

Rach etwas mehr als einer Stunde erreichte ich das an ben er= Ibhängen bes Gebirges hübsch gelegene Dorf Choremi, wo ich n Hause eines wohlhabenden Mannes sehr zuvorkommende Auf= t und ein viel besseres Quartier fand, als in Megalopolis. Mein ) erkundigte sich eifrig nach franklichen Einrichtungen und Sit=

of, Reifen und Reiferouten in Griechenland, G. 84, ermahnt vier, und ich ag einen vielleicht Kleinern überfeben haben.

ten, inbem er fehr naiv bemertte, fie, bie Briechen, wunfchten eben aus fo reich, wie bie Franken, zu werben. Doch schien es ihm nicht gan einzuleuchten, als ich ihm Thatigkeit und Fleiß als bas hauptmittel bazu empfahl. An einem speculativen Geifte fehlte es ibm aber nick; benn er erbot fich aus lauter Gefälligkeit für ben folgenben Tag m Begleitung nach ben Ruinen von Lytofura, verlangte aber für bien Freundschaftsbienst zwölf Drachmen. Leiber kam ich gar nicht in be Rall zu überlegen, ob ich von seinem Anerbieten irgent Gebrud machen wolle; benn ber folgende Morgen brach unter ftromenden Regen an. Duntle Wolfen verbedten bas gange Bebirge und bie gen bis in die Ebene herab. 3ch gab baber ben Befuch von Libim und bem Lytaon auf und folug, ba ber Regen nicht Diene mat aufzuhören, ben Weg nach Meffenien ein, ber über ben nur mit hoben Bebirgeruden führt, welcher ben Tetrafi mit bem belleit und weiterhin bem Tangetos verbinbet. Es ift ber fogenannte Rab Blagi Bag, bie große Verbindungeftrage nicht nur zwischen ber Ger von Megalopolis, sonbern fast bem gangen mittlern und nörbliche Beloponnes und Meffenien, ja felbft aus Sparta nimmt man # wöhnlich biesen Weg über Leondari, ba bie kurzeren Bfabe über to Tangetos fehr rauh und beschwerlich find. Zwischen quellenreichen mit Balb und Beibeland bedeckten Sohen fteigt man bis ju in Bafferscheibe, die einst die Granze von Arkabien und Reffenien fo Schon am jenseitigen Abhange, boch nicht febr weit von in Bohe, liegt der Chan von Matri-Plagi, wo ich eine turze Raft bielt.

<sup>\*)</sup> Ungefahr zwei Stunden von Choremi, in ber Rabe bes lints von ber Sint liegenden Dorfchens Panagiti, sah ich am Wege alte Auinen. Gine halbe Sunt höher erbebt sich über einer bubichen Quelle ein spiger Felsbugel, ben mit in Mann aus ber Rahe Herve younuern; (ber beschriebene Fels) nannte. Ich is mich aber ohne Erselg tanach um, ob irgend welche Inschriften, bie ven in Griechen gewöhnlich mit bem gleichen Namen bezeichnet werben, zu bem Ram Beranlassung gegeben hatten.

## Messenien. Ampheia. Churia. Kalamata. Navarin. Sygudista. Messene. Eira.

Weffenien ift bie fühmestlichste Lanbschaft bes Belovonneses, welche Besten und Guben vom Meere bespult, nach Often burch bie Rette Bangetos von Lakonien getrennt wird, nach Rorben burch ben Birgestock, beffen Mittelpunkt ber Tetraft ift, von Arkabien und 🛂, boch fo, baß hier bie Granze gegen Elis und ben fühmestlichften well von Arkabien über bie Wafferscheibe hinübergriff und burch bas Afchen Neba gebilbet wurde. Bon bem nörblichen Gebirge gieht eine Berzweigung, bie teinen gemeinfamen Ramen bat, nach Guund icheibet ben westlichen Ruftenftrich von bem inneren ganbe. n hauptbestandtheil Meffeniens macht bas Bebiet bes Pamifos, Dipotamos, aus, ber feine oberften Quellen in ben Schluchten nörblichen Gebirges hat und bas Land seiner Länge nach von when nach Guben burchfließt; boch ift fein Name auf ben untern af befchrantt; ber bebeutenbste und langfte feiner obern Bufluffe iett Mavrozumenos genannt, im Alterthum bieg er Balpra. sanze Fluggebiet gerfällt fehr entschieden in zwei Theile, indem Befähr in ber Mitte bie Berge ber Weftseite fo nahe gegen bie oft= wen portreten, bag ber Klug fich burch eine enge Schlucht burch= ingen muß. Die obere im Alterthum nach ber Stadt Stennflaros Lannte Cbene ift rings von Bergen umschloffen, bie untere öffnet · gegen Guben mit breitem Ruftenranbe nach bem meffenischen Deeren ober Golf von Koron, in beffen Mitte fich ber Pamifos er-

gleßt; weftlich und öftlich von ihm aber fahren mehrere An ihre Baffer unmittelbar bem Meere gu. Der Bambfos, d ber langfte ber peloponnesischen Fluffe, gilt boch fur ben weffentig ften und ift an feiner Munbung felbft eine Strede für fleinen 34 zeuge schiffbar. Doch barf man auch bei ihm nicht ben Meiftel w ferer größeren Fluffe anlegen; er ift auch in ber Rabe bes Auffif zwar ziemlich tief, aber fomal, und ich war nach ben Befontung überrafcht, ihn nicht größer zu finben. Die breite, wich benifik Chene hieß im Alterthum Makaria (bie Gefegnete), ein Rame, 🌬 fie and beute noch in vollem Mage verbient, obwohl an mint Stellen jeht burch Mangel an geregeltem Bafferablauf flebente Bo und Morafte gebilbet werben. Die Doppelebene bes Bamifot mit in fich nach ihr öffnenben Seitenthalern ift alfo ber Dauptibell M niens. Aber außerbem geborte bagu auch bie Abbachung bet wi erwähnten, von Rorben nach Guben ftreichenben Gebirgennes auf bas westliche Meer, ein langer, schmaler Ruftenfaum, nebft ben in tern barüber auffleigenben Bergftufen, und bann bie fühmeftlich bell insel, bie in bas beutige Borgebirge Gallo, bas alte Afritat, läuft. Ein ansehnlicher Berg, ber jest Lykobimo beißt, bilbet in Mittelpuntt biefer Salbinfel. Der Umfang biefes weftlichen und # lichen Außenlandes ift ein sehr bebeutenber. Bang Deffenien glich fich vor allen griechischen Lanbschaften burch bie Dilbe bes Alim und burch außerorbentliche Fruchtbarteit aus, am meiften bie fiblis Pamifosebene, wo alle Fruchte bes Gubens aufs uppiafte gebelfei aber auch bas Gebirgeland ift jum großen Theil reich an frut baumen und Felbern, an Weibe und Walb. Man barf Reffentes wohl einen ber gesegneisten Buntte ber Welt nennen.

Obwohl also das Land das vorzüglichste des Peloponnest mer so hat es doch in der alten Geschichte eine weniger bedeutende Integespielt, als irgend eines der andern und ist hauptsächlich durch sie Unglück berühmt geworden, und theilweise wenigstens ist der Graddavon gewiß in der Landesbeschaffenheit selbst zu suchen. In damit weniger, daß die üppige Fruchtbarkeit, wie auch in andem

evorzugten Gegenben, bie Bewohner folaff und weichlich ge= be, ba nach allen Berichten ber Alten bie Deffenier fich mestets als tapfere Leute gezeigt haben, als vielmehr, baß bie bung wesentlich bazu beigetragen habe, bag es ben Deffeniern gen ift, fich zu einer festen Ginheit zu gestalten. Go viel eit Meffenien auf ben erften Blid mit Latonien zu baben o zeigt fich boch bei genauerer Betrachtung ein sehr wichtiger Dort ift bas mittlere Eurotasthal aufs entichiebenfte richenbe Centrum bes Landes und baber hat zu allen Zeiten tstabt, wenn auch nicht immer gang am gleichen Blate, bort Ampfla, Therapne, Sparta, Mifthra find alle in gang Entfernung von einander. In Deffenien gerfallt bas Be-Sauptfluffes in zwei ziemlich gleiche Theile und zu biefen tritt den Anspruden ber weftliche Ruftenftrich mit bem prachtigen n Navarin ober Aplos. Dem entsprechenb finden wir bas fig getheilt und felbst wenn es vereinigt mar, bie Sauptstabt ebenen Berioben an fehr verfciebenen Orten. In altefter : Zeit foll Andania, gang im Norben an bem Abhang ber irge gegen Artabien, bie hauptstabt gang Meffeniens gewesen ilb nachher aber weisen die Sagen schon auf eine Trennung er homerischen Zeit gehörte ber öftliche Theil bes Lanbes, isosgebiet, zum lakebamonischen Reiche bes Denelaos, mah-: ben Westen, mit ber Hauptstadt Pplos beim heutigen Raie Reliben herrschten. Ihr Reich soll bann spater nach bem Menelaos gang Meffenien umfaßt haben. Bei ber borifchen g fiel bas gange Land bem Rresphontes zu und jest wurde ros, an ben öftlichen Anhöhen ber obern Bamifosebene, bie it. Aber bem Rresphontes fo wenig, als seinen Rachtom= ang es, eine fo fefte und einheitliche Organisation burchau= aß Meffenien im Stanbe gewesen mare, seine Unabhangigkeit ben burch bie Infurgische Bucht geftählten Spartanern gu In Folge von zwei langen, blutigen Kriegen, die uns hr poetischer, fagenhafter Ginkleibung überliefert finb, ver-

schwand im fiebenten Sabrbunbert vor unserer Reitrechnnng! aus ber Bahl ber griechischen Staaten und wurde ein The tonischen Bebieted; seine Bewohner tamen, sofern fie nicht berten, zum größern Theil in bas Berhaltniß von Leibeige wenige Stabte in die milbere Lage von Beriofen. Dan ift in biefem Rampfe bas Unrecht auf Seite Spartas ju feber Meffenier ale bie ungerecht Unterbruckten ju betrachten; bie haltene Ergablung, in ber Beit von Spartas Demuthigung feniens Bieberberftellung entstanden, fteht entschieden auf me Standpuntte; bie Sage bat bie meffenischen Belben, name Aristomenes, in ein glanzendes Licht gestellt, wie bie Beroen janischen Krieges, und man schenkt immer gern bem Ung seine Theilnabme. Aber es ist aller Grund ba, anzunehmen Meffenier burchaus nicht ohne Schulb maren. Sie haben falls schwer gebußt. Drei Jahrhunderte lang blieb bas & Ausnahme eines einzigen bebeutenberen Aufftanbes, im unbe Befit ber Spartaner, bis 369 Epaminonbas es ihnen ent wieber als felbständigen Staat berftellte. Es ift eine bod wurdige Erscheinung, mit welcher Babigfeit bie Deffenier, fo bem ganbe als Seloten und Periofen, als auch in ber Frei streut, ihre Eigentbumlichkeit und Nationalität festhielten. B Seiten ftrömten fie auf bie Ginlabung bes Epaminonbas gui Die Hauptstadt Meffene wurde jest mit richtigem Blide an bei angelegt, ber die obere und untere Pamisosebene burch sein B von einander trennt und beibe gleichmäßig beherricht, an bem beffen Gipfel eine an Erinnerungen reiche Burg und ein urall ligthum bes Beus trug. Auch ber westlichen Rufte mar fie als Andania und Stennflaros. Aber fo mohl gewählt ber Ble jo fest und schon fich bie neue Stabt erhob, und fo reiche Di Land barbot, ein recht gebeibliches und erfreuliches politische vermochte auch jest nicht aufzukommen. Dan fühlt auch bil weniger eigene Rraft, als frembe Siege bie Reftauration betbe hatten. Auch Meffenien bat ben Blick fortwährend nach ber

richtet. Balb traten Spaltungen ein und der neue Staat trug nicht ekleinste Schuld an den Einmischungen auswärtiger Mächte, Masdoniens und endlich Roms, in die peloponnessichen Angelegenheiten, id am Untergange des achäischen Bundes. Bon den späteren Schicklen, die es im Ganzen mit dem übrigen Peloponnes theilte, hebe i hervor, daß Navarin, oder eigentlich Avarinos, an die Zeit erinstet, wo Avaren in jener Gegend sich niedergelassen hatten. Dauptst des Landes wurde im Mittelalter Kalamata, in geringer Entserung vom Weere im Osten des Landes, und ist es noch heute. Außersteten mit Ravarin die Seefestungen Koron und Modon, lange lett hindurch im Besitze von Benedig, bedeutend hervor. Die Schwersunkte sind also aus dem Innern an die Küste verlegt, und so sinden ir in dieser Hinsigt einen ununterbrochenen Wechsel.

Aus ben verschiebenen Perioden ber Geschichte bes Landes sind ch interessante Reste bis auf unsere Zeit übrig geblieben, die schön=
n aus der Zeit des hergestellten Messenien in der damaligen Haupt=
bt, und eine Reise durch Messenien bietet nicht weniger in hinsicht historischen Monumente, als der herrlichen Natur die reichste Benung.

Rehren wir nach biesen allgemeinen Bemerkungen wieder nach Ehane von Makri-Plagi zuruck, wo ich das Land betreten hatte. Ehrend ich da kurze Rast hielt, erzählten mir die Leute viel von Em zwei Stunden entfernten, auf einem steilen Berg gelegenen Pa= Lastro, das, wie sie behaupteten, noch von keinem Reisenden besucht ben sei. Ich erkannte bald, daß es die Ruinen von Kolla sein Sten, in welchen mit Wahrscheinlichkeit das aus dem ersten messes hen Kriege bekannte Ampheia erkannt wird, dund wiewohl der Ben immer noch nicht aushörte, entschloß ich mich, den Abstecher machen, da der Punkt wenig besucht und bekannt ist.

Bon einem Burichen aus ber bortigen Gegenb geleitet, manbte mich mit meinem Courrier in bie Gebirge, links von ber Strafe,

Bgl. Curtius, Peloponnejos II, S. 135.

und tam auf febr beschwerlichem Wege nach eine anderthalbei Ritte an einen farten Bad, in einem engen Thale, Weg bem ithis lich fich ein fteiler Berg erhob. hier blieben bie Pferho mit ben Courrier unten, während ich mit bem Begweiser ben febr fchroffen Abbang binauftlomm und in einer halben Stunde bie in Molfen es bullte Sobie erreichte. Es ift ber außerfte weftliche Borfbrung dut schmalen Bergradens, ber füblich vom helleniga von ben Borbengen bes Tangetos ber gegen Rorbwesten streicht. Roeblich und folis gleben fich zwei tiefe Thalfcbluchten mit ihren Bachen bin, bie fich an feinem westlichen guß vereinigen und ihn von brei Seiten fomer p adnalich machen, ba er theils in fentrechten Relfen, theils in felin Abhangen barüber auffteigt. Rur von Often ber, auf ber bibe ist Rudens felbft, ift er nicht von Ratur gefchatt. In mehreven Inraffen erhebt fich bas schmale Terrain gegen Often gu. Auf ber uch lichften, fast ifolirten, aber niebrigften Spite fteben bie Ruinen den mittelalterlichen Burg auf antiten Unterlagen von machtigen Pa gonen. Innerhalb berfelben ift eine verfallene Rirde und die Brut Auf ben öftlich fich erhebenben, etwas breiteren Terraffen er tennt man an vielen Stellen Bearbeitung und Glattung ber Relfen, und hier liegen gablreiche Ruinen von Säufern und mehr ober wer ger verfallenen Rirchen. Un ber bebeutenbften, bie mir mein Ruben als bie ber Panagia bezeichnete, fieht man noch reiche, byzantinifer Ornamente und in berfelben liegt ein bubiches, Eleines, antifes Mar morrellef mit funf Personen. Links fteht ein Mann in langem Res tel und reichem haare, die rechte hand in die Falten bes Bufen gestedt, etwa wie bei ber bekannten Statue bes Sophotles im Letens, bie linke einer vor ihm ftebenben weiblichen Figur barreichenb. Dich in langem Bewande, faßt ihn mit ber rechten Sand, in ber gefente Linken hat fie einen Zweig ober Stab. Der Ropf ift febr verftis melt, scheint aber einen Auffat von ber Art eines Ralathos getrage au haben. hinter ihr kommt Melpomene mit der tragifden Met bann Thalia mit ber komischen, enblich eine vierte, weibliche gigu bie nur halb erhalten ift, aber eine Leier in ber Sand gehabt zu habe

peint. Es ift also ohne Zweifel ein zu Ehren eines fiegreichen Dichre gefertigtes Wert, bei bem mir nur ber Kopfput ber vorberften Euse auffallend geblieben ist, ber freilich nicht ganz erkennbar ift. tie bobe ber Figuren beträgt nur etwa breißig Centimeter.

Gine regelmäßige Ummauerung habe ich bei bem obern Theile & Ortes nicht gefunden, auch war fie an vielen Stellen wegen ber tturlichen Abschuffigkeit ber Felfen burchaus nicht nöthig. An ber nkrechten Relswand ber Subseite ift eine burchaus unzugängliche talaktitenhöhle, in bie man aber von einem fchrag gegenüberliegenben untte gut hineinfieht; ber Felsen bilbet nämlich einen Wintel und if einem Borsprung der Boble gegenüber ift ein Plat so ausge= men, als ob er absichtlich jur Betrachtung berfelben eingerichtet mare. er Weg führt bis bicht an ben Rand, an biefem ift aber aus bem iturlichen Gesteine eine etwa brei Fuß hohe Mauer ober Baluftrabe laffen, fo bag man fich bequem und ficher über ben Abgrund lehnen ib die Soble betrachten kann. Bielleicht mar hier einmal eine kunft= be Berbindung vermittelt und nicht unwahrscheinlich ift, bag in ber bble irgend ein Beiligthum war. Gine zweite, weniger tiefe Grotte ibet fich am entgegengesetten nordweftlichen Abhange, aber ziemlich f unterhalb ber befestigten Bobe. Diese ift leicht juganglich unb at beutliche Spuren von Bearbeitung. \*) Bon ber Sohe hat man abricheinlich bei bellem Wetter einen Blick nach ber obern Pamisos= ene und ben gegenüberliegenben Bergen, ich fah aber nicht einmal s nächste Thal hinab, so bicht hatten fich bie Wolken um ben Berg lagert.

Dan fieht, bag bier im Alterthum und im Mittelalter ein burch ime feste Lage nicht unwichtiger Ort gestanden haben muß und ich laube, mit Recht nimmt man an, bag ber erstere Ampheia gewesen

**.** . . .

<sup>9)</sup> Gell Itinerar. S. 75, fagt, Linth habe eine Grotte mit einem merkwürdigen Relief gefunden. Ich weiß nicht, ob etwa bas Dufenrelief, bas ich in ber Parnaglentirche fah, gemeint ift. Felfenreliefs enthält bie zugängliche Sohle auf jestem Fall nicht, und an ber unzugänglichen find wenigstens von bem beschriebenen Blas aus teine zu sehen, sondern nur einige phantastifch gestaltete Stalaktien.

sei, burch bessen Ueberrumpelung bie Spartaner ben erften meffalichen Rrieg eröffneten. ) Ueber ben Ort bes Mittelalters sabe in nichts finden können und boch zeigen die vielen Rirchenruinen, bas a nicht unbedeutend gewesen sein kann. \*\*)

Uleber bas Dorf Belanibia erreichte ich auf sehr schlechten Beganieber bie große Straße, ba, wo sie in bie Ebene von Stenysland eintritt, unterhalb bes Chanes von Sakona. Jenseits ber Straße sein man unter andern zahlreichen Dörfern auch Sandani liegen, das mit geringer Veränderung den Namen der ältesten Hauptstadt Andam bewahrt hat. Die Reste dieser selbst hat zuerst G. Gurtius oberick des Porfes am Gebirge gefunden. Ohne dorthin zu gehen, sollt der Straße, die in süblicher Richtung am Kuß der öftlichen Gebirge binläuft. Gegenüber zeigte der Ithome bisweilen zwischen in Allelen sein nicht sehr bobes, aber prächtig geformtes Haupt; in Pringt eine mäßige Höhe gegen die Ebene vor, auf der rielleicht in Stennklares lag, odwohl keinerlei Reste davon gefunden worden in

<sup>&</sup>quot;I Leale. Travels in the Morea I. p. 462, fiebt Sougad; ro Keberger fit be pheia an, bas gwei bie brei englische Meilen füblich vom Matri Plagi Bis im Os fceint tait, als ob er unter biefem Namen bas gleiche Palaelefte nicht bas ich beiebrieden babe, bas von Roffa. Die Gutfernung biefes von ficht Pantt bes Panes beträgt ichwertich viel mehr.

<sup>)</sup> Beillen Beblane vernahm nach Guttine, Belorennejes II. E. 159 Em ? an bem Date bie Erabition von einem Blutvergießen. Gies brabn ma mi out ben Gebanten, ob bier einen ber fefte Blag fennte geleger bebei all nd bei bei Groberung bes Belevonnefes burd bie Gurten bie Semeim # bee bat, gefindter batten und ber von Mebammet II. genemme um 🗯 er aus eberangenen nieberbauer ließ, bgl. eben G. 404. Der On bif mid # Oballeterbriad & 474 476, Ed. Bonn, unt Phrampte & 419 El 300 emittelle bie bage geben fie aber nicht an. Ein Garriff erfor ter mitte v. bie bai, am Brige gemberi. Des eber nicht richt ge ba Biemans Binner (Meldide Geriden und fich G. 25. 26 mil. michigen in inderen bin Die ind Grunnkapebuge du icher im Alles den der die Beldmilt Merre II. E. 389 mertebers mar eine der bie Norden Bert beiten Bert beiten Nameis bar be 💳 in older felle birte ber Murter ter Eberte, wie abn aus in -Bie bicher gu ber fdeine Ch fich trafffen eine berau. Immen a de la papagada.

an vorbei ritt ich über die hügel von Stala, welche hier die obere te von der untern trennen. Schon auf ihrer füblichen Seite liegt Capelle des hagios Floros mit einem Gendarmerieposten. \*) rhalb derselben entspringen die starten Quellen, welche für den tlichen Ursprung des Pamisos gelten. Sie bilden gleich dei ihrem ing einen kleinen See, dessen Absluß sich dann mit dem aus der i Edene kommenden Fluß vereinigt. Seine starte Wassermassert, warum man ihn und nicht den weit längern, odern Fluß für Pamisos ansah. Eine Stunde unterhalb hagios Floros sinden 10ch einmal sehr reichliche Quellen beim Dorfe Pidima, welche Pamisos seine letzte namhafte Verstärkung zuführen.

Durch ben Abstecher nach Ampheia ziemlich verspätet, waren wir in= t von bem Einbruch ber Dammerung überrascht worben, ba mein rier, obwohl ein Meffenier von Geburt, die Entfernungen bier, geeine fonftige Gewohnheit, zu gering angeschlagen hatte. Bei finfterer t ritten wir hie und da etwas irre, wobei wir unter Anderm einmal ne kleine Schlucht hineingeriethen, bie fich fo verengte, bag wir t buchftäblich eingeklemmt waren und nicht umwenden konnten, rn bie Pferbe rudwärts hinausgehen laffen mußten. bten wir aber gludlich nach neun Uhr bas Dorf Beisaga, nicht g erfreut, nun die erfehnte Rube zu finden, ba wir feit Mittag teine Raft gegonnt hatten. Inbeffen follte es uns nicht gleich fo verben. Die Bewohner bes Dorfes maren größtentheils bereits Schlafe und nirgend mehr Licht zu feben, überdies kannte ber rier ben Ort nicht. Mit Mube trieben wir zulest einen Menauf, ber und ein Saus bezeichnete, in bem wir Aufnahme murinden konnen. Es wurde geklopft, aber Niemand ließ fich blicken, rach langem Poltern und Rufen zeigte fich ber Befiter am Fen= ind erklarte barich, une nicht beherbergen ju wollen; ber Courntwidelte umfonft alle Berebtsamkeit, ftellte bem Sartherzigen

on Dagios Floros bemertte ich am Bege alte Ruinen, ohne bag ich mußte, eldem Orte fle angehören konnten.

sei, burch beffen Ueberrumpelung bie Spartaner ben erften meffent schen Rrieg eröffneten.\*) Ueber ben Ort bes Mittelalters habe ist nichts finden können und boch zeigen die vielen Kirchenruinen, daß er nicht unbedeutend gewesen sein kann.\*\*)

lleber das Dorf Belanibia erreichte ich auf sehr schlechten Beger wieder die große Straße, da, wo sie in die Ebene von Stennkland eintritt, unterhalb des Chanes von Sakona. Jenseits der Straße sicht man unter andern zahlreichen Dörfern auch Sandani liegen, das mit geringer Beränderung den Namen der ältesten Hauptstadt Andanis bewahrt hat. Die Reste dieser selbst hat zuerst E. Curtius oberhall des Dorfes am Gebirge gefunden. Ohne dorthin zu gehen, folge ich der Straße, die in süblicher Richtung am Fuß der östlichen Gebirge hinläuft. Gegenüber zeigte der Ithome bisweilen zwischen der Wolken sein nicht sehr hohes, aber prächtig geformtes Haupt; links springt eine mäßige Höhe gegen die Ebene vor, auf der vielleicht einstennklaros lag, obwohl keinerlei Reste davon gefunden worden sinks

<sup>\*)</sup> Leafe, Travels in the Morea I, p. 462, sieht Zoveic; ro Kaargor für Impheia an, bas zwei bis brei englische Meilen füblich vom Matri-Plagi Baß liegt. Es scheint fast, als ob er unter biesem Namen bas gleiche Palactaftro versicht, bas ich beschrieben habe, bas von Rolla. Die Entfernung bieses vom nachten Buntt bes Passes beträgt schwerlich viel mehr.

<sup>34)</sup> Buillon Beblane vernahm nach Curtius, Peleponnejes II, G. 189, Unm. 13, an bem Orte bie Trabition von einem Blutvergießen. Dies brachte mich juch auf ben Geranten, ob bier etwa ber fefte Blag tonnte gelegen baben, in ben fid bei ber Groberung bes Belopennejes burch tie Turten bie Bewohner ven Leontari geftuchtet batten und ber von Mobammet II. genommen wurte, webei er alle Wefangenen nieberhauen ließ; vgl. oben G. 404. Der Drt bieß freilich nach Chalfefentylas, C. 474, 476, Ed. Bonn. unt Phranges, C. 405, Ed. Bonn. Garbifi, bie Lage geben fie aber nicht an. Gin Garbifi eriftirt nun norboftich von Leontari am Berge Tsimbern, bas aber nicht recht gn ber Befchreibung pu raffen icheint. Finlan, Geschichte Griechenl. u. f. m., G. 295, 296 Ceuifde Ueberfenung), icheint ben Ort and Bellenipagebirge gu fepen; auch Fallmerager. Weichichte ter Salbinfel Morea II, S. 389, wenigstens nicht jenes Garbifi an Tgimbern zu versteben. Gin anteres Dorf bicfes namens bat bie framofifc Rarte etwas öftlich hinter ben Ruinen von Thuria, wo aber auch fein fem Blat gewesen zu sein scheint. Db fich irgendwo eine genauere Ortebestimmun finbet, ift mir unbefannt.

Blateau auf bem Rucken nebst ben ersten niebrigern Terraffen bie Chene umschließen, find noch fast in ihrem gangen Umfange fennen und weisen, wenigstene in ihrem größten Theile, auf bie ber Wiederherstellung von Messenien. Sie find aus hie und da unregelmäßigen Quabern gebaut. Innerhalb berfelben fieht am füblichen Enbe noch einen großen Wafferbehalter auf brei n in ben Kelsen gehauen, an ber vierten theilweis aufgemauert, bem etwas weiter abwarts noch einen fleinern folchen. Ferner it man beutlich bas wenig erhaltene Theater, bas nach ber Seite ibene zu geöffnet ist, und süböstlich bavon bie Reste eines bori-Tempels. Gine Menge Grundmauern und Architetturftude, bees in ber Nabe bes Theaters, weisen auf andere größere Be-. Auch Inschriften find in neuerer Zeit mehrere gefunden worzwei befinden fich in der hubschen byzantinischen Rirche an der ite bes Dorfes Palaofastro, was ber Ruster zu einem freilich en Ginkommen benutt, indem er für das Abschreiben einen Trierlangt. Gine ziemlich große schrieb ich, auch um Bezahlung, in Brivathause ab. Außerbem, behaupteten bie Leute, feien noch re unter bem Boben; ber frangofische Reisende Le Bas habe nam= ei seinem langeren Aufenthalte an bem Orte einige ausgegra= ind bann wieder vergraben, woran ich aber fehr zweifle, obwohl n mehreren Stellen, namentlich an ber füblichen Stabtmauer, Spuren von Rachgrabungen fah, bie von ihm herruhren mogen. Le Bas hat in seinem großen Reisewerke nur brei Inschriften Thuria publizirt, wovon zwei in ber Rirche find. Uebrigens e ich ihm ein Wiebervergraben nicht gerabe zum Vorwurf machen, ir gar zu leicht folche Steine, wenn fie nicht an fichern Orten nauert find, ju Grunde gerichtet werben. \*) Die Lage bes alten Thuria war eine fehr schöne. Ruchwarts

Die Lage bes alten Thuria war eine febr fcone. Rudwarts Often fteigen bie Terraffen ber Berge jum Tangetos auf, vor=.

igl. Le Bas Deuxième Partie, Section 4, Nr. 301 — 303. Die Juschrift, elde ich in bem Sause abgeschrieben, habe ich in ben Epigraph und Archaol. beiträgen, Rr. 38, publizirt.

bie Pflichten gegen bie Fremben vor, berief sich auf ein Schreiben bei Ministers, worin allen Ortsbehörben ber Befehl gegeben war, für mein Unterfommen zu sorgen. Der im Schlaf gestörte Hausherr etwieberte sehr unhöflich, er scheere sich ben T\*\* um ben Minister und alle Franken, bie könnten zu Hause bleiben, und schloß nach solchen und ähnlichen, zum Theil noch berberen Herzensergüssen das Fensten. Unterbessen war zum Dimarchen geschickt worden, der und mit größten Bereitwilligkeit und Freundlichkeit in seinem sehr einfachen Haus auf nahm und auch für die drei Pferde endlich Unterkommen verschafft, und balb war am lobernden Feuer des Heerdes das überstandene lungemach vergessen.

Das Dorf Berfaga liegt in einiger Sobe auf ben erften Terraffn ber Borberge bes Tangetos, über bemfelben auf einem boberen, to Gubweft nach Rorboften ftreichenben Ruden find bie Ruinen ber & ten Stadt Thuria, beren nordlichften Theil jest bas Dorf Balaolaffer einnimmt. Dein Erftes war baber, am folgenben Morgen ju ihnn binauf zu fteigen, obwohl bas Wetter fich noch immer nicht gunftig gestaltet batte und plogliche Regenschauer mir mehrmal febr unbequen famen. Thuria war eine ber bedeutenbern Stabte bes alten Defe niens, bie nach ben meiften alten Geographen icon von Somer mitt bem Ramen Untheia genannt ift (3lias IX, 151). Mach ber Gr oberung bes Landes burch bie Spartaner bestand es ale Beriotenfiat fort, geborte bann gu bem wiederhergestellten Deffenien und eine 3d lang, von biefem getrennt, als felbftanbiges Bunbesglieb ju bit achaifden Gibgenoffenichaft. Auguftus gab es, gur Strafe bafur, bif es mit bem übrigen Deffenien in ben Burgerfriegen fur Antonial Bartei genommen hatte, wieder ben Spartanern, bie auf feiner Erit geftanben hatten. Daß es, wenigftens eine Beit lang, bie bebeutenbit Stadt ber unteren Gbene gewesen, ergiebt fich flar baraus, baf in meffenische Meerbufen, von bem es boch noch einige Stunden entjent ift, auch ber thuriatifche genannt murbe. Und bieje Bebeutung " fennt man noch in ben ziemlich ausgebehnten Ruinen. Um Bergab bange fieht man Refte einer Bafferleitung. Die Ringmauern, M

Blateau auf bem Ruden nebst ben ersten niebrigern Terraffen en bie Ebene umschließen, find noch fast in ihrem gangen Umfange ertennen und weisen, wenigstens in ihrem größten Theile, auf bie t ber Wieberherstellung von Meffenien. Sie find aus hie und ba as unregelmäßigen Quabern gebaut. Innerhalb berfelben fieht n am fublichen Enbe noch einen großen Bafferbehalter auf brei eiten in ben Felfen gehauen, an ber vierten theilweis aufgemauert, Berbem etwas weiter abwärts noch einen kleinern solchen. Ferner kennt man beutlich bas wenig erhaltene Theater, bas nach ber Seite E Chene zu geöffnet ift, und suboftlich bavon bie Refte eines borien Tempels. Gine Menge Grundmauern und Architetturftude, beutere in ber Nahe bes Theatere, weisen auf andere größere Beube. Auch Inschriften find in neuerer Zeit mehrere gefunden mort; zwei befinden fich in ber hubschen byzantinischen Rirche an ber tseite bes Dorfes Palaokastro, was ber Ruster zu einem freilich enen Ginkommen benutt, indem er für das Abschreiben einen Triverlangt. Gine ziemlich große schrieb ich, auch um Bezahlung, in :m Privathause ab. Außerdem, behaupteten bie Leute, seien noch mere unter bem Boben; ber frangofische Relsende Le Bas habe nam= bei seinem längeren Aufenthalte an bem Orte einige ausgegra= und bann wieder vergraben, woran ich aber sehr zweifle, obwohl an mehreren Stellen, namentlich an ber sublichen Stabtmauer, ) Spuren von Rachgrabungen fah, bie von ihm herrühren mogen. in Le Bas hat in feinem großen Reisewerke nur brei Inschriften I Thuria publizirt, wovon zwei in ber Kirche find. Ucbrigens nte ich ihm ein Wiedervergraben nicht gerade zum Vorwurf machen, nur gar zu leicht folche Steine, wenn fie nicht an fichern Orten Bemauert find, ju Grunde gerichtet werben. \*)

Die Lage bes alten Thuria mar eine fehr fcone. Rudwarts b Often fteigen bie Terraffen ber Berge jum Tangetos auf, vor=.

Bgl. Le Bas Deuxième Partie, Section 4, Nr. 301 — 303. Die Juschrift, welche ich in tem Sause abgeschrieben, habe ich in ten Epigraph und Archaol. Beiträgen, Ar. 38, publigirt.

wärts aber aberblicht man bie reiche Ebene mit bem Sthome und füblich baran ftoßenben Bergen babinter, und links ben folienen Schon zu Banfanias Beit aber hatten bie Aburiaten zum gri Theil ihre Wohnsite auf bem Bergruden verlaffen und fich unter beffelben in ber Ebene angefiebelt. Bon biefem Untertfuria noch bie sehr großen und wohlerhaltenen Ruinen eines römlichen fteingebaubes. Drei Reiben größerer unb Meinerer Gale unt mader, die gum Theil balbfreisformig abgefoloffen finb, laufen einander her; bei mehreren ist noch die Ueberwöllbung wollstable Die Ruine wird jest vom Bolte burch ihren Ramen Lutra als ein bezeichnet, ift aber schon von Leate als ein Bohngebanbe ertannt ben, bas in feinen weiten Raumen auch Baber enthalten Curtins bat fie wohl am richtigften für bie Billa eines reichen mers ertlart, ber fich zum Bohnfite wahrlich teine folecite ausertoren hatte. Große Manlbeer = und Feigenbaume . umgeben Bebanbe, und einige hundert Schritte weiter in ber Chene giebt le fam ber Mare, mafferreiche Pibimafluß vorbei.

Der Weg von hier nach bem etwa zwei Stunben entfernien A lamata burchschneibet bie fruchtbarfte und zugleich eine ber foon Begenden Briechenlands. Die Ebene ift mit einem weit ausgebt ten Balbe von riefigen Feigenbaumen bebedt, bie eines ber wichtig Brobutte bes Lanbes liefern. Die Ralamatafeigen, bie an lan Schnuren von Binfen zu Rrangen aufgefaßt werben, geboren zu beften und werben in großen Quantitaten ausgeführt. warts, in ber Rahe von Ralamata, treten an bie Stelle ber Rig baume mehr Delbaume, und bort fieht man noch vielfache Sp ber Berwüftungen, welche Ibrahim Bascha angerichtet bat, inben eine Menge berfelben umbauen ließ. Bei bem langfamen Bachet bes Delbaumes ift eine folche Berheerung befonders empfindlich, ·pfinblicher, als bei ben meiften anbern Fruchtbaumen, und wenn hier noch gablreiche Stumpfe alter Stamme erblict, begreift man lebenbig, wie einst bas "Bäumeumhauen" (derdooroueir), ba Beloponnefier bei ihren Ginfallen in Attita in großem Maaffel

:

ieben, die aus der Stadt Athen zusehenden Landbewohner fast zur erzweiflung bringen mußte. Es waren ja auch dort vorzüglich Delmme. Uedrigens hat man mir in Ralamata selbst gesagt, Idrahim de im Sanzen nicht aus Zerstörungslust die Bäume gefällt, sons den hauptsächlich, um das für sein heer nötdige Holz zu erhalten. den links über der Ebene aussteigenden Höhen liegt Dorf an Dorf, kap zwischen reichen Baumgruppen; dunkle Cypressenhaine erinnern die noch naheliegende Zeit, wo die Muselmänner hier ihre Begrädde wit diesem Baume schmückten, wie denn auch viele der Dörfer noch türkische Ramen tragen. Als ich gegen das sübliche Ende Gebene gekommen war, dog ich links über kleine Hügel und trat das untere Thal des Redonslusses, der in seinem breiten Bette nur das Masser hatte und leicht durchritten wurde. Unmittelbar an dem linken User liegt in einem wahren Garten die freundliche Haupts Messeniens, Kalamata.

Bei einem beutschen Arzte, Dr. Brachmann, fand ich hier bie Michfte, gemüthlichste Aufnahme und machte balb nach meiner An= Eft mit ihm einen Spaziergang in ber Umgebung ber Stabt. Wir mgen burch prachtige Drangen = und Citronengarten, wo bie mme in vollstem Schmuck ber Blutbe und ber golbenen Früchte Engten. Gie erreichen hier eine Große, bie ich felbst in Sicilien en gesehen habe, bie Kruchte find aber, wie in Griechenland über= Rpt, etwas bichautig. hecken von Cactus und Aloe umgeben, wie Sicilien, baufig bie einzelnen Grunbftude, und bie Balme vollen= ben gang sublichen Charafter, ber biese Gegend vor allen griechi= 🖚 auszeichnet. Sobann fliegen wir zu den Ruinen bes mittelal= Lichen Schlosses, welche nörblich über ber Stabt auf einem mäßig 🗪 Hugel thronen. Es war nach ber Eroberung Moreas burch Welm von Champlitte ber Sit bes ersten Basallen und spätern Eften bes ganbes, Gottfrieb von Billeharbouin, und ber Geburtsbes zweiten Fürften biefes Gefchlechtes, Wilhelm, ber fich nach Camata nannte. Obwohl man feine Reste von antiken Mauern br findet und die hauptbedeutung des Ortes eine neuere ift, fo unterlieat es boch keinem 3weifel, bag im Alterthume bier bie Stat Phera ober Phara lag. Sie ift und bereits aus homer befant, welcher ben Telemachos bei feiner Reise von Pplos nach Sparta mi wieber gurud hier bei Diokles fein Nachtquartier nehmen läft. Bi Ausficht von bem Schlophugel ift überaus reigend und glidlie Beise hatte fich auf ben Abend ber himmel etwas aufgehellt. Um bie gerade ju Sugen liegende Stadt und ihre an beiben Ufen be Rebon fich ausbreitenben Fruchtgarten ichaut man auf ben beiten nur eine halbe Stunde entfernten meffenischen Deerbufen oter 64 von Roron, an beffen westlicher Rufte bie Mainoten Colonie Bein an ber Stelle bes alten Rorone und auf ber letten fichtbaren Sit bie Reftung Roron an ber Stelle bes alten Afine, nebft gablingen Eleinern Ortschaften fich in ben blauen Bellen spiegeln. Darüber hebt sich stattlich der Lykodimo. An ber öftlichen Rufte zeigen weißen Segel ber bort ankernben Schiffe Armpros, ben Safruid von Ralamata; benn bie offene Rhebe Diefer Stabt felbft, an nachsten Stelle ber Rufte, ift gang schlecht und nur bei volltomm ruhiger See zu gebrauchen. Ginen noch befferen hafen als Armini hat das unterhalb bes hier den Blick begranzenden Caps Rephil # legene Ritrias. Ueber biefer Rufte fteigen bie blauen Berge ber Rain - Nordlich blickt man in bas Thal bes Nebon, beffen Gebiet, " Dentheliatis, Jahrhunderte burch zwischen Sparta und Deficie ftreitig war. Die beiberseitigen Anspruche auf bas in demselben # legene Beiligthum ber limnatischen Artemis gaben bie Sauptvert laffung zum Ausbruch bes erften meffenischen Rrieges. Der Rich felbft, ber bicht unter bem Juge bes Schlofberges hinfließt, zeigt bin fein breites Riesbett und bie barin liegenden Felsblode, bag at gewaltig anschwillt. Es ift bas freilich eine ben meiften griechitet Bewäffern gemeinsame Eigenschaft, bie ihren Grund gum großen 34 in der Entblößung der Berge von Wäldern hat, aber ber Reten gang befondere launenhaft sein und fo ruhig er gewöhnlich if, " furchtbar baber braufen, baber ihm die Umwohner, wie mir Dr. Brat mann fagte, ben bezeichnenben Namen bes "Narrenfluffes" gegeben babet

Rach biesem herrlichen Gange brachte ich ben Abend in eben so erem als belehrendem Gespräche mit dem freundlichen Wirthe zu, zem ich einen sehr unterrichteten Mann und gründlichen Renner Landes kennen lernte. Rein geringes Vergnügen war es auch für , bei ihm die Allgemeine Zeitung und darin allerlei Rachrichten Europa und der heimat zu sinden, die ich seit vierzehn Tagen glich entbehrt hatte. Herr Brachmann ist mit einer Griechin verzuthet, die ihn, wenn ich nicht irre, mit mehreren Kindern erfreut

Bestimmt erinnere ich mich aber nur eines hubschen Mabchens, seine Eltern ben etwas ominosen, seit Agamemnons Zeiten schwersoft gebrauchten Namen Alptämnestra gegeben haben, ein Beweis, sie die Meinung der Alten von dem Einfluß der Namen auf die Ecfale der Menschen nicht theilen. Im Besit der Frau Brachsen sich ich eine wegen der seltenen Darstellung interessante, schone wene: Eros fährt auf einem von drei Hasen gezogenen Wagen.

Symbol ber Fruchtbarkeit ist ber Hase bekannt genug, aber boch older Anwendung meines Wissens auf Aunstwerken noch nicht geen. Das Hasengespann bes Eros ist am ehesten dem Sperlingsen der Aphrodite zu vergleichen, der durch Sappho schon berühmt veben ist.

Spåt erst nach Mitternacht trennten wir uns und auch am folen Morgen ließ mich die Gastlichkeit des Wirthes nicht eben früh
den. Ich hatte zuerst die Absicht gehabt, zunächst Petalidi zu been, wo einige ich glaube am Ende der Dreißiger Jahre gefundene Tophage mit schönen Reliefs stehen, allein Herr Brachmann sagte
sie seien seither so verstümmelt worden, daß der Umweg sich nicht
e lohne. Daher schlug ich den geraden Weg nach Ravarin ein,
zwerst quer durch die untere Sbene führt. Auf einer Brücke übertten wir den tiefen, gelblichen Pamisos und kamen durch das an
m rechten Ufer gelegene Städtchen Risi, das sich durch guten
ndau und Seidenzucht auszeichnet und auch eine Seidenfabrit be-

Balb hinter Rifi begannen wir allmälig zu fteigen und tamen mehrere größere und kleinere, reichlich fliegenbe Bache in bie

Berge, welche bie Cbene von ber Beftfufte bes Lanbes icheiben. In Beg bietet wenig biftorifch und archaologisch Bemerfenswerthes. In weftliche Theil Meffeniens war im Alterthum, namentlich jur 30 ber fpartanifden Berrichaft, wenig bewohnt. Gine balbe Stunt binter Rift fiel mir eine verfallene Rirche bes S. Glias burd in Lage auf einem fleinen, ifolirten Sugel auf, welcher burdane te Beftalt eines Grabhugels batte; weiter im Bebirge ertennt man a mehreren Stellen bie in ben Relfen gehauenen Beleife ber alten Stuff, vielleicht berfelben, auf ber einft Telemachos von Bulos nach Gunt fubr. Defto reicher find bagegen e lanbichaftlichen Reize, bat mi fcon von ber Gbene felbft fortwabrend einen berrlichen Blid auf in Meerbufen zur Linfen und ben prachtigen Ithome zur Rechtm, entfaltet fich, je bober man fteigt, befto weiter und großartiger # gange Rette bee Tangetoe, bie in ber Cbene burch bie Borberge mit theilmeife verbedt ift. Ueber ben niebrigern Bergweigungen, bie gen Meffenien viel breiter und allma er abfallen, ale an ber fatonifes Seite, treten immer bober und bober bie bintern Stufen emper gu ben hochften ichneebebedten Bipfeln, und fubmarte verfolgt mi bas Bebirge mit ben Schluchten und Ruften ber Daina bis gen bas Borgebirge Tanaron bin. Die unmittelbaren Umgebungen if Beges find meift mafferreich und mit größern und fleinern Baum und Strauchen bemachfen. Den Lentiscus babe ich nirgent fonfil folder Broge entwidelt gefeben und ber Johannesbrobbaum (Certonia Siliqua), ben ich im übrigen Griechenland nur giemlich m fummert gefunden babe, fommt bier ale ftattlicher Baum por, we auch nicht von bem gewaltigen Umfange und ber Starte, wir Steilten. Die furge Mittageraft bielt ich bei einer allerliebit einem Bache zwijchen Blatanen und anbern Baumen gelegenen Dill welche Chryfomyli (Golbmuble) beißt.

So steigt man fehr anmuthig immer an ben nörblichen Abunt gungen bes links liegenben Lykobimo, bes Sauptberges ber meffenifch Halbinfel, bis auf die hier nur mäßig hohe Wafferscheibe zwischen ber Golf von Koron und bem ionischen Meere. Wo man fe

ber Boben burrer, bie Begetation burftiger. Links über bem e erhebt fich ber spite Berg bes H. Elias mit bem gleichnamigen e. An feinem Abhange entspringt die reichliche Quelle Gubo,\*) e burch eine moderne, aber jest auch theilweise zerftorte Bafferng nach Ravarin geführt wurde. Der Berg, ber wohl auch wie Quelle Bube genannt wirb, biente ben Griechen gur Beit bes jes, als bie Aegypter bei Navarin lagen, als Warte und Signal= n, wozu er fich trefflich eignet, ba bie ganze Gegend von seiner je überschaut wirb. Auch von ber Strafe aus eröffnet fich jest propartiger Blick auf die Bucht von Navarin mit der babinter aben Insel Sphagia und auf bas ionische Meer. Das kleine Byla, bas ben Namen ber alten Stabt Bylos mit geringer erung erhalten hat, jur Rechten laffend, fliegen wir gegen bie ge Rufte hinab und erreichten Abends fieben Uhr, in zwei und halben Stunde von ber Quelle Bube aus, bas Biel bes Tages, irin, wo ich mich wieber ber Gaftlichkeit eines beutschen Argtes, 3mminger, erfreute.

Das heutige Städtchen Navarin ober Neokastro liegt am süblichen ber schönen Bucht. Dicht am Ufer, bas nur einen schmalen, n Streisen barbietet, und an ber untersten sanst ansteigenden Lehne iaben Hügel sind die Sauser des offenen Ortes gebaut, süblich ver auf ziemlich steiler Höhe die Festung. Auf diese sich den nden Morgen in Begleitung meines Wirthes, der zwar unten ite, aber als Garnisonsarzt oben seine regelmäßigen Besuche zu en hatte. In früheren Zeiten war sie im Besit der Venezianer dann der Türken ein namhafter Plat, jest hat sie aber wenig ärische Bedeutung mehr. Die Besatung bestand, als ich dort war, zwei Compagnien Infanterie; Artillerie war gar keine da, aber

Auf ben Karten finde ich ben Ramen Koumbes ober Kumbes geschrieben. Aber :as m wird nicht gesprochen, es ist eben nur dazu da, um das folgende p  $(\pi)$  ju einem b zu machen. Auch das e am Ende wird nicht gehört, und ben ersten Buchstaben bat mir Dr. Imminger in Ravarin ausbrücklich als G bezeichnet und selbst den Ramen mir in meinen Rottaen so verbeffert.



Auf bem obersten Puntte ber Festung hat man eine hender Ueberschau ber ganzen weiten, zu Füßen liegenden Bucht mit im Umgebung und ben nach Osten und Rorden von ihr austrigente Bergstufen. Süblich zieht sich unmittelbar von ber Festung and die am Meere ein Bergrücken hin, aus dem sich in geringer Eutsenmit wie eine hohe Pyramibe der Berg des H. Ritolaos erhebt. Weten hier gewöhnlich nannten, des sicilischen, oder wie es de Betrachtlicher See tritt halbsreisförmig die Bucht in das Land hind.

Norben nach Süben wohl über eine Stunde lang, und in ber en Länge ist vor ihr das schmale, hohe Klippeneiland Sphakteria, wie es auch im Alterthum schon hieß und jest noch heißt, agia hingestreckt, so daß das Becken fast vollständig gegen Stürme üst ist. Am süblichen Ende ist jest die einzige, etwa viertausend breite Einfahrt; die viel schmälere Deffnung zwischen dem nörden Ende der Insel und dem Festlande ist jest so versandet, daß ei ruhiger See durchwatet wird. Der Hafen ist bekanntlich einer schönsten, die es überhaupt giebt und man könnte sich wundern, nie an ihm eine große Stadt entstanden ist. Der Grund liegt offenbar darin, daß keine geräumige Ebene sich an ihn anschließt, Flußthal hier sich öffnet, der Plat also wohl zur Seeverbindung lich geeignet ist, nicht aber zur Vermittlung des Verkehrs mit dem tenlande und eben so wenig zum Mittelpunkte eines größeren etes.

Das zeigt fich in ber ganzen Geschichte ber Gegenb. Die größte utung hat fie in ber frühesten Zeit gehabt, wo Pylos ber Git Relidenherrschaft war. Aber schon bas pulische Reich war von See her gegründet und erstreckte fich ursprünglich nur über einen en, schmalen Ruftenftreif, von bem aus es fich bann allerdings eine furze Zeit über ben größten Theil von Meffenien ausbreitete. ber Eroberung bes Landes durch bie Dorier tritt bie Stadt 38 jurud und nach ber Unterwerfung burch bie Spartaner ver= ndet fie jo vollständig, daß felbst ber Name nur noch als hifto= : Erinnerung fortlebte. Die verlaffene Spite mit ben Ruinen iten bie Spartaner nur Korpphafion (bie Bergfpige). n Glanz erhielt ber Name, aber auch nur ber Name, ale im peanefischen Rriege im Jahre 425 ber fuhne Felbherr Demofthenes wieber von ber See aus ben Punkt befette und befestigte, unb tampf um benselben ben Spartanern bie bekannten schweren Ver= brachte. Gine Stadt entstand hier erst wieder bei ber Wieder= ellung Meffeniens, ohne fich aber ju großer Bebeutung zu erhe= Bon ben fpatern Schicfalen weiß man wenig, abgesehen bavon, baß ber neue Name Navarin (eigentlich Avarinos, Apagīvos) af bie eine Zeit lang in bieser Gegend angesiebelten Avaren hinneik. Erst seit ber franklichen Herrschaft werden zuerst Altnavarin, dam Neunavarin als Seefestungen wieder oft genannt. Wieder ist hauptsächlich die Verbindung mit der auswärtigen Seemacht Brokk, welche dem Platze Bedeutung giebt. Die Landung der Aussen Jahre 1770 und besonders die große Seeschlacht im Jahre 1847 ben den Namen von Navarin berühmt gemacht, wie einst die Vestung durch die Athener den von Pholos.

Die alte Ortschaft lag bekanntlich nicht an ber Stelle bei for tigen Navarin ober Neokastro, das erst im vierzehnten Jahrhunken erbaut worden ift, fondern am entgegengefetten nordlichen Ente te Bucht, auf einer Spige, wo noch ihre Ruinen fichtbar find, bit Altnavarin ober Palaokaftro heißen. Auch borthin begleitete mein freundlicher Wirth. Wir fuhren auf einer Barte ber gang Länge nach burch bie Bucht, bicht unter ber Infel Sphafterla in Unweit ihres nörblichen Enbes liegt feit ber großen Seefclacht ein türkisches Linienschiff auf bem Meeresgrunde. von Altnavarin springt gerade ber Norbseite von Sphafteria ger über steil aus ben Fluthen hervor, fast wie eine Insel; benn mibra es westlich und nördlich vom offenen Meere bespult wird, und fille bie feichte Meerenge es von ber Infel fcheibet, breitet fich ofilio ter feinem Fuße ber Sec von Doman = Aga aus, eine weite Lum welche nach Guben nur burch einen fcmalen, bammartigen Gut ftreifen von der Safenbucht getrennt ift, nach Westen burch einen im lichen niedrigen Streifen Landes und bas Borgebirge felbft vom of nen Meere. Durch bie beiben Landstreifen allein ift wie mit fom len Banbern bas Vorgebirge an das Festland geknüpft, ober, be be fübliche einen Durchstich nach dem Safen hat, streng genommen for nur burch die eine nordliche, faum über bie Bafferflache herverragen Sanbflache, fo bag es eine vollständige, nur lofe mit bem gand F sammenhängende Halbinsel bildet. Der ganz table, mäßig hohe Mi fällt sehr steil gegen die Lagune ab, weniger steil nach ben ander

n, und im Norben und Suben läuft er in kleine sandige Flächen Als wir von der Nordscite durch den tiefen Sand in brennen= Rittagshipe hinausstiegen, wurde ich lebhaft an das "sandige " Homers erinnert; aber das Beiwort ist im Alterthum noch ezeichnender gewesen, weil damals, wie aus den Beschreibungen hutybides und Pausanias geschlossen werden muß, die Lagune Osman=Aga noch gar nicht existitete, sondern an ihrer Stelle sich veite sandige Fläche ausbehnte.

Das Borgebirge enthält auf verhältnigmäßig geringem Raume e Höhe ift etwa 700 Fuß lang — Denkmaler von ber fruheften bis ins Mittelalter. An ber Westseite steht noch ein großes rftuck, in ber alteften Beife aus großen, roben Bloden mit flei-Rullfteinen erbaut, bas gewiß ber Relibenzeit angebort. Die e Sobe tronen bie Mauern bes venezianischen Castells, unter wischen welchen man bellenisches Gemauer spaterer Beit erkennt. ere Cifternen im Innern ber Burg find ficherlich Anlagen ber n Zeit und vielleicht auch eine in ben Felsen gehauene Strafe, Spuren man an ber suboftlichen Seite beutlich fieht. Leiber winden auch die Refte biefer Burg immer mehr, ba fie als Stein= schonungelos benutt werben. Sogar mein Birth ergablte mir, r zur Umfriedung eines naben Brundstudes bas Material bier imen habe. Mehr noch ale bie alten Ruinen führt in bie my-: Borzeit eine am nörblichen Abhange, unterhalb ber Burg ge= , geräumige, bochgewölbte Tropfsteinhöhle. Bur Beit bes Bau-3 nannten fie bie bamaligen Pylier ben Rinberftall bes Reftor, 10ch heutzutage beißt fie die Sohle bes Nestor ober bie Rinder= (Boidoxoclici\*), und zwar scheint ber Umstand, baß auch ein nördlich bavon gelegener, fleiner, freisformiger Safen ben lets-Ramen trägt, zu beweisen, baß bieser nicht etwa, wie bas bis= 1 ber Fall ift, erst neuerer Gelehrsamkeit seine Entstehung ver=

toidoxocilia wird jest allertings als Ochsenbauch, Ventre de boeuf, genommen, ch zweiste aber nicht, tag es eigentlich Rinterhöhle bedeute.

bankt, sondern sich traditionell aus dem Alterthum erhalten hat. Aber nicht erst die spätern Pylier haben in ihr einen Rinderstall gesehen, sondern die alte peloponnesische Landessage hat sie schon zu einem solchen gemacht; denn mit Recht hat Otfried Müller zuerst erkannt, daß diese höhle es ist, in welche schon nach dem homerischen hymnus der kleine hermes die dem Apollon gestohlenen Rinderheerden getrieben und an deren Wänden er die häute zweier geschlachteter kübe ausgehängt hatte. Mit etwas lebhafter Phantasie mag man noch jett in den Tropssteingebilden der Wände diese erkennen.

3ch habe bisher ohne weiteres Pplos an biefer Stelle angesett. Denn ficher ift, daß hier bas spartanische Kornphafion lag und bat spätere messenische Polos, sowohl bas, welches die Athener befestigten, als bie später nach ber herstellung von Meffenien wieber erbank Stabt, und eben fo ficher, bag bie fpatern Phlier behaupteten, baf hier bie Stadt bes Restor gelegen habe. Dagegen machten allerbing schon im Alterthum auch zwei andere gleichnamige Orte in Glis mit Triphylien Aufpruch auf ben gleichen Ruhm und fanden bei einen Theil ber Gelehrten Beistimmung. Es fann aber meines Grachtens fein Zweifel barüber walten, baß bas meffenische Phlos bie Statt Neftore gewesen und ber Mittelpunkt bes Nelidenreiche in ber Rik ber Bucht von Navarin zu suchen sei. Eine andere Frage aber if, ob gerade auf dem Vorgebirge Kornphasion ober an einer andern Stelle, und man hat fich meift fur Letteres entschieden, weil mu aus ber Douffce fchließen zu muffen glaubte, bag bie Stadt in eint ger Entfernung vom Meere gelegen habe und in ber That auch Strafe berichtet, baß bas alte meffenische Polos unter bem Berg Aegaleon gelegen und erst nach seiner Zerftorung ein Theil ber Bewohner id nach Kornphasion übergesiedelt habe. Wann bas gescheben sei, ein ren wir eben fo wenig, als welcher Berg Aegaleon gebeißen bate Ich meinestheils halte die hicher gehörigen Stellen ber Obyffer nicht für unvereinbar mit ber Lage auf Korpphasion,\*) muß aber ander-

<sup>\*)</sup> Man hat bagegen ichen nach Strabos Bergange geltend gemacht, bag bas Soff bes Telemaches nicht bicht bei ber Stadt gelandet habe; benn Refter foide !!

ite zugestehen, bag bie Rachricht Strabos Beachtung verbient. Bis= er hat man Ruinen einer Stabt, bie man fur jenes Altpylos neh= en tonnte, nicht gefunden und es baber nach bloger Bermuthung a ober borthin gefett, unter anbern, iburch bie Namensahnlichfeit erleitet, in die Rabe bes heutigen Dorfchens Ppla, was gang un= affend ift. Ppla liegt auf einer unbebeutenben, fanbigen Anbobe, nb mit einer folden Lage ift bie homerische Bezeichnung ber "auf eiler bobe gelegenen Stadt Phlos"\*) burchaus nicht im Ginklang, ährend fie für Kornphafion höchst treffend wäre. Ein allerdings was bebenkliches Auskunftsmittel, um Strabos Altpylos am Aega= on bestehen zu lassen und boch die Stabt Nestors auf das Borge= irge zu seten, ware bie Annahme, daß unter jenem bas alteste lele= ische Phlos zu verstehen wäre und schon Releus die Stadt an die bee verlegt batte. Denn bie ersten Grunder von Pplos sollen Leleer gewesen sein, welche von Releus vertrieben murben. \*\*) Dag ber auch immerhin bas neleische Phlos, die Stadt bes Restor, an nem anbern Orte gelegen haben, fo ftanb boch ohne Zweifel schon

bemfelben bin, um die Gefährten bes Telemachos holen zu laffen, und bei ber Rudfehr von Sparta fahre Telemachos, ohne die Statt zu berühren, an ben Anterplat, um fich einzuschiffen. Allein es ift zu bemerten, bag auch, ale Reftor am Strante opferte, bas Solff nicht in feiner unmittelbaren Rabe mar; Dbyff. III, 10, 30 ff. Alfo find bier zwei von einander etwas entfernte Blage an ber Rufte gemeint, unt ebenfo tann man fich bie Statt am Deere und boch in einiger Entfernung vom Anterplat benten, fo bag Telemachos anstatt ju ihr binaufgufahren, seitwarts ablenten lagt. Die Entfernung mar tlein, ba Bifistrates ibn mit ber Abfahrt eilen heißt, bamit Refter nichte bavon erfahre; XV, 209; vgl. 216. Bare etwa bee Telemaches Schiff norblich von Rerpphaffon beim heutigen Bafen Boidoxoilid vor Anter gewefen, fo ließe fich bie gange Ergabs lung mit ber Lage auf Roryphafion wohl vereinigen. Ferner aber beutet homer gar nicht an, bag Reftor und bie Pplier, ale fie am Stranbe bem Bofeibon opferten, weit von ihrer Stadt gewesen maren, vielmehr icheint biefe gang nahe uber tem Opferplat gelegen ju haben. - An ber Lage einer reichen Stabt, fo bicht am Mecre, tann ich nicht mit Curtius (Beloponn. II, G. 176) Anftog nehmen, ba Byles von einem feefahrenten Bolte gegruntet mar, abnlich wie bas bamit zu vergleichenbe Rauplia.

<sup>&#</sup>x27;) Πύλου αἰπύ πτολίεθουν, Dbnff. III, 485; XV, 193

<sup>&#</sup>x27;) Pansan. IV, 36, 1.

zu jener Zeit eine Burg auf bem Borgebirge, wofür bas Gemannt fpricht und früh muß Pylos selbst bahin verlegt worben sein, ba et in ber borischen Zeit burchaus als Seestabt erscheint und Thutybibes von keinem andern etwas weiß.

Bahrend nun aber bie 3weifel über bie alteste Stadt auf alter Nachrichten beruhen und mohlbegrundet find, wird bagegen im Angeficht ber Localitäten burchaus unbegreiflich, wie verftanbige Manne an ber Ibentität Altnavarins mit bem Bylos, bas Demoftbenes be festigte, der heutigen Insel Sphagia mit bem alten Sphagia oba Sphakteria, und gar bes hafens von Navarin mit bem von Bulet zweifeln konnten. Es ware überfluffige Mube, bie munberliche Bhataffe zu wiberlegen, wonach bas Vorgebirge von Altnavarin bie Ind Sphatteria, die Lagune von Deman-Aga ber hafen von Pylos gewefen mare und Pylos felbft auf einer Bobe norblich bavon gelege hatte. Ich will nicht wieberholen, was Andere, vor Allen ichon Leak, über jene Greigniffe und bie Uebereinstimmung ber Befdreibung to Thutybibes mit ber Beschaffenheit ber Dertlichkeit gesagt haben. Gi trifft vollständig zu, mit Ausnahme einiger Maßbestimmungen, mit wenigstens zum Theil seinen Grund in Naturveranderungen zu bahn scheint,\*) wie foldte auch an manchen anbern Stellen ber griedischa Rufte vorgegangen find, und felten habe ich mir ein Greignif mi folder Anschaulichkeit vergegenwärtigen konnen, wie bie Rampfe mit ichen ben Athenern und Spartanern in und an bem Safen von Pr Bang besonders unterscheidet man auf ber Infel Sphatteria mi

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat Thutybibes tie sutliche Einfahrt viel kleiner angegeben, ale is jest ift, und auch die Lange ber Insel Sphakteria zu gering. Erstere mazist her erweitert werden sein, in der Ansellänge hat Thutybibes sich obne Institut etwas getäuscht. Wie leicht aber auch dem genauesten Historikes eige kratiker liefer Art begegnen kann, ist klar, und wahrscheinlich hat Thutybibes biese kratikat nicht selbst gesehen. Es spricht nur für seine sonstige Genausskie kinn nicht selbst gesehen. Es spricht nur für seine sonstige Genausskie kinn nicht auch einem selbsten geringen Versehen so sehr kohen kennte; daß er aber ben sehre Dasen Dasen bloß "nicht klein" (der rie dem der od auchen. IV. 14) nennt, kann bei dem bekannten Sprachgebrauche des Thutybibes, der biekt met tiven Wendungen sich mit Verliede betient, nicht ausfallen.

größter Bestimmtheit alle bie von Thutybibes angegebenen Buntte, ben niedrigern Plat in ber Mitte ber Insel, wo bie hauptmacht ber Spar= taner zuerst fand, die befestigte Sobe an bem nordlichen Ende, mobin fe fich jurudzogen, die noch barüber hervortagende Spige, von welder aus die Deffenier fie im Ruden bebrohten, und die fteilen Wege zwischen ben Rlippen, auf welchen biese fie umgangen hatten. Der Safen von Bylos ift einer ber glanzenbften Schauplage athenischer Rubnheit gewesen, welche bier, mit fluger Befonnenheit verbunben, zum erften Dal bem Rufe fpartanischer Unüberwindlichkeit einen em= pfinblichen Stoß beibrachte. Die Seele ber gangen Unternehmung, Demofthence, verbiente in ber Geschichte größere Anerkennung, als ihm gewöhnlich zu Theil wird. Unwillfürlich mußte ich mich bier an ben in vieler hinficht vergleichbaren hafen und bie Umgegend von Spratus erinnern, wo ber gleiche Demosthenes bie Fehler Anberer buste und mit ber Bluthe ber athenischen Mannschaft einen jammerlichen Untergang fanb.

Bu ben erinnerungsreichen Stätten bieser Gegend, beren Betrach= tung ben größeren Theil bes Tages in Anspruch genommen hatte, bilbete ber Ort, an bem ich noch ben gleichen Abend mein Nacht= Quartier nahm, einen eigenthumlichen Gegenfat. Norblich von Rabarin erhebt fich über bem ichmalen, ebenen Ruftenlande ftufenformig bas breite Gebirge, welches nach Often mit bem Ithome aufammen= Sangend bie Bestüfte von bem Pamifosgebiete Scheibet und jest Ron= bovunia genannt wirb. Wirft man einen Blid auf eine Rarte bes alten Griechenlands, fo findet man weithin taum einen Ramen ; bie Begend war unter ber fpartanischen Berrichaft meift verobet und auch aus ber fpatern Beit erfahren wir nicht viel barüber. Ruinen eristiren baselbst fast teine. Selbst an ber Rufte ift viele Stunden weit bis zu bem alten Apparisstä, dem heutigen Arkadia, Fein Ort mit einiger Sicherheit bekannt. Reisenbe kommen selten burch bas etwas unwegfame Gebirge, ba fie in ber Regel von Ravarin aus ber Rufte nach nordwärts geben. Um so mehr war ich überrascht. bort eine ber anmuthigsten, reizenbsten Gegenben zu finden. Inbem ich nämlich auf furzestem Wege bie Ruinen von Meffene zu erreichen suchte, welche ich einige Tage zuvor wegen bes schlechten Betters bei Seite gelaffen hatte, schlug ich ben Weg über biefes Bebirge ein und ritt ben ersten Abend noch nach bem etwa brei Stunden von Ravam entfernten Engubifta. Anfange gieng es meift burch Pflanzungen wir Rorinthen und Delbaumen, beren letteren eine auch Dr. Imminger bort angelegt hat; nachbem ich aber in ber Nähe bes Dorfes Deman-Aga bas mafferreiche Flüßchen Romanos überschritten hatte, führt ber Beg mehr burch Balb und Gebufch an einem beträchtlichen Bache auf die erfte Bebirgeftufe, die einige Dorfer tragt, welche m ter bem Namen Choras jufammengefaßt werben; bas Sauptborf, af luftiger Sohe reizend gelegen, ist Lygubista. Die faubern, wie d scheint, meift neuen Saufer find weit auseinander gebaut, zwijden Fruchtbäumen aller Art. Neben wahrhaft riefigen Delbäumen, Maulben: baumen, Citronen und Orangen find hier befonders viele icone Balnußbaume, die ich fonft in Griechenland nicht haufig gefunden bit, und mitten im Dorfe hunderte gierlicher Copreffen, die ich mit Ant nahme türkifcher Begrabnifplate nirgend fonft fo maffenhaft gefete habe. 3ch habe mich lange mit diesem vielgepriesenen Baume nicht befreunden konnen; denn wo er in burftigem Buchfe in langen Allen gepflanzt ift, wie folche fo häufig in Italien zu Kirchen und Klöften führen, habe ich ihn fast so langweilig gefunden, als unsere Pappel alleen; erst in der Villa b'Este bei Tivoli habe ich ihn eigentlich Wo er, wie dort, in üppiger Kraft, besondere inte schäten lernen. schen andern Bäumen emporsteigt, hat er mit seinem bunkeln Grun und feiner feinen Bilbung einen unbeschreiblichen Reiz. Im füblichen Griechenland erreichen die Cypressen oft eine außerordentliche Greff. In Engubista standen sie höchst malerisch gruppenweise bei einander, meist noch ziemlich jung und schlank aufgeschoffen. Man sagte mit, fie seien nicht gepftanzt, sondern muchsen von felber wild auf. 3mi: fchen ben Saufern und Baumen fließen reichliche Bache, die nicht me niger ale dreizehn Muhlen treiben. Gin fauberes, neues Schulbane und brei ftattliche Rirden, ben Aposteln, bem S. Georg und bem

kolaos geweiht, zieren ben Ort, bem auch ein wohlversehener nicht sehlt. Alles macht hier in ungewöhnlichem Grabe ben ich der Wohlhäbigkeit und bes Fleißes, womit auch das Innere uses wohl übereinstimmte, in dem ich gastliche Aufnahme fand. Lündliche Grüße von den Herrn Brachmann und Imminger mir nämlich als Empfehlung bei einem ihnen befreundeten ner des Ortes, Namens Nikolaos Kokavis. Als ich vor seine ing geritten kam, war er nicht zu Hause, aber seine Frau nösmich gleich einzutreten, obgleich überall gescheuert und getüncht Es war die Woche vor den griechischen Ostern, wo überall auss schwackte hergestellt wird. Nachdem mir ein noch ganz Zimmer angewiesen und nach Landesübung Kaffee und Einges angeboten worden war, kam der Hausherr, ein stattlicher, icher Mann, hieß mich herzlich willkommen und machte dann

Spaziergang burch ben ganzen Ort, auf bessen Borzüge und zeiten er mich mit sichtlicher Freude ausmerksam machte, wobei nders auch das in der Mitte gelegene Schulhaus mit Stolz Als wir wieder nach Hause zurücktehrten, fand ich meine Habeten in ein anderes trockenes, großes Zimmer, ich glaube das immer des Hauses, gebracht. Zum Abendessen kam noch ein und wir brachten einige Stunden sehr heiter zu, odwohl west in der orientalischen Kirche außerordentlich strengen Fasten die Griechen nur Caviar und einige Kräuter genossen. Dagegen n sie nicht weniger als ich dem vortresslichen, nur unmerklich urz versehren Weine zu. Der Choräswein, den ich schon bei nminger hatte kennen und gehörig würdigen sernen, zählt zu sten des Landes.

ch erfuhr von meinem Wirthe, baß er früher Dimarch (Gecorfteher) gewesen, aber in neuerer Zeit in Folge eines Sieges
genpartei die Stelle einem Andern habe räumen muffen und
stynomos, etwa Ortspolizeidirector, sei. Ein jüngerer Bruber
sich auf dem Gymnasium in Athen. Die ganze Familie schien
oblhabend und angesehen zu sein, und man kann sich keine zu

rorkommendere und herzlichere Gastfreunbschaft benten, als sie mir u Theil ward. Alle Beredsamkeit wurde am Abende und noch am arbern Morgen aufgeboten, um mich zu bewegen, länger zu verweilen, was ich nur ungern ablehnte. Ich wüßte kaum einen Ort, wo et angenehmer sein könnte, einen Erholungsausenthalt zu machen und bedauerte sehr, daß Lygubista doch etwas zu entfernt ist, um einze Wochen in den Ferien daselbst zuzubringen. An die wohlbestellen Felder, Weinderge und Baumpstanzungen der nächsten Umgeburschließen sich prachtvolle Wälder von Platanen und Eichen der weschiebensten Arten, besonders riesengroßer, immergrüner, und auf das Hochen schweift der Blick weit über das schöne Land und das Mac. Wenige Orte in ganz Griechenland haben auf mich einen so and thigen Eindruck gemacht.

Auf herrlichem Wege, bald burch bichtbewalbete, wasserreiche Infoluchten, bald über Bohen, welche bie fconften Fernfichten af gange Tangetostette, bie Bamifosebene und ben Golf barboten, # ich ben folgenben Tag Meffene zu. Die Gegenb ift wenig benoff hie und ba kam ich an einer verfallenen Rirche vorbei, Dorfa te rührte ich erst auf bem letten Theile bes Weges einige wenige, die bellenische Reste habe ich ein einziges Mal an einer von alten Du bern eingefaßten Quelle gefeben. In fieben Stunden, batte man # gesagt, follte ich Mavromati auf ben Trummern Deffenes ernicht und ein Führer aus Lygubifta follte ben nächsten Beg zeigen. 3 hoffte balb nach Mittag am Biele zu fein, ba wir um feche Ubraf gebrochen waren. Ale wir funf Stunden geritten waren, bebaupt in der That der Führer, wir hatten jest nur noch zwei zu mider und ber Weg fei leicht zu finden. Er erklarte ihn meinem Courin und biefer entließ ibn, im Bertrauen auf ben eigenen Ortofinn, gur meinen Rath. Aber aus ben zwei Stunden wurden noch fecte. In Führer schien und irre geleitet zu haben und besondere Unfalle M zögerten und noch mehr. Mitten an einem Bergabbang verlor i Pferd ein Gifen und mit bem Anschlagen eines neuen gieng langen Beit verloren. Gleich barauf nahm ber Courrier mit Entjeten net.

B er seine Brieftasche mit ber Baarschaft und ben Vavieren in Lp= bifta hatte liegen laffen und wir schickten ben Bebienten, fie zu holen, f meinem Pferde zurud, das an diesem Tage Unglaubliches leiftete, e ich schon oben S. 58 erzählt habe. Längst hatten wir die Ruppe 8 Ithome vor Augen, aber wenn wir glaubten fast eben über bas lateau wegzukommen, zeigte fich unerwartet ein tiefer Ginschnitt, in n man hinabgeben mußte, um an ber anderen Seite wieder bie ibe zu erfteigen. Wir mußten einen zweiten Suhrer nehmen unb b war über feche Ilhr, als wir endlich die Mauern und Thurme ber Iten Stadt vor uns faben und über bas Dorfchen Simiffa in bas eite Trummerfelb eintraten, in beffen oberem Theile bas elenbe Dorf kavromati liegt. Dort fand ich in bem, auch anbern beutschen Rei= aben wohlbekannten Sause eines Bapa Unterkommen, bas freilich m vom porigen Tage nicht zu vergleichen war. In bem Fremben= de, bas er fich hielt, fant ich bie herrn Göttling und hettner aus na und Breller aus Weimar eingezeichnet, nach ihnen schien im ufe eines Jahres hier Niemand mehr eingekehrt zu fein. Mein usherr war Nachts in ber Rirche beschäftigt, ba in ber Charwoche es mar ber griechische grune Donnerstag - in ben griechischen chen bie Leibensgeschichte vorgelesen wirb. Abwechselnb lafen brei pas aus ben Evangelien und bazwischen Laienvorleser ich weiß It ob eine Art Erklärung ober homilie bagu. Gine eigenthumliche tte ber orientalischen Rirche fab ich bier zum erften Dal, bas Ruffen Evangelienbucher, indem mein Courrier, ber es liebte, fich ein Tehen zu geben, vor die Priester hintrat und auf ein Anie nieber= Men, fich bas Buch jum Ruffe barreichen ließ.

An wenigen Orten bilben bie Ueberreste bes Alterthums, mit prachtvollen Natur vereint, ein so großartiges Ganze, wie auf Stätte bes alten Messenc. Zwischen ber oberen und unteren Ba=Deebene tritt, mit bem oben genannten Kondovunia zusammenhän=b, ein Berg weit nach Often vor, burch eine Einsattlung wieber dwei Theile gespalten. Der suböstliche, niedrigere hieß im Alter=Im Eua, jest wird er nach einer Kirche des H. Basilios benannt;

bie nörbliche, prachtig geformte Ruppe, welche fich bis zu einer bie ron 2673 Schweizerfuß (802 Meter) über bas nur menige Stude entfernte Deer erhebt, ift ber alte Ithome und heißt jest nach eine barauf gelegenen Rlofter Burtano. Auf feinem Gipfel, ber fo mit in ber Mitte bes Lanbes gelegen, beibe Ebenen beherricht und m allen Seiten weither ben Blid auf fich gieht, mar in altefter Beit ion ein Seiligthum bes Beus gegrunbet und eine Burg gebaut. All ! Meffenier im ersten Kriege gegen Sparta bie Ebene nicht mehr behaupten rermochten, concentrirte die gange Berolkerung fich m biefe Burg. Nach ber enblichen Uebergabe fchleiften bie fiegriche Spartaner fie bis auf ben Grund. Aber bie natürliche Festigkit to Plates ist so groß, daß bei bem unter bem Ramen bes britten ut senischen Kriegs bekannten Aufstande (464) bie Deffenier binter fond aufgeworfenen Befestigungen fich wieber gebn Jahre\*) gegen bie 6mm taner und ihre Bunbesgenoffen halten fonnten und am Enbe frie Abzug erhielten. Als Epaminondas Meffenien von Sparta leich wählte er mit trefflichem Blide biefen fo eng in bie alten Git bes Landes verflochtenen naturlichen Mittelpunkt gur hauptflatt, it jett ben Namen bes Landes felbst, Messene, erhielt. Die Beiter fprachen ihre Billigung bagu aus. Mit unglaublicher Schnelligte wurde nach feierlichen Opfern und Gebeten bie neue Stadt erbot, bie gewaltigen Mauern und Thurme, die öffentlichen Bebaude, Im vel und Wohnungen. Aber trop biefer Schnelligkeit murbe ber Bu mit einer Schonheit und Dauerhaftigkeit ausgeführt, welche ichen M Bewunderung bes Alterthums nicht weniger erregten, als fie ned if Die Mauern Meffenes fint bat bie Reifenben in Staunen feten. iconfte Monument ber Kriegsbaufunft jener Beit. nach find fie zwar nicht fo vollständig erhalten, als die fast gleicher tigen von Mantinea. Es fehlen namentlich an ber Gubjeite groß Stude ganglid, aber an anderen Stellen fteben fie bafur mit ihm Thurmen fast in ber ursprünglichen Bobe. Natürlich konnte bie Etal

<sup>4)</sup> Rad einer neuern Bermutbung bles vier Jahre.

auf ber Bobe bes Berges angelegt werben. Diese murbe mit berer Ummauerung zur Afropolis gemacht, an welche, von ber uppe ins Thal binablaufend, die Stadtmauern ähnlich wie bei brinth fich anschlossen. Die Stabt felbst breitete fich in einem nge von mehr als brei ftarten Stunden\*) an bem fubwestlichen nge des Ithome und über das barunter liegende Thal aus. Durch bem Ithome gegenüberliegenden Berg im Westen und burch eine gere Sohe im Norden geschlossen, öffnet das Thal fich breit nach n, so baß es ben Blick auf bie untere meffenische Cbene und bas gewährt, und ben erfrischenben Seewinden ben Bugang läßt. Auf ber Burg, bie befonders nach Westen steil abfällt, fieht man Refte ber uralten Mauern aus größern roben Steinen, mit kleijur Ausfüllung ber Luden, sogenannte tytlopische Arbeit; bie rn aber aus Epaminondas Zeit, auf dem Berg wie im Thale, n selten von der regelmäßigsten Quaberconstruction ab, die an hönsten Stellen burch bie ganze Breite geht, mabrend an andern en ber außeren und inneren Quaberfeite Fullwert ift. Bahl= Thurme, die in zwei Stodwerten über die Mauer hervorragen, je nach ben Erforberniffen ber Dertlichkeit in größerer ober er Entfernung von einander, meift vieredig, an ben vorfprin= ı Eden aber tunb.

Im schönsten sind die Mauern mit einer ganzen Reihe viereckiger ne an der Nordseite erhalten, wo sie über die höhe laufen, das Thal abschließend, den Ithome mit dem gegenüberliegenden verbindet. Die Thürme stehen dort noch dis an das Dach in böhe von mehr als dreißig Fuß, so daß ihre Construction volls zu erkennen ist. Zwei Treppen führen von dem Mauerumseine von jeder Seite, durch enge Thüren in das untere Stockschweisem sind an drei Seiten Schleßscharten angebracht, je

Bas schätt in ber Revue Archéologique 1844, S. 422, ben Umsang auf nigstens sechszehn Kilemeter, was gewiß nicht zu viel ist. Man muß aber enken, baß ein großer Theil ber Ithomeabhange fur Gebaube nicht geeignet r und baber leer stant.

zwei nach außen, je eine links und rechts neben ben Treppenthun, von benen aus die Manerstrecke zwischen zwei Thürmen vollständig bestrichen werben konnte. Das obere Stockwerk, wo die Maun w Dicke etwas abnimmt, hat kleine Fenster, je zwei an jeder der bei Seiten, den Schießscharten und Thüren des untern entsprechend. In Balken, die einst die Stockwerke trennten, sind natürlich längst einze stürzt, aber noch sieht man deutlich die Löcher, in denen sie rubten. Ausfallspforten sind bei manchen Thürmen, doch nicht so regelmith, wie in Mantinea.

Dehr noch ale bie Thurme nimmt aber bort an ber Horbitt bas in ber niebrigften Ginfenfung ber Bobe gelegene Sauptiber it Stadt bie Aufmertfamteit in Unfpruch, bas bie Erforberniffe in Festigfeit mit benen ber Schonheit aufe bewundernemurbigfte vermit und eben fo fehr jum Schut, ale gur Bierbe biente. Rach ber Aufm feite fpringen zwei große vieredige Thurme por, welche breiunbbriff Auß von einander abfteben, bas Thor felbft bat eine Beite von fint gebn Tug. Der obere Theil fehlt jest. Durch basfelbe tritt man # nachft in einen freisrunden Sof von zweiundsechzig Ruß Durchmeft. Die ihn umgebende Mauer, welche ringeum in beträchtlicher bit theilweis bis zu neun Quaberlagen ober etwa zwanzig Tug, fieht, !! von unübertrefflicher Genauigfeit und Schonheit ber Arbeit. Genit gegenüber bem außeren Thor führt ein inneres aus bem bofe all einer gepflafterten Strage ins Innere ber Stadt. Der Dedfiein bit felben, von ber außerorbentlichen Lange von neunzebn guß, ruht al einer Seite noch auf bem Pfoften, mit bem anberen Enbe liegt ! auf der Thorschwelle. Beim Berabfturgen ift er in ber Ditte gepolten, ohne bod auseinander gefallen zu fein.

Wenn man sich biesem Thore, bem sogenannten arkabischen, burd welches noch jest die Straße von Norden her führt, nähert und an beiben Seiten die prächtigen Festungswerke hinter Bäumen und Buldwerk halb versteckt und von Epheu malerisch umrankt, sich die Siehe hinaufziehen sieht, möchte man glauben in eine noch bewohnte Stadt zu kommen. Aber wie man eingetreten ist, erblickt man statt glatt

und Wohnungen ein Bilb ber Zerftörung. Aderland, ichtes Gebufch bebeden ben Boben, aus bem überall e hervorstehen, an vielen Stellen noch größere Ruinen

a arkabischen Thore ist noch ein kleineres, bas foge= be, in der Ginfattlung zwischen dem Ithome und Gua Wie jenes gleichsam ein kleines Fort für fich nt auch hier nicht bloß ein gewöhnlicher Gingang burch hrt, sondern ein besonderes Wert diesen wichtigen, feind= zunachft ausgesetten Bunft vertheibigt zu haben. Der außerhalb ber Mauerlinie. Inverhalb ber Ringmauern e Ueberrefte mehrerer Tempel. Bor einem fleinen, auf am Abhang bee Ithome gelegenen, fieht man bie gange t bem untern Theil ber Mauern, bie fleine Borhalle , ben Altar vor biefer und bie Bafis bes Bilbes im e stattlichsten Ruinen find aber auch in Meffene bie ber Refte und Wettkampfe bestimmter Anlagen. 3m fub= er Stadt liegen bie prachtigen Refte eines Stabiums, on Saulenhallen umgeben war. Der obere halbkreis Siten noch trefflich erhalten und Stücke von Säulen= ale, Triglophen und glatte Metopen liegen in Maffe : oberhalb stehen die Reste eines fehr kleinen, aber fcon tere, bas gang auf einem maffiven vieredigen Unterist bemerkenswerth, daß man hier, wo es doch so leicht ben Sigraum irgendwo in ben Bergabhang ju legen, in, sonbern ben Bau frei aufgeführt hat. Bahlreiche verschiebener Art, beren Mauern oft noch gehn und , fich erheben, liegen in ber nachsten Umgebung ber arunter namentlich eine fcone, ftarte Mauer mit einer altenen Thure, die oben in fpigem Winkel burch lleber=

eine Tempel, ben Le Bas ausgegraben und in ber Revus Archeol. 26 ff. befchrieben hat. Ben ben Bruchstüden ber Statue fonnte ich finden, vermuthlich hat Le Bas fie mitgenommen.

tragen der Steine geschlossen ist und burch die eine Treppe von nem Stufen auf eine Terrasse führt. Auch Sarkophage, darunter ein seh wohlerhaltener, mit Stierköpfen und Kränzen geschmuckt, liegen in dichtem Gebüsche verborgen; furz, wo man die Schritte hinwendet, stößt man auf großartige Reste der Borzeit, zwischen benen man durch Gestrüpp und oft durch Wasser nur mühsam den Weg sich bahnt. Denn durch die Ruinen und mitten durch das Stadium läuft der Absluße einer außerordentlich reichlichen Quelle, welche im Dorfe Marromati mächtig hervorsprudelt und einst den bewunderten Brunnen Arsinve auf dem alten Marktplatze speiste.\*) Sie hat dem heutigm Dorfe Mavromati den Ramen gegeben, der eigentlich Schwarzäuglen oder Schwarzquell heißt, da nach einem schönen orientalischen Bille die Reugriechen die Quelle als Auge, oder mit der allgemein üblich Diminutivsorm als Aleuglein bezeichnen.

So ausgezeichnet die Festungsbauten und überhaupt die Mauen in Messen sind, so zeigen bagegen die Säulen und bas Gebälle, fun diesenigen Bauglieder, welche den Hauptschmuck der Tempel und and berer öffentlicher Gebäude ausmachten, wie in dem gleichzeitigen Megalopolis, schon ganz entschieden einen Berfall der Architektur, gezeichber den nicht viel über ein halbes Jahrhundert altern Berken der perisseischen Beriode. Die borische Ordnung hat den ihr eigenthümslichen Charafter der großartigen Ginfachheit und Wurde verlemt. Der Sinn für die ideale Hoheit hat in allen Gebieten dem praktischen Interesse zu weichen begonnen. Die Werke der Kriegsbaufunst, unter dem Impulse des größten griechischen Feldherrn errichtet, stehen in erster Linie und man möchte fast sagen, die Jealität habe sich biede

<sup>\*)</sup> Die Quelle hieß im Alterthum, wie die früher in Athen erwähnte, Alessette Gurtius, Beloponn. S. 147, 191, glaubt in dem auch von Le Bas ausstehte und a. a. D., S. 432, beschriebenen Bau unterhalb des genannten Temptheld das Brunnenhaus der Klepsptra zu erkennen. Ich habe diesen Bau genan wetersucht, aber von Röhren eder Wassercanalen nichts finden können, und die Bestimmung desselben ist mir so unklar geblieben, als Le Bas. Für die Klepstraschen feiner mir viel zu weit östlich von dem Platze zu liegen, wo jest die Omit hervortritt.

itet. Denn schwerlich ist je bei Festungswerken mit volltommeiwedmäßigkeit vollendetere, bis ins Kleinste burchgeführte Schöncrbunben worden, als in Messene. Das arkabische Thor mit
Umgebung steht als Monument ber Kriegsbaukunst wurdig
ben sogenannten Thesauren von Mykena und ben Brachtbauten
kropolis in Athen ba.

Auf bem Bipfel bee Ithome ftanb, wie bereits gefagt, bas uralte ithum bes ithomatischen Zeus, ber immer ber Hauptgott bes tifchen Bolfes blieb, aber auch nach ber Berftellung Meffenes Tempelhaus erhalten zu haben scheint, sondern nach alter gehei-Sitte unter freiem himmel auf ber bobe verchrt wurde. Auch dilb hatte er ursprünglich nicht; erst in ber Fremde hatten bie nier fich verhaltnigmäßig fpat, in ber Mitte bes fünften Sahr= rte, ein folches machen laffen, bas bann bei ber Ruckfehr in bie at mitgenommen und im Saufe bes jeweiligen Oberpriefters auf-Un die Stelle bes Zeusheiligthums ift bas Rlofter ano getreten, in beffen hof und Mauern einige alte Saulen und e architektonische Bruchstude von kleinen Dimensionen an bie ube erinnern, beren Stelle es einnimmt. Sonft fieht man außer Befestigungewerfen im Umtreis ber alten Burg nur einen alten . ber sie mitten burchschneibet, und einige Cifternen. Auch bas er steht längst verlaffen und verobet, und man fann fich auf ber i, alten Gultus = und Burgftatte recht lebendig vergegenwärtigen, 28 mahrend ber Jahrhunderte ber spartanischen Berrschaft bier ifeben haben mag. Die Mauern und Wohnungen konnten bie taner schleifen; auch nachbem fie wieberhergestellt waren, haben ce Zeiten ihnen nochmal Zerstörung und Veröbung gebracht, aber nvergleichliche Lage ist dieselbe geblieben und die Natur bes Lan= über bas hier ber Blid fich eröffnet, weniger veranbert, als in Der himmel strahlte in wol= andern Theilen Griechenlands. fer Rlarheit, als ich ziemlich fruh Morgens mich auf bem Bipfel Berges umschaute. Die Aussicht über fast gang Meffenien mit t im vollen Schmud bes Frühlings prangenben Balbern unb

üppigen Fluren vom Matri-Plagi Bag bis hinunter auf ben blam Spiegel bes breiten Golfs, mit ben Stäbten und Dörfern an finn Ufern, war wundervoll. Rach Besten verliert fich ber Blid, übn it niebrigeren Berge binaus, auf ber weiten Flache bes ionischen In res; norblich schaut man in bie gewundenen Schluchten und auf & machtigen Saupter bes lyfaischen Gebirges, rechts bavon tiefn u Arfabien binein auf bie Berge, welche binter ber Ebene von My lopolis fich erheben, und im Often bilbet ben großartigften Abidi bie Rette bes Tangetos mit ibren bochragenden Schneegipfeln. Mi feiner Sauptstadt einer größeren griechischen ganbichaft bat man in jolche Ueberschau bes gangen Gebietes gehabt, wie von ber Almpill von Meffene. Babrlich, schmerzliche Befühle mußten einft bie Ich inier erfüllen, als fie nach bem erften Kriege und bann wieder 📫 bem Aufftande im fünften Jahrhunderte vor bem Abzuge ben ich Blid auf bae Land marfen, bas fie bem verhaßten spartanifden & ger überlaffen mußten, und welcher Jubel mochte ertonen, welch gefühlten Dankgebete zum ithomatischen Beus auffteigen, als mi Jahrhunderten bie Nachfommen ber Ausgewanderten und Befnehiten gum erften Dal wieber bie gesegneten Fluren gu ihren gugen all it ibrigen begrüßten. Die Alten nannten bie Festungen Ithome mi Afroforinth bie beiben Borner bes Peloponnejes, auch in ber Pra ber Aussicht steben fie murbig neben einander. Der Blid rom 3600 gebort zu ben iconften Erinnerungen, bie ich von meinen Reifen rudgebracht babe.

Das Rloster auf bem Gipfel ist, wie gesagt, jest verlassen. Ke Mönche wohnen am öftlichen Abhange bes Berges unter ber Einset lung zwischen Ithome und Eua, schon außerhalb bes Umfange in alten Stadt. Zwischen Bäumen stehen bort auf einer Terrasse, in Mauern umschlossen, die stattlichen Gebäude, in der Mitte bes beite im brzantinischen Style gebaute Kirche, eines der schönsten Kerte bieser Art in Griechenland.\*) Die Mönche behaupten, in

<sup>\*)</sup> Ein Grundriß und Durchschnitt findet sich in ben Denkmalern ber Lugis Ruglere Kunstgeschichte, Abschnitt 3, Taf. II, Nr. 6 und 7, nach ben 3chm gen in bem frangösischen Werke ber Expédition de Morée.

iger Bohnsit sei der ältere und das gegenwärtig verlassen Kloster f der Sobe von hier aus gestiftet. Doch genießt dieses obere noch wen besondern Ruf der Heiligkeit und Bunderthätigkeit. Als ich wu war, schnitt der Führer, der mich begleitete, ein Bauer aus Mav= mati, einige Spane aus der Thure und brachte sie meinen Dienern b nutrugliches Mittel gegen das Fieber.

Athome war im erften meffenischen Kriege ber Buntt gewefen, ben bie Deffenier ihren Wiberstand ftutten. Im zweiten Kriege Me Aristomenes, als er nach ber Nieberlage am "großen Graben" EGbene aufgeben mußte, fich nach Gira geworfen, das im nördiden Winkel bes Lanbes, schon jenseits ber natürlichen Gränzen, Koen hohen Gebirgen fast unzugänglich verborgen liegt und erst neuerer Zeit nachgewiesen worben ift. Von Mavromati führt Beg babin erft burch bie wafferreiche obere Ebene, inbem man **leblich vom Sthome** ben Fluß Mavrozumenos (Balpra) auf einer utiten, aber im Mittelalter restaurirten Brude überschreitet, \*) und inn über ben füblichsten Theil bes lykaifchen Gebirges. Ich war Mbend von Mavromati nach bem an bem füblichen Gebirgsab= mg gelegenen Dorfe Arnovuno \*\*) geritten, von wo ich bann in ber bribe bes folgenden Morgens in bem engen Thale bes im Alter= www Leukafia genannten Alugchens höher ins Gebirge hinanstieg. **b**f einem hoben Blateau liegt dort bei einer von schönen Bäu= men beschatteten Quelle bas Dorfchen Dimanbra, wenn man vier bansern biefen Ramen geben barf. Gin alter Hirte führte mich von bert auf rauhen Gebirgepfaben burch prachtvolle Gichenwalber, an ben westlichen Abhangen bes hohen Tetrasiberges bin. Dit freudigem Stolze fragte er mich, ob es wohl in meinem Lande auch folche Balber gebe. Die gange Gegenb trägt einen großartigen, wilben Cha=

<sup>\*)</sup> Die antifen, untern Theile ber Balprabrude halte ich nach ihrer gangen Confirmetion fur ungefahr gleichzeitig mit ben Bauten von Deffene.

<sup>\*\*)</sup> Auf ber frangöfischen Rarte finde ich ben Ort Agrilevuno genannt. Ich weiß nicht, ob ich mich geirrt habe, ober mir ber Rame falsch genannt worben ift, was mer mehr als einmal begegnete.

, gang arfabifder Urt. Biewohl une ber ber Bfabe mobl fum rer in zwei Stunden auf bas Palaofaftro bes S. Athanafiet die Ruinen von Gira jest beißen, batte fubren wollen, verfloffen fast brei, bis wir es erreichten. Bon bem Tetrafi fpringt nach den ein Felfenruden vor, ber norblid und fublid von tiefen Schlad ten umichloffen ift, welche an feinem weftlichen Enbe gujammenfiofen In ber nordlichen ftromt in felfigem Bette bas Debaffugden und ein in von Often gufliegenber Bad, in ber füblichen ein anberer Bad, te beim Bufammenftogen ber in Schluchten fein Baffer ber Robe auführt. Go ift ber einer Salbinfel gleich nach brei Gaten, nordöftlichen Badies fast auf allen vienn, ja bei ber na burch tiefe, bo .. burchftromte Ginfchnitte ifolirt und nur mit Diten burch eine ichmale, etwas e naefentte Erbenge mit bem um benben Bebirge verbunden. Di hange find größtentheils fteil un giemlich beichwerlich zu erfteigen, einigen Stellen fast fenfrecht, mi jenfeite ber Schluchten erhebt fid ingsum bober bas raube Being als wollte es ben Feleruden in feiner Mitte verfteden. Gelbfi mit Weften gewährt nur ein enges Felfenthal ber Reba ben Abfluß. M ben unterften Stufen ber nördlichen Schlucht an ber Reba liegt if bas Dorf Rafaletri, in ber füblichen Schlucht, ichon jenfeits bes Batt Stafimi. Der Berggipfel ift in febr betrachtlicher Ausbehnung im ansehnlichen Mauerreften umgeben, bie aber burchweg ben Charafter einer fehr eiligen, tumultuarifden Befoftigung tragen. Gie find all unregelmäßigen, nicht febr großen Steinen, wie fie ber Bufall ten barbot, fluchtig aufgeführt und bilben jest, wo bie Steine nach beim Geiten berabgefallen find, mehr breite Steinwalle, ale eigenitt Mauern. \*) An manden Stellen fieht man auf ben verschitten Terraffen bes Berges mehrere folde Mauern übereinander. 3m 3 nern find Refte von Gebauben und ber bodifte Bipfel ift burd Dur

<sup>\*)</sup> Daß über einem Steinsodel fich hier Bacfteinmauern erhoben, wie Nof Rote und Meiserouten, S. 95, vermuthet, ist burchaus unglaublich. Man balt bet Bruchsteine viel leichter bei ber hand, als Bacfteine, und biese hatten über eine viel sorgfaltigere Aufführung des Sociels erforbert, als die Rest gigen

te befinden sich Akropolis, besonders abgeschlossen. An der Sübte besinden sich außerhalb der Besestigung, an schwerzugänglicher Moand, einige Höhlen, die in den letten Kriegen als Zusluchtstät= a gedient haben sollen und ohne Zweisel schon im messenischen Kriege halich gebraucht wurden.

Die gange Lage und Beschaffenheit ber Bergfeste Gira zeigen, baß zweite meffenische Rrieg einen anberen Charafter trug, als ber So lange bie Bevolkerung am Ithome gelagert war, hatte bie Cbene noch feineswegs unbebingt bem Keinbe preisgegeben. e ben Befit bes Ithome waren bie Spartaner nicht Herren bes ibes. Der Rudzug nach Eira bagegen war ein vollständiges Preisben ber obern fowohl, als ber unteren Gbene, ein Aufgeben jebes iberstanbes in freiem Felbe. Bon hier konnten nur verheerenbe kreifzüge gemacht, kein regelmäßiger Krieg mehr geführt werben; war ein helbenmuthiger, aber hoffnungelofer Bergweiflungefampf. ber so unzugänglich ist die Bosition, die überdies den Vortheil hatte, **d brei Seiten an** bas befreundete Arkabien zu stoßen, daß man leichter begreift, wie ber Helb Aristomenes eilf Jahre lang hier Spartanern tropen konnte, als daß es biefen gelang, eine orbent= the Belagerung burchzuführen und bie Feste enblich zu erobern. In imer frurmischen Regennacht, heißt ce, hatten bie meffenischen Wachen bre Bosten verlassen, als Aristomenes durch eine Wunde verhindert war, die Runde zu machen, wie er es sonst immer zu thun pflegte. Davon benachrichtigt, erklommen die Spartaner die Höhe, brangen an ben verlassenen Stellen ein und gewannen ben Ort nach verzwei= keltem Wiberstand ber überraschten Bertheibiger, welche sich mit Weib und Rind mitten burch bie Keinbe ben Weg nach bem nahen Arkabien bahnten. Hebrigens haben wir uns, wie am Ithome, ju benten, bag ein Theil ber Meffenier gewöhnlich an ben Abhängen bes Berges und in ben beiben Thalern wohnte, und nur bann fich auf die Festung prudzog, wenn ber Feind fich naherte, ber fcwerlich je lange vor berfelben liegen konnte.

Am weftlichen Ende in bem Binfel, ber burch bie fich vereinigenben

Bache gebilbet wird, läuft ber Bergrücken in eine niedrigere hiche aus, die eine von ber obern ganz verschiedene Ummauerung von kann einer Viertelstunde Umfang hat. Die Bauart gleicht der von Messen, wenn sie auch etwas unregelmäßiger ist, und man erkennt noch die Reste zahlreicher Thürme. Ein besonders ummanertes Viereck, nach der Seite des Berges zu, wo der Zugang am leichtesten ist, schein eine Art kleiner Citadelle oder Akropolis gebildet zu haben. Innerhald desselben stehen die Ruinen einer Kirche der Hagia Paraster, nach der das Paläokastron jest genannt wird. Es ist wohl kir Zweisel, daß wir mit Roß in demselben eine nach der herstellung von Messenien erbaute kleine Ortschaft zu erkennen haben, die als Gränzssese dienen mochte.\*)

Rur wenige Schritte bavon scheibet bie in tiefem Bette bindmesende Reda Messenien von Arkabien, zunächst vom Gebiete der Sidt Phigaleia, in das ich auf gebrechlichem Stege hinübergieng.

<sup>\*)</sup> Wenn man nicht annehmen will, daß gleich bei ber herstellung Meffeniente fes Neu-Gira erbaut worden sei, so möchte am wahrscheinlichsten erscheinen, wies in ber Beit angelegt worden, wo bas nabe Phigaleia mit ben rankniser Actoleen verbundet war.

er Cempel in Sassa. Andrișena. Bas untere Alpheiosthal. Herăa, Glympia, Aumani.

Etwa brei Stunden abwärts von Gira, in bem wilben Thale r Reba, fand über bem rechten Ufer bes Fluffes, wo jest bas Dorf= en Parliga liegt, gleichsam als außerster fubwestlicher Borpoften son Arkabien, die Stadt Phigaleia, deren alterthümliche Mauern noch test von ihrer einstigen Festigkeit zeugen. In Sitte und Cultus hat= den bie Phigaleer viel Eigenthumliches und, obwohl ein raubes Ge= Girgsland bewohnend, das kaum einige Flecke Ackerbobens barbot und weber See = noch Lanbhandel hatte, haben fie eines ber fconften Dentmaler antiter Architektur und Sculptur hinterlaffen, ben Tempel bes "bulfreichen" Apollon bei Baffa. Als im peloponnefischen Rriege eine furchtbare pestartige Rrankheit anbere Stabte heimsuchte, schrieben bie Phigaleer ihre Bewahrung bavor bem Schute bes Apollon zu und beschloffen, in frommer Dantbarteit ihm ein murbiges Beiligthum gu errichten. Rorboftlich von ihrer Stadt erhebt fich, mit bem Lykaon ausammenbangend, ber unwirthliche Berg Rotilion, an beffen fublichem Abhange bas Dorf Baffa lag. Gine fleine Flache oberhalb biefes Ortes, 3770 Schweizerfuß (1131 Meter) über bem Meere, nicht weit unter bem hochsten Bipfel bes Berges und über zwei Stunden von ber Stadt entfernt, mit prachtvoller Ausficht, bie nach Guben und Beften bis auf bas Deer reicht, mahrscheinlich schon früher bem Gotte gebeiligt, wurde fur ben Tempel bestimmt, und ber berühmtefte Arditett ber Beit, Iftinos, ber Erbauer bes Barthenons, fur ben Ban

gewonnen. Sein Werk wird noch jest als eine ber schönsten und besterhaltenen Tempelruinen von Griechenland bewundert, was vorzüglich ber ganglichen Abgelegenheit zu verbanken ift.

Im Bangen burchaus bem attifchen Bauftple ber perificifon Beriode angehörig, hat biefer Tempel boch viel Eigenthumliches mi ift wieber ein Beleg bafur, bag bie Griechen bei aller Ginfacheit in ben Grundverhaltniffen boch ihren Bauten bie größte Mannigfaligteit zu geben und die befonderen Berhaltniffe und Bedürfniffe in be rudfichtigen verftanden. Bon ber gewöhnlichen Regel abweichenb, # er anftatt von Weften nach Often, faft gerabe von Guben nach Reben gerichtet, wovon wir ben Grund nicht tennen. Benig großer # bas Theseion in Athen, ift er von einer borischen Saulenhalle m geben, welche je feche Saulen in ber Breite, funfgehn in ber Bie bat, also zwei mehr, als attische Regel war. Der Tempel ift bie im Berhaltniß zur Lange etwas fcmal. 3wei Saulen bilbeter af hier ben Eingang zu ben Borhallen an beiben Seiten. Im Juen bes Tempelhauses selbst waren, ohne Zweifel wegen ber verhälte mäßig geringen Breite, nicht freistehenbe Saulen angebracht, fonten Halbfäulen ionischer Orbnung, an Mauerpfeilern, die von ten St tenwänden vorsprangen. Dadurch wurden abgesonderte Rischen eter Capellen gebilbet, welche zum Aufbewahren von Weihgeschenkn wohl eigneten. Ueber biefen Salbfaulen lief ein Fries, ber mit te obern Theile ber Cella langst eingestürzt ist, aber im Jahre 1812 bi ben Nachgrabungen, welche eine Gesellschaft von Runstfreunden we nahm, unter bem tiefen Schutte ber Cella hervorgezogen murbe mit jest eine Bierbe bes brittifchen Mufeums ift. Er ftellt einen Ram griechischer Rrieger, einestheils mit Rentauren, anberntheils mit Ame gonen bar, zwischen benen Apollon und seine Schwester Artemit af einem von hirschen gezogenen Wagen erscheinen. Die Arbeit erinm vielfach an die gleichzeitigen athenischen Werte. Die Composition von außerorbentlicher Lebendigkeit, die aber bisweilen in übertrieben Bewegung übergeht und sich baburch nicht zu ihrem Vortheil von im Fries bes Parthenon unterscheibet. Es ift nicht unwahrscheinlich, bis

e Friesplatten vollständig in Athen gearbeitet und fo nach Phiga= gebracht worden find, ohne daß wir darum dem wunderlichen Ein= eines französischen Archaologen zu folgen haben, welcher meinte, Phigaleer hatten ben zuerst fur ein anberes Gebaube in Athen rbeiteten Fries um ermäßigten Preis (au rabais) erhandelt unb ı zu Lieb bann ben ganzen Tempel erbaut! Außer biefem plafti= n Schmude hat man auch Bruchstude von Metopen gefunden, jegen keine Spur von Figuren aus ben Giebelfelbern, welche ohne eifel ohne Bildwerke waren. In ben früheren Zeiten ftand ein rnes Roloffalbild bes Apollon im Tempel, welches aber fpater nach egalopolis abgegeben wurde, als bie kleinern arkabischen Orte nicht r Menschen, sonbern auch Runftwerke und Götterbilber gur Berrlichung ber großen Stabt liefern mußten. Bruchftude toloffaler nbe und Fuge aus parifchem Marmor, welche unter ben Ruinen anben worden find, beweisen, bag auch fpater noch ber Gott ein b hatte. Rathselhaft ift bie Bestimmung und ber ursprüngliche Indort einer im Innern gefundenen einzelnen Saule, welche burch Afanthusschmud ihres Capitals fich ber forinthischen Ordnung Die Verhältniffe bes gangen Tempels erscheinen mehr gart fein als großartig; bie Bafen ber ionischen Salbfaulen find etwas ter, ale bei ben attischen Saulen jener Beit, zeichnen fich aber Roch burch einen wunderschönen Schwung ber Linien aus.

Das Material bes Tempels ist ein in ber Nähe gebrochener, erorbentlich feiner, etwas gelblichgrauer Kalkstein, ber eine eben so zue Bearbeitung wie ber Marmor gestattete, so daß noch jest die en kaum sichtbar sind. Der plastische Schmuck und ein Theil ber den und verschieden gemusterten Cassetten der Felderbecke sind aus dem Marmor gesertigt. Als ich den Tempel sah, standen und in vielleicht jest noch von den achtundbreißig Säulen des Perissinsfundbreißig mit ihrem Architrav. Zwei, die beiden Ecksaulen Sübfront, sind schon längst umgestürzt; die britte, die nächste in der sübwestlichen Ecksaule an der westlichen Langseite, war erst Kurzem gefallen und lag regelmäßig hingestreckt da; einige andere

in ihrer Rabe hatten eine sehr ftarte Reigung nach bem Innen be Tempels und werben schwerlich mehr lange fteben, wenn sie nit vielleicht seither schon umgestürzt find. Der ganze innere Theil, be Dach mit ber schwen Felberbecke, die ionischen Halbsäulen, bie in Säulen ber Bordallen liegen in Trümmern, aber die Constructionst sich noch fast vollständig erfennen. Auch so ist es außerbald Anits noch die schwiste Tempelruine von Griechenland, beren Gindral bir dem Contrast zu der großartigen Wildenste nerfend der messenischen Gebirgowelt ungemein erhöht wird. "Ge englisagt treffend Leafe, "unser Staunen, daß die Bewohner eines sollt Landstrickes die Bilbung gehabt baben, sich an Werfen bieser Aus erfreuen, es ist noch wunderbarer, daß sie die Mittel gehalt balt, sie auszuführen. Das kann nur erklärt werden burch das, nas hat von den frühern Römern sagt:

Privatus illis census erat brevis Commune magnum.

Das ift bas mabre Gebeimniß ber Rationalfraft, welche nicht gid machtig wirfen kann in einer Zeit von felbftfuchtigem Lurus."

Ich hatte bas Bergnügen, bei ben Ruinen zwei junge französischen Architeften, Lebouteur und Louvet, Zöglinge ber französischen Alab mie in Rom, augutreffen, welche sich schon längere Zeit bort auföbt ten und mit genauen Zeichnungen und Meffungen beschäftigt nam Mit großer Zuvorkommenheit machten sie mich auf manche Singlibeiten aufmerksam, welche sie bei ihren genauen Untersuchungen stunden hatten. Es ist mir unbekannt, ob sie ihre Arbeiten seiner veröffentlicht haben, aber ich zweisse nicht, daß sie, troß den verbebenen trefflichen Werken, beachtenswerthe Beobachtungen mithelle würden. \*\*\*)

3d war den Morgen fruh von dem am nordlichen guft bi

<sup>\*)</sup> Leale, Travels in the Morea II, C. 9; Borat. Dt. II, 115, 13. 14.
\*\*) Unter Anderm zeigten fie mir, baß die starte Senfung bee Bobens to in ber Mitte teine ursprungliche ift, wie die Ginfchnitte an ben Banten, welche die Seitenplatten bee Bobens eingefügt find, zeigen.

8 Rotilion gelegenen Dorfe Stleru, wo ich übernachtet batte, Tempel hinaufgestiegen und hatte bie Absicht, von ba bie Ruinen thigaleia zu besuchen und bann in bas nahe Stabtchen Anbrigena erzugeben. Dorthin batte ich mein Bepad ichon vorausgeschickt; ba es ber griechische Oftersonntag war, wollte ich meinen Leuinen Rubetag geben und bas Bergnugen, ein Ofterlamm zu ver-1. Wider Willen mußte auch ich felbst ben Weg abfurgen; benn hinabsteigen vom Berg verlor wieber ein Pferd ein Gifen; bas lagwerfzeug war mit bem Gepace voraus, an ein Befchlagen einen Dorfichmied aber an einem Sonntage überhaupt nicht zu n, geschweige benn am Oftersonntage. Da ich es nicht barauf nmen laffen wollte, bas Pferd auf ben felfigen Wegen zu begen und vielleicht für die weitere Reise unbrauchbar zu machen, igte ich mich baber, Phigaleia aus ber Ferne zu feben und ritt en Wegs über bie Sohen, welche bas Thal ber Neba von bem et bes Alpheios fcheiben, nach Anbrigena, bas ich benn auch ju Beit erreichte.

Die Berölferung brangte fich in vollem Bute in bie geraumige, bem Städtchen gelegene Hauptfirche und auch mich führte ber er bes Saufes, in bem ich abstieg, babin, mo ich langere Beit ber brennenden Bachsterze in ber Sand bem Gottesbienfte bei= te und gleich ben Bliebern ber orthoboren Rirche von ben bienst= ben Priestern gehörig berauchert wurde, ohne bag ich sagen te, bag bie Ceremonien und ber nafelnbe Befang einen febr gun= 1 Einbruck auf mich gemacht hatten. Bor ben Saufern fab man nd bort im Freien ein Feuer, über bem am Spiege ein Ofter= a gebraten wurde und auch meinen Leuten hatte ich eines kaufen 1, um fich einen froben Tag zu machen. Biel taufend Lammer en an biesem Tage in Griechenland und überhaupt ben Ländern griechischen Rirche geschlachtet, ba, wer es irgend vermag, biese heiligte Feier begeht und fich im Rreife feiner Familie nach ben n, überaus strengen Fasten gutlich thut. lebrigens fand ich bie lebhaften Ofterfestlichkeiten, die ich erwartet hatte und fah namentlich wenig von Tangen. In Athen foll bie Feier fehr intereffan fein und die gange Bevölkerung den Nachmittag mit Tang, Mufi und Schmansen zubringen. In Andrigena fagte man mir, die gebrückte Lage ber Leute in Folge ber gang mißrathenen Korinthenernt bes vorigen herbstes habe ber heiteren Veier wesentlich Gintrag gethan

Andrigena ist ein freundliches Städtchen, das sehr anmuthig an ben nördlichen Abhängen bes Lykaongebirges, ober genauer bes vor biesem nach Westen streichenden Armes liegt, der jest Palactafter beißt. Ein starter Bach fließt von der höhe herab nach Norden durch mehrere Zustüsse verstärft, dem Apheios zu, und die wassereichen Abhänge sind reichlich mit Bäumen bewachsen. Die ganz bergige und hügelige Gegend bis an ben Alpheios und noch etwardbarüber hinaus, öftlich etwa bis zum hentigen Karitena, bildete der Gau des arfadischen Stammes der Kynuräer, mit einigen nie seh bebeutenden Städten, von denen eine an der Stelle Andrigenas gelegen zu haben scheint. Doch sind nur sehr unbedeutende Spuren eine alten Niederlassung zu sehen.

Mit Muhe war noch am Oftermontag Morgens ber Sufidmiel berbei zu bekommen, ber bie Suge ber Pferbe wieber fur einige Beit if Ordnung brachte, und ziemlich fpat brach ich baber auf, bem Alpheiel gu. Babrend bie Berge und Soben im prachtigften Scheine ber Morgenfonne erglangten, war bas Thal bes Alpheios mit einem bid ten weißen Rebel überbectt, eine in unferen Bergen gewöhnliche Gr fcheinung, bie mir aber fonft nie in Griechenland vorgefommen ift. Die arkabischen Berge im Often und Rorben ftellten fich über biefem Rebelmeere prachtig bar. Un mehreren alten Ruinen vorbei, worms ter bie ber Stadt Aliphera, fam ich auf giemlich rauben, oft burd bas Didicht von Baumen und Gebufden gang verwachfenen Bfaten an ben Alpheios binab. Diefer fliegt von Karitena an, mo er tie Gbene von Megalopolis verläßt, burch gabireiche Buffuffe von link und rechts fehr ansehnlich verftartt, zwischen Bergen eingeengt babin, bie allmälig zwar niebriger werben, aber immer noch in mehr ober weniger hohen Terrassen bis bicht an ben Fluß vortreten. Unwei

8 Dorfes Barhi burchritten wir ihn, was hier schon mehr Schwie= zieit hat, als in der Nähe von Megalopolis. In mehrere Arme theilt, strömte er zwischen Riesbanken rafch baher und forgfaltig ufte die Furth gesucht werben. Die Brude, welche im Alterthum er bie beiben Ufer verband, ist langst verschwunden. Wo wir bas hte Ufer erreichten, behnt fich über bemfelben, mit fteilem Ranbe, breites, fruchtbares Plateau aus, bas westlich und östlich burch i in tiefen Ginschnitten bem Alpheios auftromenbe Bache begrangt und nördlich an höhere Berge flößt. Auf beffen öftlichem Theile, n ziemlich ben Bergen zu, liegen jest bie Dorfchen Sagiannis und emoburi, gerade aber über bem Rande, bem Fluffe gu, mehr an westlichen Seite, ein einsamer Chan. Im Alterthum stand hier ber bebeutenbsten arkabischen Stabte, Beraa, von ber ziemlich t ausgebehnte, aber an wenigen Stellen über ben Boben hervor= ende Ruinen geblieben find. Ginige Trummerhaufen find bei der ftorten "alten Rirche" (Palaa Ettleffa) unweit bes Chans, unb dabei, an einem Erbeinschnitte, Reste von schonen, machtigen Labermauern. Der Befiter bes Chanes, ber ju gleicher Beit For= r war, ergablte mir, es feien bie Ruinen bes Pallaftes eines Ro= les Lioboros, was auf mittelalterliche Traditionen hinweist, ba in I Chronifen jener Zeit bie Gegend Liborea ober Liobora genannt tb. Auf bem schmalen Uferstriche zwischen bem Terrassenrande und n Fluffe finden fich noch fehr unbebeutenbe Ueberrefte von Babern.

Bon hier aus geht nun ber Weg nach Olympia an ber rechten ite bes Alpheios fort, es ist die Hauptstraße aus Arkabien nach n westlichen Rüstenlande. Wenn ich aber Hauptstraße sage, so barf n sich barum keine Straße in unserem Sinne bes Wortes benken; ist ein fast ungebahnter Weg, der über Hügel und Thaler oft burch it verwachsenes Gebüsch sich hinzieht, und von Brücken über die che und Flüsse ist vollends keine Rebe. Sind sie zu stark angevollen, so muß man sich in Gedulb ergeben, die das Wasser absuchen ist. Etwas über eine halbe Stunde von den Ruinen Hes s sließt der schönste und größte der arkabischen Flüsse, der Ladon,

n jeinem von Planenen umfringen Beme, and einen ente ba ben Mobeine gu. An Bagermanje überreifft er biefen, tole is auch fein bentiger Rame, Rubbin, bem vereinigten Strone bie u bie Minbung ins Derr bleibt. Bur mit Ribe paffirten nit fe buri fturfen Arme, in bie er bei feinem Antfluffe getfeilt war" u m benen allen bas Baffer ben Pferben bis über ben Bud mit. Stonas leichter wurde ber nicht viel fleinere Frymanthos, jet Dell burdeitten, ber etwa buri Wertglitanben weiber abwirts, punt mit ihm vom Rorben berabfliegt. Gleich jenfeits biele fluft finbt ein prachtiger, beber Brabbugel, ber idenfte, ben ich in fin denland geichen babe, in bem man bas Grab bes Roribel p.t. fennen glaubte. Roufbes batte in der erften Olympiate bir 20 im Laufe bavon getragen und von feinem Siege an bafit fa fi Olympiabenara, indem binfort bie Sieger regelmäßig verzibt wurden. Gein Grabmal ftant an ber Grante von Glie unt ta murbe baburch gleich beim lleberichreiten berjelben baran erinnet, if man nun in bas beilage Seftland von Sellas tomme. Es ift bill febr begreiflich, bag man in bem von weit ber in bie Augen falleite Tumnlus biefes Martzeiden zu erfennen glaubte, aber fo ungen mi fic auch von tiefem Gebunten losfagt, fo ift es boch fcwerlich idfil Denn Baufamias fagt, bie Arfabier batten ale Grange ben fit Grymanthos angefeben, bie Gleer bingegen bas Denfmal bes Reibt Dies lagt fich nur fo erflaren, bag bie Gleer bebaupteten, ihr fe biet reiche noch über ben Gromanthos gegen Arfabien binant if bas Roreboebenfmal muß baber gwijden bem Erymanthes um late gelegen baben, vielleicht ba, wo auf ber Baffericeibe ein gwar mit flacher, aber einem Tumulus boch nicht gang unabnlicher Sigd ! mertbar ift. Bener große Grabbugel, wenn wir auch nicht nich wem er angebort, bleibt immerbin bochft febensmurbig und aufalel ift, bağ Banfanias ibn nicht erwahnt. 3m Jahre 1845 ift am

<sup>\*)</sup> Das Beir ührint bier verandertich ju fein, ba Andere unr zwei Arme ernümb. Bgl. Gurtins, Belovenn. L. S. 369.

Architekten Schaubert auf Rosten bes Königs von Preußen ansben und untersucht worden, ohne daß man zu bebeutenden Resen gekommen ist. Einige Thierknochen und Jähne, Kohlen, Basenscherben und wenige Bronzestücke, worunter ein halber Helm Höner Form, sind Alles, was gefunden wurde. Man ist nicht enug eingedrungen. Ich sah auf der aufgegrabenen höhe nur te rob bearbeitete Tuffquader und einige Reihen kleinerer, aufsteter Steine, die mich durchaus an die Steinsehungen in den pügeln unserer Gegenden erinnerten. Uebrigens schien mir der Theil des hügels von Natur gebildet und nur der obere aufstet zu sein.

Berade bem Erymanthos gegenüber mündet auch von ber linken ein von Guben berkommenber Fluß in den Alpheios, ber Diaer Alten, welcher bort Arkabien von ber elischen Lanbschaft Tri= n schieb. Das Thal, burch welches nun ber Alpheios nach Auf-: ber genannten Rebenfluffe mit verbreifachter Baffermaffe ftatt= inftromt, nimmt einen immer milberen, beiterern Charatter an. ge Sohen fteigen am rechten Ufer allmälig an, mit ben mannigften Baumen und Gebufchen reichlich bewachsen. Prachtige Bi= Aborne, Platanen, ungewöhnlich große Lentiscus wechseln mamit einander ab, hie und ba burch Felber ober grune Beiben unterbrochen. Begenüber breitet fich auf ber linken Seite Upheios bas alte Triphylien aus, ein schönes, vorzugsweise mit holz bewachsenes Sugelland, beffen oft mit Rirchen und Ruinen ite Bohen zum Theil schroff gegen ben Fluß abfallen. Belande mit bem breiten Strom in ber Mitte und ben gabl= 1, von beiben Seiten ihm zufliegenden Bachen fieht wie ein gro-Bark aus, und um einen folden berzustellen, mare nicht viel :es nothig, als etwas beffere Wege anzulegen, mas hier mit ge= : Dube gefchehen konnte. In bem jenfeitigen Sugellande lag etwas weiter abwarts Stillus, wo Xenophon nach einem viel= ten Leben langere Beit in lanblicher Rube und Burudgezogen= ebte, und ber iconen Schilberung, welche er von ben Reigen

\*

bee Ortes macht, entipricht noch jest ber Charafter ber Gegent. Ortichaften find jest fast feine in ber Rabe bee Bluffes, fonbern mir bi und bort ein einzelnes Saus. In bem letten Chane por Olompie, noch fast anberthalb Stunden bavon entfernt, nahm ich mein Rad quartier. Der Chan von Muria, fo beißt er, liegt febr bubid af einer fleinen Sobe, mit bem Blide auf bas Thal, und ein ficher Bach, ber unmittelbar baneben von ben Bergen berabfommt, treibt an Rufe bes Sugele eine Duble. Auf bem Plate vor bem Saufe batten fi eine Angabl Landleute ber Umgegeno verfammelt und unterhielten in mit Zangen gur Feier bes Tages, bes Dftermontage. Go einfal und einformig biefe griechischen Tange find, fo haben fie bed, it jumlichen, naipen Reis. Mame, freier Ratur aufgeführt, ihren eig Frauen und Rinder, ober auch wi nur bie Ginen ober Anbem be von, faffen fich an ben Banben, g öhnlich rechte querft die Minut, bann bie Frauen und gulett bie seinder, und bilben einen offen Rreis. Der befte Tanger fteht am Anfang ber Reibe und tant to Riguren vor, bie fich meift in gemeffenem Schritte im Rreife bemgen, feltener aber auch in fühnen Sprungen ber luftigen Mudgelaffenbet Ausbrud geben. Es ift im Bangen weit mehr ein Beben im Satt fchritt, mit entsprechendem bin = und Berwiegen bes Oberleibed, all ein Zangen in unferem Sinne und boch wird es bisweilen mit mit rer Leibenschaft getrieben. Go ftellte fich beim Chan von Muria in fcon ziemlich bejahrter Mann in bie Reibe und zeichnete fich burd feine abentenerlichen Sprunge zum allgemeinen Ergoben aus, In hier hatten bie Tanger feine andere Dufit, als ihren eigenen Gam und ich mußte die Ausbauer bewundern, mit der fie Stunden link ohne irgend welche Erfrischungen zu nehmen ober nur auszumlich ihr Lieb jum Rreistange ertonen liegen. Manche Bolfelieber, nicht ohne poetischen Werth, follen biefen Reigentangen ihre fo put gen unbewußte Entftehung verbanten. Oft begleitet ein einfaches 3 ftrument, eine Cither, hirtenpfeife, ein Dubelfact ober Tamburin if Gefang. Es foll übrigens auch noch andere Zanze ale ben beidett benen geben, ich habe aber wiederholt nur diefen gefeben, bei bem id

uptelement aller unserer Tange, bas Busammentommen beiber Geslechter, gang entschieben in ben hintergrund tritt.

Gegen anberthalb Stunden unterhalb des Chans von Muria, va drei Stunden von der arkabischen Gränze, erweitert sich das pal an der rechten Seite des Alpheios. Ein ziemlich steiler, sast litter Hügel springt von den zurücktretenden Höhen in die kleine deme vor, einige hundert Schritte unterhalb desselben sließt in tiesem, m Theil aufgemauertem Bette ein Bach von den nördlichen Gebirz dem Alpheios zu. Zwischen dem Hügel und dem Flusse in der eine liegen zwischen Erdhausen und Gestrüpp, erst aus unmittelzster Rähe sichtbar, die Grundmauern und mächtigen Säulenfragzete eines dorischen Tempels. Als wir am Morgen ziemlich früh ihm kamen und der Courrier mir sagte: "da ist der Tempel von Smpia," war mein erster Eindruck der der Ueberraschung und des Fraunens; ich hatte mir die Reste des Tempels, noch mehr die ganze ene von Olympia großartiger vorgestellt.

Bir haben schon fruher auf bem Ifthmos und bei Remea zwei Stige Stätten alter religiofer Busammenkunfte und beiliger Spiele men gelernt. Es ift bekannt, welche außerorbentliche Wichtigkeit bie gange Entwicklung ber griechischen Boltsthumlichkeit jene Agounter bem Schute ber Botter hatten, wie bort felbft mahrenb Tiger Rriege bie politisch getrennten und entzweiten Sellenen aller Ther fich ale Bruber und Glieber eines Boltes faben und begruß= . und in eblem Betteifer unblutige Siege zu erringen bemuft ren. Die vier Feste in Nemea, auf bem Ifthmos, in Delphi und Olympia haben sich vor allen anbern zur Bebeutung eigentlich na= maler Bereinigungen entwidelt und baburch eine großere Bebeutung Alten, als bie reichsten Localfeste felbst ber großen Stabte, fie erten vorzugsweise bas Bewußtsein ber Nationalität und bes Gegen= ies zu ben Barbaren. Aber nirgend trat biese Bebeutung lebenbiger b glanzender hervor, als in Olympia. "Wie es tein anderes er= Tmenberes, glanzenbes Bestirn im weiten Aether giebt, als bie Inne, fo kann man kein herrlicheres Rampfipiel befingen, als bas zu ein heiligthum bes Zeus und ber Festplat mit ben nöthigen, i heiligen und profanen Gebäuben und Einrichtungen. Urgehörte es zu ber ganz nahe gelegenen Stadt Bisa, welche bem mächtigeren Elis erlag und aus ber Zahl ber Stäbte b. hinfort waren die Eleer fast ununterbrochen im Besitztes und ber Festleitung.

r in die Ebene vortretende Hügel hieß der kronische, der westlich von ihm dem Alpheios zusließt, der Rladeos. Anf zwischen dem Rronoshügel, dem Rladeos und dem Alpheios, dis an diesen zu reichen, dehnte sich der eingefriedigte, heist des Gottes, die Altis, aus, in welchem der große Altar rrachtvolle Tempel des Zeus nebst zahllosen andern Heilig-Altären und Bildsäulen standen. Außerhald des heiligen lagen nach Osten die Rennbahn für Pferde und die Laufs-Wenschen, der Hippodrom und das Stadium, nach Norden nasium; eine Menge anderer profaner Gebäude, herbergen, en, Wohnungen für das zahlreiche Tempelpersonal waren eist abwärts gegen den Alpheios gelegen.

eigentliche Mittelpunkt ber heiligthumer auch seiner Lage ber große Zeusaltar. Seit uralter Zeit wurde ber Gott auf bem Ithome, auf bem Lykaon und an andern altesten Gul=, ohne Bilb und ohne Haus verehrt. Auf einem großen von hundert fünfundzwanzig Fuß im Umfang erhob sich Asche erbaute eigentliche Altar zu einer Gesammthöhe von vanzig Fuß. Jährlich an einem bestimmten Tage wurde die ielte Opferasche mit Alpheioswasser angeseuchtet auf benselztragen. Jünger als der Altar war der süblicher gelegene 1, einer der größten in Griechenland. Nach der Besiegung war er von den Eleern um die fünfzigste Olympiade, etwa hr. begonnen worden, vollendet und mit den Sculpturwerten nückt wurde er aber erst um die sechsundachtzigste Olympiade 12), bald nach dem Parthenon, unmittelbar vor dem Ansepeloponnessischen Krieges. Der große attische Meister Phi=

bias murbe gu bem Berte berufen und unter feiner Leitung bas Bange ausgeführt. Ungefahr von ben gleichen Dimenfionen, wie ber Barthenon, batte ber Tempel boch nur je feche machtige Gaulen von mehr ale fieben Rug unterem Durchmeffer in ber Breite, je breigebn in ber Bange, mabrent bort je acht und fiebzehn von ichlantern Berbaltniffen ftanben. An bem Bronaos und ber entfprechenben Borballe ber Beit feite waren nur je zwei Gaulen gwifden Anten, am Barthenon je feche Saulen. Die Gintheilung bee Bebaubes fcheint mit bem Barthenon große Aehnlichfeit gehabt zu haben, wie benn auch bie Gella burch zwei Gaulenreiben in brei Schiffe getbeilt war, und über ben von ihnen getragenen Galerien eine zweite, obere Gaulenftellung bas Dach frutte. Das Material war ein in ber Rabe gebrochener, grober, mufchelhaltiger Ralftuff, ber aber mit einem fo feinen Stud übergogen war, bag alte Schriftfteller ibn bem Darmor verglichen. Die Sculpturen natürlich und Theile ber feineren architeftonifden Glieber, wie bie Dachziegel, waren aus weißem Marmor. Die beiben Biebelfelber maren mit prachtigen Berfen bes Baonios von Denbe und Alfamenes von Athen gegiert; bie ber Borberfeite, von Baonios gearbeitet, bezogen fich auf bas in Olympias Urgefchichte eng ver flochtene Wettrennen bes Belops und Denomaos; die ber Sinterfeit, pon Alfamenes, ftellten ben Kampf ber Rentauren und Lapitben at ber Sochzeit bes Birithoos bar, worin bie attifden Runftler aud nicht ohne Unknupfung an bie Bebeutung bes Tempels in feiner Beife ihren Landesberoen Thefens verberrlicht batten. Die Metopen, nicht an ber freien Außenseite bes Tempele, fonbern innerhalb bet Beriftyle nur an ben ichmalen Seiten über ben Gaulen und Anten ber beiben Borhallen, enthielten bie gwolf Thaten bes Berafles, bei Sohnes bes Tempelgottes und Borbilbes aller athletischen Tuchtigfeit. Bufammenhangenbe Friedreliefe ober ringeum laufenbe Detopen batte ber Tempel nicht und es ift bodift mertwurdig, zu beachten, welche Mannigfaltigfeit bie griedischen Runftler in bie Unwendung bes Re liefichmudes ju bringen mußten, wenn wir ben Barthenon, bas The feion, ben Tempel in Baffa und ben in Olympia vergleichen.

<u>.</u>:

Das herrlichste aber im Tempel zu Olympia war das an ber interwand der Cella, der Thüre gegenüber thronende Kolossalbild Beus selbst, aus Gold und Elsenbein von Phibias gesertigt, das deisterwert dieses Künstlers, im ganzen Alterthum als das Höchste trachtet, was der künstlerische Genius des Menschen je hervorgemeht. Der Gott selbst sollte sich in seiner Majestät dem Phibias offenbart haben und als dieser nach Vollendung des Wertes sich nter die Thüre der Cella stellte und das Bild überschauend ihn um Veichen dat, od er ihn würdig dargestellt habe, da soll ein Blitztahl vor ihm niedergeschlagen haben. So schien hier die ganze göttzthe Majestät zur Anschauung gebracht zu sein und darum galt es ir ein Unglück, zu sterden, ohne den Zeus in Olympia gesehen zu aben.

Es kann nicht meine Absicht sein, in eine nähere Beschreibung nb Erörterung bes Bilbes ober bes Tempels überhaupt einzugehen,
- es sind Bücher barüber geschrieben worben und ber Gegenstand noch keineswegs erschöpft — eben so wenig, als die vielen heiligen b profanen Gebäude und die Aunstwerke aufzuzählen und zu verschen, ihnen ihre Stellen anzuweisen. Noch zur Zeit des Plinius, bereits großartige Plünderungen, die größte durch Nero, stattgeschen hatten, zählte man im heiligen Bezirke breitausend Statuen.

Von aller ber alten Pracht sieht man jest nur noch die unteren ile des Zeustempels, welche früher schon theilweise aufgegraben, Quader davon zu nehmen, im Jahre 1829 von den Franzosen veit bloß gelegt worden sind, daß sich die Construction des Gesdest ungefähr erkennen läßt. Die rings sie umgebenden Schuttsen verhindern einen großen Gindruck, Erde bedeckt wieder den sachboden des Pronacs und erst bei genauerer Betrachtung übersten sieh won den großartigen Verhältnissen. Bon den Bildsten ist ein Theil der Metopen gefunden worden und jest im Loususgestellt, von den Statuen der Giebelselder fast nichts. Der Eroloß soll in byzantinischer Zeit nach Konstantinopel gebracht den und dort in einem Brande zu Grunde gegangen sein. — In

einiger Entfernung norblich vom Tempel bezeichnet eine tumulusabn liche, geringe Erhöhung wohl bie Stelle bes großen Altare. Soni find nur unbebeutenbe Ruinen, jum Theil fpaterer Beit über bem Boben fichtbar, \*) nebft ben Quabern, womit bas Bett bes Rlaber aufgemauert ift. Much im Bette biefes Aluffes felbit liegen gablreich Bertfteine und Architefturftude. \*\*) Ginige vor wenigen Jahren auf gefundene Infdriften, bie wenigstens furg guvor noch bort geffanber batten, babe ich umfonft gefucht, vielleicht aus Ungeschicklichfeit. Det find einige Englander, welche ungefahr gleichzeitig mit mir bor waren, nicht gludlicher gewesen und ein Dann aus ber Begent fagt mir wirtlich, fie feien verfchleppt worben. Gie find mertwurdig nich etwa wegen ihres Alters, fonbern vielmehr wegen ihres fpaten Da tums. Seit alteften Beiten finden wir in Glis brei Babrfagenefcblechter von großer Berühmtheit, bie Telliaben, Rintiaben und 3amiben, welche auch in Olympia erblich bie Beiffagung übten. Appollon felbft, ber Stammbater ber Jamiben, verfunbet bei Binbar in ber prachtigen fechsten olympischen Dbe auf ben Jamiben Agefiab bem Befchlechte ausgezeichneten Rubm und ewige Dauer, und te Riptiaden und Jamiben finden wir in jenen Infdriften noch tief it bem britten Jahrhundert nach Chriftus in bem Befit ber olympifcen Beiffagerstellen, mehr ale fiebenbundert Jahre nachdem Binbar jend Lieb gefungen batte !\*\*\*)

Eine andere lebenbige Erinnerung an bas alte Olympia und bie erfie Ginrichtung bes Rampfplages, bie ich nirgend fonft erwähnt

<sup>\*)</sup> An ber Suboftseite bes Kronoshugels sah ich einen, wie es schien, erft furth eröffneten Runbbau, beffen hinterseite in ben Felsen bes hugels gehauen in wahrend bie Borberseite aufgemauert war. Diefer vorbere Theil ift fat set gerftort, aber Steine lagen in Masse bavor. Der Durchmesser beträgt etwa de Schritte. It bas etwa einer ber Thesauren?

<sup>\*\*)</sup> Am fteilen linten Ufer bes Rlateos bemertte ich eine kleine Aushöhlung, bie de Grab gewesen zu sein scheint, ba in bem Sanbe barin vermoberte menschier Gebeine waren. Sie schien auch erft fürzlich geöffnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Inscriptiones Olympise II, Jense 1853, und von Beule, Études sur le Péloponèse, S. 263 fi.

finde, will ich nicht übergeben. Ginen wilden Delbaum hatte herakles gepflanzt, um aus seinen Zweigen die Siegeskränze zu flechten, mit wilden Delbäumen hatte er auch die Rennbahn umgeben. Derselbe Baum wächst noch jest in großer Masse im Alpheiosthale gerabe oberhalb Olympia in solcher Schönheit und Stärke, wie ich mich nicht eximnere ihn sonst gesehen zu haben.

3m Uebrigen aber welcher Gegensat zwischen ber heutigen Gin= Sbe und ber alten Tempelftabt! Beit und breit ift feine menschliche Bobnung fichtbar. nur ba und bort ein Stud Landes bebaut; Ge= bafc, Balb und Beibe bebeden ben Boben, einige Schafe und gablweiche trage Schilbtroten, die im Tempel bes Beus umbertrochen, fichenen bie einzigen Bewohner Olympias zu sein. Die fehr tiefe Lage im bem Bintel awischen bem Rlabeos und Alpheios, von Soben um= foloffen, bringt eine feuchte, bunftige Luft bervor, in ber ungablige Maden den Aufenthalt fast unerträglich machen. 3ch war ben 3. Mai eegen acht Uhr Morgens auf ben Plat gefommen und brachte einige Stunden bort gu, aber felten ift mir bie Atmosphare brudenber vor= getommen, ale bier, und so wenig poetisch und archaologisch es klingt, d brangte fich mir vor Allem ber Bebanke auf, daß es gur Zeit ber Dimpien im Sochsommer bier schrecklich gewesen fein muffe, was freilich bie Bewunderung für die Abhärtung und Ausbauer ber Räm= pfer und bie frifche Theilnahme ber Buschauer nur fleigern tann. Es ift jest fast unbegreiflich, bag gerabe an biefem Plate bie torperlichen Rampffpiele und mit ihnen bie gange Festluft ber Griechen ihre höchfte und fconfte Entwicklung fanden und wenn auch feither bie laftigen Gigenschaften beffelben fehr zugenommen haben und bamale bie Baumbfanzungen und schattigen Sallen Ruhlung und Erfrischung boten, bie jest fehlt, so erklart es fich boch hauptsächlich aus ber uralten Beiligfeit ber Statte.

Gerade die Beschaffenheit des Orts ift uns eben Burge bafür, baß die Erde hier noch reiche Schape birgt. Der Alpheios hat einen sehr unregelmäßigen Lauf, oft andert er sein Bett und überfluthet bei großem Baffer das Thal, bessen alte Sohle jest hoch mit aufge-

schwemmtem Lanbe überbedt ift. Häufig schon bat ber Aluf ich werthvolle Gegenstände fast unversehrt aus bem Boben bervorgebilt. Trot aller Plunderungen und Berftorungen muß bier bei ben me beuren Reichthume manches Runftwert, manche alte Urfunde af Stein und Erz geblieben und mit ben Grundmauern ber Gebink nach und nach unter bie ichutenbe Dede ber Erbe gefunten fein, m so mehr, als nie eine bedeutenbere Ortschaft in ber Rabe entfande ift. Denn was am Enbe bes vorigen und am Anfang biefes Jahr hunberts nach bem einige Stunden oberhalb Olympias im Gebing legenen Lala, einem ehemaligen Wohnfite mohammebanischer Ale nefen, verschleppt worben ift, kann unmöglich wichtig fein im 80 hältniß zu ber Kulle bes Borhanbenen. Nirgenb in Griechenland wurden baber planmäßig betriebene Ausgrabungen folde wiffeniche liche und funftlerische Ausbeute versprechen. Schon Windelmann es ausgesprochen und hoffnungen auf ein foldes Unternehmen gick und auch feither bat es an Planen nicht gefehlt, abgefeben von in beschränkten Arbeiten ber Frangosen am großen Tempel. Fürft 8# ler-Mustau hatte ber Regierung Borfcblage gemacht, bas gange & rain zu übernehmen, in der Absicht, bann jährlich eine Summe fr Ausgrabungen zu verwenden und ein Museum an Ort und Site zu errichten, und es ist sehr Schade, baß ber Plan nicht zur Auführung gekommen ist. Der Fürst hätte bort leicht ben reigenbiter Bark angelegt, und wo waren bie jest unter bem Schlamm begit benen Schätze besser aufbewahrt, als auf bem Boben Olympias selbi Ein Aufruf von Roff, beinahe vom gleichen Tage, an bem ich in Olympia war (er trägt bas Datum vom 4. Mai 1853), hat bas # wunschte Resultat nicht gehabt, was ich nicht bebaure; benn bei ten Zustand ber Sammlungen in Athen, bei bem Mangel an Raum mit einer zwedmäßigen Beauffictigung bleiben bie Schape vorerft biffa unter bem Boben. Erwartungen, bie man auf ben Konig von Prufer gesett hat, find bisher wohl vorzüglich wegen ber politischen Greinnit nicht in Erfüllung gegangen. Soffen wir, bag unfere Beit, die p mit Millionen spielt, wo es sich um Gewinn handelt, noch so rid i für die geistigen Güter und für die Erweiterung des menschi Wiffens habe, daß sie die mäßigen Mittel zur Hebung dieser the und zu ihrer würdigen Aufstellung im Lande selbst finde. I in Griechenland muffen sie billiger Weise bleiben. Negypten Affyrien haben taum geahnte Reichthumer dem staunenden Blicke ndet und ber alten Geschichte eine neue Grundlage gegeben. Es traurig, wenn in dem leicht zugänglichen Griechenland nicht liches möglich ware. Ober will man das nöthige Geld vielleicht dann geben, wenn man die etwaige Ausbeute in die eigenen Muschleppen kann?

Bahrend fich abwärts vom Olympia am Alpheios allmalia bie nb verflacht, erhebt fich norblich ein gebirgiges Sochland von : Schluchten burchschnitten, in benen bie Bewäffer theils noch Suben bem Alpheios zufließen, theils weiterhin nach Weften fich Beg nach bem Tieflande von Glis bahnen, bas fie jum Benetos niat burchströmen. Es ift bas alte Bergland Pholoe, bas fich lich an die höheren Gebirge bes Erymanthos anschließt, und in ischer Zeit ein Wohnsit ber Kentauren war, welche Gerakles hier chtete. Auf luftiger, weiter Sochebene mit herrlicher Bebirge= cht liegt bort oben Lala, bas bis zu bem griechischen Aufstande tattliche Residenz mächtiger albanefischer Agas war, jest aber zu 1 unbebeutenden Dorfe herabgefunken ift. 3m malbigen Thale, vielmehr ber Schlucht bes Rlabeos (jest ber Lalafluß genannt) ifficigend, erreichte ich von Olympia aus ben Ort in etwa brei iben, und dann in etwas kürzerer Zeit von Lala aus bas norb= h bavon zwischen Gichwälbern schon gelegene, ben bobern Gebiricon nähere Rumani, ein sauberes, wohlhabenbes Dorf.

Rorblich von bem Dorfe liegen bie wenig befannten Ruinen einer Stadt, über welche zuerst Welder genauere Rachrichten gegeben ) und bie zu besuchen ich hauptsächlich ben Weg über Rumani

<sup>3</sup>gl. Curtius, Belopennesos II, S. 106, Anm. 48. Auffallent ift, tag auch ie neuere Auflage ber frangöfischen Karte bieses bebeutenbe Palactaftro nicht ngiebt.

eingeschlagen hatte. Scheinbar auf ber gleichen Rlache mit bem Doch gelegen ist bas Palaotastro, welches jeht Ruti genannt wird, bud eine tiefe Schlucht bavon getrennt, fo bağ man etwa eine halbe Stude gebraucht, um es zu erreichen. Zwei von Rorboften aus bem bitem Bebirge tommenbe Bache, bie Quellbache bes elifchen gluffes Bien, fliegen in tiefen Schluchten in fpigem Wintel aufammen. 3min ihnen ftrecht fich bis gegen ihre Bereinigung eine ziemlich lange, w baltnismäßig schmale Erbzunge fast von Often nach Beften bin, wie nach brei Seiten fteil abfallend, nur an ber Offfeite einen fanfin Aufgang hat. Dben ift bie Erbzunge volltommen eben und jur st lage einer Stabt trefflich geeignet. Der ganze Raum zerfallt fe bestimmt in zwei Theile, einen größern öftlichen und einen fleinen westlichen. Nabe bem westlichen Enbe zu zieht fich nämlich ber Rie aleichsam zu einem Salfe eng zusammen und erweitert fich bam mi einmal zu einer Flache von ungefahr hunbert und gehn Schritt & und halber Breite. Gine schone Quabermauer lauft quer über schmalfte Stelle weg und scheibet fo ben westlichen Borfprung = bem Sauptplateau. Auf biefem Borfprunge liegt eine verfallene Rich bes S. Dimitri und am außersten westlichen Rande die Ruine in hellenischen vieredigen Thurmes mit einem unregelmäßigen Alle Auch an anbern Stellen bemerkt man altes Gemäuer.

Auf bem großen, mehr ober weniger mit Bautrümmern bedem Plateau unterscheibet man hauptsächlich brei größere Gruppen W. Ruinen. Im westlichen Theile, nicht sehr weit von der engsten Sekstehen die Grundlagen eines kleinen, viereckigen Gebäudes innehes zweier langer, schräg gegen einander laufender Mauern. Ge schied auch nach seiner Lage von Westen nach Often ein Heiligthum imschalb seines geweihten Bezirkes zu sein. — Wehr in der Mittel ganzen Plateaus, aber dem südlichen Nande näher, als dem nördliche stummerhausen, wes zwei noch die Grundmauern kleiner, viereckiger, von Westen nach bin liegender Gebäude zeigen. Ohne Zweisel sind auch darin kleine In-

🖥 🕊 erkennen. \*) Unter ben Trümmern bemerkte ich ben unteren A einer ionischen Saule und mehrere Gebalkstude. — Enblich t am öftlichen Ranbe, ba, wo ber Aufgang am leichteften ift, noch febr fcones Stud ber Stadtmauer mit einer Angahl ftark vormber, vierediger Thurme, welche etwa fieben Fuß Breite und etwas ere Tiefe haben. An biefer Seite scheint ein Thor gewesen zu Die Mauer lauft noch eine Strede in rechtem Winkel an bem mae binab und scheint eine Art von Thorweg gebildet zu haben. ben anbern Seiten tonnte ich feine bestimmten Spuren ber Stabt= ern entbeden, sei es, bag fie jest nur von Erbe ganz überbect , ober man im Vertrauen auf bie Schwierigkeit bes Zuganges e eigentliche Mauer aufgeführt hatte, sonbern etwa mit einem Erb= burfe und Ballifabenwerke fich begnügte. Das Mauerwerk besteht aus en, regelmäßigen Quabern, ähnlich wie in Meffene. Gine halbe mbe von ber Oftseite soll nach Aussage eines Bauern aus Ru= ni, ber mir als Kührer biente, noch ein wohlerhaltener, einzelner knifcher Thurm liegen, welchen ich aber nicht felbst gesehen habe. Rumani wurden mir gahlreiche Mungen ber verschiebenften Zeiten, milich auf bem Ruti gefunden, zum Raufe angetragen, woraus 🖣 unter anbern eine äginetische Dibrachme vom allerältesten Gepräge marb.

Offenbar lag hier einst eine nicht unbebeutende Stadt, welche in westlichen Borsprunge ihre abgesonderte kleine Akropolis hatte bon Natur zur Festung geschaffen war. Mit vollkommener Sicher= it hat Curtius barin die elische Bergfeste Lasion erkannt, die Haupt= bet der Gebirgslandschaft Akroreia, welche den Eleern oft von den granzenden Arkadiern streitig gemacht wurde.\*\*) Die Lage ist sehr bin, indem in geringer Entsernung im Norden und Nordosten sich

<sup>9</sup> Es find bas wohl bie zwei von Welder bei Gurtius a. a. D. erwähnten Tempel.
9 Befonders entscheidend ift die Stelle bes Schol. zur Il. XV, 531, wo ber Berg, an bem ber eleische Labon entspringt, Lasien genannt wirt. Sollte etwa ber ans geführte einzelne Thurm ber bei Bolyb. V, 102 erwähnte sein? Freilich bleibt bie rathselhafte Bezeichnung & er roi; Negianlois nugyog auch so unerklart.

ber großartige Gebirgsstock bes Erymanthos, jest Dlonos, erhebt, bem ber jest Afras genannte, fast 6000 Fuß hohe Arm am nach herantritt; westlich aber blickt man zwischen ben Soben, welche enge Thal bes Labon einschließen, burch, über bas elische Tiesl weg auf bas ferne Meer. Die Schluchten, in benen die Bache Plateau umströmen, sind von hohen Platanen beschattet. Ueberha gehört dieses nördliche elische Gebirgsland mit zu den schöneren Tlen bes Peloponneses und ist dem nahen nordwestlichen Arkadien Charakter sehr ähnlich. Das untere Elis habe ich nicht besucht, i dern von Rumani aus mich wieder östlich Arkadien zugewandt.

## as nördliche Arkadien. Pfophis. Aleitor. Aalauryta. Megaspilaon. Die Styr. Pheneos. Stymphalos.

Wenn irgend eine Gegend Griechenlands, fo ist das nörbliche abien ein wildes Gebirgsland, mit engen Flußthälern ober ganz slossenen Beden, beren Wasser unterirbisch abzieht, im Norden hohen Schneegebirgen eingefaßt. Der schönere, westliche Theil rt mit ben Flüssen Erymanthos und Labon zum Gebiet des Alsch, ben kahlern, öftlichen nehmen hauptsächlich die Thäler von reos und Stymphalos ein; dazu kommt dann noch das kleine, e Gebiet, das am nörblichen Abhange des Hochgebirgs liegt und Gewässer, den Erasinos und Krathis, dem korinthischen Meer= t zuschickt.

Rur eine schmale Wasserscheibe trennt bas Gebiet bes elischen es Peneios mit seinem Nebenflusse Labon von bem bes arkabischen nanthos, nach welchem ich von Rumani aus, zuerst burch prachten Eichwalb, hinüber stieg. Das Thal bes Erymanthos ist so baß an vielen Orten eben nur ber nicht große Fluß Raum hat ber Weg über die Höhen an seinem rechten Ufer, oft sehr bezisch, aufz und absteigend hinführt, bis es sich bei ben Ruinen Iten Stadt Psophis etwas erweitert. Drei hier zusammenströze starke Bäche geben bem gegenwärtig ganz verlassenen Orte ben en Tripotamos.\*) Der mittlere führte im Alterthum ben Ramen rachber aus bem Jusammensluß entstandenen Flusses Erymanz

bas habe oben, G. 337, ben Erymanthos felbft Tripotamos genannt, was nicht lichtig ift, es ift bies nur ber Rame bes Busammenfluffes ber brei Base. Der Ing felbft heißt, wie icon G. 462 angegeben, Doana.

thos, jest heißt er ber Fluß von Sopoto. In bem Wintel, in mit bem von rechts ber kommenben bilbet. lag bie alte Steit. ber kleinen Alache an ben Bachen bie Unterftabt, auf ber fiell im fich erhebenben Sobe bie Burg. Es war einft eine ber feftelten G bes Landes. Außer fehr bebeutenben Mauerreften von gemicht gelmäßigem Befüge erkennt man noch bie Refte bes Theutel wenige Grundlagen von Gebanben, auch find in einer einfemn auf ben Ruinen ber Stadt giemlich viele Saulenflade." Die überhaupt eine Stabt lag, beweist, baß man bamals für ku mäßigen Abaug ber Bemäffer beffer au forgen wußte, als icht: fo lieblich ber Erymanthos auch an ber alten Ruine untr Blatanen mit seinem klaren Baffer hinfließt, so leibet boch bet flache Thal bei Tripotamos und aufwärts bavon von feinen fowemmungen und baburch hervorgebrachter Berfumpfung, bie ietigen Dorfer fich alle mehr auf bie Boben an ben 64 zogen baben. Wie schnell bie Baffer bei Regen über ihre Unten, bavon konnte ich mich balb felber überzengen. Bein fi Wetter war ich den Morgen von Kumani aufgebrochen und ins gewöhnlich ftarte Thau hatte mich nach unserer Wettertheorie to ten laffen, daß es schön bleiben werbe. Aber meine Buverfick schmählich zu Schanben. Dberhalb Tripotamos wurde ich von beftigen Bewitter mit wolfenbruchartigem Regen überfallen, in # beffen balb bas halbe Thal unter Waffer stand und auf ben Ben ben wir gegen bas Dorf Sopoto aufwarts ritten, und ein wie Giegbach entgegenbrauste.

Bon ähnlicher Beschaffenheit, wie das Thal von Psophi, bas östlich bavon gelegene von Kleitor, burch das ich den solgende Morgen kam. Der Berg Tartari, an deffen Westseite des mübel aussehne Dorf Sopoto liegt, trennt die beiden Thäler. Sovet der Sopotobach nach Westen hinsließt, so hier der Kleiter mit

<sup>\*)</sup> Auf tem auch von Curtius wiederholten Plan Leales finde ich die eigenfeckt vorfpringenden Arme des Burghügels gar zu gleichmäßig gezeichnet. Die ich nordöftlichen schienen mir in Wirklichkeit viel kleiner zu sein.

Roch am Abhange bes Tartari liegt bas beutige Dorf Eli= bas ben Namen ber alten Stabt erhalten hat, aber wie fo ucht auf bem urfprünglichen Plate. Auch hier hat fich ber me ber sumpfigen Thalsohle auf die gesundere Sohe gezogen. te Stabt bagegen lag etwa eine Stunbe weiter abwärts in ber bes jest gang von Wohnungen entblößten Thales, an ber lin= eite bes Hauptbaches, wo ihm ein zweiter farker Bergbach von t ber zufließt. \*) Bunachst über bem hauptbach liegen auf einem en hügel die Reste der sehr starken Akropolismauern — die eträgt gegen funfzehn Suß - mit gablreichen runben Thurmen, s davon in der Kläche breitete sich die Unterstadt aus, beren großer Umfang fich an ber Menge von Steinen und Scher= ennen läßt, welche den Boben bebeden. Am Afropolishugel man auch in Rleitor noch bas alte Theater, an brei Stellen empelstätten. Das Schönfte auf bem gangen alten Stabtraume riesengroße alte Giche, welche auf einer der Tempelstätten steht it ihren weit ausgebreiteten Aesten eine fleine Banagiencapelle tet. Allerlei Architekturreste liegen gablreich babei umber und mlich großes Saulenftud ift von bem machtigen Stamm gerabe en Wurzeln fo umwachsen, bag es bort bleiben wirb, fo lange ot seiner Große prachtig frische Baum fteht. Die Ruinen, bie alaopolis heißen, bestätigen, was bie Geschichte lehrt, bag Rleitor ine ber machtigern arkabischen Stabte mar. Sein verhaltniggroßes Gebiet umfaßte einen ber iconften Theile bes Landes,

e Riane und Beschreibungen von Kleitor bei Leate, Le Bas, Curtius laffen sen Bach, ben Karnesibach, die alte Stadt an ihrer Ditseite begränzen. Als bort war, floß er aber dicht unter der Afropolishohe in den Kleitor und ihschnitt das alte Stadtareal. Namentlich lag die Tempesstätte mit der Casie und der Eiche nicht, wie Jene sie angeben, an seinem rechten, sondern am ien Ufer. Der Bach scheint das Beit gewechselt zu haben, denn öftlicher bereite ich einen langen tiesigen Graden, der ohne Zweisel das alte Bett ist, und Alterthume begränzte er sicherlich die Stadt öftlich. Nicht weit oberhalb oder tilch von den Stadtruinen bemerkte ich altes Gemäuer mit Säulenfragmenten, che vielleicht dem von Pausanias VIII, 21, 4 erwähnten Diosturenheiligthum zehören könnte.

von ben Schneegipfeln bes Chelmos bis über ben lieblichen ginn binab.

Eine kleine halbe Stunde abwärts von der alten Stadt w fich mit bem Kleitorbache ber von bem Chelmos ober alten Anun berge von Norben herabkommende Aroaniosbach und flieft mit fi vereinigt nach Guben burch ein enges Thal bem Labon m. In wandte ich mich bem obern Laufe bes Aroanios entlang nörblich bas Gebirge. Bis bahin war bas Land zwar febr gebirgig, abn ! engen Thaler grun und fruchtbar, die Berghalben mit Lauffel bedt, jest tritt man in ein wildes Alpenland, wo an ben folge Abhangen nur felten fich eine bebaute Strede Lanbes zeigt, obr liche Weibeplate ben Schafen und Ziegen Rahrung gewähm. Bach, an bem man in bem engen Thale hinauffteigt, fturgt wiebeit in kleinen Källen über die Felfen berab. Im hintergrunde fin fich bas Aroaniagebirge auf, aus bem etwas nach rechts felu ite Gipfel, ber heutige Chelmos, bas nabe an 8000 Fuß bote bet machtig emporhebt. Wenn schon nicht gang fo boch, ale ber it Ryllene (Ziria), bildet er boch den eigentlichen Mittelpunkt bet 📫 bischen Nordgebirges und seine Umgebung hat von Allem, mas ib Briechenland gefehen habe, vorzugeweise ben Charafter grofatier Wildheit, ber hier nicht, wie am Tangetos, durch bie üppige Biff tion ber unteren Stufen gemilbert wirb. Wenn man etwa gmei # eine halbe Stunde am Arvanios hinaufgestiegen ift, erweitert fich be Thal hoch oben im Gebirge zu einer kleinen Ebene, in ber jett Dorf Subena liegt, vermuthlich an ber Stelle ber alten ju Min gehörigen Ortschaft Lusoi. In ben Spuren eines Tempels, bir m in diefer unwirthlichen Sohe bemerkt bat, bie ich aber nicht gifte habe, vermuthet man ein Heiligthum ber Artemis hemerefia. Dem kaum merkliche Erhöhung trennt bas Arvaniosthal von einem mit lichen Seitenthal, bas fast gang von einem See mit unterin Abzuge eingenommen wirb.

Ueber einen hohen, vom Chelmos nach Weften ftreichenten, Welia genannten Bergruden fteigt man von Subena nach Rothert

s awar fcon viel tiefer, aber boch immer noch hochgelegene Thal Ralavryta. Auf biesem Berg habe ich zuerst in Griechenland en gesehen, die aber unsern weit nachstehen und felten gerabe schlank gewachsen find. In bem Thale lag im Alterthum bie nt Rynatha, beren Stelle aber noch nicht mit Sicherheit ausge= It ift, ba Ruinen bisher nicht gefunden find. Die wenig bebeu-Stadt hatte fich in ben Beiten bes achaischen Bunbes burch ilberung und Trenlofigkeit einen üblen Ramen gemacht, mas Bo-8, wie ich früher angeführt habe, ber Vernachläßigung ber mufijen Bilbung gufchreibt. Auch bie heutigen Rynathier, bie Beer von Ralaurpta, ftanden wenigstens bis vor Rurzem in feinem Rufe. Einen bleibenben Ruhm hat bie Stabt baburch gewonbag im Jahre 1821 ber Erzbischof Germanos bier zuerst bas , jum Rampfe gegen ben Salbmond aufpflangte. Soch über bem n, aber gut aussehenben Stabtden thronen auf fast ungugang= 1 Kelsen bie Ruinen einer frantischen Burg, bie einft bem Gete von Tournay gehörte. Sprubelnbe Quellen rechtfertigen ben n Ralavryta, bas beißt Schonbrunn, und mit reichlichem Baffer er flare Bach, ber im Alterthum Erafinos bieg, zwifchen boben tr bem Ruftenfaum von Achaja gu.

Folgt man seinem Laufe, dem entlang die Straße bald auf dem n, bald auf dem linken Ufer ziemlich eben sich hinzieht, so sieht nach etwa anderthalb Stunden rechts über sich an einer senken Felsenwand ein großes unregelmäßiges Gebäude. Es ist das er Megaspiläon. Auf einem im Zikzack angelegten guten Wege ht man es vom Bache aus etwa in einer halben Stunde. Ich eben noch zur rechten Zeit, um nicht ausgeschlossen zu werden. imit Sonnenuntergang werden die Thore geschlossen und später tende Reisende muffen in den außerhalb derselben liegenden Gesten bleiben, wo ehebem auch die Türken beherbergt wurden, da Rloster das Privilegium besaß, keine solche einlassen zu müssen. Etstich mußten dafür erkleckliche Summen nach Konskantinopel It werden. Auf eine Empfehlung, die ich von Athen aus hatte,

wurde mir gleich eines ber besten Zimmer, bas eines Profigume (Moonyou'ueros, Unterabt), angewiesen und einer ber Zöglinge Bedienung gegeben, auch noch bie besondere Artigteit erwiesen, gestattet wurde, bas etwas zurückgebliebene Gepäck auch noch i Sonnenuntergang einzulassen. Uebrigens sab ich ben Profigumen bem ich empfohlen war, nicht einmal.

Das Kloster ift, was sein Rame besagt, eine große Soble, we in der Mitte sich bis auf nennzig Juß tief in den Felsen erstredt weine Front von etwa bundert und achtzig Fuß hat. Darüber in die Felsenwand medrere bundert Fuß boch senkrecht empor. In ganzen Front ist vor die Höhle eine sehr diche, über sechzig Fuß bot Mauer gebaut. Zwischen dieser und der Hinterwand sind natu kirche und mehrere Capellen, Keller, Borrathekammern und and Dekonomicräume, darüber in einer Menge unregelmäßiger Stocker die Gellen für die Rönche und Fremden, zu oberst mit verspringe den bölzernen Galerien. Finstere, winklige und sehr enge Tupe und Gänge, in welchen sich zurecht zu sinden keine kleine Kunft führen zu den verschiedenen Theilen. Auf den obersten Galerien wan eine zwar nicht ansgedehnte, aber hübsche Aussicht auf das uuten liegende Thal und die schrossen, auf ihren Hoben mit Ratt bolz bewachsenen Berge der Umgebung.

Der intereffanteste Theil ift die ganz in ben Felfen gearben Kirche, mit reichem filbernem Schmuck und Gerathe, welche in be Salbbunkel spärlicher Lampenbeleuchtung etwas eigenthumlich Gebein niswolles bat. In einem Bandschranke befindet sich bas Bunderbit ber beiligen Jungfrau, angeblich vom Evangelisten Lukas gemalt wießt ganz schwarz und unkenntlich. Die Auffindung biese Bilber ber Soble durch eine Jungfrau, die heilige Guphrospne, die auch inkleine Capelle bat, soll die Gründung des Klosters veranlast beder Gine Menge griechische Klöster sind auf solche Beise, in Folge bei Entbedung eines heiligenbildes, entstanden. Der Schrein, worm bei Bild ausbewahrt ist, wird durch eine mit Reliefs verzierte, silben Thure verschlossen. Alle Bilder und Reliefs sind in dem althyms

en Stole gearbeitet, aber barum keineswegs alle alt, wie benn Beispiel die bronzene Kirchenthure mit Relief-Darstellungen aus seiligen Schrift erst vor ungefähr fünfzig Jahren in Livadia get worden ist. Aber wie die orientalisch verthodore Kirche selbst, auch ihre Kunst seit vielen Jahrhunderten starr und unverängeblieben. Die Gemälde werden mit Schablonen älteren Bils besonders benen auf dem Berge Athos, mit größter Genauigsachgebildet und ähnlich die Reliefs im ältesten, steisen Style gest. Welch ein merkwürdiger Gegensatz zwischen der ibeellen und wirch strengen Freibeit eines Reliefs aus der Zeit des Phibias Diesen topisch überlieferten bozantinischen Arbeiten!

Rebst ber Kirche zeigen die Mönche mit besonderm Bergnügen lühlen, fenchten Kelsenkeller, in dem einige für Griechenland unschnlich große Fässer prangen, welche in ähnlicher Weise, wie die Iremer Nathökeller, ihre Namen zum Theil von Heiligen haben: rinnerte mich das an das Kloster Engelberg, wo der frühere Abt Ileichem Behagen dem Besucher den wohlversehnen Käsekeller als e Bibliothek zu zeigen pflegte. Bon dem Hauptgebäude getrennt, die Tauffirche, wo die Umwohner vorzugsweise siere Kinder binsen, und ein Beinhaus.

Das Aloster ift sehr alt, aus ben ersten Jahrhunderten bes Christums, aber wiederholt durch Fener zerstört worden, so daß das Gebäude großen Theils von ziemlich neuem Datum ist. Die redrünfte sollen auch die Bibliothek zerstört haben, wenigstens ist als keine da. Es ist das die gewöhnliche Entschuldigung der eischen Mönche für den gänzlichen Mangel an Büchern, der in Klöstern ungefähr der nämliche ist. — Megaspiläon ist das e und reichste Kloster von Griechenland, eines der größten und den der orientalischen Kirche überhaupt. In verschiedenen Theilen kandes bat es große Lesigungen und mehrere Filialklöster. Im zen gehören einen dreihundert Mönche dazu, von deuen aber ein Theil auf den entferntern Bestyungen verweilt; immerhin sind zweihundert im Kloster selbst.

irathet ift; benn nur bie Monche und bie bobe Geiftlichkeit find L Er treibt als Papa sein bäuerisches Geschäft, wie ber ge-Bauer, fort und hat als Priester nur die Sacramente zu abtren und die Evangelien und verschiebenen Litaneien zu lesen Bon, einem Religioneunterricht für die Jugend ober **Ebigen ist nicht von ferne bie Rebe. Der Gottesblenst hat für** Richer ihn nicht gewohnt ist, etwas fehr Unangenehmes. Ein r Befang und ein maschinenmäßiges Berlefen ber betreffenben machen ihn aus, begleitet vom Schwingen bes Rauchfaffes. bei gebt ihm, wenigstens soweit ich ihn gesehen habe, bas Me, Imponirenbe ab, bas im römisch-katholischen Gottesbienste **la Brotestanten** oft ergreift. Ich habe gesehen, wie am größten en Reste, am Ostertage, in ber Rirche zu Anbripena ein Prie= em sonftigen Aussehen nach ein schöner, stattlicher Mann, sich bes Gottesbienstes vor bem Altar ber Kinger, anftatt bes duches bebiente.

Rloster einzutreten, sind keinerlei Kenntnisse nöthig. Im Klozipu in Böotien hat mir ein Mönch auf die Frage, was man habe, um aufgenommen zu werden, in Gegenwart des Zguschevor, Abt) geantwortet: "Man melbet sich beim Zgusund wird man von dem angenommen, so zieht man das Klozun und läßt sich das Haar und ben Bart wachsen. Weiter nöthig." Man mag danach abnehmen, wie die Masse der und Rönche ist.

rigens wird das Fehlerhafte bieses Zustandes von Bielen erto es fehlt nicht an Anstrengungen würdiger Männer, ihn zu
1. Er ist durchaus nicht nothwendig in der orientalischen
1 sich begründet, die ja in früheren Jahrhunderten ausgezeich=
zelredner und gelehrte Männer in ihrer Mitte gezählt hat.
Universität in Athen ist eine theologische Facultät und ein
hes Geminar besteht eben daselbst in Folge der großartigen
zielt eines patriotischen Griechen, der, wenn ich nicht irre,

eine Million Dradmen gu biefem Brede gefdenft hat. Auch wur mir gefagt, bag bie Birfungen bavon bereits fich geltenb mache mebrere jungere Priefter follen ale eifrige, vortreffliche Brediger au getreten fein, namentlich murbe mir einer in Batras febr gerubn Aber im Bangen ift boch noch wenig gebeffert. \*) Die in Athen gebil beten Beiftlichen paffen nicht auf bas Banb; fie haben zu viele geiftle und materielle Beburfniffe fennen gelernt, um fich in einer Stellung gefallen, wie fie ber Dorfpapa ale armer Bauer bat, und die Bauer felbft wollen folde Leute, bie ihnen geiftig überlegen fint, nicht. In von Seite ber boben Beiftlichfeit bat fich gegen eine folde Bilbun Migtrauen und Biberftand gezeigt; bem marbigen, gelehrten In feffor ber Theologie, Pharmatibis, find feine Borlefungen eingeficht worben. Das Wefen ber beutigen orientalifden Rirche-ift ein m bebingtes Tefthalten am leberlieferten, wo auch ber bloge Webant an einen Zweifel, nicht nur gegenüber ben Dogmen, fonbern auch te Rirchenverfaffung, ale verberblich und funblich betrachtet wird, fie ! verfnochert und zu einem blogen Formenwefen geworben. Sochft met wurbig war mir in biefer Begiebung bie gufällige Meugerung and grundlich gebilbeten Brofeffore ber Univerfitat zu Athen. 3ch iprab mit ihm über bie beutige Aussprache bes Griechischen und ibr Ba haltniß zur alten. Er bemerfte mir, ficher fei wenigstene, bag iben jur Beit Chrifti bie jegige Ansfprache ublich gewesen fei, ba bie Ritte fie babe; und auf meine Ginwendung, es fonne ja auch die Aus iprache in der Rirche fich geandert haben, antwortete er mir fatego rifd: "Rein, in der Kirche andert fich nichts."

Diese Starrbeit ift nach bem Gange ber Geschichte begreifich aber wie fich jest überhaupt in ben Bolfern bes Orients neues Leben regt, so wird auch die Rirdse davon nicht unberührt bleiben, wenn auch ohne Zweifel Besserungen nur langsam sich Bahn brechen werden. Ich habe oben einmal gesagt, die protestantische Kirche allen

Man hat mich feither versichert, es seien in letter Zeit wesentliche Besterung eingeführt werben und namentlich werbe jeht bie Nachweisung einer gemis Bilbung von ben Pfarrern verlangt. Wie well bas richtig ift, weiß ich nie

irathet ift; benn nur bie Monche und bie hohe Geiftlichkeit find 1. Er treibt als Papa sein bauerisches Geschäft, wie ber gee Bauer, fort und hat als Priefter nur bie Sacramente gu abtriren und bie Evangelien und verschiebenen Litaneien zu lesen u fingen. Bon einem Religionsunterricht fur bie Jugend ober Brebigen ift nicht von ferne bie Rebe. Der Gottesbienst hat für welcher ihn nicht gewohnt ift, etwas fehr Unangenehmes. Gin iber Gefang und ein maschinenmäßiges Berlefen ber betreffenben e machen ihn aus, begleitet vom Schwingen bes Rauchfaffes. babei gebt ibm, wenigstens soweit ich ibn gesehen babe, bas revolle, Imponirende ab, bas im romifch-tatholischen Gottesbienfte ben Brotestanten oft ergreift. 3ch habe gefeben, wie am größten ifchen Refte, am Oftertage, in ber Rirche ju Anbrigena ein Priefeinem sonftigen Aussehen nach ein schöner, ftattlicher Dann, fich mb bes Gottesbienftes vor bem Altar ber Finger, anftatt bes entuches bebiente.

Berade wie bei bem Weltgeistlichen, ist es beim Mönche. Um 1 Kloster einzutreten, sind keinerlei Kenntnisse nöthig. Im Klostripu in Bootien hat mir ein Mönch auf die Frage, was man un habe, um aufgenommen zu werben, in Gegenwart des Zgust (Hyovicevos, Abt) geantwortet: "Man melbet sich beim Zgust und wird man von dem angenommen, so zieht man das Klosid an und läßt sich das Haar und den Bart wachsen. Weiter chts nöthig." Man mag danach abnehmen, wie die Masse der rer und Mönche ist.

Uebrigens wird das Fehlerhafte bieses Justandes von Vielen erund es fehlt nicht an Anstrengungen würdiger Männer, ihn zu fern. Er ist burchaus nicht nothwendig in der orientalischen e an sich begründet, die ja in früheren Jahrhunderten ausgezeich= Ranzelredner und gelehrte Männer in ihrer Mitte gezählt hat. er Universität in Athen ist eine theologische Facultät und ein gisches Seminar besteht eben daselbst in Folge der großartigen ebigkeit eines patriotischen Griechen, der, wenn ich nicht irre,

unt materielle Beturfnine fennen gelernt, um fich in einer gefallen, wie fie ter Derfpapa ale armer Bauer bat, unb ielbit wollen folde Leute, Die ibnen geiftig überlegen finb, ven Gette ber beben Genitlichfeit bat fich gegen eine foli Mistrauen unt Witernant gezeigt; bem murbigen, gele fener ber Ebeelegie, Pharmatibie, fint feine Borlefunger morten. Das Weien ber beutigen orientalischen Rirde bedingtes Benbalten am lleberlieferten, mo auch ber ble an einen 3merfel, nicht nur gegenüber ben Degmen, fontet Rirdenverfaffinna, ale verberblich und funblich betrachtet n verfnedert und ju einem blogen Formenmefen geworben. & murbig mar mir in tiefer Begiebung bie gufällige Meuße grundlich gebildeten Profeffere ber Univerfitat gu Atlen. mit ibm über bie beutige Aussprache bes Griechischen und baltniß zur alten. Er bemertte mir, ficher fei menigiene, que Beit Chrifti bie jegige Unefprache üblich gemejen fei, ta fie babe; und auf meine Ginwendung, ce fonne ja aud iprade in ber Rirde fid geanbert baben, antwortete er 1 rifd: "Nein, in ber Kirde anbert fich nichts."

Diese Starrbeit ift nach bem Gange ber Geschichte aber wie fich jest überhaupt in ben Wölfern bee Orients wregt, so wird auch bie Rirde bavon nicht unberührt bie

Dig, bie erstarrte orientalische Kirche zu neuem Leben zu wecken. : meine ich natürlich nicht, die Griechen sollen ober konnen Proen werben. 3ch halte berartige Bestrebungen von Brotestanten, Mid von amerikanischen Diffionaren, für gang verkehrt und ver-Aber bas meine ich, bag burch Berührung mit ber protestantischen und ibrer Biffenschaft, bie bei ber jebigen vielfachen Berbinbung - m westlichen Europa, namentlich Deutschland, sehr nahe gelegt a freierer evangelischer Beift in ber griechischen Rirche felbst an= werben konne und baburch Berbefferungen von innen heraus s werben. Was bagegen in neuster Zeit wieberholt, nicht ohne che Tenbengen, von Reigungen zu einem Anschluß an Rom ge-Dorben ift, halte ich fur burchaus unbegrundet. 3ch glaube, daß tiechen fo wenig jest, als früher, Luft haben, fich bem romischen e zu unterwerfen, worauf biefer Anschluß eben boch hinausliefe. are bamit fo wenig benen gebient, welche nichte geanbert haben , als benen, welche bie Formen ber nationalen Rirche mit neuem zu beleben trachten.

Bebenfalls muffen alle Befferungsverfude an bie beftehenden Ber-Te fich anknupfen. Der Grieche ift gewohnt, in feinem Bapa Bleichen ju jeben, einen Dann, ber mit ihm bie Freuben unb bed lebens theilt. Der Priester baut mit den Anbern bas er gieht mit in ben Rrieg, er begleitete wohl fruber ben Dai= auf feinen Ranbzugen ober fegnete ihn wenigstens beim Mus-Muf biefes gangliche Aufgeben im Bolte mar aber und ift zum ber Ginfluß ber Beiftlichen begrundet, ber noch immer bebeuft, und barum ließe fich bei einer verftandigen hebung unb ng berfelben gewiß viel Gutes erreichen. Der Grieche ift reliaber feine Religiofitat geht rein in Formen auf, bie er im in mit großer Gewiffenhaftigkeit erfüllt. Die Kaften werben mit für und fast unbegreiflichen Strenge bevbachtet, die Evangelienin ben Kirchen mit einer an Anbetung gränzenden Devotion An ben oft an gang einfamen Stellen gur Anfnahme von a fur Rirden aufgestellten Beden geht taum Giner vorüber, ohne

bei meiner Unwesenheit eben erft in ber Bluthe franten, geben be Gegend einen gang norblichen Charafter, womit auch bas bichte Be bengebuich am Rrathis wohl barmonirt. Maulbeerbaume frante noch winterlich fabl ohne Blatter. Saft im rechten Bintel fiost an biefes Thal von Gubmeften ber bas zweite, in welchem ein ftatte vom Chelmos tommender Bach fein Baffer bem Rrathis gufubt Rur an feiner Mundung baben bie Berge culturfabige Abbange Dan ift erftaunt, biefe bobe Berggegend wohl bebaut und fart be volfert zu finden. In einer Strede, bie nicht mehr ale zwei Gtunben Mudbehnung bat, liegen acht ober neun freundliche Dorfer bit fammen, bie unter bem Ramen Rlufinas gufammengefaßt werben, obr nach neuer officieller Gintheilung bie Bemeinbe Monafrie bilben. De brei Dorfer Periftera, Meforugi und Golos am Ausgange bes gme ten Thales ftogen fo unmittelbar an einander, bag fie nur ein großt Ort zu fein fcheinen. Go belebt vom grubling bis gum Berbft it Begend ift, fo obe in ben vier Bintermonaten, wo fast bie gang Bevolferung biefe Orte verläßt und an die Rufte von Achaja binabicht.

Bald oberhald Solos, des oberften Dorfes in diefer Richtung, nimmt das Thal einen durchaus unwirthlichen Charafter an. Die kahlen Felsabhänge reichen von beiben Seiten bis an ben Bach berth, ber in engem Bette zwischen großen Steinen sich hinwälzt. Aut wenige einzelne Tannen steben noch da und bort. Gine Stundt aufwärts spaltet sich das Thal. Aus dem öftlichen Arme kommt da Hanptzusluß des Baches; spärlicheres Wasser sließt in der tiefen Schlucht des andern, das von zastigen, senkrechten Felswänden um schlossen ift, über denen sich im Hintergrunde die schneckge Phramite des Chelmos erhebt. An der westlichen Seite sieht man schon and weiter Ferne einen Silberfaden, oder genauer zwei, einen größern und einen kleinern, sich von der Höhe heradziehen. Soch oben\*) sürzt

<sup>\*)</sup> Ch. In. Schwab, Arfarien, S. 54, fchatt bie Sobe auf etwa 150 guß, Benk, Etudes sur le Peloponnese, auf 200, Otto v. Stadelberg in Gerharte & verboraifch-Römischen Studien, Th. 2, S. 296, meint bagegen, fie fei etwa bit bee Staubbache gleich. Es ift bekannt, wie schwierig solche Schapungen fin.

bas hohe Bebirge an ber Rorbseite bes Chelmos in bas obere bes Rrathisflugdens führt. Längere Beit geht er einer Leitung ng, welche bas Rlofter von weit her mit kublem Baffer verfieht. nanchen Stellen fanb ich ben Weg eingefturgt, fo bag bie Bferbe rholt nur mit Dube binubergebracht werben tonnten. Allmalig jeber Baumwuchs auf, nur fparliche Rrauter und Gras treiben jen bem Besteine hervor und biefe machten meinem Courrier 2 Rummer; benn er hatte bie fefte Ueberzeugung, baß fie tobtlich , wie bas Baffer ber Styr, bas von biefem Bebirge tommt, bat mich bringend, mein Pferb nicht grafen zu laffen. Glud-Beise machte ein Mondy aus Megaspilaon ben gleichen Beg gestattete an einem Beibeplate feinem Efel, es fich behaglich den ju laffen. Das erft beruhigte meinen Courrier, ba ber in Rabe wohnende beilige Mann es boch beffer wiffen mußte unb n That hat das aroanische Futter ben Pferben nicht ben min= 1 Schaben gethan. Den hochften Gipfel bes Gebirges ließen wir strächtlicher Entfernung rechts liegen, boch war auch ber Ruden, welchen wir tamen, noch in ziemlicher Ausbehnung mit Schnee lt, bem mit großer Sorgfalt und Aengftlichkeit, so viel als mög= usgewichen warb. Bu ben nadten Felfen und Schneeflachen ber en Umgebung bilbete einen ichonen Contraft ber freie Blid, ber ach Norben über ben blauen forinthischen Meerbufen und bie ter liegende Rufte mit ihren hohen Bergen eröffnete. Auf außer= Hich fteilem Pfabe über tables, oft gang lofes Geftein fteigt man ste halbe Stunde in bas tief unten liegende Thal binab, so steil, can fich auch zu Ruß wohl vorsehen muß. Nichts besto weniger Zahlreiche Leute ber Umgegend auf Efeln biefe jähen Abbange Baglichster Rube auf und ab.

Iwei Thaler stoßen in ber Tiefe zusammen. Das größere, burch=
vom Krathis, ober wie er jest gewöhnlich heißt Afrata, zieht
on Gubosten her. Es ist eng, aber nicht unfrnchtbar. An ben
Bergabhangen werben Reben gezogen und bie unter ben zahl=
Dbitbaumen vorberrschenden Apfel = und Kirschbaume, welche

eines Bafferfalle in ber mabrhaft ichauerlichen Bilbnif hat bie Bbantafie ber Alten reichlich beschäftigt und zu mannigfaltigen Detber Unlag gegeben. Deutlich erfennt man aber in ben Schilberungen ber alteften Dichter, wie ber arfabifche Rall ber Dichtung gu Grunte liegt. Un ber Styr pflegten bie Arfabier in alten Beiten gufammen au tommen, um feierliche Gibichmure vorzunehmen. Beim "berab. traufelnben Baffer ber Stor," wie Somer fagt, ichwuren bie Botter und Brie holte nach Befiod in golbener Ranne am Ralle bas Baffer gum Schwure, ein iconer poetifder Ausbrud fur ben in Staubregen fich bilbenben Regenbogen. Die Stor murbe in bie Unterwelt perfest und, wie andere Fluffe und Quellen, ju einem belebten, munber baren Befen gestaltet ; bas eistalte Baffer fab man fur tobbringent an und fabelte, bag es alle Befaffe burchfreffe mit Muenabme ber aus bem Sufe eines Gfele ober Pferbes, nach Unbern auch ber auf Born gefertigten, und Alexander ber Große, beffen Tob, wie fen Leben und feine Beburt munberbar ericbien, follte burch Styrmaffer vergiftet fein, bas Antipater unter Beibulfe bes Ariftoteles ibm bei gebracht babe.

Noch heute, wie vor Jahrtausenden gilt das Wasser für verberblich und wird Allerlei bavon gefabelt. Daß die Kräuter ber Umgegend Manchen giftig zu sein dunken, habe ich oben angeführt. Ebenso behauptete mein Courrier steif und fest, das Wasser lose sich in der Luft so vollständig auf, daß tein Tropfen die Erde erreiche und erhielt die Beistimmung mehrerer Bewohner von Peristera, die einer dazu kam, der viermal oben gewesen war und erklärte, daß das Wasser allerdings niederfalle und absließe. \*)

Wie leicht fich übrigens noch Sagen verschiebener Art bilben, tonnte ich an einer eigenthumlichen Etymologie bes Ramens Afrata

<sup>\*)</sup> Unter bem Einbrud bieser Erzählung scheint auch Stadelberg zu fagen, bas bes Basser nimmer bie Erbe erreiche; benn gleich nachber erzählt er, bas er in Regen unter bem Falle burchgegangen. Ueberhaupt ift bie schone Schilberung etwas ftart poetisch gefärbt. Läßt er boch bas Basser, bas ben Boben nicht erreicht, bonnern und tosen.

itnehmen. Die Leute von Perifiera ergählten mir, Ibrahim Bascha i durch Berrath in ihr Thal eingebrungen und habe unter ber zusickgebliebenen wehrlosen Bevölkerung ein furchtbares Blutbab angeschtet, und weil nun, seste einer hinzu, das ungemischte Blut (vo evaror alua) dem Flusse zugeströmt sei, habe dieser den Namen keata erhalten, wogegen freilich ein aufgeklärterer Mann als gegen ne unbegründete Sage protestirte, da der Fluß schon vorher so gesthen habe.

In ber Rabe ber Styr lag im fruhen Alterthum bas artabifche tabtchen Ronatris, bas bereits zu Baufanias Zeit fast spurlos verwunden war; fein Wunder baber, baß man bie Ruinen bis jest tht gefunden hat.\*)

Stadelberg rühmt die liebreiche Behanblung, welche er bei einer imilie in Solos fand, wo er sein Quartier nahm; einen nicht miner günstigen Eindruck haben bei mir die Bewohner von Peristera sterlassen, wo ich zwar nicht übernachtete, aber doch einige Zeit vor d nach dem Gange zur Styr verweilte. In einer Art von Laube t steinernen Bänken, die mich lebhaft an die Leschen der Alten ersperte, sammelten sich eine Anzahl von Leuten zu freundlicher Unschaltung um mich und gaben mir mit großer Zuvorkommenheit und ohne Zudringlichkeit über Alles Auskunft. Ja Einer von ihnen, otirios Pahialis, beschenkte mich sogar mit einigen am Orte gefunsen Münzen. Wein Nachtquartier nahm ich in dem östlichsten der den Rlukinäs gehörigen Dörfer, dem zwischen blühenden Fruchtsumen am Krathis gelegenen Zarukla, im Hause des Papa, den r unterwegs mit der Papadia, der Frau Pfarrerin, baarfuß im

<sup>)</sup> Ich habe in bem Wintel zwischen bem Krathis und tem Styrbache einige Reste bellenischer Mauern gesehen, die vielleicht von Nonatris herrühren. Curtius vermuthet die Stadt auf ber Sobie barüber, was sich bamit wohl vereinigen läßt, da die Stadt sich, wie so hausg, von der hobe ins Thal herab erstreckt haben tann. Woher Beule, Etudes sur le Poloponnesse, S. 210, weiß, daß sie etwas oberhalb Beristera und Mesorugi auf bem linten Ufer des Styrbaches lag, ist mir unbesannt.

ber westlichen Seite, ale an ber öftlichen. Sober aufwarts find bie Bergabhange meist bewalbet. Rur an ber Norbseite find bie Ufrt flacher. Dort zog sich 1853 eine sumpfige Nieberung weit aufwarts an ben beiben Bachen, welche ben See getrennt weit oberhalb ben Stelle erreichten, wo sie bei kleinem Wasserstand sich vereinigen.

Das bentige Sauptborf, Phonia, liegt nordwestlich oberhalb be alten Stadt am Bergabhang, außerdem sind nur noch zwei Dirfer in ber Nähe des Sees, über dem nordöstlichen Ufer. Daß bei solchen Beschaffenheit des Bodens wenig De des Alterthums da sind, si begreiflich. Einiges spätere Gemäner auf dem Gipfel des Atropolishügels und schöne, aber nicht ausgedehnte Reste einer aus großen polygonen Blöden gefügten Mauer mit Thürmen am Nordwestabbang sind Alles, was übrig ist, mit Ausnahme ber Dämme, die aber dein hohen Wasserhande nicht zu sehen fin

Uebrigens fällt die Bebentung von Pheneos überhaupt mehr in bie alteste muthische Zeit, als in die uns bekannte historische, und beutlich genug knupfen sich seine Sagen an die Naturverhältnisse mit bie Anstrengungen der Menschen, die Gegend urbar zu machen. Auf hier begegnen wir einer uralten Gultur, welche große Werfe vor in bellenischen Zeit schuf.

Nicht ohne Mühe burchritten wir die sumpfige Tiefe oberbald de Sees, wo die Pferde fast steden blieben. Gin Sturz des Gaid thieres richtete unter dem Geschirre arge Berwüstung an und mit Dabseligkeiten waren badurch großentheils so beschmußt oder dund näßt, daß wir in dem Dörschen Mussa oderhalb des Sees eine grie Trödnung vornehmen mußten, wobei uns die mit Waschen beschäftlichen Frauen des Ortes behülflich waren, und an der griechtschen Kagssonne gieng selbst in Arkadien die Sache ziemlich rasch von Statin.

he un

mate

th nr

Mani

the 9

Etinen

tothen

larnte

dat El Nation

( more

**♣**, §

Sobann stiegen wir über bas Joch, füblich von bem im Alter thum Geronteion genannten Berge hinüber ins Thal von Stympbale, bas jest nach bem Dorfe Zaraka benannt wird. Es hat mit der von Pheneos große Aehnlichkeit in seiner Naturbeschaffenhit und in nen Mythen. Wie jenes an die Südwestseite des Kyllene, leint in h an seine Subostseite und ist ringsum von Bergen so vollständig sgeschlossen, daß die Gewässer nur durch eine Ratavothre, die an der steite des Thales am Fuße des Berges Apelauron liegt, absließen id ein bald größerer, bald kleinerer See einen Theil des Thales des ch. Aber Alles ist in Stymphalos kleiner, die Berge sind nicht so ch, selbst der Kyllene, dessen öftlicher Gipfel niedriger ist, als der kyllene, nimmt sich hier weniger großartig aus, das Thal ist viel ger und somit auch der See beim größten Wasserstande viel geringer i Umfang, die Abhänge der Gedirge sind nacht und wüst, der ganze harakter ist ein düsterer, melancholischer. Die paar Dörfer haben dand mehr als dei Pheneos aus der siedererzeugenden Thalebene in rborgene Winkel kleiner Nebenthäler zurückgezogen; unten steht nicht kine Wohnung; es ist eine vollkommene Einöbe; die Stille des sobes herrscht, nur durch das Geschrei der zahlreichen Sumpsvögel nterbrochen.

Der Einbrud wirb erhöht burch ben Gegenfat ber mertwurbigen befte einer Borzeit, welche es verftanb, felbft in biefer Statte ein Thenbes, beiteres Leben ju ichaffen, und uns wenigstens ahnen läßt, B es nicht blog poetische Licenz ift, wenn Binbar bie ftymphalische mphe Metope bie blubenbe ober blumenreiche nennt. Fast in ber tte bes Thales erhebt fich, mit bem nordweftlichen Gebirge burch unbebeutenbe Sobe gufammenbangenb, ein nadter, fcmaler Welacten, ber fich in mehreren Terraffen von Westen nach Often und bie Afropolis ber alten Stadt trug. Bon einem großen Querten Biered auf ber hochften westlichen Spite gieben fich bie Mauern um bie Ranber bes Rudens, theils aus polygonen Eren, theils aus Quabern aufgeführt und mit runden Thurmen = Sen, und ber gange Felsenboben ift mit ben mannigfaltigften gun= Enten und Anlagen bebeckt. Dan fieht Straßen, die Grundlagen Eleinen Tempels und anberer Gebaube, abgeglattete Felfenwanbe, Den von Sitsstufen, einen nach ber Seeseite geöffneten Sitraum Febra) mit steinerner Bank für etwa breißig Personen und Anberes Dr, Alles in ben lebenbigen Felsen gehauen, ber nirgend von Erbe bebedt ift.") Die eigentliche Stadt und fich nördlich von bem Aldu mehr in der Tiefe ausgebreitet haben, wo weithin Manntnert un Trümmer sichtbar find, and eine Bafferleitung, meiste aus der eine Biertelftunde entfernten, mächtigen hauptquelle die Ctalt ut Waffer versehen zu haben scheint. Go bebentend war der hand ort bes Thales im Alterthum.

Aber selbst im Mittelalter war hier ginft moch ein gewisst ben, Gtwa zehn Minuten nörblich vom Burgfelsen, ben Beigen mit, steht eine ber größten mittelalterlichen Aninen bes Beloponnis. Rionia genannt, ein länglich vierediges Gebände innerhalb eines nit tern Manereinschlusses, von bem ein Thurm mit spitzgewöllbtem Die erhalten ist. Bas es einst gewesen und wann as erbant worten, st gänzlich unbekannt. Der Spitzbogen scheint auf die fründliche Bulligu weisen, aber vielleicht ist bas innere Gebände von andeuer die und möchte am ehesten eine bystntinische Bastilla sein. Aber mit sonnte hier zu einem so ansehnlichen Ban veranlassen? Das Manisch ist ganz von alten Gebänden genommen und ich zweise and nicht baß ein altes heiligthum hier stand, welches bann bas der Arkmit

<sup>\*)</sup> Curtius, Peloponn. I, S. 204, giebt die Länge bes Tempels auf 15 gus, it Breite auf 9 guß an. Es ift bas ohne Zweifel nur ein Schreifefter fle eben so viele Schritte. Ich fand die Cella 19. Schritt lang, die Berfalle (sift ein Tempel in antia) 5 Schritt. Un ber Trebra sehlten, als ig fich, die von Curtius angeführten Armlehnen an den beiden Enden, auch hat fle und meinen Bemertungen nicht halbrunde Form, sondern vieredige, so daß an bei Seiten die Bant läuft, die vierte nach dem See offen ist. Curtius und Ich Reisen und Reiservuten in Gr., S. 54, nennen das kleine Bierest auf der Ich spiece Akropolis oder Burg. Aber ein Ban von 30 Schritt Länge und 15 km verdient doch diesen Ramen nicht. Ich glaube, man betrachtet richtiger, wie is es gethan, den ganzen Felstüden, der eine 600 Fuß in der Länge und 200 is der größten Breite mißt, als die Akropolis, an die sich nördlich vie viellich offene Unterstadt lehnte. Wenigstens sah ich dort keine Ringmanern. Das tönnten sie hier vom Boden verbedt sein.

<sup>\*\*)</sup> Ober ist das etwa ein Stud ber Bafferleitung habriaus nach Korinth! Diese auf ber Karte bei Curtius angegeben ist, konnte ich wegen bes Ballen nichts seben.

r haupttempel von Stymphalos, gewesen sein möchte; bie Grund= auern schienen mir an einigen Stellen antik zu sein.

Als ich bas Thal sah, stand bas Wasser sehr hoch, ber See hnte sich von ber öftlichen Seite, wo bie Ratavothre ist, über bie nge Breite aus, ber subliche und öftliche Fuß bes Burghugels war n seinen Wellen bespult, die alte Straße, die sich bort baran hin- ht, mehrere Fuß tief unter Wasser und die Hauptquelle des Thales, i ber westlichen Seite, lief fast unmittelbar in das bort sumpfige nbe bes Sees.

Obgleich im Alterthum mit Ausnahme ber winterlichen Regenit in ber Regel ber größte Theil bes Thales trocken lag und füb= b von ber Stabt eine fleine Ebene fich ausbreitete, fo weifen boch rgablungen aus muthifcher und hiftorifcher Beit beutlich genug auf mliche Erscheinungen, wie fie jest vorherrschend geworben find. Auch er ist es wieder der überall in die arkabische Vorgeschichte verfloch= ne heratles, ber bie menschenfreffenden finmphalischen Bogel vergte. Mag man biefe beuten, wie man will, fo viel ift flar, baß r Mythus ausbrudt, wie bas unwirthliche Sochthal ber Cultur quinglich gemacht wurde. Aber fast merkwürdiger ist, daß noch in aufanias Beit eine Bunbersage fich bilbete, bie man in jener nuch= rn geworbenen, armseligen Beriobe nicht erwartet. Die Katavothre rftopfte fich und ber See überschwemmte bie Relber ber Stompbaer, wie man glaubte, weil ber Dienft ber Artemis vernachläßigt orben war und bie Göttin gurnte; ba verfolgte ein Jager einen irfc, bas gehette Thier fturzte fich in ben See, ber Jager iwamm ihm nach und beibe wurden in bie Ratavothre binabgeriffen. ib zugleich öffnete fich ber Abzug und ber See verschwand wieber.

Als Abzug ber stymphalischen Gewässer fleht man, wie früher merkt, ben prächtigen Grafinos bei Argos an und so gehörte bas amphalische Thal gewissermaßen zum argolischen Gebiete. Um so eniger bürfen wir uns wundern, daß es sich in späteren Zeiten von rkabien trennte und Argolis anschloß, von dem es nur durch das

östliche Gebirge getrennt ist. Neberhaupt erinnern bie kahlen Berge hier schon an die Ebene von Argos, wogegen das raube, seuchte und kalte Rlima acht arkabisch ist. Erst nach Einbruch ber Ract erreichte ich das in einer nördlichen Thalschlucht, eine Stunde oberhalb der alten Stadt gelegene Dorf Kaliani, wo ich die lette Ract in Arkadien zubrachte.



## n Stymphalos nach Epidauros. Das Hierón des Asklepios. Epidauros. Aegina. Rückhehr nach Athen.

Bu ben wafferreichen, hohen Gebirgsthälern bes nörblichen Arens steht die barre Ebene von Argos, in welche ich am folgenden ze wieder kam, in schroffstem Gegensate. Während dort selbst tags eine angenehme Temperatur geherrscht hatte, die Rächte aber eidend kalt gewesen waren, stellte sich hier kaum Rachts, nach der denden hitz des Tages, Rühlung und Erfrischung ein, und wäh= dort eben die Kirschbäume blühten, begann hier die Erndte. Und vermittelt das Thal von Phlius, durch das der Weg führte, Uebergang; denn dort schon brannten die Strahlen der Mittags= e mit einer mir noch nie vorgekommenen Gluth.

Von Kaliani erst quer burch bas stymphalische Thal reitend, stieg iber bas östliche Gebirge in die phliasische Gebene hinab. Wo der steil nach dieser Seite abfällt, zwischen den Dörfern Bsari und ika, liegt links auf einem Felsenvorsprung, von tiesen Klüsten eben, eine Ruine, die ich nicht ohne Wühe erklomm und sonst ind angegeben sinde. Es ist eine kleine Befestigung in Form etwas unregelmäßigen Vierecks von vierzig Schritt in der Richt von Norden nach Süden und etwas weniger von Osten nach en. Die Mauern sind aus ganz unbearbeiteten, zum Theil ziems Kroßen Blöcken ohne Mörtel aufgeführt und stehen an der nordeichen Ecke noch etwa zehn Fuß hoch, sonst meist nur drei die Die Dick beträgt nur etwa fünf Fuß. Spuren von Gebäu-

irge getrennt ift. Ueberhaupt erinnern bie kahlen Berge bier ichon an die Ebene von Argos, wogegen das raube, feuchte und a licht arkabisch ist. Erst nach Einbruch der Racht erich in einer nördlichen Thalschlucht, eine Stunde oberhalb abt gelegene Dorf Kaliani, wo ich die letzte Racht in Arkadien zubrachte.

## m Stymphalos nach Spidanros. Das Hieron des Asklepios. Spidanros. Aegina, Rückhehr nach Athen.

Bu ben wasserreichen, hoben Gebirgsthälern bes nörblichen Arriens steht bie birre Ebene von Argos, in welche ich am folgenden ige wieder kam, in schroffstem Gegensate. Während dort selbst ittags eine angenehme Temperatur geherrscht hatte, die Rächte aber neidend kalt gewesen waren, stellte sich hier kaum Rachts, nach der ihenden hise des Tages, Rühlung und Erfrischung ein, und wähid dort eben die Kirschäume blühten, begann hier die Erndte. Und um vermittelt das Thal von Phlius, durch das der Weg führte, 1 Uebergang; denn dort schon brannten die Strahlen der Mittagsne mit einer mir noch nie vorgekommenen Gluth.

Bon Raliani erst quer burch bas stymphalische Thal reitend, stieg über bas östliche Gebirge in die phliasische Ebene hinab. Wo der ig steil nach dieser Seite abfällt, zwischen den Dörfern Bsari und pita, liegt links auf einem Felsenvorsprung, von tiesen Klüsten geben, eine Ruine, die ich nicht ohne Mühe erklomm und sonst gend angegeben sinde. Es ist eine kleine Befestigung in Form is etwas unregelmäßigen Vierecks von vierzig Schritt in der Richs von Rorden nach Süden und etwas weniger von Often nach sten. Die Wauern sind aus ganz unbearbeiteten, zum Theil ziemzgrößen Blöden ohne Mörtel aufgeführt und stehen an der nordelischen Ede noch etwa zehn Fuß hoch, sonst meist nur drei die f. Die Dide beträgt nur etwa fünf Fuß. Spuren von Gebäus

ben konnte ich in dem von Steinen und Gestrüpp bedeckten inneren Raum nicht entbecken, auch Thürme fehlen durchaus. Ich habe früber gesagt, daß die Phliasier die verschiedenen Bässe zu ihrem Gedickt mit Vertheidigungswerken versehen hatten und man könnte geneigt sein, auch diese kleine Besestigung bahin zu rechnen. Aber die Lage macht mir eine andere Bestimmung wahrscheinlich. Der Plat ist von der stymphalischen Seite ber zugänglicher, von der phliasischen schwer zu erklettern; man übersieht von ihm, wie von einer Warte, die ganze phliasische Gedene, während rückwärts gegen Stymphalos die Berghöße sede Aussicht benimmt und man selbst nur ein kleines Stück des Weges in jener Richtung sieht. Ich glaube daher, daß es ein alter arkadischer Wachtposten war, der zur Beobachtung des phliasischen Gebietes errichtet wurde, vielleicht zur Zeit, als die Dorier sich den sessiehten und auch Arkadien bedrohten. Mehr als ein Wachtposten für Kriegszeiten war es nicht.

Ueber bie Ruinen von Phline und ben nemeifchen Reftplat fan ich, meinen frubern Beg freugent, in bie Gbene von Argos binah, wo ich noch einmal Agamemnone Berricherfit in Debtena begrufte und unterhalb beffelben im Dorfe Charvati übernachtete. Den folgenben Tag ritt ich über Merbata und Tirons nach Nauplia. Bu meinem Bebauern traf ich ben Commandanten bes Balamibi, ben Dajot Stellwag, einen ber wenigen Deutschen, bie noch in griechischem Dienfte fteben, nicht an, bagegen lernte ich in bem Brafibenten bes Appelletionegerichtes, Phlogartis, und in einem Rathe beffelben Gerichtsbofel, Metara, febr gebilbete Manner fennen. Mit Bergnugen vernahm id bon bem Erftern, bag bie auf beutschen Universitäten gebilbeten jungen Griechen in ber Regel entichieben über ben Boglingen italienifder und frangofifder Unftalten ftunben, woran ich freilich obnebies nicht gezweifelt hatte. Das Urtheil ichien mir aber um fo unbefangent, ba Berr Phlogartie feine Bilbung nicht in Deutschland erbalten bat, ja fo viel ich mich erinnere, bie beutsche Gprache gar nicht fennt.

Bon Nauplia geht ber Weg quer burch bie argolifche Salbinid nach Epidauros, abwechfelnd über mäßige Boben und fleine Riebeum

zen, füblich von bem langen, kahlen Rucken bes Arachnaongebirges. Da und bort trifft man am Wege altes Gemäuer. Unter Anderm tel mir etwa anderthalb Stunden von Nauplia, auf einer kleinen bobe rechts vom Wege, die Ruine eines viereckigen Quaderbaues von engefähr zehn Schritt ins Geviert auf, die mir der untere Theil einer Byramide zu sein schien; doch konnte ich es nicht bestimmt ermitteln, na Erde und Gebüsch eine genauere Untersuchung verhinderten, und jade daher auch oben (S. 327) sie nicht unter den Resten von Ph=:amiden in Argolis angeführt.

Das Bemertenswerthefte aber ift ein etwa brei Stunben von Ranplia links über bem Bege gelegenes Palaotaftro, eines ber fconften end besterhaltenen im Peloponnes. Es breitet fich bort bie kleine Rieberung von Sulinari aus, in ber ein Genbarmerieposten liegt. Berade über biefem fteigt ein ziemlich hober Sugel querft fanft, qu berft aber ichroff auf. Der Sobenrand ift in ziemlich unregelmäßiger form von Mauern ber vortrefflichften Bolygonconftruction aus mäßig roßen Steinen umgeben. An ber Oftseite fteben fie noch auf eine jeraume Strede etwa zwanzig Fuß hoch von außen. An ben Eden reten ftarte Runbthurme vor, ber schonfte an bem westlichen Enbe, neben dem ein Eingang bemerklich ift. Ueber zweien ber östlichen Beite erhebt fich jett in beträchtlicher Sohe mittelalterliches Gemäuer. 3wifchen ben Runbthurmen fteben einige vierectige und bilbet außer= em die Mauer an mehreren Stellen Borfprunge, wie in Mykena mb Tiryns. Eigenthumlich ift an ber öftlichen Seite ein bicht hinter er Mauer mit biefer varallel laufenber Bau. Es ist ein etwa vier jug in ben Boben vertiefter, ausgemauerter Bang von brei Schritt Breite und jest neun Schritt Lange, beffen öftliches Enbe aber mit Schutt angefüllt ist und vielleicht noch weiter läuft. Oben treten die Steine wie zum Anfat einer Ueberbectung vor, biefe selbst aber fehlt est. Der Gang erinnerte mich an bie Galerien von Tirpns, boch k bas Mauerwert ein ganz anderes, indem die Steine mit ziemlich ielem Mörtel verbunden find, so daß mir selbst ber Berdacht auf= tleg, ob es vielleicht ein mittelalterliches Gewölbe sein könne. Doch

find bazu bie Steine zu groß und bie Arbeit zu ichon, gang verschieben von ber an ben erwähnten Auffähen auf ben Thurmen. Sonit bemerkt man innerhalb ber Mauern einige Trummerhaufen und Grundlagen von antiken und mittelalterlichen Gebäuben, und an ber Norfeite steht die Ruine einer kleinen Capelle, an ber ein Säulenfragment von weißem Marmor liegt. Der ganze Boben ist mit Scherbm und Biegelstücken übersät.

Auch außerhalb bes zusammenhängenden Mauerringe zieben fid an ber am wenigsten steilen Subseite noch zwei Mauerlinien von weniger sorgfältigem Gefüge bin. Der Subabhang bes hügels und bie barunter liegende Fläche ist mit Scherben und Trummern bebedt, so baß sich an die Burg eine offene Nieberlassung gelehnt haben muß.")

Diefe Burg alfo lag links über bem Beg von Rauplia nat Spibauros, eine abnliche, nur eine halbe Stunde norboftlich baven, rechts über bem birecten Wege von Argos bortbin. 3bre Ruinen erfdeinen aber, wenigstens von unten gefeben, weit weniger gut to balten und binaufgeftiegen bin ich nicht. Etwa eine Biertelftund öftlich von ber zweiten Burg vereinigen fich bie beiben Stragen. Go ansehnlich bie beiben Festungen, an bie fich noch offene Ortschaften angefdloffen haben, auch gewesen fein muffen, fo ift boch vollftanbig unbefannt, wie fie geheißen und wann fie gebaut worben find. Rin Schriftsteller ermahnt fie. Deutlich aber ift , bag es Grangfeftungen waren, mit benen bie Argeier bie Strafe beberrichten, ihr eigene Bebiet gegen bie meift feinblichen Rachbaren im öftlichen Theil ber Salbinfel ichusten, auch mobl bas jener bebrobten. . Darf man ibr bie Beit ber Erbauung eine Bermuthung außern, fo mochte ich an eheften an bie nachften Jahrzehnde nach ben Berferfriegen benten, ale bie Argeier fich von fruberen Unfallen erholten, bie anbern Statt ber Gbene eroberten und wieber eine gebietenbe Stellung einnahmen Bene Burgen versperrten ben Bewohnern bes öfflichen Theils in Salbinfel, befonbere ben Gpibauriern, ben Beg nach ber Gbene mi

<sup>\*)</sup> Ginen guten Blan giebt Le Bas und nach ihm Gurtins, Belop. II, Zaf. XVIII

hinderten fie, den bebrängten Meinern Städten daselbst hülfe zu leisten. Auch noch turz vor ber Bereinigung beider Stragen habe ich am Uebergang über einen kleinen Bach starkes Mauerwerk bemerkt, bas beweist, wie sorgfaltig die Argeier die Zugänge zu ihrem Gebiete verzwahrt batten.

Gin Interesse ganz anberer, frieblicherer Art, als an biese namenlofen Festungebauten, fnupft fich an bie etwa eine Stunde rechts von ber Strafe in einem einfamen Thale gelegenen Ruinen. 3wischen Bergen von zwei bis breitaufenb guß Sobe find bort bie Ueberrefte bes alten Astlepiosheiligthums, die noch beutzutage bas "Seiligthum," Dieron, heißen. Wo man von ber Strafe nach Epibauros rechts abbiegt, um borthin ju geben, liegt bas Dorf Roroni, bas feinen Ramen auch bem alten Dienst bes Beilgottes verbankt. Die Mutter beffelben, die ihn bem Apollon gebar, hieß Koronis und ihr Name hat fich hier burch Jahrtausenbe erhalten, wie ber bes Palamebes in Rauplia, ohne bag wir aus bem Alterthum von einem Orte biefes Ramens etwas wiffen. Bermuthlich ftand bort ein Beiligthum ber Roronis. Das epidaurische Asklepieion war bie berühmteste Gultusstätte bes Beilgottes in gang Griechenland, wenn auch felbft von Theffalien aus, bem Urfige bes Astlepiosbienstes, gestiftet; es war berühmt weit über bie Granzen bes eigentlichen Griechenlanbs, indem von hier ber Gultus bes Gottes fich nach Often und Westen, nach Ros, Bergamon, Rom und nach viclen andern Orten verbreitete. Die Beilig= thumer bes Abklepios maren nicht bloß Orte ber Berehrung bes Got= tes, fonbern zugleich Beilanftalten mit ben bazu gehörigen Ginrichtungen aller Art, mit Babern, Rrantenhaufern und anbern mehr. An ihnen entwickelte fich burch Jahrhunbert lange lebung bie mebi= cinifche Wiffenschaft. An ben Astlepiosbienst auf ber Insel Ros tupfte fich bie berühmteste ärztliche Schule bes ganzen Alterthums, He bes hippotrates; aber auch bas epibaurische Astlepicion nahm fortwährend eine bedeutende Stelle ein bis in bie späten römischen Raiferzeiten. Und wie wenige größere Beiligthumer ohne regelmäßig wieberkehrenbe Refte maren, fo hatte fie auch bas bes Astlepios bei Epibauros mit Bettfämpfen verschiebener Art, und neben ben Ten peln und ben Beilanstalten erhoben fich bie nothigen Festraume iche in früher Beit.

Es war ein Ort, abnlich wie Olympia, teine Stabtgemeinb aber boch von einer ftarten Bevolferung, von Brieftern und Dienem aller Art bewohnt, mit bem Unterschied, bag nach Olympia bed hauptfachlich nur gur Beit ber Fefte alle vier Jahre bie Fremben pe fammenftromten, bier aber fortwahrend ein großer Bubrang von Leuten war, bie beim Gotte ihre Befundheit wieder zu erhalten hofften. 0 verband bie Gigenichaften eines Ballfahrte = und Babeortee. Und gang anbers, als in Olympia, fprechen bier von ber einftigen Beben tung und bem Reichtbum bes Beiligthums noch prachtige Refte in bem fest gang unbewohnten Thale. Es ift eine auffallenbe Eride nung, bag bie größern Reftplate bes Beloponnefes, einft bie beiligfin Statten bee Lanbes, beim Untergang bes Beibenthums faft gang ret laffen geblieben fint. Sonft traten auf Bergen und in Stabten driftliche Rirchen und Capellen an bie Stelle ber alten Tempel und Opferftatten; Olympia, ber Ifthmos, bas Asflepieion blieben von folder Umwandlung unberührt, nur in Remea fteht eine fleine Rirde auf bem Festplat. Es icheint, man habe lieber gangliche Bergeffenbeit eintreten laffen wollen, ale burch driftliche Beiligthumer bie Gr innerung an bie alte Bebeutung erhalten. Daß bennoch biefe Erinnerung bei Epibauros fich lange erhielt, geht aus bem Fortbefteben bes Ramens "Beiligthum" bervor.

Auch bas hieron bei Spibauros liegt großentheils in Trümmen, aber es find sehr in die Augen fallende, großartige Trümmer, unter benen sich manche der von Pausanias angeführten Gebäude erkennet lassen. Die meisten liegen ziemlich nah bei einander im nordwestlichen Theile des Thales. Unter den Ruinen altgriechischer und später wirmischer Zeit unterscheibet man deutlich ein von Polykleitos erdantel, marmornes Rundgebäude. Weniger sicher ist, ob die nahe babei liegenden Grundmauern eines Tempels dem Haupttempel des Astlepiolsselbst angehörten, in welchem einst eine Goldelsendeinstatue des Get

canb. Fast ganz erhalten ist ein sehr großes Bafferbaffin, in Baffercanale einmunden. Zwischen ben Gebauben sieht man einen :, Basen von Bilbsaulen, Marmorsessel, Inschriftensteine und res mehr. Das in der Mitte bes Thales gelegene Stadium ist iner ganzen Ausbehnung wohl erkennbar, theilweis mit den Sitze erhalten.

Aber ber schönfte Ueberreft ift bas Theater, an ber Suboftsette Chales an ben Berg Annortion gelehnt. Es ift von allen in benland noch vorhandenen Theatern bas best erhaltene, von allen ifchen Theatern überhaupt bas bewundernswerthefte. Rur bas engebaube fehlt fast gang, bagegen ift ber Raum fur bie Bu= er fo ju fagen unveranbert, wie im Alterthum, mit allen feinen n geblieben. Die und ba find freilich bie Stufen etwas verfcoind übereinander gefallen, aber fo, daß man mit leichter Dube ieber in bie ursprungliche Lage bringen konnte, wenn man erft Bestrupp entfernte, bas bazwischen üppig empormuchert und zwar Sanzen ein malerisches Ansehen giebt, aber bie Untersuchung wenig erschwert; benn es find fast lauter Stacheleichen, zwischen i oft taum burchzukommen ift. Es ift aber nicht nur bie gute Itung, welche biefes Theater fo fehr ber Aufmerkfamkeit werth t, fondern eben fo viel, ober noch mehr feine prachtige Conftruc-Es ift ein Wert aus ber beften Beit ber griechischen Runft, er erwähnte Rundbau, von bem auch als Architekt ausgezeich= , großen argeisschen Bilbhauer Polyfleitos aus einem feinen, blaulichen Marmor aufgeführt. Man ertennt bier wieber, wie n Tempeln ber Afropolis von Athen, jene Gigenschaft ber grien Runft, bis ins Gingelnfte, icheinbar Unbebeutenbe bem Berte ichfte Bollenbung zu geben. Die Profile ber einzelnen Stufen sanz besonders der Lehnen an dem breiten Umgange (Diazoma) eine unbeschreibliche Schönheit und Reinheit und nicht minter :fflich ift bie Fügung ber Steine. \*)

wrtine, Beloponn., G. 421, fagt, Theater und Stadium feien außerhalb bee weihten Tempelbegirts gelegen, was mir im Biberfpruch mit Baufanias gu

Als einst die Gebäube unversehrt standen und der Tempelban und reichliche Brunnen Kühlung und Erfrischung darboten, muß der Ort ein sehr liedlicher Ausenthalt gewesen sein, doch ist es schwer perklären, warum eben hier eine haupteultusstätte des heilgottes entstand. Denn an Quellwasser fehlt es fast ganz; es mußte von der Bergen hergeleitet werden, und in dem engen, den fühlenden Winder verschlossenen Thale erreicht die hise einen ungewöhnlichen Grat. Ich war froh, von einigen durchziehenden Hirten etwas laues Trindwasser zu erhalten, das sie bei sich führten.\*)

Durch eine enge, romantische Schlucht, zwischen wilben Delbaum und anderem Gehölze durch, kommt man wieder auf die epidaurite Straße. An diesem Passe sowohl, als den andern Zugängen filt man Reste von Mauern, die einst zum Schutze des heiligen Ibale bienten. An einem mit Morthen, Oleandern und anderm Gebüt bicht umwachsenen Bache steigt man dann an die Kuste des Mam nach Epidauros hinab.

Die Lage von Spidanros ift ungemein lieblich. Bon eine lie nen Kuftenebene fpringt eine felfige Halbinfel, durch eine niedig, sumpfige Landenge mit dem Festlande verbunden, ins Meer vor, lieblienen kleinern Hafen, rechts eine weitere Bai bildend. Auf der im Natur festen, gegen das Meer schroff abfallenden Halbinsel siedt um Ueberreste sehr starker Mauern, welche die eigentliche Stadt umgaber in der kleinen Gbene westlich und nördlich davon breitete sich m Hafen eine offene Unterstadt aus. Auf der sumpfigen Landenge ist ich dort zwischen Gestrüpp noch vier nicht üble Statuen später zie liegen, drei weibliche Gewandsiguren auf Sarkophagen und den Leit eines gepanzerten Mannes vom Hals die zu den Knieen. Ben die Hobe der Burg erfreute ich mich, bei der Beleuchtung der unterzeites

Men

配伍

Mage ,

Bitte E

bit her

h Sen

m der Connt

hiber

topen:

m in

Well Bu

fein icheint, ber vom Theater jagt, ce liege ir ro iego, vom Stabium, mit mehreren Tempeln gerabegu erros rou adnous (II, 27, 5. 6).

<sup>\*)</sup> Bgl. Leafe, Travels in the Morea, II, 429. We Andere richtlich Com wasser geschen haben, weiß ich nicht, es ift mir nicht gelungen, solches in in se erwunscht es mir gewesen mare. Die kleinen Bergwasser waren aufgrund

n Sonne, bes prachtvollen Blide auf ben faronischen Meerbufen it ben nahen, zahlreichen, kleinern und größern Inseln und ben zur hten hand majestätisch sich erhebenden Zacken ber halbinfel Mezuna. Gine kuhnere Felsenbilbung läßt fich kaum benken.

Das kleine Dörfchen Reuepidauros, die bescheibene Nachfolgerin e in frühen Zeiten blühenden alten Stadt, hat eine ungesunde, eber erzeugende Lage über dem nördlichen Hafen, so daß man nicht en eine Nacht dort bleibt, und so schiffte auch ich mich auf einem kollicher Weise dort angetroffenen, kleinen offenen Fahrzeuge gegen ktternacht, zunächst nach der Insel Aegina ein.

Es läßt fich nichts herrlicheres benten, als eine folche nächtliche Mrt bei flarem himmel in ben füblichen Meeren und taum giebt eine iconere, ale eben bie von ber argolischen Rufte über Aegina Attifa. Drei Rachte nach einander habe ich bort auf bem Siffe zugebracht; benn als ich am folgenben Abend mich von Aegina 🖚 Athen einschiffte, war ber Gegenwind so start, daß wir am ergen taum eine Stunde weit gefommen waren und uns genothigt n, wieber in ben Safen einzulaufen; erft in ber zweiten Racht ng bie Ueberfahrt. Aber es waren fo wunbervolle laue Frub-Bradchte, bag ich fie ju ben schönften Theilen meiner Reise rechne. rend bas leichte Schiff auf ben ziemlich hoch gehenben, um ben Toaumenben Bellen hinfcautelte, funtelten bie Sterne mit einem Re, ben man im Norden taum abnt, und die hoben Felsen und ie ber Rufte und ber Infeln schienen in ihrem Lichte noch viel F fich aufzuthurmen, ale am Tage. Auch in ber erften Racht Der Wind nicht gunftig. Ale bie erften Strablen ber aufgeben-Sonne die peloponnefischen Berge beleuchteten, maren wir erft Der Insel Angistri (Retryphaleia), wo einst bie Athener einen 3enben Seefleg über bie Beloponneffer bavon getragen hatten. Ser fuhren wir bann nach Tagesanbruch an Angistri und ben Deneilanden Moni und Platia vorbei, und landeten bei guter En Aegina. Ungeachtet ber Warnung ber Leute, die mir als DIbare Folge Fieber prophezeiten, war hier mein Erftes, mich

einander wiederholten Babe nicht die geringften nachtbei Es ift nicht nothig, an bie einstige Große ber In erinnern. 3br Rame, ber fich unverändert bis auf un halten bat, gehörte zu ben gefeiertsten von ben altefi Beiten, wo ber Zeussohn Acatos, ber Ahnherr ber alori Achilleus und Ajas, bier berrschte, bis in die Beriobe 1 laubs bochter Blutbe. Rachbem Dorier von Cpibauro Infel fich niebergelaffen und balb von ber Mutterstat gemacht hatten, entfaltete fich ein reiches Leben, wo trie tigkeit, unternehmenber hanbelsgeist und schöpferische 1 in schönftem Bereine aufammen wirften. Die unglaublie reichte gegen bie Perfertriege ihren bobenpuntt. Megina neben Rorinth bie erfte See= und Sanbelsmacht von Mag man von ber Angabe bes Aristoteles, bag 470, anf ber etwa zwei Quabratmeilen großen Infel, bie jet: wohner gablt, gewesen seien, balten, was man will, fo bie zahlreichen Flotten, mit benen es noch gegen bas Athen tampfte, eine außerorbentliche Bevolterung, obne große Seemacht auch gar nicht benten läßt. In ben bes Perfertrieges theilte es ben Hauptruhm mit Athen waren bie letten Strahlen feines Gludes. Balb nachher Macht burch Athen gebrochen, die stolze Aristokratie unt

tichen Rufte schaut, ober von Athen auf Aegina blickt, so begreift in die Worte bes Perifles, baß Aegina ein Geschwur sei im Auge bens. So lange in so unmittelbarer Rabe ein unabhängiger, seesichtiger Staat blühte, konnte Athen nicht ruhig sein.

Das beutige Städtchen liegt wieder an ber gleichen Stelle, an : westlichen, bem Beloponnes zugekehrten Rufte, wo bie alte Stabt, n ber wenig übrig geblieben ift. Das Bedeutenbste find bie sehr rachtlichen Refte ber hafenbauten mit ben moblerhaltenen Molen, liche noch heute zeigen, welch außerorbentliche Aufmertfamkeit bie en Aegineten ihrer Marine gumandten. Bon ben Stadtmauern ie ich nicht viel gesehen. Auf einer nördlich vorspringenden Spite jen bie Refte eines großen Tempels, von bem noch eine borifche iule aus einem porösen Tuffe aufrecht steht. Außerbem sieht man I fpaterer Beit einen ziemlich unbedeutenben Mofaitboben und ein wölbe im hofe bes von Capo b'Istria erbauten Baisenhauses. einem anderen Raume beffelben find noch ziemlich gablreiche Refte ebenfalls unter Capo b'Sftria gegrunbeten Museums, von bem bas ifte nach Athen gebracht worben ift. Der gange Boben ber alten abt, befonbere am Stranbe, ift mit alten Scherben in einer Beife rfat, wie es mir fonft felten vorgetommen ift, von ben feinften salten Bafen bis zu ber gröbsten, mit Riefelftucken vermischten onerbe. In der Umgebung ber Stadt find in früheren Jahren ablige Felsengraber geöffnet worden, benen man an vielen Orten egnet.

Aber das schönste Dentmal bes alten Aegina ist der etwa zwei unden von der Stadt entfernte Tempel der Athene. Auf einem r 600 Fuß hohen, von ziemlich spärlichen Fichten bewachsenen Berge en seine berrlichen Ruinen. Der Tempel kommt an Größe und tart dem Theseustempel in Athen am nächsten. Die Breite ist fast un dieselbe, die Länge beträgt zehn Fuß weniger; denn der ägine= Empel hat zwar auch je sechs Säulen an den Fronten, aber zwölf an den Langseiten. Die Berhältnisse sowohl der Säulen t., als des Gebältes zu diesen sind noch etwas schwerer und nä-

bern fich unter allen erhaltenen Tempeln Griechenlands am meifte benen bee alten Tempele von Korinth. Damit fteben bie Bilbmert in Uebereinstimmung. Geine Biebelfelber gierten einft bie im Sabn 1811 gefundenen und von Thorwalbien trefflich reftaurirten Statuen, welche jest wohl ber werthvollfte Befit ber Munchener Gloptothet fint. Der Begenftand ber Darftellung ift aus ber Befchichte ber alten ganbesberoen, ber Meafiben, genommen. 3m öftlichen Giebelfelb fab man ben Rampf bee Telamon und Berafles gegen ben trojanifden Ronig Laomebon, im weftlichen ben ber Briechen und Erojaner um ben Leidnam bes Achilleus. Mias und Teufros find bie Borfampfer ber Grie den. In ber Mitte ftant beibe Dal ale maltenbe Rampfesgottin, mit Megispanger, Schilb und Speer, bie Inhaberin bes Tempele, Ballas. Die Statuen geboren zu ben alteften Werten griechifden Sculptur, bie wir befigen und geichnen fich befanntlich eben fo icht burch bie bobe Burbe ber gangen Composition und eine icon mit vorgeschrittene Bollenbung in ber Behandlung ber Korperformen and, als burch bie conventionelle Steifheit ber Befichter und bes haard. Bei aller Trefflichfeit ber Tednit ift bier noch feine Spur ber 3ben litat ber Runft bes Phibias gu feben.

Man wird schwerlich viel irren, wenn man bie Erbauung bet Tempels mit seinen Bildwerken in ben Anfang bes sechsten Jahrhunderts v. Chr. sest. Damit stimmt auch sehr gut die Bergleichung der älteren Tempel in Selinus, die einen alterthümlichern Charakter tragen, als ber in Aegina. Selinus war, wie wir bestimmt wisen, in der zweiten hälfte des siebenten Jahrhunderts (zwischen 629 und 626) gegründet, und einige Zeit muß wohl verstoffen sein, ehe man zur Errichtung solcher Brachtbauten schritt. Also sind sie um 600 anzusehen. Denn die Behauptung eines geistreichen Archäologen, des vor der uns bekannten Gründung von Selinus dort sehon eine Stall bestanden habe, der die Tempel angehörten, ist doch zu willkürlich, un ernsthafte Beachtung zu verdienen und durchaus im Wiberspruche mit dem sonstigen Grundsahe jenes Gelehrten, sich überall streng an billeberlieferung zu halten.

Ein Hauptreiz bes Tempels besteht in ber unbeschreiblich schönen Lage auf einer Höhe in Mitte bes saronischen Meerbusens. Fast ber sanze Golf, vielleicht ber schönste, ben es giebt, breitet sich vor bem Blide aus, mit bem prächtigen Halbfreis seiner Küsten vom Borgestrge Sunion im Subosten bis nach ber Halbinsel Methana im Subswesten, und nach Subosten sieht man einen Theil ber Rykladen aus ber weiten See auftauchen, während im sublichen Theile ber Inselsen seine beit bet Berg bes heiligen Elias spis erhebt, der einst das heistigthum bes panhellenischen Zeus trug. Gine glühende Abendbeleuchstung ließ mich dieses Schauspiel in seiner vollsten Pracht genießen. Der Gindruck des Tempels, als er noch von reichlicherem Wald, als jest, umgeben, vollständig mit seinen Sculpturen und im Schmuck ber Farben da stand, muß ein ganz außerordentlicher gewesen sein.

Eine Ruine weit jungeren Ursprungs, aber in ihrer Art boch merkwürdig, sindet sich an dem Wege zwischen dem heutigen Städtschen und dem Tempel. Etwa eine Stunde von der Ruste liegt hier im Gebirge die sogenannte Paläachora, eine jest ganz verlassene Stadt. Bahrend noch im Mittelalter am Meere auf dem Plate der alten Stadt eine bedeutende Ortschaft bestanden hatte, zog sich später die ganze Bevölkerung vor den Seeraubern ins Innere, wo sie noch zu Anfang dieses Jahrhunderts wohnte. Erst seit der Befreiung vom türkischen Joche ist wieder die vortheilhaftere Lage an der Ruste bezogen worden. Rirchen und häuser der oberen Stadt blieben stehen und stehen noch jest, verfallen und verfallend, ein wahres Bild des Todes.

Fast trauriger noch nimmt sich bas bereits oben erwähnte, große Baisenhaus am östlichen Ende ber jetigen Stadt aus, eines der Brößten neuern Gebäube bes ganzen Landes, aber verlassen und ver= 5bet, ganz besonders traurig sieht der leere Bibliothetssaal aus, in dem nur noch die Büchergestelle und eine Buste von Capo d'Istia Reben. Sehr freundlich bagegen ist das Schulhaus, ich glaube dasselbe, in welchem der treffliche Ulrichs unter Entbehrungen und

Schwierigfeiten aller Art im Anfang ber Dreißiger Jahre bie grichifde Jugend unterrichtete.

Rachbem, wie oben gesagt, in ber ersten Racht ein vergeblid Bersuch gemacht worden war, ben Piraeus zu erreichen, melbete zweiten Tage, um vier Uhr Nachmittags, der Schiffscapitan, baß t Wind sich etwas bester mache und ich schiffte mich zum zweiten Rein. Auch seht gieng bei fiart bewegter See die Fahrt nur lange von Statten. Wir segelten zuerst in fast nordwestlicher Richtung gen ben Jibmos, hinter dem bei flarstem, wolfenlosem himmel denne untergieng und das Meer in allen Farben erglanzen in Bon allen Meeren, die ich gesehen habe, zeichnet sich das gesehlich und ganz besonders der Golf von Aegina durch die schöne Farbe auch die bier in der Mitte zwischen blau und roth steht und recht eignblich purpurn ist, wie schon Domer, der immer wahre, es nennt. Die berrlichste Farbenpracht aber entwickelt sich begreislich bei Sonnensterzung, wo alle Rüaneen mit einander wechseln.

Als die "rosensingerige Morgenröthe" sich über ben attischen kon gen zeigte, befanden wir uns sublich von Salamis und liefen bill, an der Insel Psyttaleia und der noch auf der Rhebe ankernden sun zösischen Flotte vordei, in den Piräeus ein. Morgens um ach lit, den 13. Mai, am breiundbreißigsten Tage der Reise, war ich witht in Athen, mit herrlichen Grinnerungen bereichert. Die athenische Freunde aber fanden, die peloponnesische Sonne habe eine so un treffliche Ginwirkung auf meine Gesichtsfarbe geübt, daß ich ganz ni ein Grieche aussiehe.

## IV.

## tise durch das nördliche Griechenland.

ilid über bas nörbliche Griechensand. Der Beg von Athen über Cleuthera nach orien im Allgemeinen, Plataa. Leuttra. Thespia. Der heliton, haliartos. beben. — Der hylitesee. Der topaische See und seine Umgebung, Atraphism lopa (Topolia). Orchomenos. Lebabea (Livabia). Charonea. — Pholit im Allanopeus und Daulis. Ambrysos. Das Rloster bes h. Lutas. Stries. Desphis as, Rrisa. Amphista (Salona). Der Beg von Salona bis Gravia. Das obere Doris. Amphista (Dabi). Tithorea (Belisa). Parapotamioi. Aba. hyambistide Lotis. D. Ronstantinos. Die Thermophien. Das Thal bes Spercheios. Beituni. Das Aloster Andinipa. Ein Blid nach Theffalien. Styfiba Rarisa sladi. — Das nörbliche Eudoa, Lithada. Das Aloster bes h. Clias. Drobia agiannato. Die Räuber Choresi. Achmet-Aga, Chaltis. Auslis. Dropos. Das Eamphiaraos. Rüdtehr nach Alben über den Parnes und Phyle.

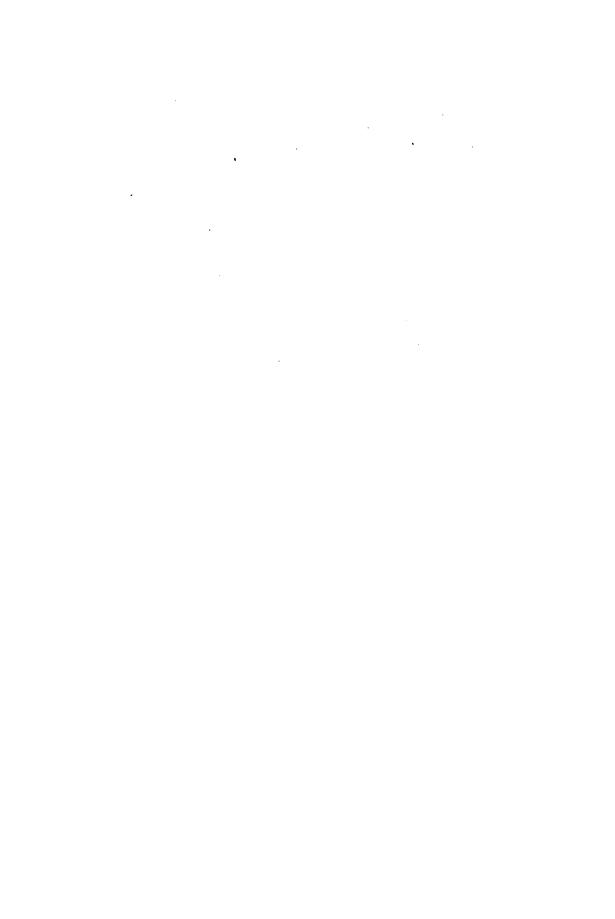

larzer Aeberblick über des nördliche Eriechenland. Der Wez hm Athen über Clentherä nach Söstien. Sistien im Algeheinen. Platää, Lenktra. Theopiä. Der Helikon, Hailiartos. Ondeltos, Cheben.

Rach furger Raft saß ich ben 19. Mai wuber zu Beine, um bie merkwürbigern Puntte bes nerblichen Gruedenlands zu befinden. iber vielmehr bessenigen Theiles bes nerblichen Gruedenlands zu besuden. welscher zum heutigen Königreich gebert. Denn befanntlich bur die bebe Weisheit ber Londoner Conferenz bie beiden graßen, nietlichen Stretingen Epirus und Theffalien ben Türken gelassen und bas finze Gruedene Benland durch eine vom Gelf von Arra nach bem von Belo gezogene Linie begränzt, eine Linie, die recht eigentlich bazu erfunden schennt, um zu zeigen, daß man nur etwas Provisorisches aufstellen wellte und ben Griechen überlasse, sich bei Gelegenbeit bessere Eränzen zu erstämpfen.

Im Alterthum erstreckte sich bas nörbliche Grieckenland im weiseren Sinne von der Subspisse von Attisa und bem Indunes bis zu zer Gebirgskette, welche ungefähr unter bem vierzigsten Grade nördsicher Breite sich von Olympos an der östlichen Kuste bis zu den Reraunien an dem ionischen Meere quer durchzieht. Nörblich von rieser lagen Makedonien und Illvrien. Bon dem Mittelpunkte dieser Rette, dem alten Tymphe, läuft als Fortsetung nörblicherer Gebirge in Bergzug nach Sudwesten, der im Alterthum der Lakmon und Bindos hieß und die mächtige Wasserscheibe zwischen dem ionischen and ägäischen Meere bilbet. Sublich vom Pindos setzen in weniger

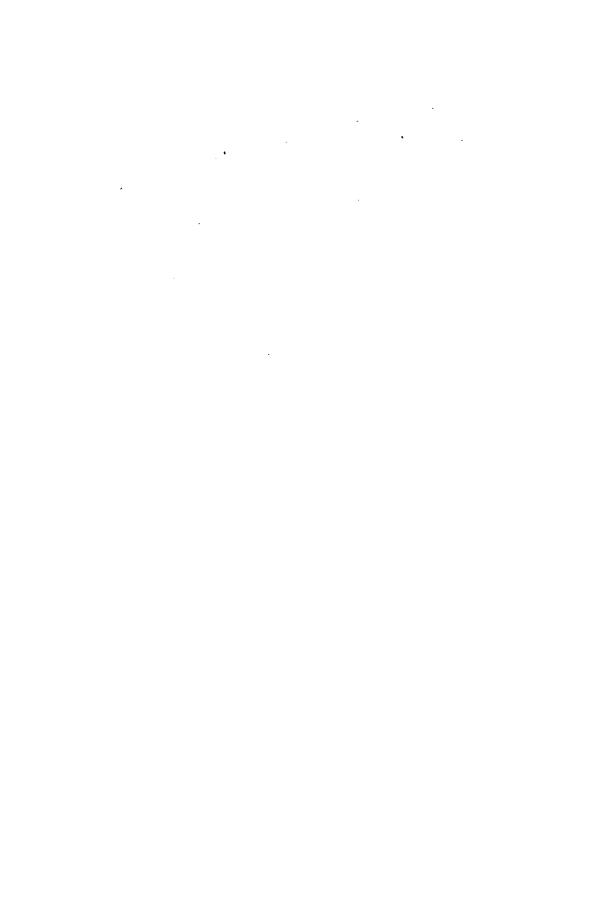

3er Neberblick über das nördliche Griechenland. Der Weg Athen über Eleuthera nach Söotien. Söotien im Allgeen. Plataa. Leuktra. Chespia. Der Helikon, Haliartos. Onchestos. Cheben.

Dach kurzer Rast saß ich ben 18. Mai wieber zu Aferbe, um verkwürdigern Punkte bes nörblichen Griechenlands zu besuchen, vielmehr bessenigen Theiles bes nörblichen Griechenlandes, welzum heutigen Königreich gehört. Denn bekanntlich hat bie hohe heit ber Londoner Conferenz die beiden großen, nörblichen Prozum Epirus und Theffalien den Türken gelassen und das freie Griezund durch eine vom Golf von Arta nach dem von Bolo gezogene begränzt, eine Linie, die recht eigentlich dazu erfunden scheint, u zeigen, daß man nur etwas Provisorisches aufstellen wollte und Briechen überlasse, sich bei Gelegenheit bessere Gränzen zu ersfen.

Im Alterthum erstreckte sich bas nörbliche Griechenland im weiseinne von der Subspike von Attika und dem Isthmos bis zu Bebirgskette, welche ungefähr unter dem vierzigsten Grade nördsweite sich von Olympos an der östlichen Kuste bis zu den unien an dem ionischen Meere quer durchzieht. Nördlich von lagen Makedonien und Illyrien. Bon dem Mittelpunkte dieser dem alten Tymphe, läuft als Fortsekung nördlicherer Gedirge Bergzug nach Südwesten, der im Alterthum der Lakmon und die mächtige Wassersche zwischen dem ionischen Kgäischen Meere bildet. Südlich vom Pindos setzen in weniger

regelmäßiger Linie der Tymphrestos, jeht Beluchi, der Deta, Parasi und Kithäron die Wasserscheibe fort. Westlich von ihnen sließen it Gewässer in das ionische Weer und den mit ihm zusammenhängende torinthischen Meerbusen ab, östlich ins ägäische Meer oder die weschiedenen dazu gehörigen Buchten. Wie das ganze Land durch die Berge in eine westliche und östliche Seite geschieden ist, so zerfällt is andrerseits in eine nördliche und sübliche Hälfte. Zwei Buchten schwiden einander gegenüber tief ins Land ein, von Westen der Auchten schwiden werden oder Golf von Arta, von Often der malische Weerdusen oder Golf von Lamia. Was nördlich von diesen liegt, war Andreckenland im engern Sinne, der süblich davon die an den Istus gelegene Theil Mittelgriechenland. Bon dem Mittelgebirge lasse vielsache größere und kleinere Berzweigungen nach Westen und Ofte und theilen auch das nördliche Griechenland in eine Wenge mehr der weniger scharf abgeschlossene kleinere Gebiete.

Höher sowohl, als dichter in einander gedrängt find im Sape bie Gebirge auf der Westseite, wo sie eine Reihe langgezogener ficht thäler bilben, welche nur selten sich zu größeren Ebenen auskeiter. Der westliche Theil ist daher vorherrschend ein raubes Gebirgstad von ziemlich gleichartigem Charakter, das nur an wenigen Stellen sie größere städtische Entwicklungen geeignet war. Die Flüsse haben und bie Richtung von Norden nach Süden und der größte, der alte Ackloos oder heutige Aspropotamos, durchströmt das Land in seiner gazgen Länge vom Tymphegebirge bis an den Meerbusen von Battakibie verschiedenen Landschaften sind daher hier weniger scharf burch te Natur von einander gesondert und zum Theil ziemlich zufällig met willkürlich begränzt.

Bestimmter hat die Natur die Granzen in bem östlichen Beit vorgezeichnet. Die Bergzüge und die Hauptstuffe laufen bier fan alle von Westen nach Osten und bilden weite Thalbecken, zum Theil mir offenem Abstuß, zum Theil auch ganz geschlossen, so daß bas Baffer sich einen unterirdischen Abzug suchen muß. Indessen ist auch bier in Ganzen die Begränzung der Landschaften keine so bestimmte, wie in

Beloponnese. Es ist, als habe bie Natur im nörblichen Griechenlande bas angedeutet und angefangen, was im Peloponnes seine höchste Ausbildung erhalten hat. Doch übertreffen die Gebirge an höhe die bes Peloponnese; benn auch abgeschen von dem Gränzberge Olymspos, der zwischen neun= und zehntausend Fuß hoch ist, erhebt sich der Parnaß zu 2459 Meter oder 8196 Schweizerfuß, und der westlich von ihm in Aetolien gelegene Korax der Alten überragt ihn noch, indem der jest Bardusia genannte Berg 2495 Meter oder 8316 Fuß, der Kionia 2512 Meter oder 8371 Fuß hoch ist. Auch der Tymsphrestos und Oeta steigen noch zu 7000 Fuß an und Berge von vierssies sechstausend Fuß sinden sich viele. So ist auch das nördliche Griechenland vorherrschend Gebirgsland; auch die großen Ebenen sind von hohen Bergen umschlossen.

3m Norben bes Landes liegen zuerft bie beiben größten Landfcaften von gang Bellas, Gpirus und Theffalien, burch bie hohe Binbostette von einander getrennt. Spirus, bas heutige Rieberalbanien, bas fich von bem afroferaunischen Vorgebirge bis an ben Golf von Arta erftredt, tragt vorzugsweise ben vorher angegebenen Charafter bes westlichen Theils von Griechenland; es ift ein vollständiges Bergland, bas teine gefchloffene Ginheit bilbet und nach Norben und Guben gegen die anstoßenben ganber nicht scharf abgegranzt ift. Es vermittelt sowohl seiner geographischen Lage und Beschaffenheit, als fei= mer Bevolkerung und Geschichte nach ju allen Zeiten ben Uebergang von ben ungriechischen nörblichen Bolfern zu ben Griechen, baber im Alterthum es oft gar nicht zu Griechenland gerechnet murbe. Defto entschiebener ift bagegen bas öftliche Nachbarland Theffalien als eine geographische Einheit von ber Natur gestaltet. Seinen größten und beften Theil macht bas weite und fruchtbare Beden bes Beneios aus, bas rings von hoben Bergen umschloffen, nur eine einzige enge Deff= nung nach bem Meere hat. Denn parallel mit ber Olymposfette lauft im Guben vom Binbos aus nach Often ber magig bobe Othrys, und langs bem Meere parallel mit bem Binbos felbst ber Belion und ber Offa. Zwischen biefem und bem Olymp walzt ber Beneios burch

bas enge Tempethal seine Wasser bem Weere zu. In natürlicher Unterordnung schlossen sich an das Peneiosgebiet die schmalen Absik ber süblichen und östlichen Berge gegen die See und das süblich von Otheres gelegene Thal des Spercheios dis an den Deta und die Thermopplen. Epirus und Thessallen machten Nordgriechenland im engemusinne aus; süblich von ihnen begann das mittlere Griechenland.

Der westliche Theil bieses, bis an ben korinthischen Meerbusen und ben Parnaß, umfaßte Actolien, Akarnanien und bas ozolische ober westliche Lokris, Landschaften, bie aufs engste mit einander zusammebiengen, namentlich Akarnanien und Actolien, welche nicht durch Gebirge, sondern nur durch den Acheloossus von einander getrum ober vielmehr mit einander verbunden wurden. Er verband se pegleich mit Epirus.

Strenger fint bie öftlichen Lanbicaften Mittelgriechenland to Theffalien und feinem fublichen Borlande, bem Spercheiosgebiete, # schieben. Dort läuft ein bober Arm bes Deta, ber Rallibromes, an bas öftliche ober euboifche Meer vor und läßt außer befowerliche Bebirgepäffen nur ben Gingang burch bie Thermopplen. Der eigen liche Rern bes innerhalb ber Thermopplen gelegenen öftlichen Om denlande ift bas Bebiet bes Rephiffos, welcher feine Quellbade # Parnag und Deta bat und fich in fudbfilicher Richtung in ben ger fen topaischen See ergießt. Da biefer teinen überirbischen Abst bat, sondern fid feiner Bemäffer nur burch Ratavothren entlebigt, f ift bas Rephissosgebiet ein vollständig von Gebirgen umichleffent Binnenland, vollständiger noch als bas Gebiet bes Peneice. Richt besto weniger machte es, so viel wir wiffen, nie eine felbständige land schaft für fich aus, sonbern mar zwischen verschiebenen getheilt. Bi wir Alehnliches bei mehreren Fluffen im Beloponnese gefunden baten, bilbet auch ber Rephissos in seinem oberen Laufe ein geräumige Id. brangt fich bann gwischen nabe zusammen tretenben Bergen burd me tritt aus biefen in eine zweite weite glade, bie zum großen Theil res fopaischen See eingenommen ist. In bem obern Thale liegt juri zwischen bem Parnag und Deta, am langften Quellbach bes Rephilio,

bem Binbasflugden, bas fleine Landden Doris; abwarts ftogt an biefes, burch feine natürliche Granze von ihm geschieben, Photis, unb erftredt fich bis ans Enbe bes Thales, wo ein Borfprung bes Bar= naffes und ber gegenüberliegenbe Bebylionberg nah zusammen treten und eben nur bem Fluffe Raum laffen, fich burchzuwinden. gann Bootien, bem bas untere Rephissosgebiet mit bem topaischen Seebeden angehörte. Aber Phofis und Bootien waren nicht auf bas Rephiffosgebiet beschränkt, fonbern ersteres umfaßte außerbem noch ben aröften Theil bes Barnaffes mit feinen öftlichen und fublichen Abbachungen, bie an ben forinthischen Meerbusen, wo es an bas meft= liche Lotrie fließ und reichte, wenigstene in fruberen Beiten, mit einem fcmalen Streifen bas öftliche Lotris burchschneibenb, anch öftlich bis ans euboifche Meer; Bootien behnte fich über bas füblich vom Rebbiffosgebiet gelegene Land bis an ben Ritharon und Barnes, bie es von Attita schieben, aus, vom forinthischen Golf bis an bas euboische Meer; baber Strabo bie beiben Lanbschaften Pholis und Bootien omer burchlaufenben Banbern vergleicht. Bon bem vorher genannten Arme bes Deta, bem Rallibromos, läuft bei ben Thermopplen eine Fortsetung in geringer Entfernung vom Meere suboftwarts unb trennt bas Rephiffosgebiet von ber Rufte. Sein nordlicher Theil hieß ber Knemis, ber sublichere wird als das opuntische Gebirge bezeich= Der lange, schmale Ruftenftreif, ber fich zwischen biefen Bergen und bem Meere hingieht, war bas Land ber öftlichen ober ber epifnemibifchen und opuntischen Lotrer, zwischen bas eine Beitlang fich, wie wben bemerft, Photis bis aus Meer vorgeschoben hatte. Wie auf ber Beftfeite Mittelgriechenlanbe Actolien, Atarnanien und bas meftliche Botris, fo machten auf ber Ofifeite Bootien, Photis, Doris und bas Balice Lotris eine großere zusammengehörige Gruppe von Lanbschaf= ten aus, welche trot ber beiben Meere, zwifchen benen fie fich ausbebnt, boch mehr einen binnenländischen Charafter trägt. proften, fruchtbarften Gbenen mit ben bebeutenbften Stabten find burch Bergzüge von ber Rufte getrennt. Bang anberer Art ift bie füblichfte Canbichaft bes öftlichen Mittelgriechenlanbs, bas jenfeits bed Ritharon und Barnes weit in die See vorspringende Attifa mit dem ursprung lich bazu gehörigen Megaris, bas wir früher bereits hinlanglich be trachtet haben. Es erscheint recht eigentlich bazu bestimmt, bas Ber bindungsglied zu sein einerseits zwischen den verschiedenen griechischen Landschaften unter sich und andrerseits zwischen Griechenland und ber Ländern und Bölfern des ferneren Oftens. Endlich dürfen wir woh zum öftlichen Mittelgriechenland die nur durch eine schmale Meereng vom Festland getrennte Insel Eudöa rechnen, welche sich in der gam zen Länge vom malischen Meerbusen bis gegen die Südspise vor Attisa hinstreckt und die meisten Landschaften an Flächenraum übertrifft

Go finden wir alfo im außerpeloponnefifden Griedenland fun größere Lanbestheile, Epirus, Theffalien, Metolien mit Afarnanien unt bem westlichen Lotris, Bootien mit Doris, Phofis und bem öftlicher Lotris und endlich Attifa mit Megaris. Roch mehr ale im Belo ponneje zeigt fich bier bie öftliche Balfte por ber weftlichen bevorzugt Denn auch an Fruchtbarfeit fieht fie im Gangen weit bober; Theffe lien und Bootien find bie beiben reichften Lanbichaften Briechenlandt. Bellenisches Leben entwickelte fich entschiedener und reiner in ber of lichen, als in ber westlichen Salfte, mehr in Theffalien, als in Epirus, mehr in ber bootisch=photischen Landergruppe, ale in ber atolisch=atar= nanischen, zugleich aber mehr im Guben, als im Norben, mehr in Metolien und Afarnanien, ale in Spirus, reiner in Bootien und Photis, ale in Theffalien, am intenfivsten in ber suboftlichen Spite, ber keine subwestliche entspricht, in Attika, wo alle Strablen bes belle: nischen Lebens fich wie in einem Brennpunkte sammelten und bie allfeitigste Bollenbung hervorbrachten.

Merkwürdig ist babei, wie in ben mythischen Zeiten ber Rorben bebeutungsvoller hervortritt, in ber eigentlich hellenischen Zeit aber zurückritt. Die Pelasger mit ben ihnen verwandten Stämmen werben uns im nördlichen Griechenland, wie im Peloponnes, als bie altesten Bewohner genannt. Als ihre Hauptsitze erscheinen die weiten Ebenen Theffaliens und Epirus mit dem berühmtesten Site bes pelasgischen Zeuseultus, dem Orakel von Dodona. Bon Epirus und

beffalien geben die Stamme aus, an die fich die Umwandlung ber elasger in Bellenen fnupft; bort begegnet uns zuerft ber Rame ber ellenen. In Theffalien erscheinen zuerft die Acoler, die Achaer und e Dorier, nach manchen Rachrichten auch die Jonier, obwohl bie teften Site biefer ohne Zweifel anberemo zu suchen finb.") Dort also gleichsam bie Wiege ber griechischen Stamme. Aber burch nen natürlichen Bug brangen fie alle fühmarts, mabrent aus weirem Norben barbarische Stamme nadruden und eben in ben alteften lohnsiten bas hellenische Leben am wenigsten zu reiner Entwicklung beiben laffen. Neben ben angeführten Bolfern werden in ber frubn Zeit hauptfächlich noch Thraker und Leleger genannt, und gleich e im Beloponnes an manchen Ruftenpuntten Phonitier erscheinen, Uen biefe in Mittelgriechenland fich festgesett und mitten im Lande beben gegründet haben. Uebrigens zeigt fich in ber vorhiftorischen eit im norblichen Briechenland tein Stamm fo vorherrichenb, wie r achaische im Beloponnes, und nirgend die Spur einer so bervorigenden Dacht, wie bie ber Belopiben; vielmehr läßt fich im troja= ifchen Rriege ein gewiffes Abhangigkeiteverhaltniß auch ber Staaten s nörblichen Griechenlands von Agamemnon nicht verkennen.

Rach mannigfachen Gahrungen und Wanberungen tritt eine geife Ruhe und Beständigkeit erst ungefahr zu ber gleichen Zeit ein,
die Dorier dem Peloponnese eine neue Gestalt gaben. Im Jahre
24 v. Chr. nach der gewöhnlichen Zeitrechnung, oder zwanzig Jahre
ber borischen Wanderung, brachen aus Epirus über das Gebirge
kriegerischen pelasgischen Thessaler in Thessalien ein, das erst durch
feinen Namen empfieng, unterwarfen es und vertrieben einen Theil
Bewohner. Durch sie aus ihren bisherigen Wohnsitzen in dem
Tichen Thessalien verbrängt, warfen sich die böotischen Neoler auf

<sup>&#</sup>x27;Ge ift hier nicht ber Ort, die neufte, icharffinnig begründete Meinung von Gurtius, baß die Urfige ber Jonier in Rleinafien seien, zu untersuchen. Bergl. die Jonier vor ber ienischen Banberung von Ernft Curtius. Auf jeben Fall finden wir fie aber, im Gegensab zu ben anderen Stammen, vorzugeweise als feefahrrendes Kuftenvolt.

Befilben von Charonea erlag bie griechifde Freiheit ben Baffen bes fraftigen, aber roben Rachbarvolfes. Das norbliche Griechenland tam ichon wegen ber großern Rabe in ftrengere Abbangigfeit von Mafebonien, ale ber Beloponnes. Doch fehlte es nicht an Berfuchen, bie Unabbangigfeit wieber zu erfampfen und zu mahren, und zwar giengen babei jest bie fruber ben Befdiden Griechenlands fast fremben Aetolier voran. Gie bebnten, faft gur gleichen Bett, wo bie Uchaer eine neue Ginigung bes Beloponnefes verfuchten, ihren Bunb über einen großen Theil bes norblichen Briechenlands, ja felbit bes Beloponnefes und überfeeischer Staaten aus. Erot ihrer unbestrittenen Tapferfeit aber waren fie wegen ibrer Robbeit wenig geeignet, an bet Spite auch bes gefuntenen Griechenlands gu fteben und unfabig, einen geordneten Buftand gu ichaffen. 3bre wilben Raubfriege mit ben Achaern und ihre unbesonnene Bolitit veranlagten neue Ginmifcungen ber fremben Dachte in bie griechifden Angelegenheiten, und noch fruber ale bie Achaer erlagen fie ben Romern. Balb barauf fallt auch bas übrige Norbgriechenland jugleich mit bem Beloponnes unter ros mifche Botmäßigfeit und theilt im Bangen feine Schicffale, inbem es fpater mit ihm bie Proving Achaja ausmacht; nur Theffalien geborte gur Proving Mafebonien und Spirus murbe in fpaterer Beit als besondere Proving constituirt. Die Lage des Landes brachte & mit fich, bag es, wie fo oft feit ben Berferfriegen, von ben Leiben und Bermuftungen ber Kriege viel harter betroffen murbe, ale ber Beloponnes. Makedonier und Romer giengen abwechselnb iconungs Tos mit ben immer noch blubenben Landschaften um. Dan begreift taum, wie nach ber Befiegung bes Ronigs Berfeus von Dafebonien Aemilius Paulus in Epirus fiebenzig Stabte gerftorte und hunden und fünfzig Taufend Menschen als Stlaven abführte, und boch begeugt es ber guverläßige Zeitgenoffe Bolybios. Auch bie fpateren Ge schide unter byzantinischer Herrschaft find in ber Hauptsache ben fri her kurz angebeuteten bes Peloponneses ziemlich abnlich gewesen. In ben gahlreichen Slaven, bie fich bier wie im Beloponnes feficien und von ben Byzantinern unterworfen wurden, tamen noch Bulgare,

tier, auch die Theffaler werben wohl als folche genannt, waren ihnen wenigstens nahe verwandt. Aber auch die Actolier, Akarnanier, PhoTer und die sonst dem lelegischen Stamme zugezählten Lokrer waren ihnen viel näher verwandt, als den andern griechischen Hauptstämmen, so daß Strado geradezu sagt, alle Griechen außerhalb des Ischmos, mit Ausnahme der Dorier am Parnaß, der Wegarer und der Athemer, seien Acoler genannt worden.

2

- 🤅

=:

Auch zu einer bauernben, größeren politischen Einigung kam es wie. Die Amphiktyonien waren mehr religiöse, als politische Berbin= bungen und kein Staat gewann eine festbegründete Degemonie, wie Sparta im Peloponnes. Die mächtigern Bölker, die Theffaler im Morben, die Böotier und Aetolier im mittleren Lande, suchten wohl eine Herrschaft über ihre schwächeren Nachdaren zu erwerben, aber nie wit bleibendem Erfolge. Bielmehr schlossen in der Blüthezeit Grieschalands sich die meisten Staaten mehr oder weniger der spartanischen Begemonie an. Athens sogenannte Degemonie beruhte wesentlich auf seiner Seemacht und der Herrschaft über die Küsten = und Inselstaasten, nur ausnahmsweise und vorübergehend hat es auch Landschaften bes Festlandes zu Bundesgenossen gehabt.

Rach bem peloponnessischen Kriege machte zuerst ber mächtige und tinge Fürst Jason von Pherä einen Bersuch, eine größere herrschaft m gründen, bem aber sein frühzeitiger Tod ein Ziel setze; balb nachser unternahm es Theben an der Spize von Böotien, die hegemonie den ganz Griechenland an sich zu reißen und errang unter der Leistung seines größten Bürgers, Epaminondas, dem Pelopidas und ans dere tüchtige Männer zur Seite standen, große Erfolge. Die meisten Staaten des mittleren Griechenlands schlossen sich ihm an und siegseich trug es seine Wassen in den Peloponnes. Wie aber seine Siege Mar Spartas Macht niederwarfen, aber keine neue Ordnung bleibend Begründeten, ist früher gezeigt worden. Bald nach Epaminondas Tod Edsscheiten der verhängnisvolle sogenannte heilige Krieg, der hauptsächstad zwischen den immer verseindeten Phottern und Böotiern geführt wurde, dem makedonischen Könige Philipp Griechenland und auf den

be sich im neunten Jahrhunbert in ben nörblichen Theil bes Lansbesonbers Epirus, einbrängen und auch nach ber Besiegung bes garenreichs burch Basilios II. bort bleiben, und Wallachen, welche proßer Anzahl im eilsten und zwölsten Jahrhunbert sich an ben ängen bes Pindos niederlassen und selbst die Ebenen bes Peneios= Spercheiosgebiets in Besit nehmen, so daß jene Gegenden lange Nachien (Blazla) hießen. Endlich haben die Albanesen im nörd= n Griechenland recht eigentlich ihre Wohnsitze aufgeschlagen, so Epirus geradezu ein albanisches Land, Rieder= oder Südalbanien, orden ist, obgleich dort neben den Albanesen noch zahlreiche Griesleben. Aus jenen nördlichen Gegenden sind nach und nach eine age albanessischer Colonien nach dem übrigen Griechenland die an Südsspise von Attisa, in den Peloponnes und auf manche Inseln ungen.

Rad der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer theil= fich auch in tie meisten Theile bes nörblichen Griechenlands franne Barone, unter welchen bie Großherrn und späteren Bergoge von en bie machtigften und berühmteften waren. Ihnen gehorte gang la und Bootien. Doch behaupteten fich von Anfang an in Cpirus eine Beit lang im wallachischen Theffalien griechische Fürsten un= ngig von ben frantischen Eroberern. Rach mannigfaltigen Ram= unter Griechen und Franken fiel enblich in ber Mitte bes funf= en Jahrhunderts auch Nordgriechenland in die Bewalt ber Tur-Dem Bergogthum Athen, bas zulest an die florentinische Familie Euoli gekommen war, machte Mohammed II. 1456, vier Jahre Er Eroberung bes Beloponneses, ein Ende und feitbem blieb bas iche Griechenland bis zu ber letten erfolgreichen Erhebung in Beit ununterbrochen unter osmanischer herrschaft; benn ber d ber Benegianer unter Morofini, wie Morea auch bas Festlanb Bern, miglang, wie fruber bereits ergablt worden ift. Trop ber Rriege und Bermuftungen, die über bas Land ergangen find, fich ben Buftand beffelben in ben Zeiten bes Mittelalters au folimm vorstellen. Die Lanbichaft war im Bangen aller-

Orte jugumenben, folig ich bicemal bei bem fruber (G. 96) erwäl ten Grabmal bes Straton, ober Afpropprgos (ber weiße Thurn wie ce jest genannt wirb, bie Richtung nordweftlich, quer burd Ebene gegen bie Berge ein. Un ben Reften einer nach Gleufis fi renben Bafferleitung und vericbiebenen Ruinen vorbei, fam ich, no bem ich ben fleinen eleufinischen Repbiffoe überichritten batte, balb bie Borberge bes Ritharon, wo bas bubiche, aber gang mafferlofe Di Manbra liegt. Die Bewohner muffen ihren Bafferbebarf aus gie lich entfernten Brunnen bolen. Bei bem einfamen Chane von Ru bura, in ber Rabe bes gleichnamigen, verlaffenen Dorfes, mo Mittageraft bielt, befam ich unerwartet einen Reifegefahrten in ein jungen frangofifchen Belehrten, Ramene Ganbar, ber, fruber 36gli ber frangofficen Schule in Athen und bamale Brofeffor am Colle gu Det, noch einmal eine Reife nach Griechenland gemacht batte, 1 bie Ruinen von Plataa naber zu untersuchen, ba er beabfichtigte ei Monographie über biefe Stabt zu fdreiben. Db biefe feither erfc nen ift, weiß ich nicht. Bemerkenswerth mar mir, bag ich auf mein Reife wieberholt Englander, Frangofen und Amerifaner antraf, & lehrte und bloge Touriften, aber nicht einen einzigen Deutschen. & bie Franzosen ist in bieser hinficht bie Schule in Athen von Bi tigfeit, wo junge Alterthumsforicher bebeutenbe Staatsunterftugung genießen, um Griechenland aus eigener Anschauung tennen zu lerm Gine Angahl mehr ober weniger werthvoller Arbeiten find babm hervorgerufen worben, welche jum Theil in Deutschland weniger b fannt find, ale fie es verbienen. Es wundert mich, bei bem Gife mit bem in Deutschland bie Alterthumsstubien gepflegt werben, b von ben vielen Reisestipenbien, mit welchen beutsche Regierungen jum Belehrte unterftugen, verhaltnigmäßig fo wenige für Reifen in Gri chenland verwendet werben. Da eine wohlangelegte Kabrstraße M Athen über ben Ritharon nach Bootien bis Theben führt, batte on Banbar bie fleine Reife in einem Bagen unternommen, allein un ebe er an ben Sauptberg gefommen war, fab er fich genothigt, 4 jurudzulaffen, weil bie Straße zu fehr ruinirt mar.

And in ihrer Art einzig, und ziehen wir auch noch die Insel Euboa mit in Betracht, so konnen wir an landschaftlichen Reizen und beson= bers an lleppigkeit ber Begetation ihrem nörblichen Theile im Be= Toponnes einzig bie herrlichen Gegenben von Lakonien und Meffenien vergleichen. Sonft find die Berge, besonders in Bootien, meift fahl aber mit kleinem Gestrüppe bewachsen, die Ebenen baumlos und oft berfumpft. Glanzende Bebaude und Werte ber Runft überhaunt befaß fcon im Alterthum biefer Theil Griechenlands — natürlich Attifa ausgeschloffen - weniger, ale ber Beloponnes, und bie Berftorung ber Jahrhunderte ift, wie die Geschichte es begreiflich macht, noch graufamer über ihn gegangen. Die Stabte und Beiligthumer finb meift nicht nur niedergeworfen, sondern so vernichtet, daß man auch meter ber Erbe nur felten namhafte lleberrefte vermuthen barf. Rein cinaiger Tempel ift erhalten, wie bie in Baffa und Aegina, ober auch wie bie von Rorinth und Remea, ja faum burfte irgendwo gu wwarten fein, daß man burch Rachgrabungen Ruinen ju Tage forwern konnte, wie die des Zeustempels zu Olympia. Selbst Theater ab nirgend in einigermaßen erfennbarem Buftanbe erhalten, mit ein= ager Ausnahme bes in ben lebendigen Felfen gearbeiteten von Chareneg, und einzig bas belphische Stabium fommt neben benen bes Beloponneses in Betracht. Auffallender Weise find bagegen bie Ring= memern und Befestigungen vieler, befonders kleinerer Stabte in großer Fast, fast in größerer, ale im Peloponnes, jum Theil in febr gutem Eranbe auf und gekommen, meist aus späterer Zeit. Denn Ruinen, Die von Tirnne und Mntena, bestehen teine, überhaupt nur we= Reste jener altesten Zeit. Da überdies weit weniger Orte von vragenber historischer Bebeutung in biefem ganbestheile liegen, im Beloponnese, und topographische Bollständigkeit mein Zweck tit, so tann ich mich hier fürzer fassen, als früher, und werbe einige ber mertwurbigften Buntte mit größerer Ausführlichkeit To rechen.

Roch einmal führte mich mein Weg von Athen burch bie Schlucht Daphni in die Ebene von Gleufis. Aber anstatt mich links biesem bas obere Stochwert ber Thurme fuhren je von beiben Geiten bes Mauerumganges binter ber Bruftwehr Thuren und eine britte Thur gebt unmittelbar aus bem Innern ber Stabt in bas Erbgeichof. Reben benfelben find fleine Musfallspforten in ber Mauer angebracht. Die Thuren verengen fich alle merflich nach oben. Weniger gut erbalten und weniger regelmäßig conftruirt find die Mauern an ben anbern Seiten, von benen bie westliche febr fchroff abfallt, bie fub öftliche aber allmaliger fich gegen bie Gbene binabfentt. Un einigen Stellen icheint eine mehrfache Dauerlinie bestanden gu baben und auf ber Gubfeite fieht man an bem Abhange noch bie Refte bes Saupt= thores. Innerhalb ber Mauern fieben bie Ruinen eines thurmartigen Bebaubes, an bem in bemerfenswerther Beife bie rechtwinflige Quaberconftruction mit ber polygonen verbunben ift. Go weit fich aus ben erhaltenen Studen urtheilen lagt, ichien mir babei bas Princip befolgt, an ben Eden, wo eine fentrechte Linie erforbert wirb, bit rechtwinklige Fügung anguwenben, fie bann aber nach ben erften Steinen von ber Gete in bie polygone übergeben gu laffen. Es zeigt une biefe übrigens auch fonft icon porfommenbe Berbinbung beiber Bauarten,") bie bier gewiß ursprünglich ift, wie wenig berechtigt wir find, die unregelmäßigern Mauerrefte der andern Seiten benen ba Norbseite ale "pelasgische" entgegenzuseten.

Eleuthera gehörte ursprünglich zu Bootien, obwohl es innerhalb ber natürlichen Granzen von Attika liegt. Wenn nicht seine Sagen und besonders auch der hier seit Alters einheimische Cultus des Dienhsos auf eine alte Verbindung mit Bootien hinwiesen, möchte man vermuthen, es sei erst nach der Einwanderung der böotischen Aeola um die Zeit der dorischen Wanderung dazu gekommen, wo der athenische Staat schwach und von Doriern und Bootiern bedrängt erscheint. Wenigstens versuchten damals die Bootier, sogar die benachbarten attischen Granzpläße Oenoë und Panakton an sich zu reißen. Verbällenismäßig früh aber schloß es sich aus haß gegen Theben an Athen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 328.

m, bei bem es bann auch stets blieb. Als Festung wird es in ber kriegsgeschichte wenig genannt, boch kann, trot ber sehr abweichenden Meinungen neuerer Reisenber und Gelehrter, über die Ibentität mit Bephtokastro meines Erachtens kein Zweifel bestehen. Die jest noch kehenden Mauern, besonders der Nordseite, sind aber schwerlich vor in vierten Jahrhundert v. Chr., vielleicht noch später erbaut, sie gen die größte Aehnlichkeit mit benen von Messene und vieler phosiser und böotischer Städte, für welche die zweite Hälfte dieses Jahrsunderts nachweisbar ift.

Am Fuße ber Stabt sprubelt bicht an ber Straße eine reiche, feifche Quelle hervor, ohne Zweifel bie, an welcher nach ber Sage Antiope bem Zeus die Zwillingsfohne Amphion und Zethos gebar. Micht ber geringste Ruhm von Eleuthera war es, die Vaterstadt eines der größten Bilbhauer, des Myron, eines Zeitgenoffen des Phibias pein.

Bon Cleutherā steigt man anfangs in enger Schlucht ben Ristiron hinauf, bessen höchste Spise, ber heutige Glatia, von etwa 4700 Fuß (genau 1401 Meter), links liegen bleibt, mährend rechts sch ber Ruden bes heutigen Petro-Geraft etwas weniger hoch erhebt. Den Paß nannten bie Athener bie Cichenköpse (Iqvog xeqalai), ten bem bewalbeten Ruppen darüber, die Böotier die drei Röpse (Toeig xeqalai); benn von der böotischen Seite unterscheidet man weither sehr beutlich drei solche Ruppen.

Auf der Höhe des Paffes angelangt, wurden wir durch das pracht= wile Panorama überrascht, das sich hier über fast ganz Böotien und tinen Theil von Photis vor dem Blide entfaltet, links von den brei= in Massen des Helikon und dem schneebedeckten Gebirgsstock des Par= taffes, vorne von den Verzweigungen des Deta und rechts von den ür das Auge sich daran anschließenden Bergen Guboas eingefaßt. Den Bordergrund bildet die grüne Thalebene des Asopos mit dem Schlachtfelde von Platää, während der niedrige Hügelzug des Teu= nesos Theben dem Blide entzieht.

Das in ben oben angegebenen Granzen zwischen bem euboischen

Meere und bem forinthifden Bufen fich ausbehnenbe Bootien, eine Lanbichaft von etwa acht und funfzig Quabratmeilen, zeigt fich, von ber Bobe bes Ritharon betrachtet, recht beutlich ale bas Saupfland bes meftlichen Mittelgriechenlande. Ge gerfallt wieber in zwei Saupt theile, einen nörblichen und fublichen. Der erftere ift bas Bebiet bes unteren Rephiffos und bes topaifden Gees, bas fephiffifche ober topaifche Bootien, ober nach ber alten Sauptftabt bas orchomenifde; der andere umfaßt bas land von ben Bergen und Soben, welche ben fopaifden Gee im Guben umgieben, bie an ben Ritbaron und Barnes. Wir fonnen ihn nach Theben, bas fich freilich gur Sauptfladt bes gangen Landes erhob, bas thebanifde Bootien nennen. Er bilbet eine weniger entichiebene Ginbeit, ale jener. 3war ift auch bas Tiefe land bicfes Theiles faft ringeum von Bergen umichloffen, welche ibn von ber Gee trennen, fo bag nur ein einziges feiner Bemaffer, ba ins enboifde Deer munbenbe Mopos, fich einen Beg burch biefelben babnt. Aber mitten burch bie Gbene lauft von Weften nach Dften ein Sobengug, ben wir nach feinem öftlichen Theil Teumefos nennen tonnen, febr niedrig und flach in feinem westlichen Unfang bei The ipia, bober und fteiler am öftlichen Enbe, und theilt fie wieber in gwet Balften. Die Bewäffer ber nörblichen, foweit fie nicht unmittelbar am Buß ber Berge verflegen, bas Thefpiosflugden (jest Ranavari), ber Bomenos und bie Dirfe ergiegen fich in ben Splitefee, ber burd un terirbifche Abzuge mit ber naben Baralimni in Berbindung fiebt, aber fo wenig wie biefe einen fichtbaren Abfluß bat. Diefer Theil ift alfo volltommen gefchloffen. Undere ber fubliche, beffen Sauptfluß, ber Mfopos, fich, von Beften nach Dften fliegent, gwifden ben Sohn des Teumefos und bee Parnes burchbrangt und bei Dropos ins m boifde Deer fallt, mabrent bas fleinere Alugden Deroe (Blugden von Livadaftro) fast neben bem Afopos vorbei in westlicher Richtung bem forintbifden Dieerbufen gufließt, aber gang nabe ber Rufte, burd eine fleine Felfenerbebung abgeiperrt, im Boben verfdwindet, um fein Baffer unterirbifch bem Deere juguführen. Die Baffericheibe gut fchen ben beiben Aluffen ift fo unmerflich, bag ihre beiben Bebitt

mar als ein einziges Thal erscheinen, bas vom forinthischen bis gum mboifchen Meere hingestrect, in ber Mitte von geräumiger Breite, nach beiben Enben zu fich verengt. Wie bie Grangen biefer burch ben Teumefos getrennten Chenen an einigen Orten gleichsam nur an= ebeutet find, jo hangt auch bas gange fubliche Bootien, bas wir als as thebanische bezeichnet haben, mit bem nörblichen, orchomenischen ufe engfte zusammen, fofern auch zwischen ihnen an mehreren Bunten nur unbedeutenbe Erhebungen bie Bafferscheibe bilben und fogar in Theil bes Baffere bes fopaischen Sees unterirbifch ber Sylike miließt. Die gange Landschaft erscheint baber trop ihrer Glieberung at ein aufammengeboriges Bange, bem auch bie fchmalen Ruftenftriche m beiben Meeren fich in natürlicher Weise unterordnen. Der Boben # fower und fruchtbar, von reichlichen Quellen und Bachen bewässert, um Aderbau vorzugeweise geeignet und bei geboriger Cultur außerertentlich ergiebig, bie Luft feucht und neblicht, recht im Begen= iche zu bem trodenen, klaren himmel Attitas. Daher wird ber Boben Imd im Sommer meniger ausgebrannt, als in vielen anderen Theilen Giechenlands. Aber bas Land bedarf ber Bulfe minfchlicher Runft and Anstrenaung; ber Lauf feiner Gemäffer muß geleitet und geregelt Begenwartig find große Streden versumpft, andere nicht bulanglich bewäffert, bie meiften schlecht bebaut und Baume in ber Wene fast nirgend anzutreffen. Die Berge find überbies zum größ= ta Theil nadt und fahl, besondere im nordlichen und öftlichen Theil, ur ber Ritharon und Selikon wenigstens zum Theil grun und be= Die Dörfer find burchschnittlich armlich und die fast burch= gangig albanesischen Ginwohner in Folge ber ungesunden Sumpfluft fomachlich und elenb.

Die mannigfaltigen Mythen und Sagen Bootiens weisen auf eine außerordentlich frühe, reiche Entwicklung und Bluthe bes Landes, von der sich auch noch in manchen Ueberresten unverkennbare Spuren erhalten haben. Die älteste Geschichte entspricht der doppelten Gliesberung. Im Rorden erhob sich am kopaischen See Orchomenos zu einem mächtigen und reichen Staate, als hauptsit der Minner, welche

Meere und bem forinthischen Bufen fich ausbehnenbe Bootien, eine Lanbichaft von etwa acht und funfzig Quabratmeilen, zeigt fich, ron ber Höhe bes Ritharon betrachtet, recht beutlich als bas Sauptland bes mestlichen Mittelgriechenlands. Es gerfällt wieber in zwei hannttheile, einen nörblichen und füblichen. Der erftere ift bas Bebiet bei unteren Rephiffos und bes topaifden Sees, bas tephiffifche ober te paifche Bootien, ober nach ber alten Sauptftabt bas orchomenifche; der anbere umfaßt das Land von den Bergen und Soben, welche in fopaifden Ger im Guben umgieben, bis an ben Ritbaron und Barnes. Wir konnen ibn nach Theben, bas fich freilich gur haupman bed gangen Lanbes erbob, bas thebanische Bootien nennen. Er bille eine weniger entschiebene Ginheit, als jener. 3mar ift auch bas Lick land bicfes Theiles faft ringsum von Bergen umfchloffen, welche in von ber Sec trennen, fo bag nur ein einziges feiner Bewäffer, ta ins enboijde Meer munbende Ajopos, fich einen Beg burch biefelle babnt. Aber mitten burch bie Cbene lauft von Besten nach Der ein Sobengug, ben wir nach seinem öftlichen Theil Teumefos neum fonnen, febr niedrig und flach in seinem westlichen Unfang bei It ipia, bober und fteiler am öftlichen Ende, und theilt fie wieder in pm Hälften. Die Bemässer ber nörblichen, soweit sie nicht unmittelbar 🗈 Auß der Berge versiegen, bas Thespiosflüßchen (jest Ranarari), m Jemenos und bie Dirke ergießen fich in ben Splikesee, ber burd # terirbifde Abzüge mit ber naben Baralimni in Verbindung fiebt, 25 fo wenig wie biefe einen fichtbaren Abfluß bat. Diefer Theil int die vollfommen geschloffen. Andere ber sublide, beffen Sauptfluß, it Aloved, fich, von Westen nach Often fliegent, zwischen ben bile bee Teumesod und bee Parnee burchbrangt und bei Dropes ine tr boildie Meer fallt, mabrent bas fleinere Alugden Deree (Alufton von Livabaftro) fast neben bem Alfopos vorbei in westlicher Richtm bem forintbijden Decerbujen gufließt, aber gang nabe ber Rune, bem eine fleine Teljenerbebung abgesperrt, im Boben verschwindet, um im Paffer unterirdifch bem Meere juguführen. Die Wafferideite jut fden den beiben Gluffen ift fo unmerklich, daß ihre beiben Gebun

t

Ł

٤٠

.

5

nur als ein einziges Thal ericheinen, bas vom korinthischen bis zum euboifchen Meere hingestrectt, in ber Mitte von geräumiger Breite. nach beiben Enden zu fich verengt. Wie die Granzen biefer burch ben Teumesos getrennten Ebenen an einigen Orten gleichsam nur an= gebeutet find, fo hangt auch bas gange fubliche Bootien, bas wir als bas thebanische bezeichnet haben, mit bem nörblichen, orchomenischen aufs engfte gufammen, fofern auch zwischen ihnen an mehreren Buntten nur unbedeutende Erhebungen bie Wafferscheibe bilben und fogar ein Theil bes Baffere bes topaifchen Sees unterirbifch ber Splite aufließt. Die gange Lanbichaft ericheint baber trot ihrer Blieberung als ein zusammengehöriges Bange, bem auch die schmalen Ruftenftriche an beiben Meeren fich in naturlicher Beife unterorbnen. Der Boben ift ichwer und fruchtbar, von reichlichen Quellen und Bachen bemaffert, mm Aderban vorzugeweise geeignet und bei geboriger Gultur außer= prbentlich ergiebig, die Luft feucht und neblicht, recht im Begenfate zu bem trodenen, flaren himmel Attifas. Daber wird ber Boben and im Sommer weniger ausgebrannt, als in vielen anberen Theilen Griechenlande. Aber bas Land bedarf ber Gulfe menschlicher Runft und Anftrengung; ber Lauf feiner Bemaffer muß geleitet und geregelt werben. Gegenwärtig find große Streden versumpft, andere nicht binlanglich bewäffert, bie meisten schlecht bebaut und Baume in ber Bene fast nirgend angutreffen. Die Berge find überdies jum großten Theil nacht und fahl, besonders im nörblichen und öftlichen Theil, mur ber Ritharon und Belikon wenigstens jum Theil grun und bewalbet. Die Dörfer find burchschnittlich armlich und bie fast burch= gangig albanefischen Ginwohner in Folge ber ungefunden Sumpfluft fdmadlich und elenb.

Die mannigfaltigen Mythen und Sagen Bootlene weisen auf eine außerorbentlich frube, reiche Entwicklung und Bluthe bes Landes, von ber fich auch noch in manchen Ueberreften unverkennbare Spuren erhalten haben. Die alteste Beschichte entspricht der boppelten Blieberung. Im Rorben erhob fich am topaischen See Orchomenos ju einem machtigen und reichen Staate, als hauptfit ber Minger, welche in ber frühsten Zeit Griechenlands eine herrorragende Rolle spielen, später aber fast ganz verschwinden. Es ist in neuerer Zeit nicht eine Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, daß sie dem ionischen Stamm angehörten, mit dem sie wenigstens in ihren Götterdiensten und den Hauptrichtungen ihrer Thätigkeit eine sehr entschiedene Verwandtschaft zeigen. Wiewohl die Hauptstadt selbst im Binnenlande lag, dente boch die Sagen auf weitverdreiteten Handel und Seefahrt. Das Gebiet reichte ohne Zweisel damals die ans eudössche Meer, wo die spiter lokrische, zuleht aber wieder böotische Stadt Unter-Larymna der Hastund von Orchomenos war. Der freilich nur im Gewande der Sage und Poesse uns überlieferte Argonautenzug erscheint als eine Unternehmung der Minner, welche neben Orchomenos besonders in Jeltes am pagasetischen Weerdusen im süblichen Thessalien angesiedelt warn, von wo die Argonauten aussuhren.

In ber fublichen balfte bes ganbes bagegen murbe Theben ge gründet, nach ber allgemein von ben Griechen geglaubten Sage but ben Phonifier Rabmos, nach welchem bie Bewohner Rabmeer genant wurden und beffen nachkommen bie herricher bes Lantes blide Was gegen die phonikische Ansiedlung in neuerer Zeit eingewender worden ift, fann vor dem unbefangenen Urtbeile schwerlich beinder In bochft merkwürdiger Weise läuft aber neben ber Grablung M Rabmos und seinem Geschlechte die Sage von Amphion und 3che ale herren ber Stadt, worin offenbar Rampfe verschiebener Gim um die Berrichaft nicht zu verkennen find. Uebrigens muß man de verschiedenen Andeutungen schließen, bag in ber alteren Beit Dite menos ein enticbiebenes Uebergewicht über Theben gehabt und bie wenigstens eine Beit lang nich untertban gemacht babe. Die fried Madtitellung Thebens bat Die Grinnerung an bas fruben Beiblit nig gurudgebrangt. (Fo ift nicht meine Abnicht, in bie gulle ber Em und Mothen naber eingutreten, aber bas ift flar, bag im nerbliden wie im fühlichen Bootien frub fremde Anfiedler Guß gefaßt bate, welche eine vergerudte Gultur befaßen und fich namentlich birch fr bauung von Dammen, Strafen, Ganalen und abnlichen Berfen

199-1

727

Hir

inter

10-

3500

÷.,.

la m

En

digit. Digit eichneten, burch welche erft bie natürlichen bulfsquellen bes Lanbes ihrem gangen Reichthum erfchloffen wurden.

Anbere murbe ce, ale bie bootifchen Meoler bas ganb befetten. Die machten Theben, bas nach feiner centralen Lage mehr als Dr= jomenos fid zur Sauptfrabt gang Bootiens eignete, zu ihrem Mittel= untte und brachten von ba aus allmälig bas ganze Land in ihren lefit, beffen alte Bewohner, Minner und Rabmeer, großentheils ausnanberten. Es entstanb jest ein Köberativstaat von mahrscheinlich ierzehn Städten, an beren Spite Theben als Borort ftand und bie n Beiligthum ber itonischen Athene ihren religiofen Bereinigungs= untt batten. Auch Orchomenos wurde nun eine ber Bunbesftabte. de Bestreben Thebens, die herrschaft über die andern Stabte gu ewinnen einerseits, ber Unabhangigfeitstrich ber fleinern Orte an= rerseits brachten aber vielfache Reibungen bervor, in beren Folge bngelne Stabte im Suben, Eleuthera bleibenb, Blataa und Oropos senigstens zeitweise, fich an Attifa anschloffen, anbere aber, wie Thesta und Orchomenos, bei bem bie Erinnerung an bie frubere Große brtlebte, häufig eine feinbselige Stellung zur vorörtlichen Stabt ein= abmen. Wenn wir aus ber fpateren Beit einen Schluß gieben burm, fo mar Theben burch fein oft hartes, gewaltthätiges Benehmen phi vorzugemeise Schulb, obwohl auch nicht übersehen werben barf, e fehr in Briechenland jeber fleine Staat souveran zu fein trach-= und baber jebes auch noch fo berechtigte entgegengefette Beftreben Unterbruckung ansab. Unbedingt löblich war auf jeden Kall bie Derfiellung von Thespia und Plataa in ben Perferfriegen, wo fie tre von ben bootischen Stabten auf Seite ber Bellenen ftanben, Eent bie übrigen mit Theben eifrig die Partei ber Barbaren er-Fen hatten.

Bum großen Theil war es die Feinbschaft und Gifersucht gegen aufstrebende bemokratische Athen, welche Theben zu bieser Politik pen batte, die ihm wenig Ehre und Bortheil eintrug; die gleichen Sheen haben noch lange nachher die bootische Bolitik geleitet. Ausnahme weniger Jahre, wo es Athen gelang, mit Bulfe ber

bemofratischen Partei ben größten Theil Bootiens auf feine Seite # bringen, ftanb biefes im Bunbe mit Sparta, nach biefem felbft bat machtigfte Blieb ber gangen Bunbesgenoffenichaft. Aber faum war Athen gebemuthigt, ale auch bie Intereffen auseinanber giengen unt Theben in Keinbschaft mit Sparta gerieth. Es hatte mohl Atha fturgen, aber nicht Sparta allmächtig machen wollen und trat jest beffa Anmagungen entschieben entgegen. Inbeffen fchien ce baron abfiche und fich Sparta fugen zu muffen, ale biefce in Folge bee fomabliden antalfibifden Friedens, im Jahre 387, wie andere Bunbesgenoffen schaften, so auch ben bootischen Bund aufloste. Aber Sparta führte selbst burch sein inrannisches und willfürliches Schalten bie Befring und Erhebung bes Lanbes berbei, indem es in Berbindung mit ter oligarchischen Faction treulofer Beise eine Besatung in bie Robme legte und bie Berfolgung ber bemofratischen Bartei unterfrütte. Du bie flüchtigen Demokraten wurde die Oligarchie (379) geflügt, spartanifdie Befagung vertrieben und eine bemofratische Berfaffen eingeführt, welche hinfort alle bisherigen Bunbesstädte als einen @ heitostaat umfassen und eng verbinden sollte. Das Verhältnif It bens zum lande follte ein abnliches fein, wie bas von Athen. It sonit widersette sich Sparta mit aller Unstrengung biesem Bestutz umfonft suchten einzelne bootifde Statte ibre Autonomie ju bom Nach mehreren entscheibungslosen Telbzugen murte ber funt nische Rönig Alcombrotos bei Leuktra (371) besiegt und dann Spatis Macht auch im Beloponnes gebrochen. Die unfügfamen Gilbt PF taa, Theopia, Ordomenos wurden zerftort. Der thebanifo betiffe Staat erreichte eine Macht, wie Bootien fie früher nie bestim 🗷 trachtete bie Oberleitung in gang Griechenland zu erringen. Die Biele mußte co freilich nach ber Schlacht bei Mantinca entjagen, ate bie Verfassung scheint unverändert geblieben zu sein. Die milit und unwurdig aber Theben nach bem Tobe bes Epaminondus gran boberen Stellung im bellenischen Staatenfpftem, geschweigt tom Begemonic war, hat es burch bie schmähliche Art gezeigt, in bit ben fogenannten beiligen Krieg gegen Phofis erft anfachte und ben

 $v_{i,j}$ 

 $z_{ijk},$ 

to un Trans

13.

irte. Auf ihm laftet hauptfächlich ber Fluch, ben Makeboniern tiechenland eröffnet zu haben. Bu fpat giengen ihm die Augen auf b ber Belbenmuth, mit bem feine Burger bei Charonea fampften, mochte nicht mehr gut zu machen, was gefünbigt worben war. hwer hat ce bafür gebüßt, zuerst burch strenge Unterwerfung unter atebonien und, ale es biefer fich entziehen wollte, burch bie gang= je Zerftorung, welche Alexander über Theben verhängte. Auch nach Bieberherstellung ber Sauptstadt haben mannigfaltig wechselnde hidfale und harte Schlage bas Land betroffen, bis ce unter bie rosche Herrschaft siel und Theben fast gleichzeitig mit Korinth noch mal zerftort warb und fur lange aus ber Reibe ber namhaften Stäbte Schwand. Strabo kennt nur noch zwei Stäbte von einigem Belang Bootien, Thespia und Tanagra, bie anderen maren Zzu verrotteten tden berabgesunken, obwohl fie meist als Stadtgemeinden forteristir= und, ein Schattenbilb bes bootischen Bunbes, noch lange unter mischer herrschaft bie gemeinsamen gefte felerten und Chrenbecrete legen.

Die bootische Geschichte bestätigt ben Ruf, in bem bas Bolt frand. war ein berber, fraftiger, aber allzuschr bem materiellen Lebend= iffe ergebener Menschenichlag, ber feine Leitenschaften felten gu 'n und zu beherrichen wußte, ebenfo fern von ber borifchen Rube Bucht, als von der atbenischen Bielfeitigkeit und Schärfe bes s, fibrigens ein Bolt, mit bem fich bei verftanbiger Leitung et= unerichten ließ und bas man fich benn boch nicht gerabezu ale porftellen barf, wie wohl der Spott ber attifden Radibaren winen zu laffen liebte. Un manchen schonen Bugen fehlt es ter bootischen Geschichte nicht, - ich erinnere nur an bie burch chaft eng verbundene beilige Schaar, bie nach manden Gie-Charonea Mann fur Mann auf bem Schlachtfelbe blicb, der größten Männer aller Zeiten find Böotier gewesen, der griechische Enrifer, Binbar, und Cpaminonbas, benen wenige Staaten abnliche entgegen zu ftellen haben. Gin befonberer Bootier, ber übrigens mit ihrem gangen Befen und mit ber



Lage Blataas jenfeits bee Ritharon und ber unbeftrittenen Ueberlegenheit ber peloponnefifden Truppen auf bem Banbe faum möglich; allein bas batten bie Utbener vorber gewußt und man batte barum erwarten follen, bag fie ben Blataern gerathen batten, ben letten Borichlag bes Archibamos angunebmen, ba man nicht einmal einieben fann, welche Bichtigfeit bei bem befenfiven Rriegefnftem Blataa fin fie baben fonnte. Gie batten umgefebrt Blataa aufgeforbert, Stant gu balten und fich fomit gur Gulfeleiftung verpflichtet, bie fie nie ver Inbeffen boren wir nie auch von bem leifesten Bormurt gegen bie Athener in biefer Begiebung, bie geflüchteten Blataer blie ben, mit einem beschränften Burgerrechte beschenft, in Attifa, wurder fpater in Stione in Thrafien angefiedelt und bewahrten ibre Unbang lichkeit an Athen nach wie vor. Ohne Zweifel batte man in Athen querft erwartet, baß es bei einem Berfuch, bie Stadt mit Gewalt ge nebmen, bleiben werbe und fie ftart genug fein werbe, biefen abgu folagen, wie fie es auch wirflich war. Ale bie vollstanbige Ginfoliegung gemacht wurde, war es gu fpat, einen anbern Entidlui ju faffen. Uebrigens muß Plataa feit ben Berfertriegen nicht wenig abgenommen haben. Rach Marathon waren taufend Plataer gezogen, in ber Schlacht bei Plataa felbft franben noch fechebunbert Mam, bei ber Belagerung betrug bie gange maffenfabige Burgericaft um noch vierbunbert.

Als ber antalfibische Friede (387) bie Souveranetät aller fleinm Städte als Princip aufstellte, wurde, jest unter bem Schuse von Sparta, auch Platää wieder bergestellt, aber nur zu kurzer Dauet. Denn da die Stadt hartnäckig den Einheitsbestrebungen der Thebams sich widersetze, zerstörten diese sie 373 wieder. Die Einwohner, denen diesmal Abzug gestattet wurde, fanden auch jest in Athen eine Bustuchtsstätte. Erst nach der Schlacht von Chäronea und Thebenst Demüthigung kehrten sie in ihre heimat zurück und sättigten bald barauf ihren alten haß durch die leidenschaftliche Betheiligung bei der Zerstörung Thebenst durch Alexander, wobei ihnen ein Theil des the banischen Gebietes zusiel. Die vollständige Wiedererbauung der Stadt,

٠, 🤃

3 als Branze Plataas gegen Theben festgefest. Die Blather ten burch ihre eifrige Theilnahme am Berferfriege ben Athenern Dienft reichlich, noch reichlicher burch ihr treues Ausharren im nnefischen Arieg. Diefen benutten nämlich bie Thebauer, um haßte abtrunnige Stadt wieder an Bootien zu bringen. Ein b, in Berbindung mit einigen plataifchen Oligarchen bie Stabt m Frieden (431) burch Ueberrumpelung zu nehmen, mar miß-, bie Gingebrungenen nach einem morberischen Stragentampf ebergemacht worden; aber zwei Jahre später ruckte ein zahl= veloponnefisch-bootisches heer vor bie Stadt. Ronig Archiba= orberte fle auf, fich von Athen loszusagen, wenigstens ftrenge ilitat zu beobachten, ja er bot zulett an, bie Blataer follten ib bes Krieges anberswohin ziehen und nach ber Beenbigung fie ihr Gebiet unversehrt wieber erhalten. Da bie Blataer erweigerten, begann bie Belagerung und als ber Berfuch, ben burch Breschelegen und Sturm zu erobern, an ber Tapferteit ertheibiger ganglich scheiterte, wurde ringeum eine gusammenibe Mauerlinie mit Wohnungen aufgeführt, in welchen ein htungscorps zuruchlieb, um bie Stabt auszuhungern. ing biefer betrug nicht mehr, ale vierhundert Plataer und Weiber und Rinber waren vorher nach Athen ge= worben. 218 bie Lebensmittel zu mangeln begannen, folug t Theil ber Belagerten burch bie feinblichen Berte und tam b nach Athen. Die übrigen mußten fich nach zweijahriger Beng ergeben und wurden fammtlich, noch etwa zweihundert Bland fünfundzwanzig Athener, hingerichtet. Fast mehr noch, als lbe Rachsucht ber Thebaner, emport babei bas fomabliche Be-1 ber Spartaner, bie fich nicht schämten, bie Romobie eines ge= ben Berfahrens aufzuführen. Auffallend bleibt aber auch bie ig ber Athener. Sie hatten bie Plataer jum Wiberftanbe er= tt und versprochen, fie nicht im Stiche m laffen. Aber es geruch nicht ber minbeste Berfuch, fie zu entseten ober ihnen gu fich nach Athen zu retten. Ein Entfat wat freilich bei ber

tann, wrige zwiwigirii ori orin orjenjiven Ariegsippi fie haben fonnte. Sie hatten umgefehrt Blataa aufge zu halten und fich fomit zur Gulfeleistung verpflichtet, fuchten. Inbeffen hören wir nie auch von bem leif gegen bie Athener in biefer Beziehung, bie gefinchteter ben, mit einem beschränften Burgerrechte beschenft, in fpater in Stione in Thratien angefiebelt und bewahrter lichkeit an Athen nach wie vor. Ohne Zweifel hatte guerft erwartet, bag es bei einem Berfuch, bie Stabt nehmen, bleiben werbe und fle ftart genug fein werte schlagen, wie fie es auch wirklich mar. Als bie vol schließung gemacht murbe, war es zu fpat, einen anl au faffen. Uebrigens muß Blataa feit ben Berfertrieg abgenommen haben. Nach Marathon waren tausend Bl in ber Schlacht bei Plataa felbft ftanben noch fecheb bei ber Belagerung betrug bie gange maffenfähige Bi noch vierbunbert.

Als ber antalfibifche Fricte (387) bie Souveraneta Städte als Princip aufstellte, wurde, jest unter ben Sparta, auch Platää wieber bergestellt, aber nur zu Denn ba die Stadt hartnäckig den Ginheitsbestrebungen sich wibersetze, zerstörten diese sie 373 wieber. Die Gindiesmal Abzug gestattet wurde, fanden auch jest in Afluchtsstätte. Erst nach der Schlacht von Charonea

amentlich also wohl die Befestigung, wurde aber erst gegen bas Ende on Alexanders Regierung, wie es scheint im Jahre 324, ausgeführt. ortan bestand sie unangefochten und ruhig fort und wir vernehmen enig mehr von ihr, als baß sie noch bis in späte Zeiten bas zum ndenken an den Sieg über die Perser gestiftete und alle vier Jahre feierte Kest der Gleutherien leitete. Wie andere böotische Städte nf auch sie allmälig zur Bedeutungslosigseit herab.

Rad ben Darftellungen ber Alten muß man fich nothwenbig lataa als eine fleine Stabt vorstellen und Thukybibes nennt ce auch Brudlich eine folde. Um fo größer ift baber bas Staunen, wenn an die weit ausgebehnten Mauern fieht, die etwa eine halbe beutsche Reile im Umfange haben. Sie bilben ein unregelmäßiges Dreieck, 26 von seiner nördlich gegen die Ebene gerichteten Grundlinie fich rt faft gleichen Schenkeln nach Suben gegen ben Ritharon hinauf= tht, wo es in einer ftumpfen Spite enbet. Der Boben ber Stabt ein nur wenig über bie Umgegend erhöhtes Plateau, bas nach ten burch bas tief eingefurchte Bett eines vom Ritharon berabtom= nben Baches begrangt wirb, nach Westen burch eine abnliche Ber-22mg, in ber eine hart unter ben Mauern entspringende Quelle Left. Auch der nordliche Rand wird burch einen ziemlich fcharfen Fall gegen bie Gbene bezeichnet, mahrend die Gubspite fich an ben malig ansteigenden Jug bes Ritharon lehnt, ohne bag bier bas Enbe Stadt burch eine Linie von ber Natur vorgezeichnet ift. Das ganze 'al fteigt ziemlich ftart von Norben nach Guben an. Plataa geborte leswegs zu ben von Natur icon ftart geschütten Stäbten, besto be= tenber waren aber feine funftlichen Befestigungen. Wie bie auf ber Fren Seite folgenbe, burchaus flüchtige Stizze, welche nur ungefähr Sestalt ber Stadt angeben foll, zeigt, haben wir zwei Haupttheile zu Cheiben, ben größern nörblichen, fast vieredigen (b c e d) unb Teinern füblichen, breiecigen (a b c). Die Mauern bes erstern Taft in ihrem gangen Laufe noch sichtbar, zum Theil in ansehn= Dobe erhalten. Sie find etwas über zehn guß ober brei Meter · Que Steinen erbaut, die selten von ber regelmäßigen Quaberform bemofratifden Bartei ben größten Theil Bootiene auf feine Geite m bringen, ftand biefes im Bunbe mit Sparta, nach biefem felbit bas madtigfte Glieb ber gangen Bunbesgenoffenichaft. Aber taum mar Athen gebemutbigt, ale auch bie Intereffen auseinanber giengen unt Theben in Feinbichaft mit Sparta gerieth. Ge batte mobl Athen fturgen, aber nicht Sparta allmächtig machen wollen und trat jest beffen Unmaßungen enticbieben entgegen. Inbeffen ichien es bavon abfteben und fich Sparta fugen gu muffen, ale biefes in Folge bee fcmabliden antalfibifden Friedens, im Jahre 387, wie andere Bunbesgenoffenichaften, fo auch ben bootischen Bunt aufloste. Aber Sparta führte felbft burch fein tyrannifches und willfürliches Schalten bie Befreiung und Erhebung bes Banbes berbei, inbem ce in Berbindung mit ber oligarchifden Faction treulofer Beife eine Befagung in bie Rabmea legte und bie Berfolgung ber bemofratischen Bartei unterftuste. Durch bie flüchtigen Demofraten wurde bie Dligardie (379) gefturgt, bie fpartanifde Befagung vertrieben und eine bemofratifche Berfaffung eingeführt, welche hinfort alle bisberigen Bunbesftabte als einen Ginheitoftaat umfaffen und eng verbinden follte. Das Berbaltnif Ibebens gum Lande follte ein abnliches fein, wie bas von Athen. Um fonft wiberfette fich Sparta mit aller Unftrengung biefem Beftreben, umfonft suchten einzelne bootifche Stabte ibre Autonomie gu beham Rad mehreren entideibungelofen Reldzugen murbe ber fparte nifde Ronig Rleombrotos bet Leuftra (371) befiegt und bann Spartal Macht auch im Beloponnes gebrochen. Die unfügfamen Stabte Blat taa, Thespia, Ordomenos wurden gerftort. Der thebanifd-boetifte Staat erreichte eine Dacht, wie Bootien fie fruber nie befeffen unt trachtete bie Oberleitung in gang Griedenland gu erringen. Diefen Biele mußte es freilich nach ber Schlacht bei Mantinca entfagen, aber bie Berfaffung icheint unverandert geblieben zu fein. Bie unfabig und unwurdig aber Theben nach bem Tobe bes Cpaminondas gu eint höberen Stellung im bellenischen Staatenspftem, geschweige benn pur Begemonie mar, bat ce burch bie ichmabliche Urt gezeigt, in ber d ben fogenannten beiligen Rrieg gegen Phofis erft anfachte und bann

n Stelle gelegener, großer, wie es scheint vierectiger, ummauerter at, in bessen Mitte man Reste eines vierectigen Gebäubes sieht, t verschiebenen Architekturstücken aus Marmor, ohne Zweisel ein er Tempel mit seinem heiligen Bezirke. An ber Westseite stehen Berhalb ber Mauer auf bem felsigen Ranbe, bicht beim Anfang ber !ropolis einige riesige, aber burchaus einfache, steinerne Sarkophage. o ist in ben Hauptzügen ber größere nörbliche Haupttheil ber Stabt.

Wesentlich verschieben ist ber kleinere subliche. Die Mauern, obsohl man auch an ihnen noch Thurme bemerkt, sind weit unregelsäsiger gebaut und ungleich weniger erhalten, was um so mehr aufsilt, weil gerabe die zunächst daran stoßenden Stude des nörblichen heils noch am schönsten stehen.

Man könnte versucht sein, in biesem am höchsten gelegenen Theile r Stadt auch eine Afropolis zu sehen, wie es wirklich zum Theil Schehen ift; wir hatten bann, wie etwa in Megara, zwei Afropolen, r daß fie teineswegs, wie bort, burch die Ratur felbst gegeben ren. Allein bie verschiebene Bauart und Erhaltung, verbunden mit Geschichte ber Stadt, führen zu einem anderen Resultate. re kleinere Theil ift offenbar bie altere Stadt, ber untere großere Spatere. Daß bie frühere Stadt nicht so groß als bie jetigen inen gewesen sein tann, ift burchaus unzweifelhaft. Bierhunbert achtzig Mann hatten rein unmöglich auch zur nothburftigften theibigung eines so großen Plates genügt, geschweige benn zur iabrigen Behauptung. Gelbst für bie kleinere fübliche Befestigungs= boar bie Bahl immer noch klein, zumal als zulett nur noch etwa berbert und funfundzwanzig zuruchgeblieben maren. Ueber Eini= bleiben wir freilich auch bei biefer Annahme noch im Ungewissen. taa war, wie wir gesehen haben, breinal zerftort worden, im Per= Tiege, im peloponnefischen und zur Zeit bes Cpaminonbas. Wie Polich bie Zerftörung jebesmal statt fand, wissen wir nicht, am Migften wohl im Berferfrieg, wo nur bom Berbrennen gesprochen am vollftanbigften gewiß im peloponnefischen Rriege. Die jesigen The werben also wohl von ber nach 387 erneuten Stadt herrühren. Beschaffenheit bes Lanbes eng zusammenhängt, ift bie Reigung zu schwärmerischen, origiaftischen Götterbienften und zum Orakelwesen. Der rauschenbe Dionpsosdienst blühte hier vorzugeweise und an Orakelsiten aller Art war bas Land überreich.

Ueber ben Paß ber "brei Köpfe" also traten wir in ben süblichen Theil bieses Landes, in bas obere Asposthal, wandten uns aber im Sinabsteigen von der großen Straße nach Theben links ab und sanden in bem ärmlichen Dorfe Krekuk, am Fuß des Kithäron, erft nach ziemlich langem Unterhandeln ein nichts weniger als brillantes Nachtsquartier. Dicht bei diesem Orte mundet der birekte Weg von Megara und dem Peloponnes in die Ebene, den unter Andern König Kleombrotos 378 mit einem spartanischen Heer einschlug, als Shabrias mit athenischen Truppen ihm den Paß von Eleutherä verlegt hatte.

Etwa eine Stunde von Krefufi westlich stehen am Juß bes Re tharon bie Ruinen von Plataa, unweit bes heutigen, etwas mehr nach Subwesten gelegenen Dorfes Rofla.

Reine bootifche Stabt ift in ber biftorifden Beit außer Theben fo berühmt geworben, ale Blataa, nicht nur burch bie glangente Schlacht, in ber vor feinen Mauern bie Berfer, wie Mefchplos fagt, por "ber borifden Bange" babin fanten, fonbern auch burch feine eigene Befchichte, burch feine bartnadige Opposition gegen Theben und feine unerschütterliche Singebung fur Athen. 218 bie Stadt, von Theben bebrangt, im Jahre 519 bet Sparta, ale bem Beichuger ber Schwachern, Gulfe fuchte, wies biefes fie an bas nabere Athen, bal ohne Baubern ein Bundniß ichloß und Gulfe gewahrte. Bon bem lodern Berhaltniffe bes bootifden Bunbes jener Beit und ben In fichten, welche bie Briechen von folden Bunben batten, liefert ein merfwurdiges Beugnig ber Spruch, ben bie von beiben Barteien I Schieberichtern genommenen Rorinthier erliegen. Gie enticbieben, d fei jeber Stadt, welche nicht gu Bootien geboren wolle, gestattet, fich bavon zu trennen, ein Grundfat, ber ben Bund geradegu aufgeboben batte. Die Thebauer hielten fich freilich nicht baran, fonbern griffen bie abziehenben Athener an, murben aber gefchlagen und nun ber

m Resten im Norben ber Stabt zu erkennen haben. Dagegen ist burchaus unbegrundet, in den großen steinernen Sarkophagen an er Bestseite ber Stabt die Gräber ber in der Perserschlacht gefalle= in Griechen sehen zu wollen. Diese lagen vielmehr auf der andern beite.

Mein französischer Begleiter gab sich viele Mube, Spuren ber instigen Belagerungswerke ber Peloponnesser zu sinden, aber wie kemlich natürlich ohne Erfolg. Die Werke waren, wie Thukhbibes mehrücklich berichtet, aus Backsteinen erbaut, zu benen ber auf beiben beiten gezogene Graben ben Lehm lieferte, und ohne Zweisel waren k für eine so vorübergehende Bestimmung nur an der Sonne gezocknet und barum wenig dauerhaft. Ueberdies würden später die latäer Reste bieser Verschanzungen, die ihnen nur schäblich sein konn= , entfernt haben.

Das Schlachtfelb behnte fich öftlich unb norböftlich von ber Stabt Er Gbene und am Abhange bes Ritharon aus, und bie Beschaffen-Fr roch jett leicht mit ben Angaben herobots und anberer Be-FRatter in Ginklang ju bringen, mit einziger Ausnahme beffen, Derobot von einer angeblichen Insel ber Döroö berichtet. Co Emilich, als die Perfer die Quelle Gargaphia verschüttet hatten, fich bie Griechen in ihrer zweiten Stellung mit Baffer ver-Satten biefe befchloffen, fich nach ber Infel gurudgugiehen, welche Stat Rlugchen Derve gebilbet werbe, bas vom Ritharon herab= fich spalte und bann wieber vereinige. Gine folde vollftan= 32 Tel besteht wenigstens jest nicht. Es tommen mehrere Quell= Tich von Plataa vom Gebirge herab, welche anfangs in norb-Richtung fließen, bann fich im Bogen westlich wenden und zum Dero Deroe vereinigen. Zwischen zweien biefer Bache zieht fich anger Streifen Landes bin, ber zwar teine mahre Infel ift, aber 5 Tolchen boch fehr nahe tommt, ba er nur zu oberft nicht um= ift, und ich glaube mit Recht hat man angenommen, daß bie= Bolfchenraum bie Insel genannt wurbe. Er war für eine Stelber Griechen um fo geeigneter, als bie tiefe Ginfurchung bes

÷

ben icon ju Baufanias, bes Reisebeschreibers, Zeiten bis auf un= Eutenbe Ruinen ganz verschwundenen Orten foll man noch einiges niges Gemauer feben, ich felbst bin nicht gang babei gewesen. Die rtechen batten fich offenbar bort aufgestellt, um ben hauptpaß bes tharon im Ruden zu behalten und zu beherrichen, was fur ben afang um so nothwendiger war, ale fie noch immer Zuzug von t erhielten. Allein nach einem gefährlichen, jeboch flegreich bestan= nen Befechte mit der perfischen Reiterei erkannte man, bag bie dellung anbere Rachtheile habe. Der Raum zwischen bem Ritharon bem Afopos war schmal und für die Entwicklung bes ungefähr 0,000 Mann ftarten heeres ungenugenb, überbies fehlte es an bin= glichem Baffer, ba ber Keinb ben Afopos beherrschte. Baufanias baber, die Rithäronstraße freuzend, westlich ins mafferreichere pla-Debiet, wo ber hugelige Fuß bes Bebirges fich viel breiter Dnt und ber Raum bis jum Fluffe ein viel größerer ift. hier er fich jest nicht mehr, wie zuvor, mit ber Front gegen Ror= Drebern gegen Often auf, fo bag ber rechte Flügel, ben bie Spar= Telbst hatten, fich an ben Kitharon lehnte, ber linke mit ben Ern aber in die Ebene bis an den Asopos reichte. Die Bewe-Des heeres nach rudwarts war hier burchaus frei und bie ver-Ten Bache und bie Stabt Plataa boten auch bei einem Rud= Beeignete Stuppuntte. Der rechte Flügel verfah fich aus ber Bargaphiaquelle, \*) nörblich vom jetigen Dorf Rrefuti, mit er, ber linke und bas Centrum aufangs aus bem Afopos, ber vom feinblichen Lager weiter entfernt war, als bei ber ersten Lung. Allein bald verhinderte das die perfische Reiterei und wurde

Sie ift noch von großen Steinen eingesaßt fichtbar, ich selbst habe sie nicht gefeben, ba uns ein Bauer von Krefuti, ber fie zeigen sollte, irre führte. Ber,
schieben bavon ist bie zwischen Krefuti und Plataa gelegene Quelle, welche Leake
Bergutiana nennt und mohl mit Recht als die Quelle bes Attaon ansieht. An
bieser bin ich gewesen, habe aber den Ramen Vergutiana nicht gehört. Sie
bistet einen ber Justüsse ber Löred; bie Gargaphia bagegen sließt schon zum
Asopos ab. Der ganze Abhang von Krefusi bis Plataa ift noch immer sehr
wasserreich, evodeo.

eaen, gegenüber an ber Norbseite fteiat sanfter ein niebriger Sugel n. Diefe fleine, nur etwa anberthalb Stunben von Blataa entfernte Salebene ift bas berühmte Schlachtfelb von Leuftra, wo im Sommer Sahres 371 bie spartanische Segemonie ihren Tobesstoß erhielt. Snig Rleombrotos stand mit einem spartanischen Beere in Phofis nb bie Thebaner erwarteten, er werbe ben gewöhnlichen Weg am ephiffos und bem topaischen See nach bem mittleren Bootien ein= blagen. Aber Rleombrotos jog zwischen bem Barnag und helikon arch nach Ambrysos, von ba um bie raube Gubseite bes Beliton ach Thiebe und Rreufis am forinthischen Meerbufen, und bann land= nwarts, fo daß er unerwartet nur wenige Stunden von Theben, im vergen Bootiens, bei Leuktra ftanb. An bem Abhange unterhalb Pa= wungia muß bas spartanische Lager gewesen fein, Leuttra felbst auf m Plateau, wo man freilich noch teine bestimmten Mauerspuren, ber boch allerlei zerstreute Baureste gefunden bat. Es ist bas burch= ns nicht auffallend, ba Leuktra ein gang unbedeutenber, zu Thespia Möriger Ort war. Epaminonbas lagerte fich auf einem gegenüber= egenden Bugel, alfo auf ber vorber angeführten nörblichen bobe. dort finden fich noch unansehnliche Reste einer alten Stabt, in welen man irrig Leuftra zu erfennen glaubte, fie scheinen vielmehr bem itabtden Gutrefis anzugehören. \*) Die Gbene zwischen ben beiben

P) Die Lage von Leuftra ergiebt sich mit volltommener Gewißheit, sebald man einmal bie Thalebene nörtlich von Barapungla für das Schlachtfeld erkannt hat, aus Aenerhen Hellen. VI, 4. 4. Er sagt, daß die Spartaner bei Leuftra (in Aeinxegoix) gelagert hätten, die Thebaner auf dem gegenüberliegenden Hügel in nicht sehr greßer Entsernung (int rift Anarringe Lögen von node diadeinvorres). Die Spartaner kamen aber von Suten her, mußten also an den Abhängen von Barapungia stehen und Leuftra in der Räbe dieser Dörfer auf der Höhe liegen. Roß, Königsreisen I, S. 18. 19, hat die Stellung der heere ganz richtig ansgegeben, aber die Ruinen auf der Nordseite für Leuftra genommen und deshald im entschiedenen Witerspruch mit Kenophon die Thebaner auf der Höhe von Leuftra lagern lassen. Wären jene Ruinen wirklich die von Leuftra, so müßte man, wie Leafe, Travels in northern Greece II, S. 486 gethan, das Schlachtselb nörtlich daven sehen, und das itebanische Lager auf die öftliche Verlängerung der Höhen von Erlmotaftro und Kassavelis, wogegen aber die ganze Ortsbeschaffen heit spricht. Meine auf Kenophon begründete Ansicht habe ich nachher zu meiner

Bermuthlich aber war sowohl nach ben Perserkriegen, als nach ber antalkibischen Frieden die Stadt am alten Platz und im alten Um fange wieder erbaut worden, da zu einer Berlegung oder Vergrößerun kein Grund war. Wenn wir also in dem oberen Dreieck die Rest der älteren Stadt erkennen, so bleibt doch ungewiß, wie weit sie sie nach Norden erstreckte, da dort jest eine alte Mauer nicht mehr vor handen ist. Die Quermauer (b e) ist durchans neuerer Construction Sie kann an die Stelle einer ältern getreten sein, aber beweisen läßes sich nicht; es wäre möglich, daß die ältere Stadt sich noch weite adwärts über einen Theil der nördlichen neuern erstreckt hätte. Doch ist es durchaus nicht glaublich, weil dadurch der Umfang berselben schon zu groß würde. Ohne Zweisel haben wir in dem südlichen Dreiecke ungefähr den ganzen Umfang des ältern Platää.

Dag nun aber bie gulest erbaute Stabt, von ber wir fonft am wenigsten wiffen, bie größte mar, erflart fich leicht. Der Bieberauf: bau gefchab, ale Theben gerftort und ein Theil feines Gebietes bm Blataern gegeben war, und es ift auch wohl moglich, bag ein Thell ber fruber mit mehr ober weniger Gewalt nach Theben verpflangen Bootier fich wieber in bie anbern Stabte vertheilte. Blataa follte gleichsam bie Rachfolgerin Thebens werben und Alexander felbft be icaftiate fich angelegentlich mit bem Aufbau und ber Befestigung. Der große Ronig wird bafur geforgt haben, bag bie Stadt einen bil Bieberherftellens murbigen Umfang und ein murbiges Aussehen at bielt. Sie wurde mehr nach ber Gbene binabgerudt und febr te weitert, bie Mauern ber altern Stadt aber wurden nicht wieber auf gerichtet. Batte man fie ale Afropolis gur neueren Stabt gezogen, fo mußten bie jegigen Refte biefelbe Bauart haben, wie ber unten Theil, es mußten aber überbies auch bie Thurme ber Quermaner (b c) gegen Norben gerichtet fein und nicht gegen Guben, wie es bet Fall ift. Mus ber veranberten Lage erflart fich nun auch und bient zugleich ale Beftätigung bafur, bag Baufanias ben Beratempel, ber fruber außerhalb ber Stadt gelegen batte, innerhalb berfelben am führt. Es ift taum zu zweifeln, daß wir ihn in ben vorber ermit

Riebrige Bugel trennen bas Schlachtfelb von ben gegen eine itunde entfernten Ruinen bes alten Thespia, an ben Quellen bes einen Fluffes ober vielmehr Baches, ber im Alterthum ber Thespios es und jest gewöhnlich Ranavari genannt wirb. Doch scheint ber ame nicht unbebingte Gultigkeit zu haben, benn als ich mich bei ben hlreichen bort mit Bafchen beschäftigten Beibern erfundigte, nannte ir ihn eine Denbra und eine andere, fur Briechenland febr bezeich= mb, ben "großen Fluß" (το μεγάλο ποτάμι). Im Bergleich mit anchen anbern "Fluffen" verbient er wirklich biefen Ramen, inbem : aus mehreren reichlichen Quellen gespeift, gleich bei seinem Ursprung ne gewiffe Wafferfülle hat. Er fließt öftlich ber Ebene von Theben und ergießt fich in ben Syllkefee. Die Ruinen von Thespia behn fich in ber fleinen Gbene noch in fehr bebeutenbem Umfange aus, gen aber wenig über ben fruchtbaren Acerboben bervor. Man sterscheibet noch einen fast treisformigen Mauerring, ber inbeffen nge nicht bas ganze Trummerfelb umfaßt und rielleicht als eine rt Afropolis zu betrachten ift, an ble fich bie übrige Stabt, offen er boch weniger ftart befestigt, anschloß. Die Stadt mar noch un= r ben Romern blubend und biefer fpaten Beit gehoren eine Angahl rabsteine mit Inschriften und schlechten Rellefe an, bie man in nigen verfallenen Capellen finbet.

Nörblich über bem linken Ufer bes Flüßchens erheben fich zwei jon von weit her in bie Augen fallende hügel, zwischen benen bie traße burchführt. Auf bem öftlichen liegt bas Dorf Raskavelis, if bem westlichen Erimokastro. Man hat wohl vermuthet,\*) bas te Reressos, wohin sich bie Thespier nach ber Zerstörung ihrer Stadt irch bie Thebaner gezogen hatten, habe hier gelegen, boch möchte ich n Ort lieber etwas entfernter am helikon suchen. Bon alten Rui=n sieht man nur wenig, aber schon ber Name "bie verlassene Burg"

Bengen in einer Rote ju Ulriche Auffat in ben Annali beftimmt zu erfennen geglaubt. Bon ten feche mit Schilten verschenen Steinen habe ich nur noch brei bemerft, ohne barum verfichern zu wollen, baß bie andern fehlten.

<sup>&#</sup>x27;) Go Ulriche a. a. D. S. 23.

e; lebenbiger erinnert an bie Vorzeit bie immer noch liebliche Um= ng mit ber Quelle." An mehreren Orten bes von verschiebenen en bes helikon umgebenen Thales finben fich noch Refte alter mstätten; am meisten in bie Augen fällt aber auf einer hoben ntuppe an ber Norbseite ein noch ziemlich hochragenber Thurm, hauptüberrest bes alten Astra. Die Riesen Otos und Ephialtes a ben Ort gegrundet und fie auch querft ben Gultus ber Dufen führt und ben Berg ihnen geweiht haben. Seinen Sauptruhm hat Affra ale bie Beimat bee alteften bootifchen Gangere, bee ob, ben freilich sein Patriotismus nicht veranlagt hat, es über ihr zu loben. Er nennt es nein elenbes Dorf, im Winter fcblecht im Sommer beschwerlich, ju feiner Beit gut," und es lagt fich tifen, bag auf bem boben Felsenneste, mo im Winter bie Sturme, Sommer die brennenden Sonnenstrahlen fich fehr fühlbar machen ien, der Aufenthalt fur ben durftigen Mann, wie ber Dichter fich r schilbert, gerabe tein febr anmuthiger mar. Der Ort fieht jest noch gerate fo aus, wie jur Beit, wo Baufanias ihn befuchte; auch er fah nichts erwähnenswerthes, als einen Thurm, ber feit :taufenden unerschüttert steht. Die an ben Thurm fich schließen= Rauerreste umgeben einen ziemlich vierectigen Raum, wie ich von Spite bes helikon beutlich unterschieb; benn nach Abkra selbst ich nicht hinaufgegangen.

. 3

Dielmehr erstieg ich vom Aloster bes H. Nikolaos aus die wests zelegene hohe Spipe des Gebirges, welche als der Helikon im in Sinne zu betrachten ist. Der Helikon im weitern Umfang m großer Gedirgsstock, der sich vom kopalschen See im Norden un den korinthischen Meerbusen im Süden, und von der Gegend Thespia im Osten die gegen den Parnaß im Westen unter versenen Namen ausbehnt. Im engern Sinne aber verstanden die darunter den heutigen Berg von Jagara und namentlich die de, an der sich der sogenannte "kalte Brunnen" Arpopigati besins den, an der südlichere, Paläovung genannte Theil höher ist. Da Conrrier den Weg dorthin nicht kannte und er für Pferde nicht

überhaupt ben in ber Gbene aufgestellten Griechen febr laftig, ja ch gelang ihr gulest, fogar bie Bargaphia gu verschutten. Da beichlog Baufanias, noch weiter weftlich nach ber fogenannten Infel zu gieben, wo man Baffer genug gehabt hatte und gegen bie Reiterei giemlich gefchutt gewesen mare. Babrent bee Mariches aber, ebe bie Spartaner ben neuen Lagerplat erreicht hatten, fam es eben am Molocis jur Schlacht, indem Marbonios in ber irrigen Meinung, es mit einem flichenben, bemoralifirten Feinbe zu thun zu haben, angriff, aber mit rubiger Entichloffenbeit von ben Spartanern empfangen murbe. Ge ware eine große Thorheit von Baufanias gemefen, wenn er früher einen Angriff gemacht und bie Schlacht in ber Gbene batte liefern wollen, und es war ebenfo thoricht von Marbonios, bag er auf bem ihm enticieben ungunftigen Terrain ben Rampf eröffnete. Gehr verftanbig batten bie Opfer beiber Beere fich fur bie Offenfive ungunftig gezeigt. Marbonios ließ fich burch feine Ungebulb verleiten, bie Schlacht ba ju beginnen, wo ihm feine Reiterei wenig nutte und bie ichlechtere Bewaffnung und Taftif feines Rugvolte gegenüber ben moblgeubten Sopliten ber Spartaner und Tegeaten führte trot aller Tapferfeit balb bie vollftanbige Mieberlage berbei.

Nachbem wir von Morgens früh um vier Uhr bis nach nem Uhr mit Besichtigung von Platää und seiner Umgebung beschäftigt gewesen waren, trennte ich mich von meinem Gefährten und sching ben Weg nordwestwärts gegen Thespiä ein. Die Döroö, welche ich passirte, schleicht so langsam burch ben tiefen Marschboben, daß man kaum unterscheiben kann, in welcher Richtung sie sließt, wie benn and kaum eine halbe Stunde bavon ber Asopos fast parallel in entgegengeseter Richtung nach Often läuft und die beiberseitigen Justusse sich an mehreren Stellen fast berühren. Ueber geringe Anhöhen kam ich balb in ein von Ost nach West laufendes Thal, das fast wie bie westliche Fortsetung bes Asoposthales gegen den helikon erscheint. Die Breite von Süben nach Norden beträgt wenig über eine flatk Biertelstunde. Links oder süblich erhebt sich mit ziemlich steilem Abhang ein Plateau, auf dessen Rande die brei Dörfer Parapungia

während nach Besten bie höhern felfigen Ruden bes Beliton selbst bervorragen.

Auf bem norböftlichften Borfprunge bes Gipfele, ber zwar nicht ber bochfte Buntt ift, aber bie freieste Umschau gegen Rorben unb Diten gewährt, steht eine unbebectte, bachlose, tleine Capelle bes Beiligen aller griechischen Berge, bes Glias, offenbar an ber Stelle eines antiken heiligthums. Die Mauern, aus kleinen polygonen Steinen nefügt, umschloffen ohne Zweifel einft ben Altar bes Beus, ben ichon Defiob im Anfang der Theogonie erwähnt. Ungefähr hundert Schritte westlich bavon breitet fich etwas weiter abwarts eine gang von Walb umgebene, ftart geneigte, fleine Grasflache aus, in beren Mitte fich bie Arnopigabi befindet. Es ift nicht eine frei hervorsprudelnde Quelle, jondern ein in Steine mit einer breieckigen Deffnung gefaßter Schöpf= bennnen, beffen klares Waffer etwa acht Fuß tief unter bem Boben Beht. Daß es wirklich die alte hippokrene ift, welche nach dem My= thus burch ben hufschlag bes Begasos ber Erbe entlockt murbe, ift wicht zu bezweifeln. Die frische Quelle in der ungewöhnlichen Bobe, fo nabe bem Berggipfel, ließ, wie bei ber Birene, die Entstehung als wunderbar erscheinen. Die Fassung ist antif, die Hippofrene wird immer als auf bem Belikon gelegen angeführt, unter bem wir eben porzugemeise biefe Spite zu verstehen haben, und bie etwas turze Entfernung, welche Baufanick vom Musenhain angiebt, kann bei folben fcwerlich genau gemeffnen Bergwegen taum in Betracht tom= men, wurde übrigens zu andern Quellen, in benen man bie hippofrene auch vermuthet hat, noch weniger paffen.

Der Gipfel bes helikon bei Arpopigabi ift mit bichtem Tannen= walde bewachsen; weiter abwärts gegen bas Thal bes Musenhaines find die Abhänge mit Buschwert und Aräutern aller Art bebeckt, worunter besonders viel Myrthengesträuch ist. Die Unwohner berich= weien dem Pausanias, daß es unter den Pflanzen des Berges keine töbtlich giftigen gebe und baber sogar die Schlangen weniger gefährlich seien, als an andern Orten, eine Behauptung, deren Beurtheilung ich ben Raturforschern überlassen will. Daß es jedoch wenigstens an schäblichen Gewächsen heutzutage nicht fehlt, bavon konnte ich wis selbst überzeugen; benn in großer Menge traf ich in ben unteren Regionen bes Berges ben Perrückenbaum (Rhus Cotinus). Gine eigenthümliche, aber sehr übelriechenbe Zierbe bilbete auch mit seinen langen, rothen Blumen ein großes Arum (ich glaube Dracunculus polyphyllus), bas zwischen allen Gesträuchen stand. Ich habe es and nachber an andern Orten viel getrossen, aber boch nirgend in seinen Masse.

Da bie Besteigung bes helikon langere Zeit erforbert hatte, abl ich voraussehte, war bie Nacht hereingebrochen, als ich wieder bei den Rloster bes h. Nikolaos eintraf, wo ich meinen Courrier fast er Kälte erstarrt fand. Während wir noch zwei Tage zuvor in Atter selbst Nachts eine unerträgliche hite gehabt hatten, war nach einigen Regen und einem heftigen Sturme wenigstens in Böotien bie Luft be abgekühlt worden, daß ich den ganzen Tag durch (19. Mai) den Mantel nicht ablegte und froh war, als ich mich endlich Abends nach neun Uhr am Feuer des heerbes in Balaa-Banagia erwarmen konnte.

Den folgenben Morgen gieng ce an ben öftlichen Abhangen be Beliton über bas ziemlich große Dorf Magi in bie Nieberungen ich topaischen Sees ober, was er besonders bier ift, Sumpfes. Ra liegt icon auf einem ber letten nordweftlichen Ausläufer bes belitet und unterhalb bes Dorfes fpringt eine noch niedrigere Felsenung gegen ben Gee vor, auf ber beträchtliches altes Mauerwert fiebt Bart unter biesem hugel gieht bie Strafe von Theben nach Livatie vorbei, einst bie große Beerstraße nach bem Rephissosthal, nach Bloth und weiterhin bem nörblichen Briechenland. Auf ber andern, nontlichen Seite ber Strage erhebt fich ungefahr eine Biertelftunde if licher ein isolirter felfiger Sugel, ber ben gangen Raum gwischen ber Strafe und bem See einnimmt, von ber Seite ber Strafe allmails aufsteigend, gegen ben Sce aber fteil abfallend. Um öftlichen guit vorbei fließt überdies ein vom Sellton herabtommender Bach in M See. Der hugel tragt bie Ruinen ber Stabt Saliartos. Bon in Straße aufwärts ist er gang mit Trummern bebeckt und auf in

Spite stehen die sehr ansehnlichen Reste ber Atropolismauern, theils von Duaderconstruction. Die einst sehr feste Stadt beherrschte die Straße bei ihrem Eintritt ins mittlere Bootien und war der lette wichtige strategische Punkt zur Bertheibigung gegen einen von Rorden her vordringenden Feind. Welchem Ort die auf dem gegenüberliegenden Hügel stehenden Mauern angehören, ist nicht bekannt. Man möchte der Lage nach vermuthen, es sei ein zu ha- liartos gehöriges Borwerf gewesen, um den Paß noch vollständiger zu beherrschen und einen anrückenden Feind von beiden Seiten zu be- broben, obwohl dies durch die alten Nachrichten nicht bestätigt wird.\*)

haliartos ift besonders bekannt burch bas Gefecht, in welchem ber spartanische Felbherr Lysander im Jahre 395 seinen Tob fand. 216 bamale Theben in Berbinbung mit Athen und einigen anberen Staaten fich gegen Sparta erhoben hatte, rudte er mit einem Beere aus Photis gegen bas mittlere Bootien, um fich bei Saliartos mit bem von Guten berangtebenben Ronige Pauffantas zu vereinigen. Auerft lagerte er auf einem Sugel, ba jeboch Paufanias zur bestimmten Beit nicht eintraf, machte er, ungebulbig, einen Angriff auf bie Stabt, ber ganglich miglang. Gin außerhalb ber Stabt flebenbes, thebanisches Corps und bie aus ben Thoren ausfallenben Saliartier warfen fich zugleich von zwei Seiten auf ihn, tobteten ihn felbst und trieben fein Beer mit ftartem Berluft auf bie gegenüberliegende Bobe, wo es wieber Pofto faste und fich nachher mit Paufanias vereinigte. Bahrfcheinlich ift bie vorher genannte Bobe auf ber Subseite ber Strafe ber Bugel, auf bem Lyfanber zuerft lagerte und auf bem fein gefclagenes heer wieder Stand hielt. Nach Plutarch hieß er Orchalibes ober Alopetos, und vielleicht mar er icon bamals verlaffen. Anf jeben Fall kann er bamals nicht in ben hanben ber haltartier

<sup>\*)</sup> Leafe (Travels in northern Greece II, S. 205, 206) meint, ce fei bas alte Otalea gewesen, obwohl er zugiebt, baß bie Entfernung von breißig Stabien von hallartos, bie Strabo (S. 410 C.) anglebt, nicht mit ber Birklichkeit übercinftimme. Der Unterschieb ift aber boch wohl zu groß, zumal ba Strabo sagt, es fei in der Mitte zwischen haltartos und Alaktomena.

(Eoguoxaargor) beutet auf eine alte Befestigung und ist mahrscheinlich im Gegensat zu ber untern Stadt, beren Mauerring noch Kastre genannt wird, entstanden, in einer Zeit, wo diese noch bewohnt war. Zeht hat sich bas Berhältniß umgekehrt. Thespia ist ganz verlassen, Erimokastro ein ziemlich freundliches Dorf. Westlich bavon sieht auf einer Höhe die ziemlich große und wohlerhaltene Kirche des heiligen Charalambos, an welcher eine Anzahl schon öfter besprochener Graberließ eingemauert sind, von denen besonders eines, einen Reiter in der Chlamys darstellend, von ausgezeichneter Schönheit ist. Auch eine stehende Frau, der nur der Kopf fehlt, in hohem Relief, ist von tresslicher Arbeit. Leider sind die Bildwerke durch die an den griechischen Kirchen so bäusig erneuerte Uebertundung etwas entstellt.

Erimofastro liegt sehr hübsch und auch bas alte Thespia muß sehr augenehm gewesen sein, als die fruchtbare Umgebung noch nicht so sehr von Baumen entblößt war, als es jest der Fall ift. Roch schöner wird die Gegend nach Westen, wo hügeliges Rebgelande sich gegen bas etwa brei Viertelstunden entfernte, große Dorf Palaa-Panagia am Fuß des Helison hinaufzieht.

Bu ben blutgetränften Schlachtfelbern, bie ich ben Morgen betrachtet hatte, bilbeten bie Punkte, bie ich Abends besuchte, einen eigenthümlichen friedlichen Gegensah. Denn oberhalb Balaa-Panagias öffenet sich das Thal, das einst den Musen geheiligt war und mit dem ganzen Gelikon ein Hauptsitz bieser Göttinnen war. Gine kleine Stunde von dem Dorfe liegt dort in ungemein wafferreicher, von Buschen und Baumen bewachsener Gegend das jetzt verlassene Kloster des H. Rikolassellnweit besselben sprudelt unter schattigen Bäumen aus dem Fellen eine reichliche klare Quelle hervor, die berühmte Musenquelle Aganippe. Ihre Umgebung war der Musenhain, in dem nie ein Tempel gestanden zu haben scheint, wohl aber noch zu Pausanias Zeiten sich zullereiche Kunstwerke aller Art befanden und das Musenfest, die Museia, unter Leitung der Thespier gefeiert wurde. An die Stelle des Musenheiligthums ist das Kloster getreten und von den alten Denkmälern ist nichts mehr übrig geblieben, als einige Inschriften und Architekur-

Ĺ

ar überhaupt recht eigentlich ber Hauptschauplat ber meisten großen ntscheibungskämpfe im mittleren Griechenlande. Je nachdem ber m Norden kommende Feind mehr oder weniger rasch vordrang, die ertheibiger etwas mehr aufwärts oder abwärts sich ihm entgegen= Aten, fanden die Schlachten bei Haliartos, bei Koronea, bei Orchoenos oder bei Charonea statt, es handelte sich in allen diesen Schlachen immer um den nämlichen Zweck, um den Besit ber Eingänge ins littlere Bootien.

Nachbem ich nur einen flüchtigen Blick in bie Ebene unter bem ilphossion geworfen hatte, wandte ich mich über Haliartos nach Often gen Theben. Es ift wohl ber troftlofeste, eintonigste Weg, ben ich gang Griechenland gemacht habe. Gine Biertelftunde von Saliar= s liegt ber Chan von Megalo=Multi, bas einzige haus, bas man if bem vierstundigen Wege antrifft. Etwa brei Viertelstunden geht r Beg noch in ber nieberung in ber Rabe bes Sees, bann fteigt an über einen tleinen, fteinigen Ruden, ber bie Baffericheibe zwischen m topaischen See und ber thebanischen Gbene bilbet, und auf ber nte einige taum bemerkbare Refte ber Stabt Oncheftos liegen, welche nft burch ein uraltes Beiligthum bes Boseibon und eine bamit verandene Amphiftyonie berühmt mar, übrigens in ber historischen Zeit m Bebiet von Saliartos gehörte. Jenfeits biefes Rudens tritt man t bie thebanische ober, wie fie hier hieß, die tenerische Gbene, bie s an eine Stunde breit ist und sich brei Stunden lang bis Theben Mrectt. Links erhebt fich steil und tahl ber Felsenberg Phaga ju ner Sohe von 1890 Fuß (567 Meter), ber Sphinrberg ober Philion RIten, auf bem einst die Sphing hauste, bis von Debipus bas äthfel gelöst wurde; rechts ober füblich laufen niebrige Bugel bin, ber benen man ben Ritharon fieht. So fruchtbar ber Boben ber bene ift, so fteht boch weit und breit nicht ein einziger Baum, nir= nd erblickt man eine Ortschaft ober einzelne Wohnungen in ber abe bes Weges. Die kleinen Bache, bie von den Seiten herabrin= m. verflegen gleich im Boben, nur bas Thespiosflugchen (Ranavari), is eine Stunde von Theben rechts aus ben Anhöhen in die Chene

wohl zu machen ift, batten wir unterwege einen Bauern ale gubrer genommen, ber feinen Gfel mitbrachte, und mabrend nun bie Bferbe mit bem Courrier beim Rlofter gurudblieben, ritt ich nur von bem Bauern begleitet auf ben Berg. Der Bagaraberg fand bamale unt ftebt vermutblich noch jest in einem etwas folechten Rufe binfichtlich ber Sicherheit, und ich hatte auf verschiebene Dabnungen bin ber Morgen einen Benbarmen nach Erimofaftro befiellt, um mich gu begleiten, aber auf bie febr berubigenben Rachrichten, bie ich bort en bielt, ibn gleich wieder entlaffen, und obne Bebenfen vertraute ich mich, obgleich gang unbewaffnet, bem unbefannten Gubrer an, obm baß ich Urfache fanb, es zu bereuen. Mur in ber Berechnung ber Diftangen war er nicht febr guverläßig, aber gu feinem eigenen Rade theil, und ich fonnte ce ihm um fo weniger verübeln, ba Baufanias felbit, ber genaue Berieget, bie Entfernung ber Sippotrene vom Die fenbain zu gering angegeben bat, wenn wirflich bie Quelle Krnopigati bie Sippotrene ift. Paufanias fagt, fie betrage gwangig Stabien, mein Rubrer meinte giemlich übereinstimment bamit, wir wurden eine Stunde gebrauchen, aber es vergiengen über zwei, ehe wir auf ben fteilen, befdwerlichen Wege bie etwa funftaufent Ruß (1527 Deter) hobe Spite erreicht hatten, und auch binunter machten wir anderbalb Stunden baran. Aber ber Beg wird reichlich belohnt burch bie prachtvolle Ausficht, welche fich auf ber Spite barbietet. Rebft bem Thale bes Mufenhaines felbft bilbet einen iconen frifden Borber grund bas weftlich bavon liegenbe und burch einen boben Berggraf bavon getrennte Thal von Zagara, mit bem gleichnamigen großen Dorfe. Brune Beiben und Bebufche bebeden bie Abbange und bunfle Zannenwalber umfrangen bie Soben barüber. Raft ber gange fopaifde Gee mit ben umllegenden Bergen, bas mittlere und fubliche Booten, von den schönen enboischen Bergen im Often, bem Ritbaron und ba attischen Bergen im Guben umschloffen, breiten fich vor bem Bildt aus, und im Guben erheben fich über ben bunkeln Kluthen bes fo rinthischen Meerbusens bie fteilen Ifthmosgebirge, bas practige bant von Afroforinth und bie anbern Berge bes nörblichen Beloponneit,

Ĺ

3 heiligen Theodoros, ohne Zweifel ber alte Debipusbrunnen, aus völf Röhren seine klare Wasserfülle, die sich nach wenigen Schritten it bem Ismenos vereinigt. In ber Ebene verbinden fich Ismenos nd Dirke, so daß bie zwischen ihnen gelegene Höhe nur im Suben icht umflossen ist. Diese Höhe wird aber wieber burch eine bem 98= enos und ber Dirke parallel laufende, etwas weniger tiefe und lange ichlucht von Süben nach Norben burchschnitten und in zwei parallele uden getheilt, einen hohern und breitern nach Beften, gegen bie Arte, einen schmalern und niebrigern öftlich, gegen ben Ismenos. eber biefen gangen Doppelruden breitete fich einft bie alte Stabt 16, von ben Abhangen gegen bie Cbene über eine halbe Stunde aufarts. Die tiefen Schluchten bes Ismenos und ber Dirte, mit ihren iben Seitenwänden, bilbeten an ben langen Oft = und Weftfeiten ne natürliche Schutwehr und auch ber Abhang gegen die Chene mar icht zu vertheibigen, nur bie Gubfeite zwischen ben obern Enben ber Muchten entbehrte mehr ber natürlichen Festigkeit. Doch steigen ge= ibe bort bie beiben Bergruden am bochften und fenten fich bann nach iben, so baß fie leicht zu befestigen waren. So war Theben bin= dtlich ber ficheren Lage fur eine binnenlanbifche Stabt vorzüglich egunftigt und bie Runft ermangelte nicht, mit Benutung ber natur= den Borguge es fruh ju einer ber ftartften Festungen ju machen, de benn ichon bie ältesten Sagen auf gewaltige Mauern hinweisen nb bie fleben festen Thore ber Stabt aus ben Dichtern bekannt geug find. Auf bem westlichern Ruden lag bie alteste Stabt bes abmos und bie Afropolis, bie Rabmeia; \*) auf einem Sugel im

Daß bie Rabmeia auf bem westlichen Ruden war, ift unbestritten, bagegen sind bie Ansichten verschieben über ben hügel bieses Rudens, auf bem sie ftant. Forchhammer in ber Topographia Thebarum Hoptapylarum, 1854, seht sie auf ben höchsten sublichsten, und aus Arrian Anab. 1, 7. 8 scheint auch mir unzweiselhaft hervorzugehen, daß wenigstens zur Zeit ber Eroberung Thebens burch Alexander sie am sublichen Ende der Stadt lag. Ge ware aber wünschensewerth gewesen, Forchhammer hatte das Berhältniß ber eigentlichen Alropolis Radmeia zu ber Kadmeia im weitern Sinne und ber rift; angonolew; apogeretwas einlästlicher behandelt, da boch noch verschiedene Bedenken und Schwierig.

Saben bes weftichen Theils ber berühmtefte Tempel ber Stabt, ber bes ismenischen Apollon, ba wo jest eine Kirche bes heiligen Lufat fleht, in ber ein Sartuphag etwa aus bem britten Jahrhundert nach Chelftes als bes Grab bes Evangeliften gezeigt wird.

In genauere topographifche Grörterungen will ich mich um fe weniger einlaffen, als gerabe in Theben weniger gufammenbangente Stefte bes Missis wied vorhanden finb, ale in irgend einer ber nambestern Stabte Wechenlande. Raum find noch irgenbwo einige Spuns ber alten Stabtmanern, wur eine Menge von alten Baufteinen, Gis lenfregmenten, Infdriftenfteinen liegen über ben Boben gerfireut, ehr find an und in Rirden und anbern Gebauben eingemauert. Greft Gertophage, Die erft faulich aus bem Boben gezogen zu fein ichienen, fant ich auf bem weftfichen Ranbe ber Stabt, über bem Thal ber Dirte, und an manden Drien fieht man alte Grabfammern in ber Relien. Man barf fich über biefe Erfcheinung nicht verwundern, bem taum bat eine anbere Statt fo mannigfache Schicffale gebabt, jo with Berftorungen und Berwuftungen erlitten. Aber mit gaber, umerfife barer Lebensfraft bat fie fich immer wieber aus ben Ruinen erhebn. und fo haben Berftorung und Bieberaufbau gleichfam im Bettein fur bas Berichwinden ber alten Denkmaler gewirft.

Schon im herolichen Zeitalter wurde Theben, nachbem es in ersten sogenannten thebanischen Krieg siegreich bestanden hatte, in der zweiten oder Spigonenkrieg erobert und zerstört, und so sagenhaft mit poetisch auch die Form ist, in der diese Greignisse und überliesen sint, so läßt sich doch an der Hauptsache nicht zweiseln. Später erhob st sich dann als Hauptstadt der Golischen Ginwanderer zu großer Blitze und muß besonders nach der Centralisation Bootiens im vierten Jahr hundert eine der bevölkertsten Städte des griechischen Festlandes sowesen sein. Als Alexander im Jahre 335 es eroberte, soll er im bes furchtbaren Blutbades, das unter den Bertheidigern angericht worden war, noch dreißigtausend Menschen in Stlaverei verkaust be-

teiten bleiben, bie er nicht berührt bat, beren Ausführung aber bier pr = fubren murbe.

ben, und boch hatten bie vorhergebenben unglücklichen Rriege bie Bevolkerung gewiß schon sehr verminbert. Damals wurde bie Stabt bem Erbboben gleich gemacht, sie hörte auf zu existiren. Aber schon nach zwanzig Jahren (315) stellte Raffander fie im alten Umfange her und fie scheint sich wieber ziemlich erholt zu haben. Der tropige, unbanbige Sinn ber Burgerichaft brachte jeboch wieberholtes Unglud über fie, und nach bem unglucklichen Kriege ber Achaer gegen bie Romer, an bem auch bie Thebaner fich eifrig betheiligt hatten, murbe aleichzeitig mit Korinth, im Jahre 146 v. Chr., auch Theben von den Siegern zerstört. Inbeffen scheint biefe Zerstörung boch hauptfachlich nur die Festungswerte betroffen ju haben, wenigstens bestand bie Stadt im mithrabatischen Rriege wieber, wo Sulla ihr gur Strafe bafür, baß fie fich bem Mithrabates angeschloffen batte, ihr halbes Gebiet nahm. Bon jest an scheint fie mehr und mehr in Berfall geratben und in ber romifchen Beit nicht viel anderes als ein offener Bleden auf einem Theil ber alten Rabmeia gewesen ju fein. Dagegen bob Ach Theben in ber byzantinischen Beit wieber zu einer ber erften Stabte bes Lanbes. Schon am Ende bes vierten Jahrhunberts, bei 3 Mariche Ginfall in Griechenland, wird ce wieber ale fester Plat acs nannt, ber ben Gothen gludlich wiberftanb, und in ben fpateren Jahrbunberten war es besonbere burch feine Seibencultur und Inbuftrie 5 reich und weit und breit berühmt. Da wurde ihm im Jahre 1146 - ber Rrieg verberblich, ben ber Normannenkonig Roger von Siellien mit Bygang führte. Der ficilische Abmiral Georg Antiochenus lief in ben forinthischen Meerbusen ein und machte von bort einen Raubzug gegen bie bamale nur fcwach befestigte, wehrlofe Stabt, bie er ein= nahm und aufe Grundlichfte ausplunderte. Gelbft ein großer Theil ber Einwohner murbe abgeführt und nach Sicilien verpflangt, wo fie ben Seibenbau einheimisch machten. Doch blieb Theben noch langere Beit ein Sauptfit besselben und war auch mahrend ber frankischen Berrichaft nebst Athen bie bebeutenbste Stadt des mittleren Briechen= lands. Roch steht als Andenken an jene Zeiten an bem nordlichen Abhange bes Stabtrudens gegen bie Chene ein gewaltiger, aus an= Süben bes westlichen Theils ber berühmteste Tempel ber Stadt, ter bes ismenischen Apollon, ba wo jest eine Kirche bes heiligen Lussssteht, in ber ein Sarkophag etwa aus bem britten Jahrhunbert und Christus als bas Grab bes Evangelisten gezeigt wirb.

In genauere topographische Erörterungen will ich mich um fe weniger einlassen, als gerabe in Theben weniger aufammenbangente Refte bes Alterthums vorhanden find, als in irgend einer ber nam haftern Stäbte **Gri**echenlands. Raum find noch irgendwo einige Somm ber alten Stadtmauern, nur eine Menge von alten Baufteinen, Ginlenfragmenten, Inschriftensteinen liegen über ben Boben zerftreut, eter find an und in Rirchen und andern Gebauden eingemauert. Gut Sartophage, die erft fürzlich aus bem Boben gezogen zu fein ichienen, fand ich auf bem westlichen Rande ber Stadt, über bem Thal ber Dirte, und an manchen Orten fieht man alte Grabkammern in ben Welfen. Man barf fich über biefe Erscheinung nicht verwundern, ben faum hat eine anbere Stadt so mannigfache Schickfale gehabt, fo wick Berftorungen und Berwuftungen erlitten. Aber mit gaber, ungerfiebarer Lebenstraft hat fie fich immer wieber aus ben Ruinen erbeta, und fo haben Berftorung und Wieberaufbau gleichfam im Wettefer für bas Verschwinden ber alten Denkmaler gewirkt.

Schon im heroischen Zeitalter wurde Theben, nachdem es in ersten sogenannten thebanischen Krieg siegreich bestanden batte, in itz zweiten oder Epigonenkrieg erobert und zerstört, und so sagenbast mit poetisch auch die Form ist, in der diese Ereignisse und überliesert sind, so läßt sich doch an der Hauptsache nicht zweiseln. Später erbob dich dann als Hauptstadt der äolischen Einwanderer zu großer Platte und muß besonders nach der Centralisation Böotiens im vierten Jahre hundert eine der bevölkertsten Städte des griechischen Festlandes zwesen sein. Als Alexander im Jahre 335 es eroberte, soll er met des furchtbaren Blutbades, das unter den Vertheidigern angerichen worden war, noch dreißigtausend Menschen in Sklaverei verkaust ker

teiten bleiben, bie er nicht berührt bat, beren Ausführung aber bier ju zu fubren murbe.

ben, und boch batten bie vorbergebenben ungludlichen Rriege bie Be= vollerung gewiß icon febr verminbert. Damals wurde bie Stabt bem Erbboben gleich gemacht, fie hörte auf zu eriftiren. Aber ichon nach zwanzig Jahren (315) stellte Raffander fie im alten Umfange ber und fie scheint fich wieder ziemlich erholt zu haben. Der tropige, unbandige Sinn ber Burgerschaft brachte jeboch wieberholtes Unglud aber fie, und nach bem ungludlichen Kriege ber Achaer gegen bie Romer, an bem auch bie Thebaner fich eifrig betheiligt hatten, wurde aleichzeitig mit Korinth, im Jahre 146 v. Chr., auch Theben von ben Siegern gerftort. Inbeffen icheint biefe Berftorung boch hauptfachlich mur bie Restungewerke betroffen ju haben, wenigstens bestand bie Stadt im mithrabatischen Rriege wieber, wo Gulla ihr gur Strafe bafür, baß fie fich bem Mithrabates angeschloffen batte, ihr halbes Bebiet nahm. Von jest an scheint fie mehr und mehr in Berfall geratben und in der romischen Beit nicht viel anderes als ein offener Bleden auf einem Theil ber alten Rabmeia gewesen zu fein. Dagegen bob Ach Theben in ber byzantinischen Beit wieber zu einer ber erften Stabte bes Lanbes. Schon am Enbe bes vierten Jahrhunderts, bei Alariche Ginfall in Griechenland, wird es wieber als fester Plat genannt, ber ben Gothen gludlich wiberftanb, und in ben fpateren Jahrbunderten war es besonders burch seine Seibencultur und Industrie reich und weit und breit berühmt. Da wurde ihm im Jahre 1146 ber Rrieg verberblich, ben ber Normannentonig Roger von Siellien mit Byzang führte. Der ficilifche Abmiral Georg Antiochenus lief in ben forinthischen Meerbusen ein und machte von bort einen Raubzug gegen bie bamale nur ichwach befestigte, wehrlose Stadt, bie er ein= nahm und aufe Grundlichfte ausplunderte. Selbft ein großer Theil ber Ginwohner wurde abgeführt und nach Sicilien verpflanzt, wo fie ben Seibenbau einheimisch machten. Doch blieb Theben noch langere Beit ein Sauptfit besfelben und war auch mahrend ber frantifchen Berrichaft nebft Athen bie bedeutenbfte Stabt des mittleren Griechen= lands. Roch ftebt als Andenken an jene Beiten an bem nordlichen Abbange bes Stabtrudens gegen bie Cbene ein gewaltiger, aus an=

rifen Quabern aufgeführter nierediger Thurm, ber burch feinen Remen Santameri bie Grinnerung an bie bamaligen Lebensberren ein Theben bewahrt. Es ift ber einzige Ueberreft eines von Riclast von St. Omer aufgeführten Ballaftes. Den Ballaft felbft bat tie fogenannte große catalonifche Compagnie im Jahre 1311 verbrant, ale fie bei Ordomenoe ben Bergog von Athen, Balther von Brinn, mit feinen Bafallen geichlagen und vernichtet batte, und fich bee ber gogthume Athen bemachtigte. Seitbem blieb Theben eine unbebeuteite Stadt und im Befreiungefriege ift es gang gu Grunde gerichtet met ben. Rur langfam bat es fich auf bem Ruden ber Rabmeia wiebt allmalig aus bem Schutte erhoben, batte jeboch, ale ich bort war, en freundliches Aussehen, obwohl man noch an vielen Orten bie Comm ber Berftorung fab. Gin Babr nachber bat ein Erbbeben bos at blubenbe Stabtden gerftort und es bieg, man beabfichtige, es an einen anbern Orte wieber aufgubauen, was aber meines Wiffens nicht te ichehen ift und auch ichwerlich zwedmäßig mare; benn weit und bin lagt fich tein gunftigerer Blat fur eine Stabt finden, ale ber ichen von Rabmos ausersebene, ber, gang abgeseben von ber jest nicht mit in Betracht fommenben Festigfeit, fich burch gefunde Luft und ber Reichthum an Baffer an feinen Abhangen ausgeichnet, und bon bit Ratur gum Mittelpunft ber fruchtbaren Gbenen im Rorben und Giben bestimmt gu fein icheint. Muger bem Stabteben auf ber bot liegen ba, wo ber Jomenos und bie Dirte in bie Gbene eintreten, und wo auch mabrent ber Bluthegeit ber Stabt im Alterthum fich Bor flabte ausbehnten, zwei Dorfer, öftlich am Jemenos Sagios The boros bei bem gleichnamigen Brunnen, weftlich an der Dirte Ppi, wo ich bie einzigen Baume ber ganzen Gegend fah und bie frifce Begetation beweist, was sich bei angemeffener Cultur aus ber Ebene machen ließe. Aber biefe fehlt leiber gang. Es ift ein trauriger Anblid, ju feben, wie eine ber fruchtbarften Begenben bes Landes, bie noch im Mittelalter reich bebaut war, jest fo febr vernachläßigt ba liegt und wenn auch jum Theil mit Getreibe bepflangt, boch lange micht bas ist, was sie sein könnte. Bei vielen Orten Griechenland

eift man, daß fie herabgetommen find, die veranderten Berhalt= haben es mit fich gebracht. Chebem belebte Seeplate haben ben bel verloren, weil bie Bafen versanbet oder für die heutige Schiff= t nicht mehr brauchbar find; manche Gegenden find verobet, meil urch die Entholzung der Bergabhange im Laufe ber Jahrhunderte Tulturfähigkeit verloren haben, welche ihnen auch der angestreng= Fleiß nicht wiedergeben konnte, ober fie find fo versumpft, daß größere Unternehmungen fie ber Rugung wieber ichenten konnten. Begend von Theben wurde gewiß bei zwedmäßiger Bearbeitung ben i reichlich lohnen und mit verhältnißmäßig geringen Mitteln in i mahren Barten vermandelt werden konnen. Man ichreibt ben en Buftanb hauptfachlich bem Umftanbe ju, bag bas Land meift Gigenthum der Bauern ift, sonbern Staatsbomane, ba es fruber entheils im Befite von Turten war. Die Bauern haben daber als bloße ter nicht bas Intereffe fur bie Cultur, bas ein Gigenthumer bat bas namentlich ba nothwendig ift, wo Berbefferungen und Gin= ingen getroffen werben follen, die erst mit ber Zeit lohnen. Dieses ältniß eines sehr großen Theils ber griechischen Ländereien scheint jaupt ein Sauptgrund zu fein, warum bie Bobencultur noch nicht jortschritte gemacht hat, welche man wunschen mochte, und es gewiß im wohlverstandenen Interesse bes Landes und ber Reng felbst, möglichst viele ber jetigen Bachter zu freien Gigen= ern zu machen. Beschieht bas einmal, so wird gewiß auch bie nische Gbene balb ein anderes Aussehen gewinnen und bamit ber stort berfelben eine neue Entwicklung erhalten. Ich zweiste nicht, Theben, bas fo oft fich aus ber Berftorung und bem Berfalle en, auch jest noch feine Bufunft bat.

Der Hylikesee. Der kopaische See und seine Umgebung. Akräphion (Kardiha). Kopa (Copolia). Orchomenos. Lebedea (Livadia). Chäronea.

Nachbem ich ben folgenben Morgen zuerft auf ben Soben binter ber Stabt eine Strecke nach Suben geritten war, um bas Thal bei Afopos und bas Schlachtfeld auch von biefer Seite zu überfeben, folg ich ben Weg von Theben nach Norben ein. Die Gbene, burch bem westlichen Theil ich ben Tag zuvor gekommen war, behnt fich aus nach Often noch weit aus. Etwa anberthalb Stunden von Deten erhebt fich ein ifolirter Sugel aus berfelben, ber jest Defovuni beift und im Alterthum bie Stadt Teumesos trug,\*) und nörblich baren lag am Fuß bes Hypatongebirges bie Stadt Glifas, wo man net jest einen Tumulus fieht, unter bem bie im zweiten thebanischen Rriege gefallenen Spigonen begraben maren. Diese Buntte ließ ich rechte liegen und mandte mich quer burch die Ebene, welche bier die goniide hieß. Rach anderthalb Stunden erreichte ich ben Sylikesec, ber jest & feri ober ber See von Theben genannt wird. Er ift nicht gref, aber in verschiebene Buchten ausgezackt und in ber Mitte gwifden zwei Soben fo eng zusammengebrängt, baß er fast wie zwei but einen Kluß verbundene Sceen erscheint. Sein Baffer ift tiefblau, falle

<sup>\*)</sup> Der hügel und die Stadt hießen Teumesos. Aber ber Name wurde auch zer bem bas Asoprostbal von ber thebanischen Gbene tronnenden Berge gebrauch, wies scheint hauptsächlich von dem öftlich von Theben gelegenen böbern Theil ist selben. Ich babe mit andern Neuern den Namen ber Bequemlichkeit megen iben gangen Höhenzug gebraucht, für ben sonst kein anderer Name ba ift.

Felsenberge, zum Theil von ziemlicher Höhe, umgeben ihn und nur an seinem nördlichen Ufer behnt sich eine kleine Ebene aus, in ber bas Dörschen Sengäna liegt. Bon Süben her munbet ber Thespios, ber kurz vorher bas vereinigte Flüßchen bes Ismenos und ber Dirke aufgenommen, burch eine Schlucht in ihn, sofern nämlich bas Wasser nicht zuvor von bem Boben ber thebanischen Sbene aufgeschluckt wirb, was gewöhnlich ber Fall ist. Als ich bort war, erreichte noch etwas Wasser ben See. Ein etwas stärkerer Bach sließt ihm von ber ansbern Seite zu, aber hauptsächlich wird er burch ben Zusluß genährt, ben er auf unterirbischem Wege aus ber Kopais erhält, wie er auch keinen sichtbaren Absluß hat, sondern nur unterirbisch mit einem zweisten nahe gelegenen kleinen See, der Paralimni und dem Meere zussammenhängen soll. An seinem Ufer hat ohne Zweisel einst die Stadt Hylä gelegen, nach der er benannt ist. \*)

Einen gang anbern Charafter als biefer tiefe, von nachten Felfen umgurtete Sce, tragt bie norblich nabe an ihn berantretenbe Ropais, bie nur burch eine fehr niebrige felfige Erhöhung von ber Splike geschieden ift. Der kopaische See erstreckt fich in großer Ausbehnung von bem nörblichen Fuße bes Helifon und bem nörblicher gelegenen Atontionberg bis gegen bas euboifche Meer, von welchem er burch bas Ptoongebirge und beffen niedrigen norblichen Abfall getrennt wird. 280 er ihm am nachsten kommt, wird bie Entfernung kaum eine beutsche Meile betragen. Auch die Breite von Rorben und Guben ift besonders in feinem westlichen Theile eine fehr beträchtliche, und ber Umfang von 380 Stabien, ober neun und einer halben beutschen Reile, ben ihm Strabo giebt, ift, wenn man bie vielen Buchten in Betracht giebt, gewiß eber ju flein als ju groß. Er nimmt fast bas gange Beden zwischen ben Bergen bes norblichen Bootiens ein und läßt nur verhaltnigmäßig ichmale Lanbstreden an ben Seiten, auch biefe nicht überall. Aber er ift nicht ein See im vollen Ginn bes

<sup>\*)</sup> Ulriche Reifen und Ferschungen in Griechenlant G. 257 glaubt in einigen alten Spuren an ber Munbung bes Ismenos (Thespios) Spla qu ertennen.

Bortes, sonbern vielmehr ein ungeheuerer Sumpf ober richtiger du weite Thalebene, bie einen Theil bes Jahres gang unter Baffer ficht, in einem andern aber fo austrodnet, daß große Streden bebaut merben können, an andern bagegen größere ober fleinere ftebenbe Baffer und Gumpfe bleiben, welche nach Strabo urfprunglich ihre befonden Namen hatten, bis ber Name bes bedeutenbsten in ber Rabe von Ropi, Ropais, für ben gangen in ber naffen Sabreszeit gufammenbangenba See fich geltenb machte. Der wechselnte Buftanb bes Bedent bit feinen Grund hauptfachlich in der Befchaffenbeit feiner Abfluffe. De nämlich bie Berge es ringeum vollstänbig fchließen, muß bas Baffer unter ber Erbe fich ben Weg fuchen, und man gablt nach Ulriche, ber wohl die genausten Untersuchungen über biefe Berhaltniffe und be gangen See angestellt bat, an zwanzig größere und fleinere Ratarothm, burch bie es abläuft. \*) Diese Ratavothren liegen aber nicht alle in ber gleichen Tiefe und bie tiefften genugen nur gur Abführung be Baffere, welches regelmäßig bas gange Sahr bem Beden gufick Wenn daher bei ber Regenzeit bie Bache und Aluffe anschwellen, fe steigt allmälig ber Wafferstand, die einzelnen Sümpfe werden zu Sma, breiten fich weiter aus und machen gulett bas gange weite Beden # einem großen See, ber nun auch bie boberen Albzugsgange erricht, bis im Frühling mit bem Aufboren ber Regenzeit nach und nach tel Wasser wieder fällt und ein großer Theil bes Seebobens ber Culm juganglich wird. Das ift ber periobische Verlauf, ber fich in te Regel jedes Jahr ziemlich gleichmäßig wiederholt. Aber zu ben reich mäßigen Urfachen bes Steigens tommen bie und ba auch außererbent liche, fei es baß Abzugsgänge verftopft werben, ober bie gufliegenen Bewäffer in ungewöhnlicher Beife anschwellen, fo baß bie Kataveibri bem Bedürfniffe nicht mehr genugen. Hehnlich wie wir baber frühr geseben haben, baß ber See von Phencos in Arkabien je nach to

<sup>5)</sup> Bergl. Ulriche Reisen und Ferschungen in Griechenland C. 205 und feigen. Ich babe seine Angaben burchweg richtig gefunden, soweit ich fie prusen was aber nicht überall ber Fall war, weil ich einen sehr beben Wafferfant in Auch bie Angaben ber Landleute ftimmten mit seinen Nachrichten.

Buftanb feiner Ratavothren balb faft austrodnet, balb machtig an= Reigt, ift auch ber Stand bes kopaischen Seees balb ein höherer, balb ein tieferer, und ichon aus bem Alterthum haben wir Nachrichten von wieberholten ungewöhnlichen Ueberschwemmungen. In ber frubsten Beit foll ein machtiges Steigen bes Baffers bas alteste Orchomenos und bie Stabte Eleufis und Athen, bie an ber fubmeftlichen Seite bes Seees zwischen Saliartos und bem spatern Orchomenos gelegen haben muffen, verschlungen haben. Spater foll ein gleiches Schickfal auch bie bei homer noch genannten Stabte Arne und Mibea betroffen haben, aber beren Lage icon bie Alten nichts Gewiffes mehr wußten. Auch in ber biftorifch bekannten Beit wird einigemal von foldem Anwachsen bes Baffere berichtet, bas man besonberer gottlicher Rugung auschrieb und als ein Bunber anfah, woburch außerorbentliche Ereigniffe angebeutet worben. So war ber See gewachsen vor ber Befreiung Thebens burch Belopibas, und balb nachher wieber vor ber leuttrischen Solacht. Auch in neuerer Zeit wurde bie Sache vom Landvolke unter bem gleichen Gefichtspuntte betrachtet, wie benn Ulriche ergablt, bag bas 1824 beginnenbe Steigen mit bem Falle von Jpfara in Berbin= bung gebracht worben sei. Erft 1834, ungefähr gleichzeitig mit ber Entleerung bes Seees von Pheneos, gieng bas Baffer wieber auf feinen normalen Stanb gurud.

Benn alfo bie altesten Sagen ichon auf bie gleichen Verhaltniffe weisen, wie fie jest noch bestehen, fo finden wir andrerfeits eben fo frub icon Sinbeutungen auf menfchliche Arbeiten, um fich bie Natur an unterwerfen und bas Thalbeden ber Cultur ju gewinnen und gu facern, und beutliche Spuren bavon haben fich bis auf unfere Beiten erhalten. Aus Allem geht hervor, bag gerabe bie altefte fur une in Eagen und Mythen gehüllte Zeit in biefer hinficht am hochsten ge= 3 Ranben hat. Die ältesten Stäbte lagen in ber später überschwemmten Beene, bie man burch Damme, Canale und Offenhalten ber natur= lichen Abzugsgänge ficherte. Dag zwar eine ber hauptkatarothren, burch bie ber Rephissos nach bem euboischen Meere ablauft, ein Werk ber Runft fei, wie man wohl geglaubt bat, ift nicht richtig, aber boch

3

:

Der Hylikesee. Der kopaische See und seine Umgebung. Akräphion (Kardika). Kopa (Copolia). Orchomenos. Lebadea (Livadia). Charonea.

Rachbem ich ben folgenden Morgen guerft auf ben Soben binter ber Stadt eine Strede nach Guben geritten war, um bas Thal bei Afopos und bas Schlachtfelb auch von biefer Seite gu überjeben, ichling ich ben Weg von Theben nach Rorben ein. Die Gbene, burch berm westlichen Theil ich ben Tag zuvor gefommen war, behnt fich auch nach Often noch weit aus. Etwa anberthalb Stunden von Theben erhebt fich ein ifolirter Sugel aus berfelben, ber jest Defovuni beift und im Alterthum bie Stadt Teumefos trug, \*) und norblich babon lag am Fuß bes Hypatongebirges bie Stadt Glifas, wo man noch jest einen Tumulus fieht, unter bem bie im zweiten thebanischen Rriege gefallenen Spigonen begraben waren. Diefe Buntte ließ ich richt liegen und wandte mich quer burch bie Gbene, welche hier bie aonisch hieß. Nach anderthalb Stunden erreichte ich ben Sylikesee, ber jest & feri ober ber See von Theben genannt wird. Er ift nicht groß, aber in verschiebene Buchten ausgezacht und in ber Mitte zwischen zwei Bohen fo eng zusammengebrangt, baß er fast wie zwei burch einen Flug verbundene Sceen erscheint. Sein Baffer ift tiefblau, table

<sup>\*)</sup> Der Sügel und bie Stadt hießen Teumesos. Aber ber Rame murbe auch ren bem bas Afoposthal von ber thebanischen Gbene trennenden Berge gebraucht, wir es scheint hauptsächlich von bem öftlich von Theben gelegenen höbern Theil bis felben. Ich habe mit andern Neuern ben Namen ber Bequemlichkeit wegen für ben ganzen höhenzug gebraucht, für ben sonft kein anderer Name ba ift.

feien, biefen zu erheben, habe ber bamals in Theben lebenbe fie schimpflich mißbanbelt beimgeschickt und in bem barüber en Rriege bie Abzuge bes Rephiffos mit Felfen verftopft, vie große lleberschwemmung herbeigeführt worben und aus · blübenben Ebene ein See geworben fei. Dag auch ber um Theil Naturereigniffe barftellen, fo fcheint er boch auch megubruden, bag mit ber Schwachung bes orchomenischen Die Ueberschwemmungen eintraten und, wie bas so oft in er Fall ift, bas als bie Urfache zu bezeichnen, mas eine c. Als die Orchomenier gebemüthigt waren, fehlte ihnen bie is begonnene Wert weiter zu führen." Dit weniger Wahr= it hat man vermuthet, bie Schachte feien ein Wert bes mefen, ber in ber Beit Alexanders bes Großen Reinigungs= m topaischen See leitete. Diese Schachte find aber nicht bie beit jener alteften Zeit. Aehnliche Schachte finbet man, nur in Bahl, in ber tiefen Nieberung unterhalb Afraphion, bie ie suboftliche Bucht bes Seees anschließt und bei großem nb überschwemmt wirb, bem sogenannten athamantischen Ge= e find nicht fo tief als die andern und unten cisternenartia und nach ber ohne Zweifel richtigen Anficht von Ulrichs bestimmt gewefen; um einen Stollen zu bauen, fonbern Waffer bei Ueberschwemmungen einen raschen Ablauf in ben barten obern Steinschichte liegenben untern gerklufteten, boben zu gemähren. Außerbem läuft quer vor biefer Bucht r Damm von einer Lanbfpite gur anbern, ber einft bie gange bem Ginbringen bes Baffere ficherte und zu fruchtbarem machte. Best ift er burchbrochen und je nachdem bas Baf= ber tief fteht, ift eine größere ober fleinere Lanbstrede inner= Iben überschwemmt. Gin alter Dammweg führt besgleichen lia, bem alten Ropa, am nörblichen Seeufer, gerabe über nach bem fublichen Ufer, mit ben Resten einer alten Brude in ber Mitte burchfliegenben Rephiffos, und abnliche Damme gur Berbinbung mehrerer Buntte ba. Die erfte Anlage aller biefer Werte scheint ber altesten Zeit anzugehören, wenn sie auch, wie wir es bei einigen bestimmt wiffen, in spaterer Zeit ernenen wurden.

Bon größeren Arbeiten in ber Zeit bes bootischen Bundes wisen wir nichts. Sie find ohne Zweifel durch die Getrenntheit ber einzlinen Staaten, welche damals das Seeufer besaßen, gehindert worden. Erst zur Zeit Alexanders des Großen, bessen großartiger Derrschersuns sich auch hier zeigte, wurde das Entsumpfungswerk unter Leitung bei Ingenieurs Krates aus Chalkis wieder an die Hand genommen, und zwar anfangs mit Erfolg, da die Landstrecken, auf denen Altochemenos oder nach Andern Athen und Cleusis gelegen hatten, wieder aus dem Wasser getreten sein sollen. Allein die Uneinigkeit der Bietier seite bald dem Werke wieder ein Ziel, vermuthlich nach dem Ide Alexanders. Genaueres erfahren wir über die Arbeiten leider nich, außer daß sie in Reinigung der Katavothren und Ziehen von Grika bestanden haben.\*)

Der spätere Zustand Bootiens im Alterthum läßt nicht vorumsezen, daß noch je etwas von Bedeutung versucht worden sei, des
vernehmen wir aus einer Inschrift der Stadt Akraphion wenigsten,
daß noch in der Zeit des Kaisers Caligula ber obenerwähnte Dum
vor der suböstlichen Bucht ausgebessert wurde. \*\*)

Daß im Mittelalter ber Zustand der Thalebene ein besterer pewesen sein nuß als jest, hat Ulrichs aus mehreren Bauwerten jem Zeit nachgewiesen, unter andern aus der Brücke, die nahe der andem mitten im Seebecken über den Kephissos geht. In der türkischen In ist durch das Anlegen von Mühlen vor den tiefer liegenden Katt vothren die Versumpfung immer größer geworden und einige Arbeim,

5

1

i on:

Pan.

<sup>\*)</sup> Ulriche a. a. D. S. 221 meint, bie Arbeiten bee Krates an ben Rutumin batten fich auf bie jeht Binia genannte, bie am hochften liegt, beidraut. Ibn bann waren schwerlich bie Stellen ber früber untergegangenen State bereft treten.

<sup>\*\*)</sup> Corp. Inscr. Graec. n. 1625. Ultiche Reisen und Ferschungen & 200 f. Keil Inscript. Boect. n. XXXI.

bie feit ber Befreiung bes Landes begonnen wurden, find balb wieber aufgegeben worben. 3ch habe oben ichon bemertt, bag ein zehnjähri= ger hoher Bafferftand fich 1834 wieber verlief, worauf ber Gee eine Reihe von Jahren wieber niebriger stand. Wann er wieber zu steigen angefangen hat, weiß ich nicht, doch sagte man mir, er habe 1852 fehr boch gestanden, und ale ich ihn 1853 gegen Ende Mai, wo sich bie im Winter angefammelte Wassermasse in normalen Jahren schon ver-Laufen bat, fab, mar er febr groß. Er war in feiner gangen Ausbehnung von ben öftlichen Ratavothren bis gegen Orchomenos (Stripu) und von Ropa (Topolia) bis an den Fuß bes Sphinrberges ein eigentlicher See. Den Lauf bes Rephissos konnte ich nirgenbs unterfdeiben, bie Ratavothren standen alle tief voll Wasser, so bag man in teine hineingehen konnte, auch nicht in die höheren, die Damm= wege überall unter ber Oberfläche bes Seees, sowohl ber von To= bolia nach bem anbern Ufer, ale ber vor ber athamantischen Ebene, und bas Baffer reichte noch mitten in biefe binein.

3d zweiste nicht, baß bei bem jezigen Stanbe ber Technik es ein Leichtes fein mußte, in ber nothwendigen Tiefe einen Tunnel von ber exforberlichen Beite unter bem Bergruden burchzuführen und bie gange Sbene trocken zu legen. Die schon bis in eine bebeutende Tiefe vorbanbenen alten Schachte murben ohne Zweifel jest noch zu benuten sein und die Anlage des Stollens nicht wenig erleichtern. Man hat FET Gifenbahnen in neuerer Beit eben fo große Tunnel erbaut. 🌆 ne also meines Grachtens hauptsächlich barauf an zu ermitteln, ob wer au erwartende Bewinn die großen Roften eines folchen Unterneh= sens hinlanglich beden und lohnen wurde, was ich fur unzweifel= aft halte. Richt nur murbe bie jest ungefunde, Fieber erzeugende Gegenb E einer gesunden gemacht werben und in Folge davon die Bevol-TREE fich mehren und ber Werth bes jest schon culturfähigen Landes Bemein steigen, sonbern es wurden fo ansehnliche Lanbstrecken bem Bau gewonnen, bag gewiß binnen weniger Jahre bie Auslagen 'WRanbig gebect waren. Die reichlichen Bache und Fluffe wurben Dabrend bie nöthigen Mittel gur vollständigsten Bewäfferung geben icheint ein Wert biefer Art wenigstens begonnen worben gu fein. Befanntlich fieht man noch jest zwischen bem öftlichen Enbe bes Geet und bem euboifden Deere, ba wo ein ziemlich niebriger Felfenruden bie Baffericheibe bilbet, eine gufammenhangenbe Reihe von Schachten, welche bodift mabricheinlich ein Bert jener alteften Beit find. Offenbar tonnen fie nur angelegt worben fein, um einen Abzugeftollen burd ben Kelfen zu bauen, gerabe wie man auch beutzutage beim Bau gri-Berer Tunnel an verschiebenen Stellen Schachte einfentt, fei ce nun, baß man einen vollständigen funftlichen Emmiffar burch ben Ber treiben, ober auch einen vorhandenen naturlichen Bang von ber Tide ber Schachte aus erweitern und reinigen wollte. Aber fo weit man bis jest biefe Schachte unterfucht bat, reichen fie auf teinem Stollen binab; bei bem erften, ber in neuerer Beit ausgeraumt worben ift, habe ich felbft bis auf den felfigen Boben binabgefeben, in bem fole genben ift er mit Steinen und Schutt bebeckt. Es ift alfo beutlid, bağ bie Arbeit vor ihrer Bollenbung unterbrochen worden ift. Gin fo bebeutenbes, planmagig unternommenes und icon fo weit gefor bertes Werk hat man aber gewiß nur burch bie außere Gewalt ber Umftande genothigt aufgegeben, die ohne Zweifel burd veranberte politifche Berhaltniffe berbeigeführt wurde. Ge ift flar, bag eine Arbeit wie biefe nur von einem blubenben, verbaltnigmaßig machtigen Staate unternommen werben fonnte, ber bas gange topaifde Seebeden be berrichte und bei ber Musführung feinen entsprechenden Bortbeil gehabt batte. Gin folder war, wie wir fruber gefeben baben, bas Reich ber Minner in Ordomenos, und es ift baber bochft mahricheinlich, baf bas Werf zur Beit ber bochften Macht biefes Reiches unternommen wurde und ine Stocken gerieth, ale biefe gebrochen ober wenigften geschwächt wurde. Der Muthus erzählt, es habe zu jener Zeit auch Theben an Orchomenos Tribut gezahlt. Als bie orchomenischen Boten

<sup>\*)</sup> Ulrichs, Reisen und Forschungen S. 221 nennt vierzehn, Leake, Travels is northern Greece II, S. 276 ff. sechzehn, deren Distanz er genau anziehl. Ich habe nur die paar ersten vom See aus besichtigt und tann daher über ein Bahl nichts sagen, worauf übrigens auch wenig ankommt.

e seit der Befreiung des Landes begonnen wurden, find balb wieder ifgegeben worben. 3ch habe oben schon bemerkt, daß ein zehnjähri= r hoher Wafferstand fich 1834 wieber verlief, worauf ber Gee eine ethe von Jahren wieber niebriger stand. Wann er wieber zu steigen gefangen hat, weiß ich nicht, boch fagte man mir, er habe 1852 febr d gestanben, und ale ich ihn 1853 gegen Enbe Mai, wo sich bie Binter angefammelte Baffermaffe in normalen Jahren ichon verufen hat, fab, war er fehr groß. Er war in feiner ganzen Aushnung von den öftlichen Ratavothren bis gegen Orchomenos (Sfripu) **b** von Ropā (Topolia) bis an ben Kuß bes Sphinrberges ein entlicher See. Den Lauf bes Rephiffos tonnte ich nirgenbs untereiben, bie Ratavothren standen alle tief voll Wasser, so bag man teine hineingehen tonnte, auch nicht in die hoheren, die Damm= ge überall unter ber Oberflache bes Seees, fowohl ber von Tolia nach bem anbern Ufer, ale ber vor ber athamantischen Cbene, ib bas Baffer reichte noch mitten in biefe binein.

Ich zweiste nicht, daß bei dem jetigen Stande der Technik es ein Achtes fein mußte, in ber nothwendigen Tiefe einen Tunnel von ber forberlichen Weite unter bem Bergrücken burchzuführen und bie ganze Bene trocken zu legen. Die schon bis in eine bedeutende Tiefe vor= mbenen alten Schachte murben ohne Zweifel jest noch zu benuten und die Anlage des Stollens nicht wenig erleichtern. Man hat Gifenbahnen in neuerer Zeit eben fo große Tunnel erbaut. e alfo meines Erachtens hauptfächlich barauf an zu ermitteln, ob 311 erwartenbe Bewinn bie großen Roften eines folden Unterneh= 6 hinlanglich becken und lohnen wurde, was ich für unzweifel= Salte. Richt nur wurbe bie jest ungefunde, Fieber erzeugende Gegenb itter gefunden gemacht werben und in Folge bavon die Bevol-18 fich mehren und ber Werth bes jest ichon culturfähigen Lanbes mein fteigen, sonbern es wurden fo ansehnliche Lanbstrecken bem au gewonnen, bag gewiß binnen weniger Jahre bie Auslagen tanbig gebeckt maren. Die reichlichen Bache und Fluffe wurben Dahrend bie nothigen Mittel gur vollständigften Bewäfferung geben

aller biefer Werte fcheint ber alteften Beit anzugehoren, wenn fi wie wir es bei einigen bestimmt wiffen, in fpaterer Beit e wurden.

Bon größeren Arbeiten in ber Zeit bes böotischen Bundes wir nichts. Sie find ohne Zweifel burch die Getrenntheit ber nen Staaten, welche damals das Seeufer besaßen, gehindert Erst zur Zeit Alexanders des Großen, bessen großartiger Herrisch auch bier zeigte, wurde das Entsumpfungswerk unter Leitr Ingenieurs Krates aus Chalkis wieder an die Hand genomm zwar anfangs mit Erfolg, da die Landstrecken, auf denen Amenos oder nach Andern Athen und Cleusis gelegen hatten, aus dem Wasser getreten sein sollen. Allein die Uneinigkeit dier seinte bald dem Werfe wieder ein Ziel, vermuthlich nach de Alexanders. Genaueres erfahren wir über die Arbeiten leibe außer daß sie in Reinigung der Katavothren und Ziehen von bestanden haben.\*)

Der spätere Buftand Bootiens im Alterthum läßt nicht e seben, baß noch je etwas von Bedeutung versucht worden sei vernehmen wir aus einer Inschrift ber Stadt Afraphion went baß noch in ber Zeit bes Kaisers Caligula ber obenerwähnte a vor ber subfilichen Bucht ausgebeffert wurde. \*\*)

Daß im Mittelalter ber Justand ber Thalebene ein bester wesen sein muß als jest, hat Ulrichs aus mehreren Bauwerken Beit nachgewiesen, unter anbern aus ber Brude, bie nahe ber an mitten im Seebeden über ben Rephissos geht. In ber turtischen ist burch bas Anlegen von Mühlen vor ben tiefer liegenben kothren bie Versumpfung immer größer geworden und einige Arbei

<sup>\*)</sup> Ulrichs a. a. D. S. 221 meint, bie Arbeiten bes Krates an ben Kalund hatten sich auf die jest Binia genannte, bie am höchsten liegt, beschräut. ! bann waren schwerlich die Stellen ber früher untergegangenen Stätte bem

<sup>\*\*)</sup> Corp. Inscr. Graec. n. 1625. Ulriche Reisen und Forschungen S. 25 Keil Inscript Boeot. n. XXXI.

bie seit der Befreiung des Landes begonnen wurden, find balb wieder aufgegeben worben. 3ch habe oben schon bemerkt, bag ein zehnjähriger hoher Wafferstand fich 1834 wieber verlief, worauf ber See eine Reihe von Jahren wieder niedriger stand. Wann er wieder zu steigen angefangen hat, weiß ich nicht, boch fagte man mir, er habe 1852 fehr boch gestanden, und als ich ihn 1853 gegen Ende Mai, wo fich bie im Winter angesammelte Wassermasse in normalen Jahren schon ver= laufen hat, sah, war er sehr groß. Er war in seiner ganzen Ausbehnung von den östlichen Ratavothren bis gegen Orchomenos (Skripu) und von Ropā (Topolia) bis an den Kuß des Sphinxberges ein tigentlicher See. Den Lauf bes Rephissos tonnte ich nirgenbs untericeiben, die Ratavothren standen alle tief voll Wasser, so baß man In teine hineingehen konnte, auch nicht in bie hoheren, bie Damm= bege überall unter ber Oberflache bes Seces, fowohl ber von Towolia nach bem anbern Ufer, als ber vor ber athamantischen Gbene, ind bas Baffer reichte noch mitten in biefe hinein.

3d zweiste nicht, daß bei bem jetigen Stanbe ber Technit es ein Eichtes sein mußte, in ber nothwendigen Tiefe einen Tunnel von ber Eforberlichen Weite unter bem Bergruden burchzuführen und bie gange Ebene trocken zu legen. Die schon bis in eine bebeutenbe Tiefe vor= mebenen alten Schachte murben ohne 3meifel jest noch zu benuten 🛤 und die Anlage des Stollens nicht wenig erleichtern. Man hat 🖚 Gisenbahnen in neuerer Zeit eben so große Tunnel erbant. Es me also meines Grachtens hauptfächlich barauf an zu ermitteln, ob F Au erwartende Bewinn bie großen Rosten eines folchen Unterneh= shinlanglich beden und lohnen wurbe, was ich fur unzweifel= 🔁 Balte. Richt nur murbe bie jest ungefunde, Fieber erzeugende Gegenb Errer gefunden gemacht werden und in Folge bavon die Bevol-Leng fich mehren und ber Werth best jest schon culturfähigen Lanbes 3 mein fteigen, sonbern es wurben fo ansehnliche Lanbstrecken bem Dau gewonnen, daß gewiß binnen weniger Jahre bie Auslagen Panbig gebeckt maren. Die reichlichen Bache und Fluffe murben abrend die nothigen Mittel jur vollständigsten Bemafferung geben und die kopaische Gbene vielleicht bald wieder der blühendste Strie Griechenlands werden. Eine unerläßliche Bedingung ware freilich ben Boden zu freiem Eigenthum zu machen. Die hauptschwierigkeit ware das Geld zu finden; benn daß die griechische Regierung sich bie den jehischn Bevölkerungsverhältnissen und bei ihrer sinanziellen Laze auf ein solches Unternehmen nicht einlassen kann, begreift man leicht. Dier aber, wenn irgendwo, wäre eine Aktiengesellschaft am Plate und man sollte glauben, von den zahlreichen Crédits Modiliers, die kum wissen, was sie mit dem Ueberslusse ihrer Millionen anfangen sollen, könnte einer für ein solches Unternehmen gewonnen werden. Das Ministerium, dem es gelänge es ins Werf zu sehen, würde sich nufterbliche Verdienste um das Land erwerben.

Mein Weg batte mich von bem Splifefee in bie Rieberung wiichen bem Sphinrberge und bem Btoon geführt, welche ich vorber all bas athamantifche Befilbe bezeichnet habe und bie ich zu einem großen Theil unter Baffer ober versumpft fand. Gleich jenseits ber Baffer fcheibe beweifen ein Tumulus und Mauerrefte, bann eine halbe Stundt weiter an ber nörblichen Seite ein alter Dammweg und vielerlei unfenntliche Ruinen und Grabsteine bei einer Capelle, bag einft biefe Ebene bewohnt war, in ber man jest nur an bem Auf ber Berge einige Beinpflanzungen fieht. \*) Auf biefer norblichen Geite erheben fich fteil bie Abbange bes Ptoongebirges, bas ben topaifden Ge vom euboifden Meere trennt. Auf einem Relfen besfelben über bet Seeebene liegen bie bebeutenben Ruinen ber Afropolis ber Statt Afraphion (auch Afraphia, Afraphia und Afraphnion), jum Thill aus Bolygonen, gum Theil aus Quabern. Die Stadt felbit jog fic nordweftlich von ber Burg nach einer noch bodgelegenen, aber ringe von Bergen umichloffenen Ginfentung berab, an ber jest bas Dorf

<sup>\*)</sup> Mit wenig Wahrscheinlichkeit glaubte Ulriche bei ber Capelle bie Lage ber allen Stadt Arne zu erkennen, die durch eine Ueberschwemmung zu Grunde gegengen war. Ich glaube, baß die Ruinen einem in der spatern Beit noch bewohnten Ort angehören, ben ich aber nicht zu bestimmen vermag. Riepert hat bei ber erften Ruinen Sple angesetht.

erbita liegt. Man steigt aus ber Ebene in einer Biertelstunde burch ie enge Schlucht hinauf, bie zur Anlegung ber Strafe tunftlich eritert zu sein scheint und leicht zu vertheibigen mar. Mitten in benf t Trummern bebeckten alten Stabtareale fleht bie Rirche bes heili= a Georg, ein Wert ber frühern byzantinischen Zeit mit einer Rubl. Sie ist großentheils aus bem Material antiter Gebaube aufgebrt. Alte ziemlich rob aufgesette Saulen tragen bie Ruppel; eine enge Grabpfeiler, Inschriftensteine und anbere Begenftanbe bie-: Art find in und bei berfelben theils eingemauert, theils fonft an= bracht und es ift wohl tein Zweifel, bag bie Rirche an ber Stelle 3 alten Tempels bes Dionpfos fieht, ben Paufanias als bie einzige ebenswürbigkeit bes Ortes anführt.") Zwischen ber Rirche und bem orfe Karbika ist ein Ziehbrunnen, in beffen antite Einfaffung bie trice ber Eimer im Laufe ber Sahrtausenbe tiefe Ginschnitte gemacht ben. Afraphion gehörte in ber Beit ber Bluthe bes bootischen Bun-3 zu Theben; in frühfter Zeit muß aber bie ganze Gegend ein Theil 3 orchomenischen Reiches gewesen fein.

Drei Viertelstunden gebrauchte ich von den Ruinen Afräphions zu den wenigen Resten des Heiligthums des ptosschen Apollon, is ziemlich gut den fünfzehn Stadien entspricht, die Bausanias anste. Sie liegen östlich, schon hoch auf dem Gebirge bei einer Quelle, jest Perditovrhsis, die Redhuhnquelle heißt. Eine kleine grüne äche breitet sich dort aus und nahe dabei steht eine Capelle von immen umgeben, wo man einen schönen Blick auf den See und das efland hat. Es thut einem ordentlich wohl, wenn man aus der zien Debe der thebanischen Ebene und aus der nackten Felsenumgeng des Hilfeses und der Ropais kommt, hier wieder einmal etwas Hatten zu sinden, und die alten böotischen Priester hatten sich Wer allerliebstes Plätzen ausgewählt. Ihre Nachfolger, die Mönche wes früher hier gelegenen Rlosters, haben sich noch in der türkischen it eine halbe Stunde höher auf das Gebirge gezogen. Das wer

<sup>)</sup> Bergl. über bie Inschriften meine Epigraph. und Archaol. Beitrage G. 49.

Afräphion ben Thebanern gehörige Heiligthum bes ptorichen Apollon war einer ber vielen böotischen Orakelsike, und in der Zeit der Persettiege ereignete sich das Wunder, daß der Prophet einem von Marbonios zur Befragung des Orakels abgeschickten Boten in einer Spracke antwortete, welche den ihn begleitenden Thebanern zu ihrem Erstaunen ganz unverständlich war. Der persische Bote aber erkannte die Spracke als karisch. Sine Inschrift aus Akraphion unterrichtet uns, daß noch in der römischen Kaiserzeit das an den Orakelsit geknüpfte Fest det ptorschen Apollon mit Wettspielen, freilich nach längerer Unterbrechung, bier geseiert wurde.

Bon Berbifovryfie ftieg ich auf febr fteilem Bege nach bem ift lichen Enbe bes Gees binab, um bie bortigen Ratavothren, bie bebeutenbften ber Ropais, ju betrachten. Rur mit Dube war am Ranbe bes Geees awifden bem Baffer und bem Auge bes Berges burdut fommen, ba bas hohe Baffer ben Boben bie an ben Berg moraftig gemacht batte. Der Gingang ber erften, fuboftlichen Ratavotbre, melde vorzugeweise bie große genannt wird, ift ungemein großartig. Es ift nicht etwa, wie wohl an vielen anbern Orten, ein bloges Bod, in bas fich bas Baffer binabfturgt, fonbern in bem bier unmittelbar an ben See ftogenben Rug bes Berges wolbt fich ein bobes Feljenthor, in bas ein tiefer Strom bineintritt. Bei fleinem Baffer flieft burd bas ausgetrodnete Geebett ber Rephiffos biefer Deffnung pu und fturgt, ohne bie Breite gang gu fullen, mit Beraufch binein, wie Ulriche beschreibt. Ale ich fie fab, war, wie schon oben bemerft, fein Fluß zu unterscheiben und auch tein eigentliches Ginftromen zu feben. Das Waffer füllte in sehr bebeutenber Tiefe bie ganze Breite ber Grotte und ftand, fo weit ich von oben hineinsehen konnte, faft ober alle Bewegung. Denn etwa hunbert Schritte von bem Eingange # bas natürliche Gewölbe eingestürzt, ein großer Felsblock mit Erbe und Schutt versperrt ben Durchgang, und nur langfam und sparlich fider ein Theil bes Waffers bazwischen burch; in viel zu geringem Berhilb niß, um ber großen in ben Gingang eintretenben Baffermaffe bie Bewegung mitzutheilen. Die Entfernung bes Felsblodes wurde ben

luß natürlich außerorbentlich beförbern, ba biefe Katavothre bie ste an bieser Seite bes Seees ist. Ihr Wasser fällt jenseits bes fichen Gebirges in ben Stroponeri genannten Quellen ins euböische er. Weiter nordwestlich als biefe große Ratavothre, in welche im-: Wasser einströmt, folgt eine zweite höhere, burch welche ber See : bei großem Wasserstande abläuft; bei niedrigem steht sie vollstän= troden.\*) Sie munbet jenseits bes Berges, noch in bebeutenber tfernung vom Meere, bei bem alten Oberlarymna in ber sogenann= Anchoe, beren Abflug ins Deer als ber Rephiffos betrachtet wirb, r bei niebrigem Wafferstanbe natürlich troden bleibt. Ich tonnte bem auch in bieser Ratavottre tief stehenben Wasser so wenig als ber großen eine Bewegung wahrnehmen. Ueber ihr beginnen bie ber erwähnten Schachte. Bang nabe babei ift eine abnliche fleie Ratavothre, die fich vielleicht unterirdisch mit ihr vereint. Gin rtes Einftromen bes Baffers fab ich nur bei einer vierten Deff= ng, eine halbe Stunde weiter nach Nordwesten. Uebrigens machte : bobe Bafferstand bei ben vielen Ginbuchtungen es schwierig, wirte Ratavothren von blogen Unterhöhlungen bes Ufers zu unterschei-1. Bon bem Seeufer flieg ich wieber zu bem einzigen Dorfe in ber ibe, Rottino, hinauf, bas in ansehnlicher Sobe auf bem Abhange 3 Ptoon liegt, und tam gerabe noch recht um bei einem prachtvollen onnenuntergang bie weite Aussicht über ben See und die bahinter= genben Bebirge zu genießen.

Das Reiseziel bes folgenden Tages war Stripu auf der Stätte 3 alten Orchomenos, am entgegengesetzten westlichen Ende des Seees. fare das Wasser klein gewesen, so hätte ich vom Seeuser unterhalb offino in kurzer Zeit auf dem Dammwege nach dem gegenüberliesnden Topolia kommen können, so aber mußte ich um das balichen nde des Seees herum, an den Ratavothren vorbei und dann dem reblichen Ufer entlang reiten, und der ohnedies schon nicht kurze Weg

<sup>)</sup> Es ift bie nach Ulriche bie große Binia & Meyala 'Malreum genannte & vothre, bie baneben bie kleine Binia, & junge Malreum.

wurde baburch noch fehr verlangert, bag man oft wegen bes Baffers nicht in ber Tiefe bleiben konnte, fondern hoch über bie anftogenden Berge gehen mußte. Ich brauchte über fünf Stunden, bis ich Topolia erreichte.

Topolia liegt an ber Stelle bes alten Ropa auf einer fast runben Salbinfel, bie burch einen Dammweg mit bem naben Ufer verbunden Refte ber alten Stabt, einer ber bootifchen Bunbesftabte, find noch mande vorhanden, aber feine fo gufammenhangenben Dauern, wie in mehrern anbern bootifden Stabten. Dagegen finbet fich eine Ungabl Infdriften, und außerhalb ber Salbinfel auf bem gegenüberliegenben Reftlanbe fab ich viele, wie es fcbien, fürglich ausgegrabene Steine, befonbere Grabpfeiler liegen. Ohne Zweifel mar bort ber Begrabnifplat ber Stabt. \*) 3m Alterthum waren bie großen fetten Male bes topaifchen Seces befonbers berühmt und ein Sauptlederbiffen bes athenischen Marttes, und noch beutzutage follen fie ausgezeichnet fein, und zwar vorzugeweife bie bei Topolia gefangenen. Bon meinem frangofischen Reisegefährten von Blataa, ber fruber einmal bie Tour um ben See gemacht batte, war mir noch lebbaft empfohlen worben, ja nicht zu verfaumen, biefes befonbere aus Ariftophanes befannte Gericht zu toften und ich freute mich fcon, die Ginformigfeit ber Reisetoft baburch zu unterbrechen und meine flassischen Renntniffe zu erweitern. Allein meine Erwartungen gingen ichmablich ju Schanben. Rein Aal war in Topolia aufzutreiben und ich muß auch ferner bem Urtheil anberer Glücklicherer glauben, baß unter ben Leiben, welche bie Athener im peloponnesischen Rriege zu tragen hatten, bas Ent behren biefer Male feines ber geringsten war.

Eine schlechte Entschäbigung bafür war bie Frucht einer Bafferpflanze, bie, wie im Alterthum, so noch heutzutage gegeffen wird, ber sogenannten Sibe ber Alten. Sie ist runblich, von ber Größe einer Mispel ober selbst eines kleinen Apfels, schält sich leicht und läst sich

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Epigr. und Archaol. Beitrage S. 50, 51, wo nur bie Kirche nicht bie bes Elias hatte genannt werben follen, sonbern ber Kolμησις της Παναγία; nach ber "Εφημ. "Αρχαιολ. N. 802.

e Drange ftrahlenformig zertheilen. In bem trodnen Fleische bunkelrothe Rerne gerstreut. Der Geschmad ift fab und abnelt bem Mohne. Obwohl noch Otfried Müller in seiner Schrift ienos baran gezweifelt hatte, ift bie Bflange bie weiße Seerofe, ima alba, die mit ihren breiten Blattern und ichonen großen ı weithin den See bei Topolia beckt. Die Frucht habe ich bei Lande nie beachtet, und auch von botanischen Freunden teine e Rachricht barüber erhalten tonnen, jebenfalls wirb fie nicht i; ich vermuthe aber, sie erreiche nicht die Vollkommenheit wie warmern griechischen Rlima. Für bie Ibentitat ber topaischen : mit ber Nymphwa alba beziehe ich mich übrigens auf botanische aten, obgleich fie auch meinen Laienaugen unverkennbar ichien. egenüber Topolia, nahe bem füblichen Seeufer, liegt eine fleine hoch über bie Seefläche hervorragende felfige Infel, bie jest ber Palaotaftro genannt wird und alte Ruinen trägt. 3ch ch von Topolia hinüber rubern und fand bestätigt mas Ulrichs af bie Mauern bes Balaokastro, bie um bie gange Insel lauben großartigften im nörblichen Briechenland gehören. Sie 8 febr großen unbehauenen Steinen, bie aber burch ben na= n horizontalen Bruch fich ber Quaberform annabern, ohne gebaut, und haben eine Breite von ungefahr acht Schritt, alfo zu ben bictften, bie man in Griechenland finbet. Gigent= hürme habe ich nicht bemerkt, wohl aber Vorsprunge ber Mauer Mytena, namentlich an einem großen Thore an ber Bestwelches mich auch burch ben zwischen ben zwei Borfprungen en langen Zugang an bas Hauptthor von Mytena erinnerte. ifolgenbe Holzschnitt giebt nach einer an Ort und Stelle ge-Stigge ungefähr ben Grundplan.

che a. a. D. S. 217 giebt zwei große Thore an ber Rort: und Oftseite, kleines an ber Bestscite an. Das kleine habe ich übersehen, aber bie Daße 1c6 Thores stimmen mit benen überein, bie er für seine beiten ersten angiebt; st also wohl bas, welches er als bas nörbliche bezeichnet, und einer von uns ichtlich ber Beltgegend im Irribum.



Der Deckstein über bem Thor fehlt freilich, aber bie Seiten mauern stehen noch in sehr ansehnlicher Höhe; an ber nörblichen Seite liegen noch fünf gewaltige Blocke auf einander. Die Deffnung bes Thores mißt acht bis zehn Schritt, ungefähr bas

Gleiche wie die Dicke ber Mauern; die Lange des ganzen Thorwegs beträgt sechzehn Schritt und ist mit großen herabgefallenen Bloden angefüllt. Ein anderes großes Thor sah ich an der Oftseite. Ben Gebäuden im Innern find nur wenige Spuren zu sehen; eine auf dem höchsten Punkte liegende mit Anwendung von Mörtel gebaute Ruine ist aus einer spätern Zeit als die Ringmauern, vielleicht aus dem Mittelalter.

Ulriche bat vermutbet, es babe bier bas altefte bomerifche Ropa gelegen, bie Stadt fei megen ber Unbequemlichfeit ber infularen Lage fpater bann auf bie nabe Salbinfel verlegt und ber alte Blat in Rriegegefahren noch als Bufluchteftatte benutt worben, wie fich bad noch in neuester Zeit wieberholt habe. Gine ber alten burch Ueberschwemmungen untergegangenen Stabte burfe man nicht barin suchen, weil ja bie Insel zu allen Beiten über bas Waffer bervorgeragt babe. 3ch ftimme ihm unbebingt barin bei, bag bas Palaotaftro eine alte Stadt gewesen sei und nicht ursprunglich icon blok zu einer Ruflucht ftatte bestimmt, wie Rog meint, und zwar halte ich es fur eine ber ältesten, wenn nicht die älteste Ruine am See. 3ch glaube, es ift p einer Zeit gebaut worben, wo bas Waffer noch niebrig ftanb und bie jetige Infel nur als ein Sugel aus ber Ebene hervorragte und ba rum zur Anlage einer Burg vorzugsweise geeignet mar. Ale bas Steigen bes Seees ben Sugel zur Insel machte, wurde es ohne 3mi fel verlaffen. Ob aber gerabe Ropa ursprünglich hier lag, ift eine andere Frage, die ich bier nicht erörtern will; die Annahme fcheint mir mit ben Nachrichten Strabos nicht leicht in Uebereinstimmung ju

bringen, und vielleicht konnte boch an eine ber vom See verschlunge= nen Stabte gebacht werben, wenn man annahme, es habe fich an die Burg in der Gbene eine Unterstadt angeschlossen, welche überschwemmt worden, worauf bann auch die Burg verlaffen worden sei.

Ueber bem Abstecher auf die Insel war die Zeit ftark vorgeruckt und nach Stripa war es noch weit. Ich tonnte entweber ben Rrum= mungen ber Seebuchten entlang geben ober ben Weg quer über bas norblich gelegene Dorf Pavlo nach bem nordweftlichen Ende bes Seces einschlagen. Der lettere Weg wurbe auf ben Rath ber Leute von Topolia als ber furgere gewählt. An mehreren unscheinbaren Ruinen porbei, tam ich burch obe, unbewohnte Streden Landes nach bem auf ben fühlichen Abhangen bes Chlomosberges gelegenen Bavio, unb bann an einem von blühenden Oleandern dicht umgebenen Bache wieber an ben See. Links fah ich am Ufer einen hohen mittelalterlichen Thurm an ber Stelle bes alten Tegpra, wo einft Belopidas mit feiner beiligen Schaar einen glanzenben Sieg über überlegene spartanische Streitkräfte bavontrug. Schon brach bie Racht ein, als wir am ober-Ren Enbe bes Sees eine Stelle erreichten, wo unter einem großen Relfen, von hohen Baumen umgeben, eine fcone Quelle entspringt. Gine ganze Gesellschaft griechischer Reisenber hatte bier ihr Nachtquar= tier aufgeschlagen, ba fie, wie fie uns fagten, in bem einzigen Saufe, bas zwischen biefem Blate und Stripa ift, ber Muble von Tzamali, wegen bes vielen Ungeziefers nicht hatten bleiben wollen. Sie luben und ein ein Bleiches zu thun, ba Sfripu noch zu weit entfernt fei. Da aber bie Stelle fast in gleicher Klache mit bem gang naben sumpfi= gen Enbe bes Seees lag, fürchtete ich bie Fieberluft und feste ben Beg fort. Das Gepäck mar noch weit hinter uns und baber entschloß ich mich, trot ber Warnung jener Leute in ber Duble ein Unterfom= men zu fuchen. Allein man war nicht geneigt uns aufzunehmen und gab als Grund gang naiv an, es feien fo viele Alobe in bem Saufe, bag wir nicht barin übernachten konnten, die Sausbewohner felbft brachten bie Racht im Freien zu. Der Borwand klang nicht unwahrscheinlich und fo mußten wir noch nach Stripu reiten, bas wir auf einem Dammwege, ber in weitem Bogen burch bie Sumpfe bes Flusses Melas, jest Mavropotamos, führt, erst um halb zehn erreichten. Bir hatten sieben volle Stunden von Topolia aus gebraucht, ohne irgendwo auszuruhen. Trot ber späten Stunde fand ich bei den Mönchen bes Klosters sehr freundliche Aufnahme und bedauerte nicht, daß man uns in der Mühle abgewiesen hatte. Frühere Reisende berichten von einem Bruder Jeremias, der schon den Aufstand gegen die Türken in Morea im Jahre 1770 mitgemacht hatte und sich schon in den Dreißiger Jahren rühmte, über hundert und zwanzig Jahre alt zu sein, und es interessirt vielleicht Manchen zu erfahren, daß er die Ruhe des Klosters schon vor einigen Jahren mit der ewigen Ruhe vertauscht hat, wie ich auf meine Erkundigungen vom Jaumenos vernahm.

Das Klofter ber Entichlafung ber beiligen Jungfrau (Kolunge rig Havaylag) in Sfripa, eines ber alteften in Griechenland, beffen geräumige Rirche ichon im neunten Jahrhundert erbaut worden ift, wie eine Infdrift baran ausfagt, nimmt ohne 3weifel bie Stelle bed berühmten Tempels ber Chariten ein, auf einem fleinen Sugel ober richtiger bem außerften Borfprung bes Afontionberges, unmittelbar über ber Geeebene, gerabe fo bod, bag es nicht mehr von ber gefahr lichen Fieberluft leibet, ber bagegen bas jum großen Theil um einige Fur niedrigere, östlich bavon gelegene, elende Dorf Stripu fehr ausgesetzt ift. Den Dienst ber Chariten ober Grazien hatte einer ber alteften orchomenischen Ronige, Steokles, eingeführt, und auf uralten Ratur bienst weist ber Umstand, baß fie bis in spate Beiten in ber Form roher, angeblich vom himmel gefallener Steine verehrt murben. Aber aus ben ursprünglichen Naturgottheiten wurden fie auch in Orchome nos zu ben Spenberinnen alles Anmuthigen und Schonen bei Bottern und Menschen, wie Bindar in seinem vierzehnten olympischen Licht fie, "bie fangreichen Königinnen bes glanzenben Orchomenos, bie Beschützerinnen bes alten Mingerstammes," fo fcon fcilbert. Gine Denge Ueberrefte bes alten Beiligthums, Architefturftude, größere und fienere Inschriften und Stulpturwerke finden fich noch in und an ber aus alten Werksteinen aufgeführten Kirche, in ben Mauern bes Aloers und in den Höfen. Außer den höchst interessanten Inschriften redienen einige archaische Bilbsäulen befondere Beachtung, die, wenn h nicht irre, erst vor einigen Jahren gefunden sind, und bei metere Anwesenheit in einem kleinen Hofe standen. Sie gehören zum ältesten Resten griechtscher Bilbhauerkunst und es ware wunschenserth, daß sie nach Athen transportirt und dem Studium zugänglicher macht wurden, was freilich bei dem Zustand der Straßen noch eine hwierige Sache ist.\*)

Ueber bem Kloster erhebt sich westlich ber schmale Abhang bes kontionberges, auf bem bie Ruinen ber alten Stadt liegen. Zwischen men und dem Kloster, also noch außerhalb der Stadt, bei den obersen Häusern bes Dorfes Stripu, stehen die Reste des früher schon wähnten sogenannten Schahhauses des Minnas, das dem in Mykenä ung ähnlich ist, aber fast ganz zerstört. Nur die Thure mit einem waltigen Deckstein darüber steht noch, aus bessen Rundung man absehmen kann, daß das Gebäude ungefähr die gleichen Maaße hatte, ie das in Mykenä. Der untere Theil steht in der Erde, über welche ur drei Steinlagen der beiden Thurseiten hervorragen. An der der hür entgegengesetzen Seite ist aber der Boden, in Folge des natürschen Ansteigens des Abhanges, viel höher, so daß man nicht annehs

<sup>&#</sup>x27;) Da mir unbefannt ift, ob biese Bistwerte irgendwo abgebildet ober genauer beichrieben find, ersaube ich mir bie leiber burftigen Rotigen aus meinem Tagebuche wörtlich zu geben.

<sup>&</sup>quot;In einem Seitenhofe eine febr archaische mannliche Figur, bie Arme steif an ber Seite herabhangend, bas linke Bein etwas vorgesett. Bruft, Bauch und Arme schon mit einer gewissen Runft gearbeitet, aber nicht wie bei ben Aeginesten. Starkes aber nicht sehr spiese Kinn, aufgeworfene Lippen, Nase abgeschlagen, die Augen eigenthumlich geschnitten, indem bas obere Lieb in der Mitte saft einen Binkel bilbet. Geringelte Lödchen über ber Stirn, barüber ein Stirnband, bas obere haar in regelmäßigen Reihen von Ringeln, hinten in breiten Jöpsen bis auf die Schulterblatter herabfallend. Unten über ben Knieen abgestrechen. (Der untere Theil fehlt ganz.) Ift es ein Apollon?

<sup>&</sup>quot;Daneben zwei Bruchftude einer abnlichen Figur. 1) Bruft bis an ben Bale. 2) Der Theil von oben an ben Rnicen bis oberhalb ber Scham.

<sup>&</sup>quot;Farben tonnte ich nicht entbeden. Das Material ein grauer Marmer ober feiner Rall."

men barf, wie einige gethan haben, bas Bebaube habe gang über be Erbe geftanben, vielmehr war es wenigftens gum Theil in ben Ben bineingebaut. Die Stadt batte ungefahr bie Beftalt eines Dreieds inbem ber Abhang, auf bem fie liegt, unten gegen bas fogenannte Schathaus und bas Rlofter eine giemliche Breite bat, aufwarte aber feine felfigen Ranber fich immer mehr gufammengieben, bie fie an einem fleinen Gipfel, ber bie Afropolis trug, gufammentreffen. Die Entfernung vom untern Enbe bis gur Afropolis wirb nicht viel meniger en. Um füblichen Ruße flieft ber als eine fleine f bet Rephiffos, am nore ci n Quellen bes Melas und bilben tiefe Gumpfe. Die : tabt find lange ber Gubfeite noch n ber faft in ber gangen n Theil in bebeutender bobe er halten, weniger b ber befondere fdroffen Rorbfeite, und am wenigften an ber en Seite. Sie find aus Steinen von giemlich unregelm erbaut, boch nabert fich an vielen regelmäßigen Quaberbau. Die und Stellen bie Conftri n jehr ba fteben vieredige un ber Offfeite fieht man bie Spuren rme. eines großen Thores, an ber füblichen und norblichen aber mehtere wohlerhaltene fleinere Pforten, von benen eine noch ben Dedftein bat. Innerhalb ber Stadtmauern fieht man noch Grundmauern mehren größerer Bebaube, nirgend aber fteben noch Refte über bem Boben Der Relfen ber Afropolis erhebt fich fo fteil über ber Stadt, baf a nur auf einer in bas Beftein eingehauenen Treppe erftiegen werben fann, die ungefähr fieben Rug Breite hat. Sie mag etwa hunden Stufen gehabt haben, von benen bie obern zwei und sechzig noch gang gut erhalten find, und nach einer fleinen Unterbrechung noch ungefahr awangig weiter unten. Die Mauern ber Akropolis find febr foor und forgfältig erbaut, gegen bie innere Seite ber Burg in regelmas ßigster Quaderconstruction, nach außen bagegen benen ber Stadt abs lich. Sie stehen theilweis noch in einer Sobe von zwei und zwanje mehr als einen Fuß hohen Steinlagen. An ber Subfeite laufen bit starte Mauern binter einander mit verschiedenen Zwischenraumen und Bangen, mahrend fie an ber Norbfeite wenigstens jest faft gang feblen.

So forgfältig biese Burg befestigt war, so klein ist fie. Der Raum innerhalb ber Mauern mißt in ber Länge von Often nach Westen nur sechs und breißig Schritte, in ber Breite von Sub nach Nord breißig.

ſ

r

r

İ

ŧ

ġ

e;

٧.

Obwohl bie Ruinen ber Stadt und ber Burg bedeutend find, so barf man sich nicht etwa ber Mussion hingeben, in ihnen die Reste ber alsten Minperstadt zu sehen, welcher ber Thesauros angehört. Orchosmenos ist von den Thebanern in der Zeit ihrer Macht, etwa 368, zerstört worden, und nachdem es wieder hergestellt worden und im sogenannten heiligen Kriege auf Seiten der Photier gestanden hatte, erfuhr es nach deren Bezwingung durch König Philipp zum zweiten Mal dasselbe Schickal. Erst nach der Schlacht von Charonea wurde es wieder aufgebaut, und bieser Zeit gehören die noch stehenden Reste au, wenn auch einzelne Mauertheile älter sein mögen.

Bon ber Bobe ber Burg hat man einen schonen Blid auf ben See und bas Rephissothal; man fieht bie Gegenden zu seinen Füßen ausgebreitet, die gang vorzugsweise bas Wort bes Cpaminonbas recht= fertigen, bag Bootien ein Tangplat bes Ares fei. Bon ben Schlach= ten, bie in ber Cbene unmittelbar unter Orchomenos gefchlagen wurben, ift bie berühmtefte bie, in welcher Sulla ben Felbherrn bes Mithrabates besiegte, nachbem er sie ein Jahr zuvor wenige Stunben weiter aufwarts bei Charonea geschlagen hatte. Weniger befannt, aber nicht minder intereffant ift ber Sieg, ben im Jahr 1311 bier bie große catalonische Compagnie, die als eine unabhängige Solbatenrepublik auf ihre Kauft in ber Welt umbergog, über ben Bergog von Athen, Balter von Brienne, erfocht. Dieser zog mit einem sehr zahlreichen Deere, bas befonbers an Reiterei ftart mar, gegen bie Catalonier, unb Maubte in ber weiten Ebene einen leichten Sieg über bas feinbliche Aufwolt bavontragen zu konnen. Die Catalonier aber hatten die Ge= maffer bes Rephiffos in bie mit bichter Saat bebedten Felber vor ihrer Stellung geleitet und ben Boben fo erweicht, bag ein ichwerbewaffne= mann nur an wenigen Orten noch Fuß faffen konnte. Die Saat verbedte bem Feinbe bie Bewäfferung. Rachbem Balter fein Beer in Schlachtorbnung aufgestellt hatte, sprengte er an ber Spitze von neunhundert Eblen und Rittern in stolzer Siegeszuversicht, wie wohl im gleichen Jahrhundert ber friegsgeübte Abel in den Schlachten gegen die Schweizer, auf die Linien der Catalonier vor. Aber plötlich sanken die schweizer, auf die Linien der Catalonier vor. Aber plötlich sanken die schwergepanzerten Reiter in dem verborgenen Sumpfoden ein, Mann und Roß suchten umsonst sich emporzuarbeiten, sie gerieten nur tiefer in den Morast, stürzten um, konnten nicht vorwärts noch rückwärts. Da brachen die leichten Truppen der Catalonier auf die wehrlosen Gegner ein und schlugen ohne Erbarmen Alles nieder. Unter den ersten siel der Herzog, und von der ganzen glänzenden Rittelschaar sollen nur zwei am Leben geblieben und gefangen worden kin. Boll Entseten sich das rückwärts aufgestellte Heer, das aus der Entsernung dem Gemetzel zugesehen hatte, ohne helsen zu können.

Indem ich bei Orchomenos ben Gee verließ, ben ich jum großen Theil umwanbert hatte, ritt ich über ben Rephiffos burch bie an vie len Stellen versumpfte Gbene, in ber man fich jene morberische Solet leicht vergegenwärtigt, nach Livabia. Der Rephiffos ift bier ein or bentlicher, zwar nicht breiter, aber tiefer Fluß, beffen Ufer an riele Stellen bicht mit Baumen bewachsen find, ein Anblick, fur ben ib nad ber mehrtägigen Tour burch fast baumlofe Begenben febr em vfänglich war. Livabia, bas ich in zwei und einer halben Stunk erreichte, liegt oberhalb ber Ebene am Gingang einer Schlucht gri schen dem alten Laphystion, dem heutigen Berg von Granita, und ben Thurion, zwei Bergen, bie zum helifon im weitern Sinne gebone Braufend ftromt burch die Stadt in felfigem Bette ber alte Berbne bad, ber, unterhalb berfelben burch weitere Bufluffe verftarft, burd bie Ebene bem fopaischen See zufließt. In seinem untern Laufe bie er im Alterthum Probatia, jest wird er ber Fluß von Livatia # nannt. Malerisch gieht fich zwischen Baumgruppen die Stadt großen theils am linken Ufer bes Bachs an einem Borfprung des Thurie berges hinauf, auf bem bie Ruinen bes Raftro, eines mittelalterliden Schloffes liegen. In türfischer Zeit war Livabia bie bebeutenbit Stadt ber Proving, die nach ihr genannt war, und mehrere Dojden

mit ihren hochragenden Minarets haben bie Zerftörungen bes Befreiungs= trieges überdauert, und find zum Theil jest in Rirchen verwandelt. Das alte Lebabea, bas auf ber rechten Seite ber Bertyng lag, bat solitisch nie eine große Bebeutung gehabt, sonbern verbankte seine verbaltnigmäßig lang andauernbe Bluthe befonbers bem zweibeutigen Rubme, ber Sit eines Drafels bes Trophonios ju fein, ber unter wunderlich geheimnigvollen Gebrauchen in einer finftern, unterirbifchen Grube befragt wurde. Der heilige Bezirk mit bem Tempel und bem Drakelgemache lag auf ber linken Seite bes Bachs und nahm einen Ei Meil ber jetigen Stadt ein, erftredte fich aber noch weiter aufwarts. Derhalb ber Stabt entspringt am Fuß bes öftlichen Berges, bes La-Ei winftion, die prächtige laue Hauptquelle der Herkyna, die jest Chilia 🛂 **beißt** und ein tiefes Becken mit ihrem flaren Waffer füllt, ich glaube ble schönfte Quelle in Griechenland; nur wenige Schritte bavon auf 1 ber anbern Seite bes Weges sprubelt unter bem weftlichen Felfen, s auf bem bas Raftro liegt, eine kalte Quelle, bie Arna, hervor, von z Quabern eingefaßt. Ulrichs ergablt, bag bie Quelle im Anfang bes i Sabrhunderts bier ploglich verschwunden fel, bafur aber im Bett ber -? Chilia zum Borschein gekommen sei, wo er (1838) und anbere Reizi fenbe fie faben. Die Leute bestätigten mir bas, fagten mir aber, nach zeinem fehr ftarten Waffer, bas bie ganze Schlucht erfüllt, sei fie vor ctwa einem Jahre wieber an ber alten Stelle hervorgetommen, wo ich \_i & fand. Mit Recht hat man in ber Arya bie von ben Alten er= - mabnten Quellen ber Lethe und Mnemofpne, ber Bergeffenheit und Ber Erinnerung, ertannt, bie bei ber Dratelbefragung eine Rolle fviel= =: ten. Man wirb fich bei ben Beranberungen, welche bie Quelle in semer Beit erlitten bat, nicht wundern, daß im Alterthum zwei Quel-= len bicht bei einander waren. An bem Felsen über ber Quelle ift Bechts eine große offene Rammer eingehauen, bie wohl am eheften zur Mafftellung von Beihgeschenken bestimmt war, wie zwei größere und Dele kleinere Rischen links baneben.\*) Links von der Quelle ift ber

Derabe über ber Quelle ift bie Inschrift bes Corp. Inser. Graec. 1680, bie verschieben gelesen worben ift. Ich fand mit Ulriche giemlich übereinstimmenb

enge Eingang zu einer Söhle, in welche frühere Arifenbe gelusin find und die man mit Unrecht lange für die Orakelkammer gehalm hat. Denn diese lag auf dem Berge und hatte eine andere Beschiffenheit. Eher mag es, wie Ulrichs meint, die Grube des Aganciel, des Bruders des Trophonios, sein, in die man das Blut eines pfchlachteten Widders dei der Orakelbefragung stiefen ließ. Mit gelau es nicht hineinzukommen, denn das erwähnte große Wasser hatt fe viel Sand und Steine zugeschwemmt, daß die Oessung zu kein prworden war um durchzukriechen.

Ueber bie mäßigen Johen bes Thurionberges, bie fich nachus lich von Livabia gegen ben Rephissos gieben, erreichte ich in fein Biertelftunben bas Dorf Raprana, auf ben Ruinen beg alten Guit Charonea. Wenige Minuten ebe man hintommt, barren fint wi ber Strafe, am Fuß ber Berge, noch bie fleben andeinenber p fallenen Stude bes toloffalen Löwen, ber ben Grabhugel ber in in Schlacht gegen Philipp gefallenen Thebaner fcmudte, ber Bitte aufrichtung, die wohl ohne große Schwierigkeiten bewertflestet mein tonnte. Bestlich über bem Dorfe erhebt fich ein febr fcroffer, a bem Thurion zusammenhängender Felsberg, auf bem bie schönen Ab nen ber festen Burg von Charonea liegen. In ben im Ganzen met mäßigen Mauern fieht man einzelne Steine von ungehenerer Gif. Unter ber Burg ift am norböftlichen Abhang ein fleines Theate & ben Kelsen eingehauen, bas unschönste, bas mir vorgekommen it Bwar mag es fich etwas beffer ausgenommen haben, als recht w lints bie ben Salbtreis abschließenben aufgemauerten Alugel noch fie ben, bie jest fehlen. Aber schon tann es nie gewefen fein. Dip find die Stufen zu eng und hoch. Man unterscheibet noch zu unter brei Reihen von Stufen, auf bie ein breiter Umgang folgt; ban

EYBO AOY mit großem Zwischenraum zwischen O und A, ber eine two bie Rauhheit bes Felsens bebingt scheint. Das K hat die runde, spak finz In ber gleichen Linie ungefähr, aber weiter als daß es noch zu dem weige Namen zu gehören scheint, sand ich noch ein unvollständiges D. Es seiner mehrere Namen in den Felsen gehauen gewesen zu sein.

bne Unterbrechung; über biefen tommt ein farter Abfat, auf noch vier Stufen folgen. Bu ben oberften zu tommen, toftet nige Mube. Bon ben Sigen bes Theaters, noch mehr aber r barüber liegenden Sohe ber Burg überfieht man bie breite, phiffos burchströmte Cbene, welche ber Schauplas vieler Schlachresen ift. Aber die Erinnerung an die übrigen, selbst an ben Sieg, ben Sulla hier über die pontischen heeresmaffen bes ibates erfocht, tritt zurud vor jenem Rampfe, ber bie Geschichte ien Griechenlandes eigentlich befchließt und Matebonien befini= ersten Macht ber bamaligen Zeit erhob. Und boch find wir über biefe Schlacht nur febr mangelhaft unterrichtet. So viel 8 ben burftigen Nachrichten und aus ber Dertlichkeit erkennen varen bie Griechen gerabe unterhalb ber Stabt gelagert, \*) unb fich gur Schlacht fo auf, bag ber linke Flugel, ben bie Athebeten, fich an bie Soben lehnte, ber rechte, wo bie Thebaner 1, fich gegen ben Rephissos ausbehnte, ber mehr auf ber ans beite ber Cbene nabe bem Fuß bes Afontion hinfließt. Phier aus Photis herabkam, stellte sich etwas weiter aufwärts mit chten Flügel an ben Soben, mit bem linten am Rephiffos auf. tabt Charonea mit ber Burg, bie übrigens in ber Schlacht cht genannt wirb, ift ohne Zweifel in ben Banben ber Brierwesen, ba fie fonft ficherlich eine Stellung weiter abwarts im genommen hatten. Auf bem rechten matedonischen Flugel fanb p felbst, auf bem linken commanbirte ber noch fehr junge Ale= , bem ber erprobte Felbherr Antipater beigegeben war. Der foll ber Front eine lange Ausbehnung gegeben haben, inbem

is muß man aus bem von Plutarch, Demosth. 19 angeführten Umstand schlie1, baß die Griechen an bem Samonflüßchen, ober vielmehr Bach, gelagert
tten, ber wohl kein anderer sein kann, als ber Abstuß der unter dem Theater
springenden Quelle. Bergl. Ulriche S. 179. — Uebrigens kann sich das
ger, bas ziemlich groß sein mußte, von da sehr wohl die nach dem Plat ausehnt haben, wo der Löwe steht. Bermuthlich lagerten die Griechen vor der
hlacht an den Bergen und behnten sich erft in dieser in die Ebene rechts aus.

er baburch mit seinen beffer geubten und in einander greifenben Imven einen Bortheil über bas aus ben schnell zusammengerafften Contingenten verschiebener Bolterschaften bestehenbe feinbliche beer etiet. Uebrigens war biefe Ausbehnung burch bas Terrain geboten, ba in Rephiffos fo ben linken, bie Boben ben rechten Flugel bedten. In Anfang an icheint Philipp ben linken Flügel zum eigentlichen Angif bestimmt zu haben, indem er bei bem ungeftumen Angriff ber Athan langfam und wohl geordnet zurud gieng, während Alexander in außersten rechten Klugel ber Thebaner nieberwarf und nun bie finte liche Linie von bort aus aufrollte. Zett erst brang auch Philips # gen bie Athener vor, bie icon Sieger zu fein glaubten, und enticht bie Schlacht vollenbs. Giniges Bebenten erregt babei mur bas Gui ber gefallenen Thebaner mit bem Lowen, bas bann nicht ba ficht, w fie gestritten batten und gefallen waren, vielmehr in ber Rale be Stellung ber Athener. Allein es ift nicht gefagt, bag bie Debunt gerade ba begraben waren, wo fle gefallen waren, wie bas kineling immer geschah. Da nun Plutarch melbet, bag noch zu seiner 3th eine Giche am Rephissos gezeigt wurde an ber Stelle, wo Alexanter fein Belt gehabt habe, ba ferner Philipp fich an bie Anhöhen unie jog, folde aber nur auf ber rechten Seite ber matebonifden grou ba find, fo ift an ber Richtigfeit ber obigen Annahme nicht ju ger feln, benn mit ber Stellung Philipps und Alexanders ift auch bie in Athener und Thebaner gegeben.

Die hellenen sind bei Charonea nicht aus Mangel an Tapferkit besiegt worden; Athener und Thebaner haben ihres Namens wirkig gestritten. Sie sind dem Feldherrngenie Philipps unterlegen, dem st keinen gewachsenen heerführer entgegenzustellen hatten. Sie sind unterlegen, aber ruhmvoll. Die Aufopferung der heiligen Schaar ren Theben, die würdige Haltung, welche das athenische Bolf auch nach der Niederlage behauptete, imponirten selbst dem Sieger. Das Erichenland und daß namentlich Athen wenigstens mit Ehren gefallen sind, ist das unsterbliche Berdienst bes Demosthenes, das man stellich in neuerer Zeit herabzusesen bemüht war, indem man vom Stutt-

ntt einer hiftorischen Betrachtungsweise aus, welche bie Dinge nach n Erfolge beurtheilt, fein ganges Wirten als ein verfehltes bar= Ite. 3ch beneibe niemanden um eine folche Auffaffungeweise. Nicht aber vertehrt ift es, mit Uebertragung von mobernen beutschen Ginteibeen auf die griechischen Berhaltniffe ihm gum Vorwurfe gu man, bag er einer Ginigung Griechenlands unter Makebonien wiber= bte. Das matebonische Bolt erschien ben Griechen als ein frembes, e Unterordnung unter beffen Begemonie ale Unterwerfung unter e fremde Macht, etwa wie jest eine Unterwerfung Deutschlands ter Rugland erscheinen wurde; und ware bas selbst nicht ber Kall befen, ein Staat wie ber athenische, ber an ber Spige ber Nation tanben hat tann und wird fich nie gutwillig einem andern unter= nen. Durch bie Rieberlage bei Charonea fteht Athen größer ba, wenn es fich freiwillig und mit Bewahrung aller möglichen ma= ellen Vortheile unter Makedoniens Bafallen gestellt hatte. Ueber= ibt war nun einmal Griechenlands Bestimmung nicht, als Gin-BRaat weithin mit ben Baffen zu gebieten, fonbern in größter annigfaltigfeit und Bielseitigfeit bie Gaben bes Beiftes zu entwickeln. se unbefangene Forichung wird immer ben Demosthenes als eine fconften Erscheinungen ber Geschichte bewundern, und man tann Größe ber makebonischen Ronige anerkennen, ohne ihren Gegner gerecht zu verkleinern.

Doch tehren wir nach Charonea zurud. Charonea war bekanntbie Baterstadt bes Plutarch und die Kapranier betrachten ihn mit
olz als ihren Landsmann und zeigen einen alten Marmorsessel als
hron bes Plutarch". Der gute Moralphilosoph wurde aber an
em Tage, wo ich in Kaprana übernachtete, bedenklich den Kopf
r seine Landsleute geschüttelt haben. Es hatte kurz zuvor eine
uberbande von sechzehn Mann am Parnaß gehaust und nach einansechs und dreißig griechische Reisende ausgeplündert, und die Kainter waren beschuldigt mit ihr als hehler in Berbindung gestanden
haben. Zum Behuse einer Untersuchung war baher eben ein

er baburch mit seinen beffer geubten und in einander greifenden Tupven einen Bortheil über bas aus ben schnell aufammengerafften Contingenten verschiebener Bolterschaften bestehenbe feinbliche beer chieft. Uebrigens war biefe Ausbehnung burch bas Terrain geboten, be in Rephissos so ben linken, bie Boben ben rechten Flugel bedten. In Anfang an icheint Philipp ben linten Flügel zum eigentlichen Angiff bestimmt zu haben, indem er bei bem ungeftumen Angriff ber Athen langfam und wohl geordnet jurud gieng, wahrend Alexander in äußersten rechten Klügel ber Thebaner nieberwarf und nun bie fein liche Linie von bort aus aufrollte. Jest erft brang auch Philipp # gen bie Athener vor, bie ichon Sieger zu fein glaubten, und entitie bie Schlacht vollenbe. Einiges Bebenten erregt babei wer bas Gut ber gefallenen Thebaner mit bem Löwen, bas bann nicht ba fieft, w fle gestritten hatten und gefallen waren, vielmehr in ber Rate te Stellung ber Athener. Allein es ift nicht gefagt, bag bie Debant gerabe ba begraben waren, wo fie gefallen waren, wie bas feinelief immer geschah. Da nun Plutarch melbet, bag noch zu seiner 3ch eine Eiche am Rephissos gezeigt wurde an ber Stelle, wo Alexante fein Belt gebabt habe, ba ferner Philipp fich an bie Anhohen guid 20a. folde aber nur auf ber rechten Seite ber matebonifden fin ba find, so ift an ber Richtigfeit ber obigen Annahme nicht ju mei feln, benn mit ber Stellung Philipps und Alexanders ift auch bie in Athener und Thebaner gegeben.

Die hellenen sind bei Charonea nicht aus Mangel an Tapserkir besiegt worden; Athener und Thebancr haben ihres Namens wirty gestritten. Sie sind dem Feldherrngenie Philipps unterlegen, dem ke keinen gewachsenen heerführer entgegenzustellen hatten. Sie sind unterlegen, aber ruhmvoll. Die Aufopferung der heiligen Schaar wer Theben, die würdige Haltung, welche das athenische Volk auch nach der Niederlage behauptete, imponirten selbst dem Sieger. Daß Erichenland und daß namentlich Athen wenigstens mit Ehren gefalle sind, ist das unsterbliche Verdienst des Demosthenes, das man stellt in neuerer Zeit heradzusesen bemüht war, indem man vom Stand

Et einer historischen Betrachtungsweise aus, welche bie Dinge nach : Erfolge beurtheilt, sein ganzes Wirken als ein verfehltes bar= te. 3ch beneibe Riemanben um eine folche Auffassungeweise. Nicht ber verkehrt ift es, mit Uebertragung von mobernen beutschen Gin-Sibeen auf die griechischen Berhaltniffe ihm zum Borwurfe zu mabaß er einer Einigung Griechenlands unter Makebonien wiber= bte. Das makebonische Bolk erschien ben Griechen als ein frembes, Unterordnung unter beffen Segemonie als Unterwerfung unter frembe Macht, etwa wie jest eine Unterwerfung Deutschlands er Rugland erscheinen wurde; und ware bas felbft nicht ber Fall esen, ein Staat wie ber athenische, ber an ber Spite ber Nation anden hate kann und wird fich nie gutwillig einem andern unter= zen. Durch bie Rieberlage bei Charonea fteht Athen größer ba, wenn es fich freiwillig und mit Bewahrung aller möglichen ma= :Uen Bortheile unter Makedoniens Bafallen gestellt hatte. Ueber= pt war nun einmal Griechenlanbs Bestimmung nicht, als Gin-Bftaat weithin mit ben Waffen zu gebieten, fonbern in größter nniafaltiakeit und Vielseitiakeit die Gaben des Geistes zu entwickeln. e unbefangene Forschung wird immer ben Demoftbenes de eine fconften Erscheinungen ber Geschichte bewundern, und man tann Größe ber matebonischen Ronige anertennen, ohne ihren Gegner erecht zu verkleinern.

Doch kehren wir nach Chäronea zurud. Chäronea war bekanntbie Baterstadt bes Plutarch und die Rapränier betrachten ihn mit Iz als ihren Landsmann und zeigen einen alten Marmorseffel als
jron des Plutarch". Der gute Moralphilosoph würde aber an m Tage, wo ich in Rapräna übernachtete, bedenklich den Kopf r seine Landsleute geschüttelt haben. Es hatte kurz zuvor eine aberbande von sechzehn Mann am Parnaß gehaust und nach einansechs und breißig griechische Reisende ausgeplündert, und die Ranier waren beschuldigt mit ihr als Dehler in Verbindung gestanden haben. Zum Behuse einer Untersuchung war daher eben ein Beamter vom nahen Davlia herübergefommen, ber mit mir in dem gleichen hause Quartier genommen hatte und mir diese Details erzählte. Fast alle häuser des Dorfes waren geschlossen und versiegelt worden, um eine hausdurchsuchung vorzunehmen, so daß die Bewohner im Freien schlafen mußten. Das war freilich nichts Arges, dem die hie war so groß, daß auch die Leute unseres hauses und der Beamte selbst sich auf ihren Decken unter freiem himmel hinstrecken. Aber sonderbar nahm es sich doch aus, die hausbesitzer momentan so aus ihren häusern ausgeschlossen zu wissen.

4 4

s im Allgemeinen. Panopens und Daulis. Ambrysos. Rloster des H. Lukas. Stiris. Delphi und der Parnaß. Amphissa (Sálona). Der Weg von Sálona bis Graviá. bere Kephissosthal. Doris. Amphikāa (Dadi). Cithorea (Veliţa). Parapotamioi. Abā. Hyampolis.

Bahrend bie meisten griechtschen Landschaften burch Alufgebiete t werben ober fich wenigstens in folden concentriren, fo finbet n Photis feinen Mittelpuntt in bem machtigen Gebirgeftoct bes ffes ober heutigen Liatura, beffen ben größten Theil bes Jah= neebebecttes haupt über bie meiften Bebirge ber Umantenb ftolg ragt. Der Barnag bilbet nicht eine langere Gebirgefette, fon= riceint als eine breite, fast vieredige, nach allen Seiten bin loffene Bebirgemaffe, bie nur nach Weften mit ben Bebirgen ns burch ein bobes Joch jusammenhangt und fast überall steil . Im Suben schließt fich wie ein Borberg ber burch bas Thal leistos von ihm getrennte Kirphis an ihn an, ber fich bis an rinthischen Meerbusen verzweigt. Die Subseite, eben gegen ben 8, bilbet eine fast gerabe Linie, die fich in einer Lange von un= fieben bis acht Stunden von Often nach Beften erftredt, etwa r spaenannten Schifte bis über bas beutige Dorf Chryso hinaus Salona zu. Richt viel turger ift bie fast in rechtem Wintel ichließenbe Westfeite von ber Ebene von Salona bis zum Chane ravia ober bem alten Antinion. Die nörblichen Abhange bilne weniger gerabe Linie, treten vielmehr in ihrem bftlichen Theile in ber Gegend von Beliha (Tithorea) ftark nach Suben zurud, so baß die Oftseite von ben Göhen gegenüber bem alten Parapotamioi bis zur Schiste bie kürzeste ist. Der Charakter bes gangen Gebirget ist vorherrschend rauh und erhaben, obwohl wir auch am Parnaß Mannigfaltigkeit und überraschende Abwechslung nicht vermissen. Die Ueppigkeit ber Begetation, wie sie am Tangetos und in ben Gebirgen bes nörblichen Guböa ben Wanberer in Erstaunen setzt, kommt steilich am Parnaß nirgend vor, aber boch wechseln mit schrossen gelsabhängen, schneebebeckten Gipfeln und ganz öben Schluchten woble cultivirte sanstere Abhänge, liebliche, reich bewässerte Gründe und schattenreiche Thäler.

Diefer Bebirgeftod alfo bilbete ben Mittelpuntt von Photie, um ben fich bie übrigen niebrigeren, wohnlicheren Theile wie um ibre Afropolis lagerten, im Rorben bas obere Rephiffosthal, im Often bas Thal awifden bem Barnag und Belifon und im Guben ber Borberg Rirphis mit bem felfigen Ruftenftrich am forinthifden Deerbufen bon ben weftlichen Abfallen bes Belifon bis gu ben Bebirgen ber ogolifden Lotrer. Rur ber weftliche Abhang bes Barnaffes gebott nicht zu Photis, fonbern im Guben gum ogolifden Lofris, im Rot ben gu Doris. Dagegen erftredte fich bas photifche Bebiet eine Beit lang öftlich über bas lofrifche Bebirge binaus und reichte mit ber Stadt Daphnus bis ans euboifche Deer, ja es fcheint fich einmal bit gu ben Thermopplen ausgebehnt zu haben. \*) Photis war im Gan: gen ein raubes Bergland, bas nur eine einzige großere Gbene im obem Rephiffosthal batte; eine fleinere aber fehr fruchtbare, bas frifaifde Befilbe, behnt fich außerbem fubmeftlich von Delphi gegen bas Der aus. Uebrigens ift bas Land auf ben Soben gur Biebgucht, in ben Thalern und an ben Abhangen ber Berge an vielen Orten gu Be treibebau, Beinbau und Baumgucht wohl geeignet und gegenwartig beffer bebaut als bas viel ergiebigere Bootien.

<sup>\*)</sup> Das muß man aus herobet VII, 176 ichließen. In jenem Gebirgewintel tel Deta muffen aber bie Grangen zwischen Photis, Doris und Lotris mehrmals geneb felt haben, in einer Weise, welche wir nicht mehr im Einzelnen nachzuweisen vermögn.

Größerer flabtischer Entwicklung war bas Land nicht gunftig, am renigsten waren bie Bebingungen für eine herrschenbe Hauptstabt vor= junden, da die einzelnen Theile burch den in der Mitte gelegenen Barnaß mehr auseinander gehalten als vereinigt werden und die Ber= Unbungen schwierig find. Demgemäß finden wir auch nie, bag eine Stadt bie Berrichaft über bas Land beseffen ober felbft nur barauf Enfprache gemacht hatte. Eben so wenig hat je, wie in manchen an= tern Landichaften, eine Ginwanderung frattgefunden, welche die Unter= werfung ber alten Bevölkerung zur Folge gehabt hatte, sonbern bie ulen Mythen weisen nur auf Zuwanderung verschiebener Stamme, wiche mit ben früheren Bewohnern fich vollständig verschmolzen zu inden scheinen. Darum ift benn bie ganze politische Entwicklung eine hichaus freie, bemotratische gewesen, ohne irgend welche Unterthanen= mfältniffe. Ja bie Photier follen bis in fpate Beiten nicht einmal Maven beseffen haben. Sehen wir von ben mythischen Zeiten ab, PReben mehr als zwanzig kleine Oftschaften als gleichberechtigte Ge= Minwesen neben einander, burch einen Bund mit einander vereinigt, ber hauptfächlich auf Abwehr äußerer Feinde berechnet war. Und so benig wir im Einzelnen über bie Ginrichtungen bes Bunbesstaates unterrichtet find, fo feben wir boch, bag bas Bolf zu allen Zeiten treu Pefammenhielt und feine Unabhangigkeit gegen bie machtigern Rach= barn in Theffalien und Bootien tapfer behauptete. Nur ber berühm= befte Ort bes Landes, die um das Orakel bes Apollon allmälig er= wachsene Stadt Delphi, trennte fich fruh unter bem besonbern Schute Spartas von bem Bunbe und nahm eine ganz unabhängige Sonber= Rellung ein. Die Bebeutung Delphis als Gesammtheiligthum ber Dellenen erklart biefes Berhaltniß, aber es wurde fur Photis bie Quelle wiederholten Unglude, wie benn ichon fruh (um 590 v. Chr.) Die Amphistyonen bie Stabte Rirrha und Krifa wegen Becintrachti= gung bes Beiligthums gerftorten und ihr Bebiet bem belphischen Gotte weihten, und spater in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts aus Reibungen mit Delphi ber ungluckselige britte beilige Rrieg hervorgieng. Rachbem bie Phofier, burch bie heuchlerische Strenge ber von ihren erbittertsten Feinden geleiteten Amphisthonen zur Verzweiflung getrieben, Delphi beseht, die Tempelschäße zur Anwerdung von Truppen verwendet und Jahre lang in einem wilden, verheerenden Kampse erfolgreichen Widerstand geleistet hatten, wurden sie zuleht von Philipp von Makedonien bezwungen und alle ihre Städte nach einem Urtheilsspruch der Amphisthonen zerstört. Sie sollten hinfort nur in offenen Dörfern wohnen. Das einzige Aba, das am Kriege nicht Theil genommen hatte, blieb verschont. Doch wurde bald nachher, als endlich den Griechen die Augen über Philipps Pläne aufgiengen, wieder zu Befestigung der Ortschaften geschritten und dieselbe theilweise schon vor der Schlacht bei Chäronea ausgeführt.\*) Das Land erholte sich wieder von dem Schlage und der photische Bund fristete der Form nach sein Leben die tief in die römischen Zeiten hinab.

Noch heute spiegelt sich die Geschichte in den Ueberresten jener Zeit. Zahlreiche zum Theil sehr wohl erhaltene Städteruinen zeugen noch von der einstigen Blüthe ber photischen Ortschaften und bestätigen auf den ersten Blüt die Nachrichten der Geschichte. Die meisten Mauern sind in der spätern Bauart aus regelmäßigen, nicht sehr greßen Quadern mit zahlreichen Thürmen aufgeführt. Es sind das die Besestigungen, die nach der Zerstörung im heiligen Kriege neu erdaut wurden. Nur wenige zeigen eine unregelmäßigere, alterthümlichen Construction, von denen, die ich gesehen habe, vier: Aba, das damals nicht zerstört wurde, Parapotamioi, das gar nicht mehr hergestellt worden zu sein scheint, Stiris, wo die neue Stadt auf einer andem Stelle erdaut ward, und Krisa, das schon zwei und ein halbes Jahr hundert früher gebrochen worden war und seitdem in Trümmern liegen blied. Es sind daher diese photischen Ruinen für die Beurtheilung

<sup>\*)</sup> Bestimmt wissen wir es von Ambrysos aus Paufan. X, 36, 3. Die meifen, namentlich die im Kephissothale, das in Philipps Gewalt war, können erft in späterer Zeit wieder ihre Mauern erhalten haben, sofern nicht Philipp selft befestigte, wie er das in Elateia that. Aeschin. 3, 140. Doch war das nuren für den Augenblick berechnete Verschanzung (Exagaixwas, sagt Aeschines), kin eigentliche Ummauerung.

n in ben verschiebenen Beiten angewandten Festungsbauart sehr lehr=

Doch betrachten wir nach biefen allgemeinen Bemerkungen bas sinden, das mir ungemein wohl gefallen hat, etwas näher. Chä=
mus ift die westlichste bootische Stadt, etwa eine halbe Stunde von
der Photischen Gränze entfernt, und man kann von hier entweder dem
Arphisos folgend durch die Engpässe bei dem alten Parapotamioi,
prisen dem äußersten nordöstlichen Borsprung des Parnasses und dem
hedplionberge durch, ins obere Rephissosthal geben, oder links ab=
finentend in das Thal des heutigen Flüßchens Platania, welches
prisen Parnaß und Helikon sließt und sich in den Rephissos ergießt.
Die erstere Weg ist die große Kriegsstraße aus dem nördlichen Grie=
tenland, die zweite ist die Straße nach Delphi, nach Ambrysos und
den Orten am korinthischen Meerbusen. Diese letztere schlug ich ein.

Anfangs bat bas Thal eine ansehnliche Breite von wohl einer Stunde. Links liegen, gleich wenn man in basselbe eintritt, auf zwei Wien Bugeln, ben letten nordwestlichen Ausläufern bes Belikon, bie Axinen ber photischen Stabt Panopeus ober Phanoteus. Go bebeutab fie in ber ältesten mythischen Zeit erscheint, wo fie in feinblichem Berhaltniß zu Krisa und bem Heiligthum bes Apollon in Delphi Rand, fo felten wird fie in ber hiftorifchen Beit genannt, fast nur bei Anlaß ber Berftorungen, welche fie im Verferkriege, nach bem beiligen Arlege und durch die pontischen Truppen im mithradatischen Ariege betrafen, und in der Zeit des Pausanias war sie so herunter gekom= men, bağ er fie taum noch eine Stabt nennen mag. Das Interef= fantefte, was er bort fab, waren einige Rlumpen von bem Lehme, and bem Brometheus bie Menschen geformt hatte, und ber vortreff= lice, aber unaussprechlich abergläubische Mann fand bann auch wirklich, baß fie ben Geruch von Menschenhaut hatten. Die ausgebehnten bis ins Thal herablaufenden Mauern find beffer erhalten, als bie mancher bamals noch glanzenben Stadt. Um fo elender find aber bie butten, die am Ruße bes Hugels bei ber Rirche bes heiligen Blafios (Blaviog) liegen. Ginen angenehmen Contrast bilbet bas gegenüber balbrunben Rischen barüber ausgehauen. Unter zahlreichen Münzen, bie mir hier zum Raufe angetragen wurden, brachte mir ein Mann mich zehn kappadokische Silbermunzen ber verschiedenen Rönige Ariasenthes und erzählte mir, daß er sie und viele gleiche alle an demselben Dass gefunden habe. Sonst find mir in Griechenland nie solche asiaskie Munzen zu Gesicht gekommen und ich vermuthe, diese seien durch kinen versprengten Flüchtling der mithradatischen Truppen, die ja presimal in der Nähe von Sulla geschlagen wurden, hieher gekommen.

Zwei Stunden öftlich von Diftomo licgt jest am Abhang eines nicht fehr hoben aber rauben Berges bas Rlofter bes heiligen Lukas Doeog Aouxão), nicht bes Evangelisten, sonbern eines Eremiten, ber in biefer Gegend gelebt haben foll. Die Klostermauern umschließen in rinem giemlich großen Biereck bie Wohngebaube und in beren Mitte ie schönfte Rirche Griechenlands. Sie ift in ber Form eines Rreuzes mit einer Ruppel gebaut, und über ben Saulen laufen ringeum Ba= lerien. Getuppelte Bogenfenfter geben ihr Licht und bas Innere ift zang mit Marmor befleibet. Intereffant find besonbere auch bie alten Malereien, welche freilich jum Theil fehr verdorben, jum Theil über= malt find. Als Maler einiger Sauptbilber ift ein Michael aus Damascus (Μιχαήλ Δαμασχηνός) genannt. Professor Thiersch, ein Sohn bes berühmten Philologen, welcher bamals an ber polytechni= ichen Schule in Athen angestellt und zugleich mit ber Ausführung einiger Gemalbe in ber ruffischen Rirche bes heiligen Nikobemos bajelbft beauftragt war, hatte fich turg vor mir langere Zeit im Rlofter aufgehalten, um biefe Malereien zu ftubiren. Unter ber Rirche ift Ane icone Arppta mit bem Grabe bes Beiligen, beffen Gebeine aber nicht mehr barin finb, fonbern vor langer Beit nach Rom entführt fein follen. Die Rirche ift im Jahr 960 nach bem Borbilbe ber Gophientirche in Ronftantinopel erbaut, ber fie, nur in fleinern Berhalt= niffen, febr abnlich ift.

Im Alterthum ftand hier bie Stadt Stiris, von ber noch verschiedene Reste erhalten find. Subwestlich über bem Kloster steigt ber Berg, an bem es liegt, ziemlich hoch und steil empor. Auf bem Gipfel fammen, wie man fie in vielen Engpaffen Griechenlands fint.'à Gile aufgeführt, um bie Schüben gegen ben anbeingenben gin f beden. Diese bier hat Obyffens 1823 gegen bie von Bielin in tommenben Türlen errichtet. Erft eine halbe Stunde weiter affall liegt gang einfam ber Chan von Zemend mit einem reichliche Wie Wie die Ermordung des Laios in biefer Gegend unidus Raubern zugefchrieben wurde, fo ift fie and gegenwärtig nicht file von folden unfider gemacht. Wenige Tage ebe ich burdin, pier die fcon oben bei Raprana erwähnte Bande gehauft, Wit wackern Arachoviten bem Unwefen ein Enbe machten. Sie giffak Begelagerer an, verwundeten einen und nahmen ihn gefangt & übrigen flüchteten fich nach ber Rufte und fetten in einem Bott # ben Meerbusen von Korinth nach bem Belovonnese. Auch ibut il (1856) hat in biefer Gegend ber Rampf flatigefunden, in might letten Ueberrefte ber feit bem ruffifchen Ariege entftanbener Mili banben vernichtet wurden.

Roch fieigt man von Jemens geraume Zeit, bis man ich bes Baffes erreicht, von ber bas Waffer oftwärts bem Rephifolysisk zustließt, westwärts aber ber Ebene von Salona. Diese Waschische verbindet ben Parnaß mit bem viel niedrigeren bürren Rippis. Ir seite berselben kommt aus einer Schlucht bes Parnasses ber Plaise berab, ben ich ziemlich wasserreich fand, und wo der Weg im derschet, liegen theils rechts auf einem Plateau, theils dicht au Betselbst allerlei ziemlich unscheindare Ruinen, vielleicht die von konfesses sehr Aeolida, wenn nicht beibe Ramen einen und benselben On bezeichnen. Ersterer kommt nur bei Homer vor und Aeolidi wert in den Perserkriegen niedergebrannt und vielleicht nachher nicht wer aufgebaut, wenigstens wird es nicht mehr genannt.\*) Der Ort unschied ben wichtigen Paß vollständig beberrscht haben. Von hier führt ein Western in tieser Schlucht hinsließenden Pleistos folgend unmittelbar wie Salona, mährend rechts ein anderer sich an den Höhen des Parnasses

<sup>\*)</sup> Bergl. Ulriche Reifen und Forfchungen 145, 146.

va binaufwindet. Die steilen Abhange find, oft terraffirt, forg= it Reben bepflangt, die einen vortrefflichen Wein liefern und n Fleiß ber "gräcisirten Slaven" von Arachova, wie sie Kallr nennt, ein febr gunftiges Beugniß ablegen. Der Fleden liegt ils breitaufend guß über ber Deeresflache, hochft malerifch, amtralifc an ber Bobe fich hinaufziehend, zu oberft bie Rirche, bei 2 Befreiungefriege (1826) Raraistatis aus türtischen Ropfen dyramibe errichtete, nachbem er eine ftarte feinbliche Beeres= ung mit Gulfe von Ralte und hunger aufgerieben hatte. Aramacht nicht weniger burch bas faubere, hubsche Aussehen feiner , ale bie fraftigen, schonen Gestalten ber Bewohner einen anien Einbruck auf ben aus ben Nieberungen Bootiens tommenben erer. Gleich beim Eintritte in ben Ort begegneten mir brei en, fo icon wie ich fie felten in Griechenland getroffen babe. : bie Arachoviten wirklich, wie ber Rame ihres Ortes, ber aber vollständigen Beweis geben tann, flavifchen Ursprungs fein, ch bier, wie ohne Zweifel auch in anbern Theilen bes Gebirgs, ber alten Photier erhalten haben, was ich nicht zu entscheiben 1, wir finben jebenfalls in ihnen einen jest gang griechischen, m, arbeitfamen Menfchenschlag, einen Schlag, ber namentlich en Landbau mit Ausbauer und Erfolg betreibt, mas ich oft ben n Griechen mit Unrecht habe absprechen horen. Weit oben auf ichebene bes Parnaffes find ihre Kelber und Wiefen nicht wevohl beforgt, als beim Fleden felbft bie Weinberge.

ibwohl Spuren einer alten Ansieblung in Arachova selbst gang so vermuthet boch Ulrichs ungefähr an bieser Stelle bas alte reia, welches die Gränze bes belphischen Gebietes gegen bas Photis bilbete, und er führt einige Mauerreste westlich von lecken an. Ich sah in dem hofe des Chanes, in dem ich Mitzt hielt, eine antike Säule, die aber freilich auch anderswoher i sein kann. Ein bedeutender Ort war im Alterthum auf keizill hier. Ueber Arachova steigt der Parnaß in stellem und 1 Abhang empor, welcher jest der Petritis heißt und der Ra-

.

Breifel ber Versammlungsplat ber Amphisthonen war, überschaut man auch bie subwestlich gelegene trifaische Gbene und ber Blick reicht aber bas Meer zu ben Bergen bes Peloponneses.

Bu ber eine religiose Stimmung weckenben Großartigkeit ber Ra= ter tam in Delphi noch ein Erbichlund, beffen Ausbunftungen man eine begeisternbe Rraft aufchrieb, und fo bilbete fich in fruber Beit bie eine beilige Statte, wo man in unmittelbarem Berkehr mit ben Got= tern zu fteben und ihren Willen zu vernehmen glaubte. Buerft foll bie Bottin ber Erbe felbst bier aus bem Schoofe ber Tiefe fich ge= offenbart haben, bis nach mehrfachem Wechsel bas Drakel an ben erhabenen Lichtgott Apollon übergieng, ben unter allen griechischen Got= bern am meiften aus einer Naturgottheit zu geiftiger, ethischer Sobeit wertlarten Beussohn, ber bier ben Willen bes Baters ben Menfchen werklindete. Denn als Prophet bes Zeus erscheint Apollon in Delphi. mit ber Berbreitung und Seftsetzung bes hellenischen Stammes wurde Delphi allmälig recht eigentlich bas allgemein bellenische Rationalbeiligthum, bas über Glauben, Sitte und Orbnung wachte. Seine Bebeutung breitete fich aber weit über bie engen Granzen Griechen-Sanbe aus; nicht nur von ben fernften Colonien, fonbern auch von ungriechischen Boltern, aus Stalien und Rleinafien tamen Boten von Stabten und Fürsten, bier ben gottlichen Willen zu erforschen und ben Gott zu verehren. Man mag über Orakel benken wie man will, fo muß man anerkennen, daß bas belphische im Ganzen eine würbige Stellung eingenommen und in bochft wohlthatiger Beife gewirft hat. Denn man barf fich nicht einbilben, bag bie Bertunbigung ber Butauft bie Sauptaufgabe ber Oratel, befonbere bes belphischen, gewesen feiz viel wichtiger war die Ertheilung von Antworten in unzähligen Rallen bes Bolferverfehrs, bes Staats- und Privatlebens, fur bie es an positiven Borschriften mangelte, und ba bat in ber Regel bas bel= Mische Dratel seine Stimme im Sinne bes Rechtes und ber Billige Bett, ber Milbe und humanitat erhoben. Man tann feinen Ginfluß Em wieler Begiehung mit bem ber Rirche im früheren Mittelalter vermieichen. Mit biefer bie Menfchlichkeit und Bilbung fchutenben unb

ella waren außer ben Bilbfäulen bes Zeus und Apollon ber beilige pferheerd und ber fogenannte Rabelftein, ber als ber Mittelpunkt r Erbe galt. In bem Allerheiligften war ber Erbichlund, über bem r Dreifuß ber Pythia ftanb. Der heilige Bezirt umichloß, außer m Tempel felbft, einen Lorbeerhain, ben Brunnen Raffotis, bie sche, ein zu geselliger Unterhaltung bestimmtes Bebaube mit zwei rühmten Gemalben bes Bolygnotos, bie Schathaufer, in benen ein beil ber Weihgeschenke aufgestellt war, bas Theater, in welchem bie ufifchen Wettfampfe aufgeführt wurden, bas Rathhaus ber Delphier witted einige andere Gebaube und zahlreiche Bilbfaulen. Diefer attpitheil Delphis, um ben fich bie Stabt gebilbet hatte, lag weftlich n dem vorher angeführten, zwischen den Phäbriaden herabkommen= n Bache, unter bem jest Rhobini genannten Felfen. Außerhalb bes Higen Bezirkes lag westlich ber Stabtbrunnen Delphusa, bas Sta= um und ber Versammlungsplat ber Amphitiponen; öftlich aber zu= ichft bie berühmte kastalische Quelle, in ber Schlucht, burch bie ber kesbach vom Parnag berabtommt, und weiterhin jenseits bes Baches, n jetigen Weg gegen Arachova, bas Gymnafium, ber Tempel ber thena Pronoia und noch einige anbere Tempel und Heroenheilig= amer. Der größere Theil ber Bohnungen ber Delphier breitete fich etter unten gegen ben Pleistos zu aus. Die terraffenförmige Stabt t ben schönften Gebauben ju oberft, bicht unter ben fentrechten elswänden bes Parnaffes muß einft einen prächtigen Anblic geboten ben.

Jest liegen die Ruinen besonders des heiligen Bezirkes in tiefem ichutte begraben, über dem zum großen Theil die hauser von Kastriten. Doch läßt sich die Lage der hauptgebäude an ihren Grundsauern und sonstigen Ueberresten unter Schutt und hausern noch ersunen. Man sieht noch ansehnliche Stücke der Einfassungsmauer des kligen Bezirkes, Substructionen des Tempels und Fragmente dortsber und ionischer Säulen von demsclben, Theile der Seitenmauern nd einige Sitztufen des Theaters, die Grundlagen der im öftlichen Stadttheile gelegenen Tempel und andere Ruinen mehr, innerhalb

und außerhalb bes heiligen Bezirkes. Am besten erhalten ist das zur Hälfte in den Felsen gehauene Stadium. In dem Bergvorsprung unterhalb der Mauern des Philomelos sind zahlreiche schöne Gradfammern und Nischen ausgehauen, nicht weit davon bei der Kinde des heiligen Elias stehen mächtige Substructionen des Synedrious der Amphistyonen, auch östlich vor der alten Stadt gegen Arachova zu ist die Felsenwand links vom Wege voll Gradnischen, und in einem mächtigen gespaltenen Felsblock sieht man eine große Doppelthür eingemeißelt, als hätte man den Riß als Eingang in die Tiefe der Erde bezeichnen wollen. Etwas weiter behnt sich auf beiden Seing des Weges ein Begrähnisplat aus, auf dem eine Menge Sarkeiter umherliegen und mehrere eigenthümlich zemauerte Grabkammern offen stehen.

Doch es ift meine Abficht eben fo wenig, eine ins Gingelne ge benbe Befchreibung bes alten Delphi, als eine Aufgablung ber ned vorhandenen Ueberrefte zu geben, ich wollte nur anbeuten, baf wir mit Gulfe ber lettern uns noch ein giemlich flares Bilb bes einftiga Aussehens machen konnen. Am lebenbigften vergegenwärtigt man ich bas Alterthum an ben genannten Quellen. Roch fpendet ber eigent liche Stadtbrunnen, ber alte Delphufa, jest Rerna, reichliches Baffer, noch befeuchtet die Raffotis, die einft ben beiligen Lorbeerbain trante, ein Bartchen bei ber Rirche bes heiligen Rifolaos, mo bis vor wenigen Jahren ber einzige Lorbeerbaum bes belphischen Thales grunte. 36 babe ibn noch geseben, aber burr; man sagte mir, er sei im verange gangenen Winter abgestorben. Um schönften endlich und am menigften verandert fieht man die machtige kaftalische Quelle in bas gleide Baffin fprudeln, in dem einst die fich zu reinigen hatten, welche im Tempel betreten wollten, um bie Stimme bes Bottes zu vernehmen. In eine große alte Felsennische ist jett barüber eine kleine Carell bes beiligen Johannes gesett. Bis vor wenigen Jahren ftant einige Schritte von der Kaftalia, an dem Brunnen, in den ihr Baffer ge leitet wird, eine uralte Platane, von ber ichon Ulriche beflagte, baf fie ber Aeste beraubt sei. Seitbem ist die Zerstörung weiter gegangen

Bie man mir in Kastri erzählte, fand ein utilitarisch gesinnter Dinarch, sie nüte nichts und ließ sie umhauen und aus dem Holze Fäser oder Kübel machen. Auch dieser Baum war der einzige seiner Art
m Thale. Die Umgebung von Kastri ist jett fast baumlos. Getreibeelder bededen die culturfähigen Abhänge, und nur das östlich von der
tastalia auf dem Plate des alten Gymnasiums gelegene Kloster der
Banagia ist von schönen Del- und Maulbeerbäumen umgeben. \*) —
Das unter dem Schutte noch reiche Entdeckungen für die Topographie
ind die genauere Kenntniß der Gedäude zu machen sind, ist kaum zu
einsteln, aber sie haben hier viel mehr Schwierigkeit als in Olymsia, weil über den Ruinen Häuser stehen. Ob der prophetische Erdchlund noch besteht, könnte nur bei gründlichster Aufräumung ermitelt werden.

Mit Delphi ift ber Parnaß so verknüpft, baß man es nur halb kennt, wenn man nicht auch die Höhe bes Berges besteigt; sollen boch de Delphier selbst in ältestet Zeit hoch oben in der Stadt Lykoreia zewohnt haben. Ein zwiefacher, kunstlicher, in das Gestein gearbeiseter Pfad führt an der westlichen Felswand der Phädriaden, dem Rhobini, im Zickzack hinauf, der jetige Saumpfad und der etwas ürzere alte Treppenweg, der wohl über tausend in den Felsen geschiere Stufen hat. Während die Maulthiere, die ich sehr überstüfsiger Weise für mich und den Courrier mitgenommen hatte, — denn den machte fast den ganzen Weg zu Fuß, — jenen einschlugen, gieng dauf diesem. Hat man die Höhe der eigentlichen Felswand erreicht, o führt der Weg weniger steil zuerst in der zwischen Rhodini und

. \*

Dun hofe bes Klofters fah ich zwei Fragmente fehr schöner Reliefs, die besten Ueberreste ber Sculptur, die tet in Delphi find. Das eine fleut ein Biergesspann vor, die Rosse sind gang erhalten, vom Wagen nur ein kleiner Theil mit bem vorgestreckten Arm ber lenkenden Berson. Das andere zeigt in sehr flachem, zartem Relief eine mannliche Figur von oben an der Bruft bis mitten an die Schenkel. Die beiden Arme sind nach rechts vorgestreckt wie zum Kampfe. — Seither hat Bursian im Archaol. Anzeiger von Gerhard 1854, S. 480 barüber berichtet.

förbernben Richtung hangt benn auch zusammen, bag Delphi ber Sib ber bebeutenbften Amphifthonie wurde, bie abwechselnb bier und bei ben Thermopplen ihre Sigungen abhielt.

Ursprünglich scheint bas belphische heiligthum, wie Olympia und andere Cultus- und Feststätten, nicht ein selbständiger Ort gewesen zu sein, sondern zu der nahen Stadt Krisa gehört zu haben, aber allmälig wuchs die Zahl der Bewohner um den Tempel, eine Gemeinde bildete sich und unter dem mächtigen Schut der Amphistiquen wurde Delphi zur unabhängigen Stadt, die vollends erstarkte, als im ersten heiligen Kriege Krisa zerstört und sein Gebiet dem delphischen Gotte zugewiesen wurde. Von Sparta begünstigt, trennte es sich endlich ganz vom photischen Bunde und wurde so gewissermaßen ganz von den weltlichen Interessen sedes einzelnen Staates oder Stammes gelöst, nur der Gott allein follte hier gebieten. Die seit dem ersten heiligen Kriege alle vier Jahre hier geseierten Spiele standen an Glanz und heiligkeit den olympischen am nächsten.

Den Charafter eines blogen heiligthums bewahrte inbeffen bie Stadt ber Delphier insofern, als fie ein offener Ort blieb, ber als unter bem Schuche bes Gottes stehenb, teiner Mauern bedurfte. Erft im britten heiligen ober phofischen Kriege baute Philomelos auf bem erwähnten Borsprunge ber Westseite Mauern; nach Often gewährte ber Engpaß von ber Schiste an hinlängliche Mittel ber Vertheibigung.

Den eigentlichen Mittelpunkt Delphis bilbete natürlich ber Tempel bes Apollon, ber nach einem Brande im sechsten Jahrhundert vor Christus wieber neu aufgebaut worden war. Die Alkmäoniben aus Athen, welche bamals während ber herrschaft bes Pisistratos und Hippias als Berbannte außerhalb ihrer heimath lebten, hatten ben Bau im Accord übernommen, ihn aber kostbarer ausgeführt, als sit verpflichtet waren, indem sie die Borberseite ganz aus parischem Marmor bauten, während nach dem Accord nur ein gewöhnlicher Kall (sogenannter Poros) gesordert war. Baumeister war ein Korinthier Spintharos. Es war ein borischer Tempel mit ionischen Säulen in seinem Innern, wie man aus den Ueberresten noch sieht. In ber



bem binterften und hochften Winkel, ben ich erreichte, fand ich mit großen Buchftaben ben Ramen bes Furften Buctler eingehauen.

Die hutten und Scheunen ber Arachoviten, ihre Ralyvien, bie nur vorübergehenb jum Bau der Felber bewohnt werben, aber ein mettes, fauberes Aussehen haben, lehnen fich am nörblichen Enbe ber Sbene an den Berg. An ihnen vorbei steigt man burch ein enges Balbihal weiter aufwärts. Aller Anbau hört jest auf; bie Tannen, bie man noch trifft, find zwar oft groß und sehr malerisch, aber meist trumm gewachsen und bestätigen, was schon bie Alten über ihre schlechte Lauflichkeit zu Bauholz berichten. Weiter aufwärts werben auch fie felten. Man findet nur noch nactte Beibeplate zwischen ben Felsen mit einigen Manbras, Sennhutten, aus aufgeschichteten Steinen und Sannenzweigen gebaut, wo in kleinen Reffeln Ziegen= und Schafkafe bereitet wird. Die Leute schüttelten ungläubig bie Ropfe, als ich ih= men fagte, in meinem Baterlande mache man centnerschwere Rafe. Bei ber oberften Gutte ließ ich bie Maulthiere gurud und auch mein Courrier blieb bort, um am hölzernen Spieße ein Lamm zu braten, während ich mit bem arachovitischen Führer ben letten gang tahlen Theil bee Berges erftieg, ber weiter nach Norboften liegt. Bis gu ber Manbra hatte ich von Raftri aus, ben Weg von ber forntischen Soble nicht mitgerechnet (ich hatte fie am Tage zuvor von Arachova aus besucht), etwa vier Stunden gebraucht. Balb oberhalb berfelben behnten fich aufehnliche Schneeflachen aus, zwischen benen mein Fuhrer mit großer Sorgfalt burchzukommen fuchte, ohne fie zu betreten. Es gelang ihm auch fo ziemlich, bis wir nach etwa anberthalb Stunden einen hoben Ramm erreichten, ben er mir als ben Gipfel bezeichnet hatte. Allein als wir oben waren, sah ich, daß es nicht biefer war, fonbern nur bie öftliche Fortfetung bes Berontovrachos ober Breifen= felfes, welcher ber Hauptspige, die jest Lyferi heißt, an Bobe am nachften fteht. Den Ramen Greifenfels erklaren bie Umwohner baber, bag man im Alterthum bie lebensmuben Greife von ber Sohe binab= gefturzt habe, eine Sage, die ihre Analogie im alten Griechenland auf ber Insel Reos und sonft bei manchen auf einer nieberen Gulturstufe und außerhalb bes heiligen Bezirkes. Am besten erhalten ist das zur hälfte in den Felsen gehauene Stadium. In dem Bergvorsprung unterhalb der Mauern des Philomelos sind zahlreiche schöne Gradfammern und Nischen ausgehauen, nicht weit davon bei der Kirche des heiligen Elias siehen mächtige Substructionen des Synedrious der Amphistyonen, auch östlich vor der alten Stadt gegen Arachova zu ist die Felsenwand links vom Wege voll Gradnischen, und in einem mächtigen gespaltenen Felsblock sieht man eine große Doppelthür eingemeißelt, als hätte man den Riß als Eingang in die Tiefe der Erde bezeichnen wollen. Etwas weiter behnt sich auf beiden Seiten des Weges ein Begräbnisplat aus, auf dem eine Menge Sarkophage umberliegen und mehrere eigenthümlich zemauerte Grabkammern offen stehen.

Doch es ift meine Abficht eben fo wenig, eine ins Gingelne gebenbe Befdreibung bes alten Delphi, ale eine Anfgablung ber noch porbandenen Ueberrefte zu geben, ich wollte nur andeuten, baf wir mit Gulfe ber lettern und noch ein giemlich flares Bilb bes einftigen Musfebens machen tonnen. Um lebendigften vergegenwärtigt man fich bas Alterthum an ben genannten Quellen. Roch fpendet ber eigents liche Stadtbrunnen, ber alte Delphufa, jest Rerna, reichliches Baffer, noch befeuchtet Die Raffotis, Die einft ben beiligen Lorbeerhain trantit, ein Gartchen bei ber Rirche bes heiligen Rifolaos, wo bis vor wenigm Jahren ber einzige Lorbeerbaum bes belphischen Thales grunte. 36 habe ihn noch gefeben, aber burr; man fagte mir, er fet im vorange gangenen Winter abgeftorben. Um iconften endlich und am wenigften verandert fieht man die machtige kaftalifche Quelle in bas gleiche Baffin fprubeln, in bem einft bie fich zu reinigen hatten, welche ben Tempel betreten wollten, um die Stimme bes Bottes ju vernehmen. In eine große alte Relfennische ift jest barüber eine fleine Capelle bes beiligen Johannes gefest. Bis vor wenigen Jahren ftand einige Schritte von ber Raftalfa, an bem Brunnen, in ben ihr Baffer ge leitet wirb, eine uralte Blatane, von ber icon Ulriche beflagte, bat fie ber Mefte beraubt fet. Geitbem ift bie Berftorung weiter gegangen.

bem hinterften und hochften Winkel, ben ich erreichte, fand ich mit großen Buchftaben ben Ramen bes Furften Buctler eingehauen.

Die hütten und Scheunen ber Arachoviten, ihre Ralyvien, bie nur vorübergehend zum Bau der Kelber bewohnt werben, aber ein mettes, fauberes Aussehen haben, lehnen fich am nörblichen Enbe ber Ebene an ben Berg. An ihnen vorbei steigt man burch ein enges Balbthal weiter aufwarts. Aller Anban bort jest auf; die Tannen, bie man noch trifft, find zwar oft groß und fehr malerisch, aber meift trumm gewachsen und bestätigen, was icon die Alten über ihre schlechte Tanglichkeit zu Bauholz berichten. Weiter aufwarts werben auch fie felten. Man findet nur noch nactte Beibeplate zwischen ben Kelsen mit einigen Manbras, Seunhütten, aus aufgeschichteten Steinen und Tannenzweigen gebaut, wo in kleinen Reffeln Ziegen= und Schafkase bereitet wird. Die Leute schüttelten ungläubig bie Röpfe, als ich ibnen fagte, in meinem Baterlande mache man centnerfcwere Rafe. Bei ber oberften Gutte ließ ich bie Maulthiere gurud und auch mein Courrier blieb bort, um am hölzernen Spieße ein Lamm zu braten, während ich mit bem arachovitischen Führer ben letten gang fahlen Theil bes Berges erftieg, ber weiter nach Norboften liegt. Bis ju ber Manbra hatte ich von Raftri aus, ben Weg von ber forntischen Soble nicht mitgerechnet (ich hatte fie am Tage zuvor von Arachova ans besucht), etwa vier Stunden gebraucht. Bald oberhalb berfelben behnten fich ansehnliche Schneeflachen aus, zwischen benen mein Führer mit großer Sorgfalt burchzukommen suchte, ohne fie zu betreten. Es gelang ihm auch fo giemlich, bis wir nach etwa anberthalb Stunden einen boben Ramm erreichten, ben er mir als ben Gipfel bezeichnet batte. Allein als wir oben waren, fab ich, daß es nicht biefer war, fonbern nur bie öftliche Fortsetzung bes Gerontovrachos ober Greifen= felfes, welcher ber Hauptspige, bie jest Lyferi beißt, an Bobe am nachsten fteht. Den Ramen Greisenfele erflaren bie Umwohner baber, bağ man im Alterthum bie lebensmuben Breife von ber Bobe binab= gefturzt habe, eine Sage, bie ihre Analogie im alten Griechenland auf ber Insel Reos und sonft bei manchen auf einer nieberen Gulturstufe

Bhlembutos fich bingiebenben bewalbeten Schlucht weiter. Rechts auf ber Sohe bes lettern, bie im Alterthum Spampela bieg, ficht ein verfallener, Glaphataftro genannter Thurm, von bem ich nicht weiß, melcher Beit er angebort, ba ich ihn nur von ferne fab. Bwifden überragenden Soben tommt man bann burch ein giemlich enges Thal, bei ben Ralpvien ober Sommerbutten ber Raftriten vorbet, in eine große, gang von Bergen umichloffene Sochebene, auf ber bie wohlbebauten Felber ber Arachoviten liegen. Die von ben Bergen tommenben Bemaffer fammeln fich in einem am fublichen Enbe gelegenen fleinen Gee, ber im Binter oft bie gange Ebene überschwemmen foll, im Sommer aber gang austrodnet und nur unterirbifchen Abflug burd eine Ratavothre bat, welche bas Baffer unterhalb Raftri bem Pleiftos auführt. Soch auf bem Bebirge finden wir fo bie Gigenthumlichteit ber geichloffenen Thaler wieber. Das Baffer bes Gees, ber bei meis ner Unwefenbeit noch giemlich groß war, bat von bem Gifengehalt bes Bobens eine gang rothe Karbe, wie man auch uber bie gange Cheme viele etwas poroje Gifenfteine gerftreut finbet; bas bem Gee gufliegenbe Baffer ift bagegen noch gang flar. Baume bat bie Sochebene nur wenige. Links erhebt fich ein runblicher Berg, an bem bie berühmte forpfische Sohle fich befindet, in alten und neuen Zeiten ben Umwof nern eine willtommene und schwer zu findende Bufluchtestätte. Den ber fleine, in neuerer Beit noch burch eine Mauer verengte Eingang liegt so hoch am Berge, daß man von ber Sochebene eine halk Stunde braucht, um hinaufzuklimmen. Im Innern findet man zuerf einen geräumigen hohen Vorplat, ber burch eine Tropfsteinmauer begrangt ift. Ueber biefe steigt man mit einiger Dube in ben bintern, höheren Theil, in bem fich verschiedene Bange in noch unerforschirt Tiefe in ben Berg gieben, von benen bie Umwohner verschiebene Sa gen erzählen. Dein arachopitischer Kührer behauptete, zwei bavon hatten eine Lange von brei Stunden, die er freilich nicht selbst & meffen hatte. Statt einer verschwundenen antiken Inschrift, welch bie Grotte als bem Pan und ben Nymphen geheiligt bezeichnete, find jest zahlreiche Namen neuerer Reisenben in bie Wande gegraben. I

ben Rnemis, über welche weit hinaus fich bie blauen Soben Gubbas zeigten. Beiter rechts nach Guboften liegen gunachft bie verschiebenen Ruden und Thaler bes breiten Beliton, bann fieht man ben Parnes und andere Gipfel ber attischen Salbinfel, den Ritharon und bie ifth= mifchen Bebirge. Ueber bie Berge weg und zwischen ihnen burch feweift ber Blid auf bas weite Dieer, bas fich in ber Ferne im Dunft= treis bes horizonte verliert. Bei gang flarem himmel laffen fich wiele Infeln ertennen. Wenbet man fich weiter nach Guben, fo fteigt tenfeits ber blauen Bogen bes forinthischen Meerbufens über bem fomalen Ruftenftreife Achajas bie gange fteil abfallenbe, icon geformte Bergfette bes nörblichen Beloponnefes hervor, aus melder ber Chelmos (Aroania) und Ziria (Ryllene) ihre schneeigen Baupter am hochften erheben. Am beschrankteften ift ber Gefichtetreis nach Weften und boch ber Blid bier am großartigften. Denn über ben fahlen und wilben Bochthalern bes Parnaffes, bie man gunachft vor fich hat, gie= ben fich vom forinthischen Deerbufen bis an ben Deta, fast in gera= ber Linie, die lotrifch=atolischen Gebirge, beren hochste Gipfel, Riona und Barbuffa, felbst ben Lyteri um mehr als hundert Fuß überragen und wenigstene in ber Jahredzeit, in ber ich fie fah, vollstänbig bas Ansfehen eigentlicher Schneeberge hatten. Nörblich fcileft fich an fie ber minber bobe, großentheils bewalbete Deta an, ber bas obere Re= phiffosthal malerisch einfaßt und burch seinen öftlichen 3meig, ben Rallibromos, mit dem Anemis zusammenhängt. Ueber ben Deta hin= aus aber erreichte bas Auge weiter nach Rorden bie theffalischen Bebirge, ben Belion, ben runblichen Offa (jett Riffova), und in nebelhafter Ferne ben alten Botterberg, ben majestätischen Olymp (jest Elymbos), den höchsten und schönften ber griechischen Berge, neben bem fich ber Offa fast zwerghaft ausnimmt.

Wer etwa ben Rigi ober einen ähnlichen Berg bestiegen hat, ber wird leicht begreifen, baß bei einmaligem Besuche es fast unmöglich ift, auch mit der Karte in ber hand, alle die hohen und Thäler zu unterscheiben, die zwischen ben hauptmaffen bunt durch einander lausfen. Das kann aber ben Gesammteindruck nicht schwächen. Halb

ftebenben Bolfern finbet. Große, unvermeibliche Schneefelber und ein giemlich tiefes Thal, "bie Teufelstenne", trennten und noch vom 29fert, und mein Subrer, wiewohl ein fraftiger, ruftiger Buriche, mar nur mit Dube gu bewegen, mid bortbin gu begleiten; recht guverfichtlich murbe er erft, ale mir zwei Menfchen barauf erblidten; to waren zwei Amerikaner, bie ich nachber in ber Manbra antraf. Best fdritt er felbft über tiefen Schnee, wo moglich aber in ben von mir mit meinen farten Bergftiefeln getretenen Aufftapfen, und allerdinge waren feine fpigen rothen Schube fur eine Bergbefteigung wenig geeignet. Go fliegen wir benn in bie Teufelstenne binab und erflom men bie ichneebebedte Spite Luferi, auf ber wir nach anbern anderts halb Stunden endlich ankamen. Wir hatten alfo von Raftri aus fieben Stunden gebraucht. Der Luferi, in bem fich ber alte Rame Luforeia mit geringer Beranberung erhalten bat, liegt an ber Rords offfeite bes gangen Bergftodes, über Davlia und Belita, und ragt als eine ifolirte Byramibe über funf ober feche andere Spigen entschieden hervor, nach ben frangofischen Meffungen in einer Bobe von 2459 Meter ober 8196 Schweigerfuß. Und um biefe richtig gu wurdigen, muß man bedenfen, bag er nur wenige Stunden vom Deere entfernt ift, bie gange Erhebung fich alfo fur bas Muge geltend macht. Ge ift ungefahr bie Dobe bes Urirothftode über bem Bierwalbftatterft. Die Ausficht, die man auf ber oberften Spite, wo eine fleine Stein pyramibe ftebt, genießt, ift eine eben fo ausgebehnte als grofartig fcone, bie ich nur in ihren Sauptzugen andeuten will. Leiber mar ber himmel zwar wolfenlos, aber etwas bunftig, ich fonnte mich aber immerbin gludlich preifen, daß feine Wolfen ben Blid verhullten, wie es nach Rop in ben Konigsreifen zweimal bem Konige Otto begegnet war.

Gerabe unter mir sah ich nach Norben und Often bie in ber bar maligen Jahredzeit meist noch grünen Thaler und Ebenen von Photis und Bootien, namentlich bas obere und untere Kephissosthal und ben kopaischen See, bahinter bie Berge ber bootischen Rufte und ber öftlichen Lokrer, Hupaton, Messapion, Ptoon, die opuntischen Berge und Katura ihren Berg, wie Ulrichs berichtet, für ben höchsten Bunkt ber brbe an und mahnen von ber Spipe die Berge ber Polis (ber Stabt), as heißt Konstantinopels, zu erblicken, der Stabt, die als seine ein= tige Hauptstabt, als den Sit eines neubnzantinischen Reiches zu bezachten, kein Grieche lassen kann.

Schließlich noch bie Bemerkung, baß ich Reisenben, bie ben Baras besteigen wollen, rathen wurde, von Arachova auf die Hochebene ne geben und in den Kalpvien zu übernachten, um den folgenden Morsen zu guter Zeit oben anzukommen, und dann nach Kastri hinunter ne geben. Ich hatte auch zuerst jenen Weg von Arachova aus gestacht, aber nur die zu der korpkischen Höhle, von wo ich nach Kastri imuntergeben mußte, weil ich das Gepäck direct borthin geschickt hatte. Denn ich hatte anfangs die Besteigung des Gipfels nicht beabsichtigt, well mir die Leute behauptet hatten, sie sei in dieser Jahreszeit noch nethunlich. Als ich mich vom Gegentheil überzeugte und entschloß, imauf zu geben, konnte ich nicht auf der Hochebene bleiben, da ich weder die nöthigen Decken noch Lebensmittel bei mir hatte, um die kacht in der undewohnten Gegend zuzubringen. So machte ich, da h vom Gipfel wieder nach Kastri zurückgieng, die untere Hälfte des Beges breimal.

Von Kaftri schlug ich die Richtung westwärts gegen Salona ein. tur ungefähr drei Biertelstunden gebraucht man, um auf dem felfigen no theilweise steilen Wege nach der Ebene hinadzusteigen, wo zur techten das stattliche Dorf Chruso zwischen Bäumen am Abhange es Parnasses liegt, zur Linken ein kahler, von uraltem polygonem Rauerwert umgebener hügel nach Süden vorspringt. Es ist das von dieser Stephani, die Ruine des alten Krisa, das von dieser Seite ollständig den Jugang zum belphischen Thale beherrschte. \*) Krisa

Die Lage von Kirrha und Krisa hat zuerft Ulrichs in seinen Relsen und Fersichungen richtig unterschieden und bestimmt, bann Breller (in den Berichten der R. Sach. Gesellichaft der Biffensch. Philol. histor. Classe 1854, S. 119 ff.) bas Berhältnis der beiden Stadte genauer auseinander gesett. — Bei Steph.

Griechenland liegt por bem Blide ausgebreitet, aber nicht wie eine Rarte, bagu find bie anderen Bebirge zu gablreich und boch, vielmehr wie ein bebeutungevolles Rundgemalbe. Die Phantafie bleibt bei ber Musficht beschäftigt, fie muß ergangen, was bem phyfifchen Blide fic entzieht. Und mabrlich, es mare fchwer bie Bebanten auch nur anaubeuten, bie fich bier brangen, wenn bas Auge von ben arfabijden Bebirgen, wo bie Biege bes hermes war, über ben Dufenfit bes Belifon nach ben olompifchen Boben ichweift und bann gurudfehrt gu bem Gipfel felbft, auf bem einft Deufalion und Borrba lanbeten, um ein neues Menichengeschlecht zu grunden, und unter beffen Felfenbangen man bas apollinifche Beiligthum, "ben Rabel ber Erbe", weiß. Die gange Mythologie und Religion ber Bellenen entrollt fich vor und. Källt aber ber Blid auf ben Kallibromobruden über ben Thermopplen, auf bie zu Rugen liegenbe Gbene von Charonea, ober ich weiß nicht auf wie viel andere Buntte, fo macht bie Beschichte ihre Rechte geltenb; bie Großthaten ber bellenischen Gelbengeit, die unseligen Rebben, in benen bas Bolf fich felbft gerfleifchte, und bie letten Rampfe, in benen es ungludlich aber ruhmvoll bie alte Freiheit zu fchirmen unternahm, gieben an unferer Seele vorüber. Der Berg ift fo recht eigent= lich ber Mittelpuntt ber griechischen Lanbe; ja felbft bag nach Beften ber Blid beschränkt ift, scheint eine Bebeutung zu haben. Jene bahinter liegenden ganbichaften blieben immer nur balb bellenifd. Und baß in ber Mitte bellenischen Lebens bas apollinische Nationalbeiligthum lag, war nicht zufällig. Das altpelasgische Dobona, wo ber Gott in formlofer Beise bes Naturdienstes verehrt und befragt wurde, lag in ben Bergen bes halbbarbarischen Epirus, ber Olymp, die bei tere Wohnung ber Götter, aber ber Götter für fich, an ber Grange hellenischen Lebens, meift burch Gewölf bem Blide ber Sterblichen entzogen; aber ber Ort, wo ber ewig jugenbliche Zeussohn Apollon ben Menschen bes Baters Willen offenbarte, wo die Gottheit im engften Berkehr mit ihnen gebacht wurde, ber mußte mitten in ben Bohfiten bes Boltes sein. Der Mittelbunkt bes alten griechischen Canbel und Lebens also war ber Barnaß. heutzutage sehen bie hirten bet

iatura ihren Berg, wie Ulrichs berichtet, für ben höchsten Bunkt ber rbe an und wähnen von der Spihe die Berge der Polis (der Stadt), is heißt Konstantinopels, zu erblicken, der Stadt, die als seine einsige Hauptstadt, als den Sit eines neubyzantinischen Reiches zu besachten, kein Grieche lassen kann.

Schließlich noch bie Bemerkung, daß ich Reisenben, die ben Barzis besteigen wollen, rathen würde, von Arachova auf die Hochebene gehen und in ben Ralyvien zu übernachten, um den folgenden Morm zu guter Zeit oben anzukommen, und dann nach Rastri hinunter gehen. Ich hatte auch zuerst jenen Weg von Arachova aus gesacht, aber nur dis zu der korpkischen Höhle, von wo ich nach Rastri nuntergehen mußte, weil ich das Gepäck direct dorthin geschickt hatte. enn ich hatte anfangs die Besteigung des Gipfels nicht beabsichtigt, ell mir die Leute behauptet hatten, sie sei in dieser Jahreszeit noch ithunlich. Als ich mich vom Gegentheil überzeugte und entschloß, nauf zu geben, konnte ich nicht auf der Hochebene bleiben, da ich eber die nöthigen Decken noch Lebensmittel bei mir hatte, um die acht in der undewohnten Gegend zuzubringen. So machte ich, da vom Gipfel wieder nach Rastri zurückzieng, die untere Hälste des Beges breimal.

Von Kaftri schlug ich bie Richtung westwärts gegen Salona ein. ur ungefähr brei Biertelstunden gebraucht man, um auf dem felsigen id theilweise steilen Wege nach der Ebene hinabzusteigen, wo zur echten das stattliche Dorf Chrysó zwischen Bäumen am Abhange 8 Parnasses liegt, zur Linken ein kahler, von uraltem polygonem tauerwert umgebener hügel nach Süden vorspringt. Es ist das zenannte Stephani, die Ruine des alten Krisa, das von dieser Seite Uständig den Zugang zum delphischen Thale beherrschte. \*) Krisa

<sup>)</sup> Die Lage von Kirrha und Krifa hat zuerft Ulriche in feinen Reifen und Fers foungen richtig unterschieben und bestimmt, bann Preller (in ben Berichten ber R. Sachs. Gesellschaft ber Wiffensch. Philot. biftor. Classe 1854, S. 119 fl.) bas Berhaltniß ber beiben Stabte genauer auseinander geset. — Bei Steph.

war in ältester Zeit eine hochberühmte Stadt, zu ber, wie oben b merkt, wahrscheinlich ursprünglich bas belphische heiligthum gehört hier wurde nach der Sage Orestes bei bem Könige Strophios m bessen Sohn Phlades erzogen, und auch später war die Stadt rei und mächtig, die sie im ersten heiligen Kriege zerstört wurde. Bi vor nicht langer Zeit befand sich innerhalb des Mauerrings ein robe Alltar mit zwei runden Bertiefungen oder Feuergruben und einer der allerältesten griechischen Inschriften, welche aussagte, daß er der Athen und hera geweiht war. In neuerer Zeit ift er verschwunden.\*)

Unter bem Stephani behnt sich von Chryso bis nach Salom und vom Parnaß bis ans Meer die schone krisaische Sbene aus. Du bem Meere zunächst gelegene Strich ist unfruchtbar und burr, die größere obere Strecke aber gehört zu ben fruchtbarsten und wohlde bautesten Theilen bes ganzen Königreiches, und man begreift leicht, baß es die Umwohner einst schwer ankommen mußte, auch nur einen Theil bavon als verstuchtes Land unbebaut zu lassen. Denn ein Ibel bieser Gbene war nach bem ersten heiligen Kriege dem Gotte gewelt und die Bebauung verboten worden. Die Uebertretung des Berbetes durch die Bewohner von Amphissa führte im Jahre 339 v. Chr. ben Kriege der Amphistiyonen gegen diese Stadt herbei und wurde die nächst Beranlaßung zu dem Kriege Makedoniens gegen Athen und seine Bundesgenossen, der mit der Schlacht dei Chäronea endete. Einen großen Theil der Ebene bedeckt jest ein prachtvoller Olivenwald, gegen dessen bläuliches Grün, als ich dert war, die an den seuchten

Byz, wird eine fonft unbefannte phofische Stadt Dregary erwähnt. Gellte etwa biefer Name bem beutigen Stephani (ro Dregare) entsprechen?

<sup>\*)</sup> Es ist bie Anschrift Are. I im Corp. Inser. Grase. Daß bie Inschrift ber schwunden, bat zuerst Welder (Kleine Schriften 3. Ib., S. 281) berichtet, ber aber ben verstümmelten Altar noch sah. Ich habe an ber ven Ulriche sehr genan bezeichneten Stelle auch biesen trop langem Suchen nicht mehr sinten können, obgleich ich bie von ihm (Reisen S. 21) erwähnten Substructionen und Trümmer gleich bemerkte. Dagegen sah ich einige hundert Schritte außerhalb bei Stephani gegen Ehryso zu bei der Kirche der Panagia einen großen, altaratig bearbeiteten Feleblock mit der runden Bertiefung der Eschara oder Fruergrude. Einige Stusen führen zu dem Altare. Gine Inschrift ist aber hier nicht.

tellen üppig wuchernben Oleanber und Granaten mit ihren rothen luthen zierlich abstaden. Auf ben anstoßenden Felbern stand das etreibe in üppigster Pracht, was aber meinen Courrier nicht abhielt, itten burch zu sprengen. Gegen Salona zu treten an die Stelle r Delbäume und bes Getreibes meist Weinpflanzungen, vor benen mauerte Reltern angebracht find, aus welchen ber ausgepreste Trausnsaft in eisternenartige Behälter abläuft.

Salona liegt an der Stelle des alten Amphissa, der bedeutenbsten tadt der ozolischen Lokrer, im nordwestlichen Winkel der Ebene weitzusig zwischen Gärten an den sanft ansteigenden ersten höhen des krisch=ätolischen Gebirges, nur etwa eine halbe Stunde von dem Michen Fuße des Parnasses. Die häuser, obwohl meist nur aus hm gedaut, sind hübsch und ziemlich groß, und über der Stadt ronen auf einem steilen hügel die malerischen Ruinen der mittelzterlichen Burg der herrn von Salona, die auf die festen Reste der ten Akropolis zedaut war. Unter und zwischen dem franklischen Geziuer stehen große Stücke hellenischer Mauern, theils aus Quadern, eils aus großen Polygonen aufgeführt; auch sind noch zwei alte hore vollständig erhalten, und im Innern sieht man einen Wasserzhälter, der in seinen unteren Theilen antik, in den obern mittelzterlich ist. Aus dem Burgfelsen sprudelt nach der Stadkseite hin ze sehr reiche Quelle in einer Reihe von Brunnen hervor.

3wischen bem Barnag und bem lotrifch=atolifchen Gebirge, bem ten Rorar, \*) führt ber Weg in fast geraber nörblicher Richtung in

<sup>1) 3</sup>ch habe ben Ramen Kerar für bas ganze westlich vom Parnaß gelegene Gebirge gebraucht, wie Strabo thut L. IX, p. 417 C. Bergl. L. VII, p. 329, fragm. 6 und L. IX, p. 450. Bei Steph. Byz. s. v. Κόραξ scheint ber Rame in etwas engerem Sinne gebraucht, wenn es heißt: δρος μεταξύ Καλλεπόλιος και Ναυπάκτου. Πολύβιος είκοστῷ, wenach ber Kiena ausgeschlessen ware. Aber es kann in ber Stelle bes Pelybies nur von bem zwischen Gallipolis und Naupaltes gelegenen Theil bes Belybies bie Rebe gewesen sein, eine baß er barum ben öftlicher gelegenen ausschließen wellte. Mir wurde tas ganze Gebirge wiederholt als bas Gebirge von Liborist bezeichnet. Statt Kiena schreibt übrigens Ulrichs Jona, Tiera, die französsische Karte Guiona. Was das Richtige

bie Lanbichaft Doris. Die Gegenb hat einen gang alpinen Charaft und außer bem Dorfe Topolia, bas ich rechte ließ, trifft man fei Bobnung an; nur ba und bort fieht man von weitem auf ben Beg boben einen fleinen Weiler. Anfange giebt fich ber Weg an in weftlichen Abhangen bes Parnaffes bin. Links unter mir batte if ein fcmales Thal, in welchem ber Lauf bes faft trodenen Band burch bie rothen Dleanberbluthen weithin bezeichnet mar. Ueber ben felben erhebt ber bochfte Berg bes jegigen Griechenlands, ber Rim, fein ichneebebedtes Saupt, und binter ibm ftredt fich ber faft glit bobe lange Ruden bes Barbufia von Rorben nach Guben. In iconfte Buntt bes Baffes ift an einer frifden Quelle auf ber bit bes Jodes, welches ben Barnag mit bem atolifden Bebirge retitat. Bis ju biefer Bobe fteigt man von Guben ber, von bier auf att fenft fich nun ber Beg nach Rorben, bas Thal wirb enger und in Schneegipfel bes Rorar verschwinden, aber feine Borberge billen mit bem Beftabhange bes Barnaffes einen engen Bag Amblena, med gwei Stellen Mauern aus bem griechifden Befreiungefriege von be ben Seiten bis an ben Weg zusammenlaufen. Gin Bad plaift in ber Mitte über Steine und Felfen binab, von Blatanen tidt be fchattet. Tannen und verschiebene Gichenarten, besonbere ein it fcone mit tief eingeschnittenen Blattern, bilben mit ben jab auffit genben Felfen und buidigen Abhangen eine angenehme Abredeling und bazwischen fommt bie und ba eine fleine mit Gras ober Getinte bewachfene grune Flache. Es ift eine fast fcweigerifche Gegent, mi ich hatte mich in bie Beimat verfett geglaubt, batten nicht bie Glade eichen und orientalischen Platanen mich erinnert, bag ich mit " Guben befinde. Go geht man auf freilem, fcblechtem Bege amit bis man bas funf bis feche Stunden von Galona entfernte, am nicht lichen Enbe bes Baffes gelegene Gravia erreicht. Diefer Ort bit nur aus wenigen Gutten und zwei Chans, hat aber eine gemift Be

ift, vermag ich nicht zu entscheiben, glaube aber Riona gehert zu haben, nicht Rop schreibt. Ein Berfeben bagegen ift es, bag oben S. 519 Riona fitt

ang burch feine Lage am Gingange aus bem Rephiffosthale in Bag, und einen Ramen burch ben tapfern Wiberftanb, ben bier Babre 1821 Obuffeus mit einer Sand voll Leute ben weit übergen Schaaren bes Omer Briones und Mehemet Bafcha leiftete. dabgelegene Bergbörfchen hat vor kurzem eine Schule erhalten, bei meiner Anwesenheit ein junger eifriger Lehrer bie neuborische jend eben unterrichtete. Unter kleinen Jungen bemerkte ich einen erwachsenen Burichen, ber fich nicht icheute, in einer Glementar= le die früher verfäumten Renntnisse nachzuholen, eine Erscheinung, n Griechenland nicht felten ift und für die Lernbegierde bes Bolts folimmes Zeugniß ablegt. Der muntere Lebrer, ben ich einen nblid ftorte, um unter bem naturlich glaslofen Fenfter ein Be-Danzuknüpfen, zeigte wenigstens mehr geographische Renntniffe, 5 sonst oft fand. Denn als ich ihm auf die Frage nach mei= Baterlande bie Schweiz nannte, antwortete er mit einer gewiffen Digung: Ja, bie tenne ich aus ber Beographie.

3€i Gravia anbert fich mit einem Male bie ganze Phyfiognomie egenb. Man tritt in bas große Beden bes obern Rephiffos, b von dem Buntte, wo bas atolische Gebirge mit bem Deta menftößt, in suböftlicher Richtung bis zu ber alten Stabt Ba= Larioi bingieht, bei welcher bie letten Ausläufer bes Parnaffes nah an ben gegenüberliegenben Bedylionberg treten und bas Thal Tließen, bag ber Rephissos taum Raum finbet, um fich nach ber Don Charonea burchzuwinden. Bei einer febr ansehnlichen Lange Rehr als gehn Stunden wechselt die Breite biefes obern Rephiffos= 🕏, je nachbem ber Auß ber Gebirge vor ober zurückritt, zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Der Rorbabhang bes iaffes, ber es von ber einen Seite einschließt, ift viel gewundener Le anbern Seiten bieses Bebirges. Zwischen tiefen-inschnitten sprin= nehr ober weniger fteile Anhöhen weit in die Cbene vor, am weitesten Tabr in der Mitte bei dem großen Dorfe oder Fleden (Kwuonolig) i, bem alten Amphilaa. Gegenüber bem Parnag erheben fich im Den ber fcon bewalbete Deta und ber Anemis. Die Thalflache felbft überrafcht, wenn man bei Gravia aus bem Bebirge hervortritt, burch ihr frifdes Brun, das burch reichliche Quellen und Fluffe genahrt wirb. Bunachft Gravia flieft gwifden Giden, Blatanen und bidtem Bebuiche ber Rajeniga, mit bem fich etwas weiter abwarts ber ron Nordweften aus bem Deta tommende Apostolia vereinigt, mahrideinlich ber alte Bindos, wenigstens ber bebeutenbite ber Rebenfluffe bes Rephiffos und von viel langerem Laufe ale biefer felbft. Denn ale ben eigentlichen Urfprung bes Rephiffos betrachtete man im Alterthum bie am Barnag bei Lilaa in ber Rabe bes beutigen Dorfes Ageriani entspringenden, jest Rephaloprufis (KemaloBovoeic) genannten Quellen, bie nach furgem Laufe in fast rechtem Binfel mit bem Apostolia gufammenfliegen und bann ale ansehnliches Flugchen bie Richtung bes lettern nach Guboften nehmen. Bablreiche fleinere Bache fommen bem Sauptfluß vom Deta und Parnag jugefloffen, und Bache, bie menigftens zur Beit meiner Unwesenheit am Ende Dais noch wirflich Batfer batten. Die Gbene ift baber fruchtbar und besonbere in ihrem untern Theile wohl bebaut, wo ich an einigen Orten ben Beign mannoboch fieben fab. Bahlreiche große Dorfer und Rleden, berm Unfeben von Wohlhabenheit zeugt, liegen an ben Abbangen ber Berge, unter benen befondere Dabi und Belita am Barnag und Drachmant am Ruge bes Deta ober vielmehr feiner öftlichen Berlangerung, bet Rnemie, ju nennen find.

Im Alterthum umfaßte bas Beden bie borische Tetrapolis und ben besten Theil von Photis. Zene, die Tetrapolis, lag in bem oberen engern und rauheren Theile um bas Pindosstüßchen, Kytinion, ber bedeutenbste ber kleinen Orte, bicht bei Gravia an bem Eingang bes Passes nach bem ozolischen Lokris. Gerade über Gravia zur Rechten, wenn man von Salona kommt, sieht man auf einem stellen ben Weg beherrschenden Felsen altes Gemäuer, das ohne Zweisel ben alten Kytinion angehörte. Weiter aufwärts auf einem isolirt aus bem Thale aufsteigenden hügel geben andere Ruinen vielleicht die Stätte von Erincos an, und in einem Paläokastro bei dem Dorfe Mariolates, etwas unterhalb Gravia in einem Einschnitt des Parnasses, glaubt

Boion zu erkennen. Es waren immer kleine, armliche Gebirgsund früh ganz in Berfall gekommen, so daß Strabo meint, es zu verwundern, daß auch nur eine Spur von ihnen bis in die zerzeit sich erhalten habe. Ihre Bebeutung war es, die Metropole peloponnesischen Dorier zu sein, und als solche würde das Ländauch jest genug Beachtung verdienen, selbst wenn es nicht den zeines stillen, lieblichen Gebirgsthals hätte.

Beit ansehnlicher waren bie gablreichen photischen Stäbte im un-E Theile bes Bedens und in feinen Nebenthalern. Reine natur= -Granze scheibet Doris und Photis, die mehr als irgend zwei re griechische Lanbschaften nur ein geographisches Bange bilben. r genauer gesprochen, bilbet ber norblich vom Barnag bis nach apotamioi gelegene Theil von Photis mit Doris eine geographische beit und hangt mit diefem viel enger gufammen, ale mit ben bestheilen öftlich und fublich som Parnag ober gar mit bem zwi= z bie öftlichen Lotrer hineingeschobenen Daphnus am eubbischen ere. Es scheinen baher auch bie Dorier in früheren Zeiten fich ter abwärts ausgebehnt zu haben und allmälig in ben oberen Thal= del gurudgebrangt worben gu fein. Die photischen Stabte waren neift an ben beiben Seiten ber Ebene auf bie felfigen Borfprunge D Abhange bes Gebirges gebaut, wo noch jest machtige Ueberrefte schönen Mauern und Thurme, oft von ben Soben bis in bie Ufohle herabsteigenb, weithin ihre einstige Bluthe bezeugen und ber end einen eigenen Charakter verleiben. Gine einzige Ruine, die Caum über ben Boben erhebt, liegt mitten in ber Flache am Re= 🛰 mit bem rathselhaften Ramen Alttheben (ή Παλαια Θήβα ober αια Φήβα). Der Name finbet fich noch einmal bei einem Palao= o auf bem Helikon. \*) Dort scheint er mit ber walten Trabition menzuhängen, daß bie Thebaner nach ber Zerstörung ihrer Stabt Epigonenkrieg fich auf jenen Berg zurückgezogen hätten, für ben 🖛 ber Ruine im Rephissosthale aber fehlt es meines Wissens an

Stof, Ronigereifen I, S. 31.

jeber Nachricht aus bem Alterthum. Ich fenne feinen andern Dill Griechenlands, etwa Argolis ausgenommen, wo man eine solche Mage verhältnismäßig wohl erhaltener Paläofastra so nahe bei einander sicht. Sie alle auch nur flüchtig zu besuchen, würde mehrere Tage erforden, wozu mir die Zeit fehlte, doch habe ich mir ein halbes Dupend genauer angesehen.

Das iconfte von allen ift bas bes bentigen Belita, bes alta Tithorea, wie Infdriften beweifen, beffen Stadtmauern nebft benn von Meffene und Gleuthera am Ritharon zu ben iconften in gang Griedenland geboren. Belita liegt am Rorboftabhange bes Barnaf fee, bicht unter einer fenfrechten Felfenwand, auf einem nach ber Gbene fich frart abbachenben Blateau. Deftlich wird es burd im Schlucht begrangt, in beren Tiefe ein ftarfer Bach, ber alte Radale, jest Raforbevma, vom Barnaffe berabfließt. Der größte Theil feines Baffere ift in einem Canal nach bem Orte felbft geleitet, me a Dublen treibt und bie Barten bemaffert. Gin fchmaler Aufpfab führt an ber Felfenwand über bem Bache zu einer ale Bufluchteort in Rriegenothen befannten Soble, bie jest nach bem Palifarendef Dof feus benannt ift, weiterbin geht ber Pfad uber ben Barnaf nach Arachova. An biefer Seite bedurfte bie Stadt feiner funftlichen De festigung, aber von ber Schlucht aus lauft eine icone Dauer mit vieredigen Thurmen am Norbrand ber Stabt bin und wendet fic bann nach Guben ben Berghang binauf bis an bie Felfenwand. Die Stadt war alfo im Guben burch biefe fentrecht auffteigenbe Relien mand, im Diten burch bie fenfrechten Abgrunde bes Rachales, im Weften und Norben aber burch fefte Mauern und Thurme faft unein nehmbar geschütt. Die Mauern find nach beiben Seiten aus regel mäßigen, etwa anderthalb guß boben Quabern gebaut, gwifden bent unregelmäßiges Fullwert ift, die Thurme naturlich gang aus Quaben. Befonbere icon ift bie Rorbfeite, an welcher ber weftlichfte Thurm noch in zwei Stodwerfen erhalten ift. Wie in Deffene, bat bas unten Schießicharten, bas obere fleine Fenfter. In ber Dabe biefes Ihut mes ift auch ein Thor mit Ausnahme bes Sturges giemlich vollftanbig

erhalten. Reichlicher Epheu und andere Schlingpflanzen umwuchern äppig das alte Gemäuer und erhöhen die Schönheit des Anblickes. Mehrere Inschriften und Mosaiken bezeugen, daß der Ort noch in ber römischen Raiserzeit blühte. Außerhalb der Mauern gegen die Ebene zu liegen noch zahlreiche Sitztufen umber, die einem Theater angehört zu haben scheinen. Das heutige Belita ist zum großen Theil in ben Umtreis der alten Stadt gebaut, beren oberer, nach der Felsewand steil ansteigender Theil aber ohne Zweifel nie Wohnungen gesbabt bat.

3d war ben 28. Mai von Salona bis nach bem stattlichen Rleden Dabi geritten, bei bem noch schöne Ruinen ber alten Stabt Amphitaa erhalten finb; am 29. Mai, an einem Sonntag fruh, hatte ich ben Weg nach Belita eingeschlagen, bas ich in zwei und einer. balben Stunde erreichte. Als ich mich bem Orte naberte, erblickte ich von weitem einen langen Bug, ber fich nach ben an ben Boben liegenben Beinbergen bewegte, an ber Spite in vollem Ornate mit Rreugen bie Briefter, hinter ihnen, in ben hellen Karben ber Landes= tracht, Beiber und Manner. Es war eine Broceffion, um Gulfe gegen bie Beufdreden ju erfleben, beren Schwarme in erfchredenber Menge Felber und Weinberge verheerten. Balb nachher aber nahm ein anderer Anlag biefelbe Bevolkerung in Anspruch. Wieberholte Schuffe ertonten und unter Borangang ber einfachen und eintonigen Mufit einer großen Trommel und eines flarinettartigen Inftrumentes (Raramunfa) tam ein hochzeitszug, ber aus ber Rirche nach ber Bob= mung ber Neuvermählten gieng. Voran zog mit bem Brautigam eine gange Schaar Manner, beren einer ben aus funftlichen Blumen und Blittergold gefertigten Brautfranz in einem Rorbe hoch emporhielt, hinter ihnen die Braut, von zwei Brautführern unterstütt. Sie trug eine weiße Saube mit gleichfarbigem Schleier, mabrent ber Ropfput ber Unvermählten roth ju fein pflegt, im Uebrigen bie gewöhnliche Lanbestracht, ein langes weißes, linnenes ober baumwollenes Unter= Heib und barüber ein gleichfalls weißes, wollenes Oberkleib von ge= ringerer gange, mit einem breiten, in Quaften berabfallenben Gurtel, wenn ich nicht irre von ichwarger Farbe (bie Jungfrauen tragen roth). Much batte fie Strumpfe und Pantoffeln an, Lurusartitel, man fonft auf bem Lande nicht oft finbet. Dem Ropfpute fehl gablreiche aufgefaßte Dungen nicht, wie fie in biefer Gegend faft a Frauen, fei es um ben Ropf gewunden, ober ale Saleband, ober in mehreren Reihen über die Bruft gezogen tragen. Babrend frib bagu befonders viele antite Mungen verwendet worden fein follen, fe ich bauptfächlich gang frifd geprägte Stude Ronig Ottoe, bie bei feltener im Berfehr vorfommen. Die Braut machte ein febr betrübte Beficht, blieb alle paar Schritte fteben und verneigte fich tief, wi man mir erffarte jum Abicbiebe vom jungfraulichen Stanbe. In Bug ichloffen Jungfrauen, bie und ba ein Sochzeitlied anftimment Wie fich leicht benten lagt, vermißte man auch bie liebe Jugend bei Ortes nicht. Go bewegte fich ber Bug unter bestänbigem Rnaller von Alinten langfam burch bie verfchiebenen Strafen. Die gang Reierlichfeit hatte einen burchaus melancholischen Charafter. Den Abend, fagte man mir, follte noch Tang folgen, vor beffen Beginn ich jeboch ben Ort ichon verließ.

Ich will hier nicht versuchen, die Lage ber einzelnen, meiß zimlich unbekannten Stäbte nachzuweisen, sondern mich auf wenige Bemerkungen über einige der von mir besuchten Punkte beschränken. Bon Belika ritt ich quer durch die Ebene, über die vorher erwähnten Ruinen von Alttheben, nach dem auf der anderen Seite des Hales gelegenen Dorfe Drachmani. Nördlich von diesem sieht man auf ausehnlicher Höhe bei dem Dörschen Levta die Ueberreste Elateas liegen, der größten phoklichen Stadt, deren Besehung durch König Philipp bekanntlich einst Athen in jene von Demosthenes mit den lebendigken Farben geschilderte Aufregung brachte. Indem ich sie in einiger Entfernung links ließ, wandte ich mich nach dem am süböstlichen Ende der Ebene, etwa eine halbe Stunde links vom Rephissos gelegenen Dörschen Belest. Bei demselben erhebt sich dicht über dem linken Ufr bes Flusses, dem äußersten Vorsprung des Parnasses gegenüber, du nicht hoher, aber steiler, kahler Berg, der oben eine ziemlich anschbicht links über ber Straße nach Lokris; unmittelbar an ber je im Thale selbst sieht man verschiebene Reste einer Borstabt. \*) ber Pauptpässe aus Lokris und bem nörblichen Griechenland Phokis mündet hier, daher die Stadt in der Kriegsgeschichte eholt genannt wird. Namentlich brachten hier einmal noch vor derserkriegen die Phokier der Reiteret der Thessaler durch eine hümliche Kriegslist eine empsindliche Niederlage dei. Sie machenen großen Graben quer durch den Paß, füllten ihn mit leeren einen Gefäßen an und schütteten dann wieder Erde darüber, die bnet wurde, daß nichts zu bemerken war. In sicherer Erwarbes Sieges sprengten die thessalischen Reiter auf die hinter dem kten Graben aufgestellten Phokier, stürzten aber plötlich in die je, wo die Pferbe die Beine brachen und den Phokiern ein leichsieg zu Theil ward.

Mehrere Wege führen aus bem obern Rephissosthal nach bem ichen Briechenland. Einer geht von Bravia in fast geraber ung über ben Deta und munbet ichon jenselts ber Thermopylen alten Trachis und Beraflea in bas Spercheiosthal. 3m frube-Alterthum wenigstens tann biefe Strafe nicht im Gebrauch gesein, ba fonst bie Thermopplen nicht als ber einzige Eingang ittelgriechenland hatten betrachtet werben konnen. Die anbern biesseits ber Thermopplen über bas Gebirge nach Lokris, fo wer von Morden herkommend jene paffirt hatte, ben einen anbern einschlagen tonnte. Der westlichste geht von bem Turkochori unweit bes oben ermahnten Drachmani über Bo= 1, zwischen bem öftlichen Arm bes Deta, bem Rallibromos, und aran stoßenben Knemis burch und führt unmittelbar vor bie topplen, ein zweiter steigt von bem Dorfe Dradymani aus, am Glatea vorbei über ben Rnemis, enblich ber öftlichste geht unter

<sup>3</sup> ift bas bei Kenoph. Hellen. IV, 6, 27 erwähnte ngoagrecor, bas Jason in Phera beim Durchmarich einnahm.

bem alten Hyampolis, zwischen bem süblichen Ende bes Knemisgebirges und bem Chlomos nach ber Ebene bes alten Opus, ober bei heutigen Talandi. Alle drei scheinen im Alterthum schon gebraucht worden zu sein. Ich schlug ben lettern-ein und kam von den Ruinen von Hyampolis aus in ungefähr zwei und einer halben Stunde duch eine einsame öbe Berggegend in die schöne lokrische Ebene am endieschen Meere.

öftliche Cokris. H. Monstantinos. Die Chermopylen. Chal des Spercheios, Lamia oder Bituni. Das Aloster nița. Ein Blick nach Chessalien. Stylida. Larisa Aremaste. Chladi.

Das fleine ganboen ber öftlichen Lofrer erftrecte fich Guboa iber von ber bootischen Granze bei den Abfluffen bes topaischen bis zu ben Thermopplen, nur eine Zeit lang burch bas Gebiet igefahr in ber Mitte hineingeschobenen photischen Stadt Daphinterbrochen. Es umfaßte nebst bem unmittelbaren, balb breibald ichmaleren Ruftenftrich ben öftlichen Abfall bes Bebirges, om Rallibromos aus nach Subosten läuft. Der nörblichere, :c Theil ist ber alte Knemis, ber sublichere bis an die Ropais jett ber Chlomos, feinen alten Ramen tennen wir nicht, fonnen ber als bas opuntische Bebirge bezeichnen. Das ganze Landchen ur eine einzige etwas größere Gbene im füblichen Theile, wo am ibhange, in der Nahe bes heutigen Dorfes Rarbenita, die alte Dpus lag, die Hauptstadt ber sammtlichen öftlichen Lokrer. in ber alteren Beit bilbeten biefe nur eine Bolferschaft unb t Staat, ber von einer in Opus sethaften Oligarchie von bun= deschlichtern regiert wurde, welche ihren Abel auf die mütterliche mmung begrundeten und bis auf Phrrha und Deutalion gurud= n; benn bie lotrifdje Sage behauptete, bag biefe nach ber großen in Dpus gewohnt hatten. Erft in febr fpater, vielleicht erft imischen Zeit scheinen bie opuntischen Lotrer im Guben und bie bem alten hnampolis, zwischen bem füblichen Ende bes Knemiss ges und bem Chlomos nach ber Ebene bes alten Opus, ober heutigen Talandi. Alle brei scheinen im Alterthum schon gebr worden zu sein. Ich schlug ben lettern-ein und kam von ben R von hnampolis aus in ungefähr zwei und einer halben Stunde eine einsame öbe Berggegend in die schöne lokrische Chene am e schen Meere.

bufen ober bie Bucht von Talanbi lagert, rechts von ben Abhangen bes Chlomos, lints von benen bee Rnemis umichloffen. Im innerften Binkel ber Bucht liegt bie nur burch eine schmale Lanbenge mit bem Beftland verbundene Balbinfel Gaibaronifi, links bavon bie fleine Infel Atalante, jest gewöhnlich Talandonifi genannt, welche, wie manche andere Ruftenpuntte und Infeln, im peloponnefischen Rriege bie Athener befest hatten, um von hier aus die feinblichen Lotrer zu bebrangen und von ber See auszuschließen. Jenseits bes bier mehrere Stunden breiten Meeresarmes erhebt fich bie uppige Rafte Guboas mit ben Stabtchen Rovias und Limni bicht über bem Bafferspiegel und ben reich bewalbeten Bergen babinter. Bur Rechten fieht man in geringer Entfernung ben heutigen Sauptort von Letris, bas freundliche Städtchen Talandi (Aralartn, Talartn), am Bergabhange zwischen Garten und Weinbergen liegen. Auch bier finden wir wieber bie ichon mehrfach bemerkte. Namenswanberung; ber Rame ber Infel ift auf bas anberthalb Stunben von ber Rufte entfernte Stäbtchen übergegangen, ohne bag jene ihn beshalb verloren bat, nur bezeichnet man fie eben im Gegenfat jum Stabtchen als Insel Atalante, Talandonifi (Teckarrovnoi). Bestimmte Ruinen einer alten Stadt find bei Talandi nicht, die alte hauptstadt Dpus lag etwa eine Meile weiter nach Guboften, boch ift mit vieler Bahrichein= lichkeit vermuthet worben, bag wenigstens in ber Rabe von Talanbi Rarpr zu fuchen fet, bas fich rubmte, bie Beimat bes oflerichen Mias, bes Führers ber Lofrer vor Troja, ju fein, und wieberholt in ben Rriegen ber Phofier genannt wirb. \*) Am nörblichen Enbe ber Sbene liegen auf einem ine Deer vorfpringenben Sugel bie unschein= baren Ueberrefte ber alten hafenstabt von Dpus, Rynos. Bon bier an treten nun bie Bebirge meift fehr nah an bas Ufer und laffen nur ba und bort einen breiteren Zwischenraum, nicht felten fpringen

<sup>\*)</sup> Bergl. Rofi, Königereifen I, S. 96. Er flößt fich nur baran, baß Dieber XVI, 38 Raryr eine Stadt ber epitnemibifchen Lotrer nennt, indem er fich biese im Gegensat zu ben opuntischen bentt. Das oben über biese beiben Ramen Gesagte bebt aber bieses Bebenken vollftanbig.

bie Berzweigungen bis unmittelbar ans Meer vor. Anfangs find sie noch ziemlich tabt, aber je weiter man nach Norden kommt, besto schöner wird die Natur. Balb steigt der Knemis in senkrechten Felenwänden empor, die mich an manche Partien im Jura erinnerten, bald hebt er sich in fanftern, mit Nadelholz und Buschwerk bewachsenen Söhen. Zahlreiche Quellen und Bäche rieseln von ihnen berad und bewässern reichlich das niedrige Küstenland, in welchem dichte Gehölz üppig wuchert und oft den schmalen Pfad fast verschließt. Zwischen mächtigen Platanen und Pinien gedeiht hier ganz besondert die Myrthe, die ich selten in solcher Külle und Schönheit gesehen habe. Zur Rechten hat man fortwährend über dem blauen Meeresspiegel die prächtigen Berge Eudsas.

Ungefahr in ber Mitte bes Beges, über funf Stunden von Salanbi, liegt bas Rlofter bes S. Ronftantinos, bas ich jum Biel ber Tagereife von Belefi aus genommen hatte. Rof ergablt (Ronigereifen II, S. 135), wie es erft in neuer Beit in Rolge wieberholter Traume eines frommen Gebers gegrunbet worben fei. Der fromme Mann traumte, bag bier eine Rirche verschuttet fei, und nachbem man eine Beit lang gegraben batte, ftieß man wirflich auf einen fpat-romifden Mosaikboben, ber noch im Klosterhofe gezeigt wird und mahrscheinlich einem profanen beibnischen Bebaube angehörte, aber fur die getraumt Rirche gelten mußte. Er enthält nur gang hubsche Ornamente. G: nige byzantinische Mungen, bie man in Griechenland Ronftantinata ju nennen und bem S. Konftantin beizulegen pflegt, gaben Beranlaffung bie Rirche bem Ronstantin und ber Helena zu weihen und bas Rlofter nach erfterem zu benennen. Es hat mehr bas Anfeben eines großen Chanes als eines beiligen Gebaubes, und scheint auch gang besonders zum Zweck einer Berberge angelegt worden zu sein, bie auf bem langen Wege zwischen Talandi und Lamia ein mahres Bedurfnif ift. Niedrige Bebaube mit gahlreichen Bemachern liegen um ben geraumigen Sof, ber bei meiner Ankunft ein festliches, belebtes Anschen hatte. Denn bas Kest bes Schutheiligen stand bevor, zu bem bie Bewohner ber Umgegend in Maffe erwartet wurden. hutten und

when waren aufgeschlagen, einzelne Krämer hatten schon ihre Waan ausgelegt und die Mönche sprachen voll froher Erwartung von
m Glanze der Panegyris, zu der sie mich durchaus zurückbehalten
ollten. Auf meine Frage, was benn eigentlich babei getrieben werde,
atwortete mir einer ganz naiv: man ist und trinkt und tanzt, woit dundig genug das Wesen der meisten Feste ausgedrückt ist. Uebrims waren die geistlichen Herrn, wie in den meisten Rlöstern, auch
er sehr freundlich und zuvorkommend und bemühten sich, mir die
kerkwürdigkeiten ihres Gotteshauses, eben die oben genannten Matken und einige Grundmauern nebst einer Inschrift\*) zu zeigen.
Bahrscheinlich lag hier im Alterthume die mehr erwähnte Stadt Daphas, welche eine Zeit lang zu Photis gehörte und die epiknemibischen
okret im engeren Sinne von den opuntischen schieb.

Trot ber Ginlabung, ber Baneapris beizuwohnen, machte ich ich am folgenden Morgen (31. Mai) fruh auf ben Weg, ba ich bie arte Tagereise bis Lamia vorhatte. Etwa eine Stunde von h. Ronantinos fpringen bie Sugel bes Rnemis in einem fpigen Borgebirge i bie See vor, wo fparliches Bemauer bie Lage bes alten Ortes nemibes bezeichnet, und gerabe gegenüber tritt bie Nordweftspite uboas, bas alte Borgebirge Renaon ober heutige Cap Lithaba weit or, über bem fich raube Berge fteil erheben. Bor bemfelben liegen e kleinen lichabischen Klippeneilande. hier eröffnet fich ber Blick af ben ichonen malifden Meerbufen, hinter beffen norblicher Rufte th bie lange Rette bes Othrys hinzieht, und weiter links fieht man 18 Kallibromosgebirge und bas weite Thal bes Spercheios. ibene erweitert fich allmälig. Aus ben Schluchten bes Gebirgs von er linken Seite kommt bas größte ber lokrifchen Alugchen, ber alte loagrios, heraus, ber burch fein breites Bett zeigt, bag er wie ju Striwos Zeiten bei Regenguffen oft machtig anschwellt, mahrend er en größern Theil bes Jahres gang troden ift. Unweit seiner Mun= ung fieht man beim Dorfe Ranurio die Ruinen einer verungluckten

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. meine Gpigr. und Archaol. Beitrage R. 59.

Runkelrübenfabrik, welche im Anfang ber Bierziger Jahre von Franzosen auf Actien angelegt worden war, aber bald ein schmähliches Ende nahm. Es war ein abenteuerliches Unternehmen, bessen Ausgang sehr begreislich erscheint; weniger begreislich würde es scheinen, daß sich die Actionnäre dazu fanden, wenn nicht die tägliche Erfahrung lehrte, daß die unvernünftigsten industriellen Brojecte, wenn nur recht hohe Dividenden dabei vorgespiegelt werden, auf Theilnahme mit Gresolg rechnen können. Die großen Gebäude stehen jest ihrer Ziegel und fast alles Holzwerkes beraubt als trauriges Erinnerungs und Warnungszeichen da. Die Gegend, so reizend sie dem Auge des Durckreisenden erscheint, ist gerade hier sumpfig und ungesund, in den Sümpfen liegen zwischen Platanen, Dleandern und Myrthen Busselherenen, und den Bewohnern des nahen Dörschens Andera sieht man die Wirtungen des Fiebers auf die Gesichter geschrieben.

Oberhalb Känurios, am Fuße bes Gebirges, sollen am Boagriog sich einige Ruinen ber alten Stadt Thronion sinden, an der die Straßt nach Elatea vorbeiführte, welche öfters von den durch die Thermopplen gedrungenen Heeren eingeschlagen wurde. Etwa eine Stunde weiter als Känurio liegt jett die lette lokrische Ortschaft, Molos, die ich von H. Konstantinos in nicht vollen fünf Stunden erreichte. Die Gegend scheint außerordentlich fruchtbar, schöne Felder behnen sich um das freundliche Dorf aus, dessen Häufer zwischen Maulbeer= und anderen Fruchtbäumen zerstreut liegen. Nicht weit von Molos ist die Stadt Starpheia zu suchen, bei der Quintus Metellus die unter Kritolaos von den Thermopylen sich zurückziehenden Achäer einholte und sching-Ruinen habe ich aber keine gesehen oder erfragen können. Auch Riftaa, das näher bei den Thermopylen war, kann nicht sehr weit von Molos entfernt gelegen haben, da nach einer alten Nachricht die Entfernung von den Thermopylen vierzig Stadien betrug.\*) Gerade eine

<sup>\*)</sup> Schol. zu Aeschin. negt nagang. S. 132. Die Bestimmung ber einzigen Orte unterliegt hier noch großen Schwierigkeiten, weil Ruinen fehlen ober best nicht befannt find, und bie Ansehung nach bloßen Diftanzen ift nicht leicht, bei sonders wenn bie Angaben über biese verschieben find. So rechnet Roß ven ben

Stunde nachdem ich Molos verlassen hatte, traf ich am Wege einige twinen, welche ich zuerst für die von Nikaa zu nehmen geneigt war, a mir jene Notiz nicht gegenwärtig war. Sie mussen aber wohl der nmittelbar bei den Thermopylen gelegenen Stadt Alpenos oder Alsonos zugeschrieben werden, die schon aus Herodot bekannt ist.\*) Eine Rertelstunde weiter liegt rechts vom Wege ein sehr in die Augen allender tumulusartiger mit Gebusch bewachsener Hügel, der Gemäuer u enthalten scheint und wohl auch zu alten Befestigungen gehörte, nd unmittelbar dahinter steigt man zwischen Buschwerk zu einer Rühle hinab, die hart am Berge steht und von dem Abstusse der unseit davon entspringenden heißen Quellen getrieben wird. Man ist z ben Thermopylen.

Diese welthistorische Stätte, um beren genauere Untersuchung sich efonders Leake und Gordon große Verdienste erworden haben, ist bekanntsch im Laufe der Zeiten durch die Alluvionen des Spercheios und auch urch den Niederschlag der heißen Quellen so verändert worden, daß ne vollständige Nachweisung aller von den Alten erwähnten Bunkte icht mehr möglich ist und man sich junächst die eingetretenen Versnderungen wegdenken muß, um sich die Ereignisse zu vergegenwärzen. Doch kann über die Hauptsachen kein Zweifel walten. Während wicher der Paß zwischen den nördlichen Abhängen des Kallidromoseetinges \*\*) und dem Meere so eingeengt war, daß bieses ihn unmit

Thermopplen bis Molos 21/2 Stunden (Königsreisen I, S. 93). Ich habe von Molos bis zu bem hügel gerate vor dem Eingang der Thermopplen, im Schritte reitend nur 11/4 Stunde gebraucht, womit mir auch die französische Karte mehr zu stimmen scheint, als mit der Angabe von Ros, der aber freilich nicht angegeben hat, welchen Bunkt er meint, und vielleicht den Dammweg unter der Gendarmeriecaserne im Auge hatte, der aber streng genommen nicht zu ben Thermopplen gehört.

P) Berob. VII, 176 nennt Alpenoi eine κείμη, einen offenen Ort. Daß es fpåter aber befestigt war, geht aus Aesch. περί παραπρ. §. 132 hervor.

P) Der ganze Thermopplenpaß im weitesten Sinn von ber Ebene von Trachis bis Alpenos lauft bekanntlich von Westen nach Often an bem Nordabhange bes Rallibromos. Da er aber aus bem nörblichen nach bem sublichen Griechenland führt und ein Theil einer im Ganzen von Norben nach Suben laufenben Straße

telbar befpalite, bat ber Spercheios allmalig fo viel Land angefdmennt, batt feine Dunbungen mehr als eine Stunde nach Often porgeridt find, und bağ fest norblich von ben Thermopplen eine weite fumpfige Rieberung fich ausbreitet, welche in ber warmen Sommergeit fo aus trodnet, bag man ficher barüber wegreiten fann. \*) Am Enbe Mali Teellich, als ich mich bort befant, war bas noch nicht ber Fall. Die gange Rieberung alfo muß man fich querft ale Meer benten, weni man fich bie alten Berhaltniffe flar machen will. Das Rallibromet gebirge tritt nun mit feinem guge an zwei Stellen bis nabe an bit ebemafigen Uferrand vor, einmal in ber Rabe ber erwähnten Mille und bann etwa eine farte halbe Stunde weiter weftlich gegen baf alte Erachis gu. Broifchen biefen beiben Bunften tritt es weiter m rad und laft Raum für eine fleine, fanft anfteigenbe Rlache, bie obn im Alteribume and fomaler gewesen zu fein fcheint ale jest. In geraumer Entfernung, vielleicht gebn Minuten westlich von ber Dabt entspringen namlich am Ruge bes Berges bie beißen, ftart nach Gone fet riechenben Quellen, welche bem Bag ben Ramen gegeben babt. Es find zwei ftarte Sauptquellen, etwa zwanzig Schritt von einandt entfernt, und gleich bei ihrem Urfprunge ift eine fehr primitive Bate einrichtung, in einem von ichlechten Mauern eingefaßten Baffin be ftebenb, von wo fie bann ale ftarfer, prachtig flarer Bach in einem Ge nal ber Duble gufliegen. Dort biegen fie in rechtem Wintel ab mi eilen in norblicher Richtung ben Gumpfen bes Spercheios qu, in be ren Rabe fruberbin auch eine Duble geftanben bat. Lange Beit abr muffen fie unmittelbar nach ihrem Uriprung über bie fleine Gbent frei abgefloffen fein, bie fie auf einige hunbert Schritte mit dit weißlichen Rrufte überzogen haben, auf ber ber Suffcblag ber Biente hohl und bumpf tont. Offenbar ist baburch allmalig ber Ruftenfird

ift, finden wir, baß icon Derebet in ungenauem Ausbrud bie Richtung gen Leftis als fublich anstatt als öftlich bezeichnet, wenn er zum Beifpiel fast m Bhonir (VII, 200) flege fublich vom Afopos, mabrend er öftlich ift, und num Reifende find bem Bater ber Geschichte barin gefolgt.

<sup>\*)</sup> Rog, Ronigereifen II, G. 138.

breiter geworben. \*) In einiger Entfernung westlich von ben warmen Onellen tommt aus einer engen Bergichlucht ein Winterbach in ge= raber nörblicher Richtung herab, beffen Bett mit vielem Gerolle an= gefüllt ift, aber ben größten Theil bes Jahres fein Waffer bat; ich fab es gang troden. Gine geraume Strede weiter fließt bagegen aus einer zweiten Schlucht ein fleiner, flarer Quellbach in gleicher Rich= tung ben Gumpfen zu. Berabe westlich über biesem erhebt fich wie eine breite Terraffe ber westliche Borsprung bes Rallibromos. Auf feiner flachen bobe liegt jest eine Genbarmeriecaferne. Obwohl nicht boch, fällt er vorn nach Norden steil ab, und am nörblichen Auß sei= ner Felsen führt ein schmaler, gepflasterter Dammweg bin, an beffen anbere Seite bie Spercheiossumpfe ftogen, fo bag hier ein enges Defle ift, bas man bisweilen irrig fur bie eigentlichen Thermopplen genommen hat. \*\*) So eng biefer Weg ift, fo eignet er fich ju einer Bertbeibigungestellung nicht, weil ber barüber liegende Bergvorsprung, auf bem jest bie Caferne liegt, von Often und Westen febr leicht gu erfteigen und barum bas Defile ohne Muhe zu umgeben ift, mabrenb fic erft die weiter rudwärts liegenden Sohen steil und schwer jugang= lich erheben.

herobot sagt nun bekanntlich, daß die Thermopylen, das heißt ber durch eine einst von den Phokiern erdaute Mauer mit einem Thor gesperrte Baß, nicht am engsten Plate gewesen seien, sondern daß rūdwärts (östlich) bei Alpenos und vorwärts (westlich) am Flüßchen Phonix beim Fleden Anthele der Weg am engsten gewesen sei. An beiden Orten hatte er nur die Breite für einen Wagen. Deutlich erkennt man die beiden engsten Stellen in der Gegend bei der Mühle im Osten und in dem Dammweg unter der Caserne im Westen. Die Mauer und die eigentlichen Thermopylen waren also zwischen biesen beiden Bunkten, und zwar in der Rähe der heißen Quellen, welche

<sup>\*)</sup> Benn ich ben Blan bei Leate und bie Rachrichten anderer neuerer Reifenben vergleiche, muß ich übrigens annehmen, bag auch in neuerer Beit ber Ablauf ber Quellen fich verandert hat. Gorbone Wert ift mir leiber nicht zur hand.

<sup>\*\*)</sup> Leufe nennt ce nicht übel "the false Thermopylae".

bie Phofier vor ber Mauer, bas beißt weftlich bavon über ben Beg geleitet hatten, um ben Bugang zu erschweren. \*) Ginige neuere Reffenbe haben Spuren bavon gefeben, \*\*) anbere, gu benen leiber aud ich gebore, find nicht fo gludlich gewefen. Bormarte ber Mauer, alfo auf ber ziemlich geräumigen, jest meift mit Bufdwert bewachsenen Blade, welche fich an ben beiben Bachen bie gegen ben Cafernenbugel und ben Sumpf bingieht, lag wohl ber Fleden Anthele mit bem Tem= pel ber Demeter und ben Gigen ber Amphiftponen, bie fich abmedfelnb bier und in Delphi versammelten. Bie jest find feinerlei Ruinen bavon entbedt worben. Die mannigfaltigen Durchzuge ber veridie benften Seere icheinen alle Refte über bem Boben vertilgt gu haben. Dagegen fieht man öftlich von ben warmen Quellen, bicht am 26: bange bes Berges, einen fleinen mit iconem, reichlichem Bebuich bewachsenen runblichen Sugel, welcher vermuthlich ber ift, auf welchen im letten Momente bes Rampfes bie noch übrigen Spartaner fich pe rudzogen und auf bem fpater ber Lowe gu Ehren bee Leonibae ftanb.

Weftlich von bem Casernenhugel treten die Berge viel weiter vom alten Meeresufer, bem jehigen Sumpfe, zurud, steigen aber in schrofferen und höheren Felsen empor, als in den Thermopplen. Es sind das die trachinischen Felsen; am Fuße berselben lag auf einer steilen bote bie Stadt Trachis, an beren Stelle später die Spartaner die Stadt Deraklea gründeten, von der nur sehr dürftige Reste übrig sein sollen, baher ich mich begnügte, ihre Stätte aus der Ferne zu betrachten.

<sup>\*)</sup> Riepert auf bem Plan ber Thermopplen in seinem Atlas fest bie Quellen bis ter bie Mauern, wo fie nichts genütt hatten, aus herobot geht klar bas Gegentheil hervor.

<sup>\*\*)</sup> Bum Beispiel Stephani, Reisen durch einige Gegenden des nördlichen Griecken landes S. 59. Leake scheint sie nicht gesehen zu haben, da er Travels in Northern Greece S. 52 sie nach Bermuthung bestimmt; auch Roß erwähnt sie nirgend. Ohne Grund hat Göttling, Gesammelte Abhandl. S. 16, die Mauer des Tempelbezirks der Demeter mit der Bertheidigungsmauer identikeit, was im Widerspruch mit Gerodot ist. Da übrigens die photische Mauer früh in Berfall kam und spekter von König Antiochos und Andern, zuleht noch von Justinian hier starke Werte errichtet worden sind, so fragt es sich sehr, ob ver handene Reste noch der altesten photischen Mauer angehören.

ber bem Casernenhügel liegt weit höher auf bem Berge bas Dorf masta, bas man zwar nicht von ben Thermophlen, wohl aber aus Ebene beim Spercheios und von ben gegenüberliegenden Bergen ither sieht. Zwischen diesem und ben Felsen von Trachis zieht sich sine blucht ins Gebirge. Durch diese sind die von dem Verräther Ephises geführten Perser unter Hodarnes auf das Gebirge gestiegen und sen bei dem heutigen Damasta und einem weiter östlich gelegenen unfe Dratospilia vorbeiziehend die Stellung der Griechen umgangen, deren Rücken sie durch eine östliche Schlucht in der Nähe des früserwähnten Hügels bei den Ruinen von Alpenos herabgekommen sein scheinen. Ich die die Behen, die alten Anopäen, nicht gesagen, aber man sieht die Höhen, über die er führt, von der Burg Lamia und von andern gegenüberliegenden Punkten so deutlich, daß m die lebenbigste Anschauung von der Umgehung erhält.\*)

Die meiste Schwierigkeit machten bie von herobot angeführten fischen. Er nennt von ben Mündungen bes Spercheios an, wie zu seiner Zeit waren, vier, ben Dyras, Melas, Asopos und Phöst, von benen bie brei erstern bamals unmittelbar ins Meer flossen, e lettere aber sich in ben Asopos ergoß. Die brei erstern sind jeden- 16 westlich von ber Casernenhöhe in der trachinischen Sbene zu su- n. Der Lauf dieser Flüsse ist aber durch die Anschwemmungen sehr ändert, wie sie denn jest alle in den Spercheios und nicht mehr das Meer münden. Da sie für den Gang der Schlacht des Leos sowohl als der spätern Thermopplenkämpse ohne alle Bedentung >, kommt auf ihre Bestimmung nicht viel an. Der Phönix, bei n, wie herodot sagt, die engste westliche Stelle des Passes war, Int ein kleiner Bach zu sein, der unmittelbar wenn man unter der Fernenhöhe vorbeigekommen ist, beim Eintritt in die Ebene dem mpfe zusließt, wenn es nicht vielleicht der östlich davon herabkom=

Bur Beit bes antichischen Kriegs lagen oben auf bem im Berferfrieg noch unbefestigten Baffe brei fleine Festen, beren Ruinen noch nachweisbar find. Bergl. Leake, Travels in North. Greece II, S. 63.

menbe oben erwähnte Quellbach ift. Doch läßt fich kaum benten, bis biefer zu Herobots Zeit sich mit bem Afopos vereinigen konnte.

Der eigentliche Rampfplat sowohl im Berfertriege, als in gallischen und antiochischen und bei spateren Anlagen war bie fleine nat ber See geneigte Ebene zwischen ben beiben engften Stellen. Die Griechen unter Leonibas hatten ihr Lager binter ber Mauer unfen ber warmen Quellen, von wo abwechselnb einzelne Abtheilungen als Borposten vor die Mauer betachirt wurden, wie dort die Spartan ftanben, ale ber perfifche Spaber beranritt. Zerres batte fein Sant quartier in Trachis, aber seine Borpoften fanben gewiß über ba Cafernenbugel nach Often binaus, auf jeben Rall rudten bie wu Angriff commanbirten Truppen bis babin vor, wie fpater im entichischen Rriege ber Conful Manius Acilius Glabrio geraben berin ber Rabe ber warmen Quelle bem Antiochos gegenüber lagerte. Da Thron, von bem aus Xerres bem Kampfe zuschaute und aus Ang um seine Leute breimal aufgesprungen sein foll, fand ohne Buck irgenbwo an ber öftlichen Seite ber Cafernenhobe. Am letten Tag, ald Leonibas nur noch mit ben Spartanern, Thespiern und Ibenern gurudgeblieben mar, rudten bie Griechen weiter ale friba u ben breiteren Theil ber kleinen Gbene vor, ba es ihnen nicht mehr barauf ankam, fich zu schonen, sonbern nur eine möglichst große Bo beerung unter ben Reinden anzurichten, und am Enbe gogen ficht Lepten auf ben Sugel gurud, wo fie alle ben Belbentob fanten.

Die That bes Leonibas ift im Alterthum und in allen feiten Beiten ber Gegenstand unbeschränktester Bewunderung gewesen; er unserem verftändigen Zeitalter war es vorbehalten, in dem helder einen Phantasien und Romantiker zu erblicken, ber gescheider zuber dien fich zurückzuziehen. Die Verfasser einer in vieler Beziehung wirdenstlichen Geschichte bes griechischen Kriegswesens \*) find bemühlt weisen, den spartanischen König zu rechtsertigen und naus der Reit der wusten Romantiker auszustreichen, und ihm eine Stelle unter M

<sup>\*)</sup> Ruftem unt Richte G. 61.

Sapfern anzuweisen, bie zur Durchführung eines verftanbig angeleg-Blanes wader ihr eigenes Leben einseten, gute Generale unb Delben gugleich." Sie fuchen bas Burudbleiben und bie Aufopferung bes Leonibas baburch zu motiviren, bag er ben Abzug bes übrigen Deeres habe beden wollen, welches fonft von ben nachbringenben Berfern mit ihrer überlegenen tuchtigen Reiterei mare eingeholt worben. Dech scheinen fie felbst nicht mit aller Romantit fertig zu werben, ba beifügen: "Wie viel spartiatischer Stola auf bie ererbte Baffenehre und in Rudficht auf bas befannte Oratel religiöfer Aberglaube bagu beigetragen, baß gerabe ber Spartanerkonig felbst mit feinen Stammemoffen auf bem verlorenen Posten guruckblieb, bas zu entscheiben 🗱 nicht unsere Sache." Inbessen auch abgesehen bavon, fürchte ich, fei mit jener Erflärung wenig gewonnen und Leonibas werbe baburch fowerlich zu einem "beffern Generale" gemacht als nach ber gewöhnli= den Auffaffung. Als er am fruben Morgen bie Rachricht von ber 3; Umgehung burch Sybarnes erhielt, war biefer noch hoch auf ben Ber= nen, ber Ruden ber Griechen war noch volltommen frei, ber größere Meil bes heeres jog ungehindert ab; erft mehrere Stunden spater, fowerlich etwa vor zehn Uhr\*) ließ Xerres bie Front angreifen und moch fpater traf Sybarnes im Ruden ein. Bollte alfo Leonibas michts anderes als die abziehenden Griechen beden, fo fragt man bil= Ha, warum er fich benn nicht wenigstens fo weit gurudgezogen, bag er ben vom Berg berabkommenben Sybarnes in ber Front und nicht im Ruden gehabt hatte. Fur ein gangliches Burudweisen bes Fein= bes war bort allerbings bas Terrain weniger geeignet, wohl aber ge-🗾 maend für ein bloges Aufhalten und Bergogern ber Berfolgung. Der Beg ift auch nach ben Thermopylen noch geraume Zeit eng und ber z: Entfaltung großer Beeresmassen nichts weniger als gunftig, unb bort - Latte ein guter General bie Möglichkeit gehabt, inbem er fich tampfenb ellmälig gurudgezogen batte, wenigstens einen Theil feiner "Arriere-

<sup>\*)</sup> B: 470effe Adguery. Diefer Ausbrud bezeichnet gewöhnlich die vierte bis sechete Tagesftunde, also etwa 10—12 Uhr Bormittags.

garbe" gurudguführen. Die Baffe über bas lofrifde Bebirge, modten bie Beloponnefier ben nachften Weg niber bas beutige Bobonite ober ben zweiten über bas alte Thronion und Glatea einichlages, wornber wir nicht unterrichtet find, waren nabe, und fobalb fir te reicht waren, fonnte bie Berfolgung ber feinblichen Reiterei nicht mehr bie minbefte Befahr bringen. Das Buructbleiben bes Leonibas in ben Baffen felbit, wo ibm Sybarnes, wie er wußte, in ben Ruden faller mußte, bie "Arrieregarbe" alfo ficherem Untergange preisgegeben mit, lagt fid fdwerlich anbere erflaren, ale burch ben feften Entidlig ben einmal gur Bertheibigung übernommenen Boften unter feiner Bebingung zu verlaffen, und etwas "Romantit" wird man fic alfe felbit bei ber versuchten Erflarungeweise ichon gefallen laffen muffen. Bil man überhaupt feine "Romantif" gelten laffen, fo thate man am be ften, ben gangen fpartanifden Staat aus ber Beichichte gu ftreiden, ber genug Ericheinungen zeigt, welche mit unfern Begriffen fich idmer vereinigen laffen. Die Dedung bes Rudzuge ber Sauptmaffe if Beeres tann alfo nicht ale binlanglicher Grund fur bae Burudbleim und bie Aufopferung ber Leute bes Leonibas gelten. Db er aber be wegen ben Ramen eines "wuften Romantifers" verbient, überlaffe if Unbern zu entscheiben. 3ch bente bie moralische Wirfung ber Auf opferung war eine fo gewaltige, bag auch ber Strategifer fie nicht unberudfichtigt laffen barf, und fdwerlich find bie Regeln ber Stat tegit und Taftit allein ber richtige Magitab gur Burbigung ber Ibd bes Leonibas.

Die neue Erklärung ber Sache ist aber auch mit ber Ueberlieferung und Auffassung bes ganzen Alterthums im bestimmtesten Biberspruch und man sollte bedenken, daß wenn man den Leonidas biburch aus der Reihe der "wüsten Romantiker" zu streichen glantt,
man dafür seine Beitgenossen beschuldigt, ihn dazu gemacht und nicht das Bermögen beseissen zu haben, seine That zu beurtheilen. Und sellten wir wohl dazu berufener sein, als die Männer, welche in den gleichen
Ibeen groß gezogen waren und lebten? Herodot, der allerdings kin
Strategiser, aber ein Mann von flarem, offenem Berstande war, noch nichts bavon, baß Leonibas ben Rudzug bes Heeres beden wollte, wohl aber berichtet er, baß er geglaubt habe, es sei eines Spartaners unwürdig, ben anvertrauten Posten zu verlassen. Und bas durch seine anspruchslose Einfachheit wunderbar schöne Epigramm bes Simonibes auf die Gefallenen sagt nichts anderes, als daß sie umgekommen seien ben Gesehen gehorchend. \*) Lassen wir und baher die Bewunderung ber Helben nicht durch Rudssichten vermeinter Zweckmäßigkeit verkum= mern, bleiben wir bei der Auffassung ber Zeitgenossen und des ganzen Alterthums und anerkennen wir, daß das Große eben barin lag, daß bie Spartaner für die Ibee von Spartas Ruhm und Unbezwinglich= beit, für die Ueberzeugung, unter keiner Bedingung vor dem Feinde weichen zu bürfen, freiwillig in den Tod gegangen sind.

Ich habe oben gesagt, daß wir nicht wissen, auf welchem Wege bie Beloponnesier zurückzogen, — die Lotrer, die beim heere waren, zerstreuten sich natürlich in ihre nahe heimat, — auch über den Marsch bes Perserheeres sind wir nicht vollständig unterrichtet. herodot melstet nur, sie seine aus dem melischen Lande, das heißt der Gegend von Trachis, nach Ooris gezogen und dann dem Rephissos entlang abwärts wach Photis. Man könnte danach glauben, sie seien unmittelbar von Trachis westlich von den Thermopylen über den Oeta gegangen, auf dem Weg, der jeht dort durch nach Gravia führt. Allein wenn die Perser diesen Weg gefannt und eingeschlagen hätten, so ware der Sanze Ramps um die Thermopylen unnöthig gewesen. Sie müssen erft östlich von den Thermopylen das Gebirge überschritten haben, und wenn sie alle den gleichen Weg zogen, vermuthlich durch den Paß siber das heutige Bodonika gleich hinter den Thermopylen gegan=

Fremtling, melte ben Laketameniern, baß wir hier liegen, ihren Gefehen gehors sam. — Ich halte es für einen ber größten Mißgriffe von Gottfried hermann, baß er biefes Spigramm nicht bes bichterischen Geiftes bes Simonives würdig fand. Nach meinem Urtheil ift es eines ber schönften Epigramme, die es übershaupt giebt, indem es die große That prunklos als einfache Bflichterfullung ersichten lößt, wie das gange spartanische Leben es sein sollte.

 <sup>&#</sup>x27;Ω ξεῖν' ἀγγελλειν Λαπεδαιμονίοις ὅτι τᾶδε
 Κείμεθα τοῖς πείνων ξήμασι πειθόμενοι.

gen sein. Bahrscheinlicher aber ift mir, daß sie, obgleich herobot nicht bavon sagt, verschiebene Pässe benutt und theils den genannten Beg, theils den über Thronion und Clatea eingeschlagen haben, vielkicht zum Theil sogar die in die opuntische Chene gegangen und von det über Hyampolis vorgedrungen sind. Denn dei der ungeheueren harresmasse mußte die Theilung in mehrere Colonnen schon wegen in Berpslegung angemessen erscheinen.

Die Thermopplen find nicht unr für ben Banberer, welcher in Derr für bie Großtbaten ber Borzeit bat, eine beilige Statte, fie # boren auch zu ben schönften Puntten in Griechenland, wie überhut bas Spercheiosthal und bie gange Umgebung bes lamischen Mente fens. Bon ben bicht über ben Baffen fic erhebenben Rallibrome boben ziehen fich die trachinischen Felfen in ichen geschweiftem Boge um ben Subrand ber Ebene bis en tie prachtige Borg, jest latvothra, ben bochften Gipfel bes Deta, ber mit jaben Abbangen fi unmittelbar aus ber Flache über fiebentamient Aus boch erhebt. Mi feiner Spite foll einft heraflet, tem wir Merbaupt in ber gangt Gegend rielfach begegnen, ben Scheiterbarfen bestiegen und fich m himmel emporgeschwungen baben. It ber rulfanischen Ratur if Bebirges, bie fich noch in ben beifen Orelen ber Thermopplen, M Oprata und auf ber naben Rufte Gubias tunt giebt, ift ber Gint biefer Mothen qu fuchen. Dem Deta beverruber, jenfeits bes him grunen Svercheicetbales, giebt fich bie fanfure Reite bes Dibitel fic an bewen firm man bie Stadt gamta unt wiele Meinere Onichim gelagert nebt, und nach Offen erglängen bie verwernen Aluben if maleiden Merthuiene.

Arf idmalem, gerkaftertem Dammwege, der fic mischen Smitund Bächen durchwunder, erreichte ich von den lessen Bersprüngenst Cafernendügels in einer balden Stunde due Brückt von Allamus unter der in tiefem Bette der Spercheites, sest Gollada, sein gelblick Wasser durchwälte, der Karkfie Flus, den ich in Geruchenland gelich dade. Ihm darn eine Beleus das Hauptbaar seines Sehnel Mittels mit reichen Orfern darzudrüngen gelode, wenn dieser von Im-

amrudtehre. Denn fein Reich umfaßte bas Thal bes Aluffes und bie Abhange bes Othrys nach Suben und Norben, und noch in spaten Beiten ruhmte fich bas hier wohnenbe Bolt ber Aentanen bes reinsten bellenischen Blutes und behauptete, birecte Abkommlinge bes Achilleus unter feinen eblen Geschlechtern zu haben. Ihre hauptstabt Sypata lag etwas westlich von der Byra in luftiger Sohe am Abhange bes Deta, wo man jest von weither bas Stabtden Reopatras ober Ba= trabschit (Πατρατζίκι) fiebt, bas in neuer Beit officiell wieber ben bellenischen Ramen erhalten hat. Jest ift es besonbers burch seine Sowefelquellen und die gesunde Lage als Babe= und Curort bekannt, im Alterthum aber war es wie andere Theile Theffaliens verrufen burch feine Zauberinnen und heren, bie zwar nicht auf Befenftielen burch bie Luft ritten, aber boch ale schwarze Bogel aus ben Kenstern an ihren Liebhabern flogen. Im Mittelalter war es bie Sauptstadt bes Fürstenthume Groß-Wallachien. Das fruchtbare Thal gieht fich awischen bem Deta und Othres weit nach Westen bin, wo ber Alug an bem Tymphrestos ober heutigen Belucht feinen Ursprung nimmt. Bie eine gewaltige isolirte Phramibe erhebt fich im fernen hintergrunde biefer schone, 7730 Fuß hobe Berg.

Ein zweistündiger Ritt brachte mich von der Brude nach Lamia. Eines und rechts von dem Wege liegen zwischen Saumgruppen verschiedene Dörfer und höfe. Auf den Triften vor der Stadt weidete eine große heerde von Rameelen. Lamia selbst, oder wie es schon in Frühem Mittelalter lang vor der türkischen herrschaft genannt wird, Situni (Zyroviov, Zeiroviov) zieht sich an den ersten höhen des Othrys zwischen zwei niedrigen Ausläufern an beiden Seiten eines Baches malerisch hin. Verfallene Moscheen und Minarets, ehemalige intische Palläste und stattliche häuser breiten sich weitläusig zwischen ichlanken Cypressen und Gärten aus, und zu oberst erhebt sich auf Inetlem Felsen die schlecht unterhaltene viercätige Citadelle auf Grundlenen hellenischen Gemäuers von sehr regelmäßiger Construction. Auf den häusern der Stadt nisten zahllose Störche, die in den Spercheios-Fümpsen reichliche Nahrung sinden; zu hunderten standen und spazier-

ten sie gravitätisch auf ben Dächern rings um ben Marktplat, als ob sie bas bunte Treiben ber Menschen zu ihren Füßen hatten beobachten wollen. Die ganze Stadt hat von allen, die ich bis dahin gesehen hatte, bei weitem am meisten einen orientalischen Charakter und sieht viel bebeutender aus, als sie in Wirklichkeit ist. Denn die Zahl der Einwohner, die sie 1851 hatte, wird nur auf 2502 angegeben.\*) Der Blick von der Höhe der Citadelle auf das ganze Thal des Spercheios von seiner Mündung bis aufwärts zum Beluchi, auf die Thermoppelen, den Oeta, den lamischen Meerbusen und die Küsten und Berge Eudsas ist prachtvoll.

Lamia ist in ber alten Geschichte besonders burch ben nach ihm benannten Krieg, ben lamischen, bekannt, in welchem die Griechen nach Alexanders Tod 323—322 das makedonische Joch abzuwersen verssuchten und unter Führung des trefflichen athenischen Feldherrn Leossischen, eines Mannes von altem Schrot und Korn, anfangs glüssliche Erfolge ersochten und den makedonischen Reichsverweser Antipater in der stark befestigten Stadt belagerten. Es war einer der letzten Anläße, wo die Griechen, vor allen die Athener, ihres alten Rubmed würdig stritten, und an dem unglücklichen Ausgang des Kampses war nicht am wenigsten der frühe Tod Schuld, der den Leosthenes in einem Gesechte vor Lamia ereilte.

Ueber brei Stunden oberhalb Lamias liegt fast auf bem Rüden bes Othrys bas Kloster Andinitza (Arrevirsa), zu dem ich ben solgenden Nachmittag hinaufstieg. Bon Lamia geht die Hauptstraße auf dem Königreich nach Thessalien, und biese hat man, auch wenn man nach Andinitza will, einzuschlagen. An der eine halbe Stunde von der Stadt in einem einsamen Thälchen gelegenen Quarantaine vorbei steigt der Saumpfad im Zickzack den meist kahlen Berg hinan. Ortschaften trifft man keine an, sondern nur einige Brunnen und besteltigte Casernen für die Gränzposten. Denn die Wasserscheibe bei Othrys bildet die Gränze zwischen dem freien und dem noch unter

<sup>\*)</sup> So wenigstens fagt Jat. R. Rangabe, Ellyvixa I, S. 648.

ber türkischen Gewaltherrschaft ftebenben Briechenlanb; benn griechisches Land ift und bleibt Theffalien auch unter bem Salbmonbe. Es ift begreiflich, bag gerabe ein folder Granzstrich ein ben Raubern febr gunftiges Terrain ift, ba fie besonders in ben Schluchten bes Bebirges fich leicht vor ben Verfolgungen auf ber einen Seite nach ber anbern flüchten konnen; aber in ber Regel tommen fie von turtifchem Bebiete und machen von bort ihre Streifzuge auf griechischen Boben, und werben fie von ben griechischen Genbarmen und Grangtruppen verfolgt, fo finden fie auf turkischem Boben gewöhnlich Schutz und wohl auch Dienst bei ben Derven-Agas ober Befehlshabern ber Granz= vaffe. So war es wenigstens bamale, und ein neuerbinge abgefchlof= fener Bertrag, woburch bie Berfolgung unter gewiffen Bebingungen auch aufe jenseitige Gebiet gestattet wirb, hat nach ben neuesten Berichten noch blutwenig Früchte gebracht, ungefähr fo viel als alle bie gefeierten Civilisationsmaßregeln in ber Turfei. Gegen biese Rauber And baber eine Reihe kleiner Casernen auf ber Granze errichtet, unb gang nabe fichen fich oft griechische und turtische gegenüber. Wo ber Beg nach Theffalien die Granze erreicht, geht man von bemfelben rechts ab langere Zeit immer gerabe auf bem Grat unmittelbar auf ber Granglinie, bis man zu bem in einem Bergwinkel am fühlichen Abbang zwischen Cypreffen und Pappeln schon gelegenen Rloster kommt. Die Sonne vergolbete eben mit ihren letten Strahlen bie Schneegipfel ber hohen Gebirge, die man sublich vor fich fleht, als ich in die Mauern eintrat, welche bas Rlostergebaube und die bygantinische, mit mehreren Ruppeln geschmudte Rirche einschließen. Aber teine alten, bartigen Monche, wie wohl frubere Reisende fie beschrieben haben, tamen mir entgegen; die wenigen Rlofterherrn, - man fagte mir, es gebe außer bem Jaumenos, Abt, nur noch einen einzigen - hatten momentan ibren Wohnsit perlaffen, bafur aber waren etwa breißig Mann von ben bamals noch bestehenben irregulären Granztruppen (ben aruxioi) mit mehreren Officieren bier im Quartier, und ein Bruber bes ein= gigen. Monches besorgte bie Wirthschaft. Als ich gegeffen batte, tam ber commandirende Officier, ich glaube ein Dajor, mit noch einem anbern, um mir beim Raffee und einer Bfeife Befellichaft zu leiften, und wir unterhielten une einige Stunden gang behaglich mit einander, Die Kriegeleute erfunbigten fich allmalig, woher ich fei und wie et in meinem Baterlande aussehe, befonders wollten fie auch über bie militärifden Ginrichtungen unterrichtet fein. 218 ich ihnen erflatte, bağ es in ber Schweig feine ftebenbe Armee gebe, fonbern nur Diligen, bie blog gu porubergebenben lebungen und im Falle bes Rrieges einberufen wurben, fragte ber Dajor gang verwundert, wie man benn bie Abgaben erhebe. 3ch ergabite ihm nun, bag in meiner Baterftabt für bie Sauptabgabe bestimmte Tage festgefest murben, mo man bas Belb auf bas Rathhaus gu bringen habe, und ba brangten fich bie Bablungepflichtigen fo, bag man Dabe habe gugutommen. Da hatte man bas Grftaunen bes Mannes feben follen. Denn im Drient, und Griechenland ift ein Stud Drient, gilt es fast fur eine Schanbe, ohne Zwang feine Abgaben gu bezahlen, eine febr naturlide Folge bes Bebrudungefpfteme, welches ichon feit ber romifden berfchaft ununterbrochen ben Riecus bem Unterthanen wie eine frembe feinbliche Macht gegenübergestellt bat. Naturlich waren auch bie Rriegeausfichten ein Sauptgegenftanb bes Befpraches, und ba mußte ich meinerseits die verftanbige, bescheibene Art bewundern, in ber bie Dificiere fich uber bie Stellung Griechenlands aussprachen, fo baf ich Rachts mit aufrichtiger Sochachtung von ihnen ichieb.

Bon einem ber Solbaten begleitet stieg ich ben folgenden Morgen (2. Juni) vor Sonnenaufgang auf eine eine halbe Stunde vom Kloster entfernte Spite des Othrys, die sich 3820 Fuß über das Merr erhebt und Reste einer Ummauerung aus unregelmäßigen aber kleinen Steinen trägt, innerhalb deren ich nichts anderes als einige jest mit Steinen angefüllte Cisternen fand. Es war offenbar nie ein bewohnter Ort, sondern nur ein befestigter Wachtposten für Kriegszeiten, und ich will nicht behaupten, daß er antik sei. Eine prächtige Rundssicht entfaltet sich hier vor dem Blide, der sich zuerst, wenn man binauf komnt, nach Norden richtet. Gang Thessalien sieht man da vor sich ausgebreitet, die größte, reichste Landschaft von Griechenland, ein

einziges Muggebiet, von boben Bergen fo umichloffen, bag bie alte Sage mit vieler Bahrscheinlichkeit melbet, es sei einft ein großer See gewesen, bie burch Erbbeben der Offa vom Olymp losgeriffen worben set und der Peneios fich dort burch das Thal Tempe einen Ausweg aebabnt habe. Unwillfürlich ruht bas Auge zuerft auf bem Olymp, ber burch seine Sobe und prächtige Form fich vor allen griechischen Bergen auszeichnet. Auf breiter Basis erhebt sich über ben bewalbe= ten untern Regionen, mit mehreren kleinern Spigen an ber Seite, ber bochfte, schneebebectte Gipfel majestätisch in ben blauen himmel sber in bie ihn häufig umlagernben Wolfen, ein wahrer Götterberg. An jenem Morgen erglanzte er wolkenlos, nur von einem feinen Dufte wie von einem burchfichtigen Schleier umgeben, in ben Strahlen ber aufgehenden Sonne. Deutlich fah man bie bunkle Tempefchlucht, bie ton von bem niebrigern, rechts liegenben Offa, jest Riffavos, trennt, von bem bann bas Beliongebirge fubmarts, ber Oftfufte entlang, bis an bie Spite ber Salbinfel Magnefia läuft. Gegenüber bem Belion im Beften gieht von ber Fortsetzung bes Olymps, ben tambunifchen Bergen, bis an ben Othrys nach Guben bie gewaltige Rette bes Bin= bos, ber Theffalien von Epirus trennt und bamals an vielen Stellen noch weit hinab mit Schnee bebeckt war. Die von biefen Gebirgen umfchloffene weite Lanbichaft, von gablreichen Boben burchzogen und son Flufthalern burchfurcht, macht mit ihren grunen Aluren ben Gin= brud uppiger Fruchtbarkeit. Links unter mir blinkte ber Spiegel bes Meinen Sees von Migero, im Alterthum von Annia, und bahinter fieht man bas Stabtchen Domoto, bas alte Thaumatoi, gerabe vor fich bie Soben von Pherfala, bem alten Pharfalos, bei bem einft Cafar ben entscheibenben Schlag gegen Bompejus und bie republikanische Bartei fabrte. Beiter rechts giebt fich bas jest Rarabagh genannte Bebirge bin, an beffen äußersten nörblichen Berzweigungen, Annostephalä, ber Lette Abilipp von Makedonien mit seinen Bhalangen ben Legionen bes Titus Quinctius Flamininus erlag. hinter biefen breitet fich bie weite Beneiosnieberung mit ber hauptstabt Larisa aus, bie ben alt= velasgifchen Ramen bis in unfere Beiten bewahrt hat, und weiter links

4

:1

4:

٤

2

3

٤

::

١,

ş

1

į.

:

=5

Ē

3

bem Pinbos zu fieht man bie Berge, auf benen, bie Baffe nach Epims beherrschend, bas auch in bem letten theffalischen Aufftanbe oft genannte Städtchen Triffala liegt, an ber Stelle bes ichon bei homen als Stadt ber Aftlepiaben Pobalirios und Machaon erwähnten Triffa.

Außerhalb bes Thalbedene bes Penelos überschaut man bie Gibfufte von Bbtbiotie und ben tief einschneibenben Golf von Bolo, ben alten Meerbufen von Bagafa, an bem in frubften, fagenhaften Beiten ein reiches Leben fich entfaltete. Bon bier lief einft bie Argo mit ihren Belben nach bem golbenen Bliege in bas ferne Ditlanb aus, jum erften Rampfe Guropas gegen Affen, bier batte fpater bie perfifche Motte ibre Station, ale fie ben Brieden bei Artemifion bie erften Schlachten lieferte; bier ichog im Jahre 1828 ein tapferer Philbellene Abnen Saftinge ein turtifches Beichwaber in Brand, bier aber fetten auch 1854 englische und frangofische Schiffe turfifche Truppen and Land, um im Ramen ber Civilifation ben theffalifchen Aufftand ju unterbruden und ben griechifden Rajas bie Segnungen bes tutt ichen Fortidrittes zu bringen. Wegenüber ftredt fich bie reigenbe Rord fufte Guboas bin mit ben boben Bergen ber Infel im Sintergrundt, und wenn man fich gegen Guben wenbet, erblictt man über bem Spercheiosthale bie lange Rette bes Deta vom ichon ausgeschweiften malischen Meerbusen bis aufwarts zum hoben Regel bes Tymphreftol (Beluchi). Die weißen Rieberschläge ber warmen Quellen bezeichnen weithin genau die Thermopplen und über benfelben feben wir die Bobe ber Anopäen, über welche ber elende Cphialtes um ichnobes Gunbengelb bie Berfer führte. Ueber den Deta aber ragen die boberen Berge bet mittleren Griechenlandes, vor allen ber Parnag und Korar, hervor. Beim Aufgang ber Sonne ftrahlten bie schneeigen Ruppen und fdf: gen Abhange aller biefer Berge in wunderbatten garbenfviele.

So reich die rein historischen Erinnerungen find, die bei biefer Umschau geweckt werben, fast reicher noch find die mythologischen, wenn man in der Mitte zwischen dem Olymp und Barnaß dasteht, und ganz besonders wird durch die nächste Umgebung der Sinn auf jene Jugendzeit des Hellenenvolks gerichtet, wo Mythus, Poesie und Ge-

schichte so wunderbar in einander verwoben find, daß es auch dem schärsten Berstande nie gelingt, sie aus einander zu legen. Liegt doch zunächst zu unsern Füßen das ganze Reich des Achilleus ausgebreitet, der schönsten Helbengestalt des griechischen Spos. Es erstreckte sich an beiden Seiten des Othrys süblich die hinüber nach Trachis, und nördlich die in die Gegend von Pharsalos hinab, über jestiges griechisches und türkisches Gebiet. Es muß ein schmerzliches Gefühl für den Griechen sein, jest das schöne Nordland noch unter der herrschaft des Halbmondes zu sehen, und überblickt man das durch Natur, Sage und Geschichte so eng verbundene Land, so kann man des Wunsches und ber Hoffnung sich nicht entschlagen, daß das Jusammengehörige, aber willkürlich Zerrissene wieder zusammenkomme. Theffalien muß und wird griechisch werden.

Bon Lamia, wohin ich vom Klofter zuruchgieng, wandte ich mich Sklich nach ber Rufte von Phthiotis. Dort liegt brei Stunden von **Lamia** am Meerc Styliba, bas als Hafenplat bes Sperchelosthales und besonders Lamias einen ziemlich lebhaften Seeverkehr zu treiben Eine breite Kahrstraße ist von Styllba gegen Lamia an= gelegt, aber, wie fo manches andere, nicht vollständig ausgeführt worben; benn fie geht nur bis zum Dorfe Megali-Bryfis (Meyaln Bouois, Großenbrunn), und natürlich trifft man nur Reiter und Saumthiere barauf an, ba es feine ober boch nur fehr wenige Wagen giebt. Es brangt fich auch hier wieber bie Bemertung auf, bag Stra= Gen erft bann ihre Wirkung haben werben, wenn fie in größerem Bu= fammenhang burchgeführt find. Dag bie bellenischen Mauerreste, bie man namentlich an ber Westseite bes Ortes noch fieht, bem alten Bbalara angehören, wie vermuthet worden ift, fteht mit Strabos Un= gabe ber Entfernungen im Wiberfpruch. Phalara muß banach um ein Bebeutenbes naber bei Lamia gelegen haben und wir muffen einft= weilen babingestellt sein laffen, welcher Ort bier ftanb.

Rachbem ich in Styliba übernachtet und ein Schiff für ben fol= genden Mittag nach Chladi bestellt hatte, um nach Guboa überzu= fahren, brach ich sehr fruh am Morgen auf, um bie einzige bedeutenbe Ruine bes füblichen Phthiotis, Larifa Kremaste, zu besuchen. 3mei Stunden von Stylida kommt man an dem Dörfchen Achino verbei, bas mit geringer Beränderung den Namen der alten Stadt Echinos erhalten hat, deren spärliche Ueberreste auf und an einem kleinen hüggel noch sichtbar sind. Nach weitern drei Stunden erreichte ich das große Dorf Garditi, das eine kleine Stunde von der Küste entsemt zwischen den südlichen Ausläusern des Othrys hübsch von Bäumen umgeben liegt. Ueberhaupt sind in dieser Gegend die untern Abhänge bes Othrys reichlich mit Bäumen aller Art bewachsen; Platanen, Sichen, Pappeln wechseln mit Maulbeer-, Feigenbäumen, Granaten und andern Fruchtbäumen malerisch ab, und um die Bäche siehen dichte blühende Gesträuche. Zugleich hat man fortwährend das Reer bicht zur Rechten unter sich und jenseits desselben die Nordfüste Eusbäs, so daß der ganze Weg von Stylida an ungemein reizend ist.

Rorbofflich über Garbiti fteigt gwifden gwet Bachen ein tablet, felfiger Berg nach Norben empor, beffen Gipfel ich ungefahr in bei Biertelftunben vom Dorfe aus erreichte. Er tragt bie febr aufebn lichen Mauerrefte von Barifa Rremafte, bem fdwebenben Barifa, obne Bweifel wegen feiner boben Lage fo genannt. Soch auf bem Gipfel fieben bie Refte ber Afropolis, über beren antifen Grundlagen man an einigen Stellen mittelalterliches Gemauer fieht. Bon ber Atropolis laufen a beiben Seiten bes Berges bie Stabtmauern hinunter, welche unten a ber Gubseite burch eine Quermauer verbunden find. Die flatten Mauern find zum großen Theil wohl erhalten, die der eigentlichen Stadt meift aus Polygonen, bie fich aber bem Quaber ichon giemlich nabern, gebaut, die ber Afropolis aus fast regelmäßigen Quaden. Bieredige Thurme von schöner Arbeit treten in ziemlich Meinen Ab ftanben vor und bie Thore, beren mehrere erhalten find, zeigen eine bemerkenswerthe Anlage, die uns von Reuem beweist, welche Ranigfaltigkeit die Griechen auch in ihren gewöhnlichsten Kestungebanten anzuwenden wußten. 3ch theile von zweien ber Bestfeite, bie beite eine ungefähr vier Schritt breite Deffnung haben, eine flichtigt Stigge mit.

3m Innern ber Afropolis sieht man Ruinen verschiedener Ge= banbe. Am beachtenswertheften ift ein Bafferbehalter, beffen Dede von brei Bogen, zwischen benen zwei Pfeiler fteben, getragen wird, in ber jetigen Gestalt, wie icon Rof bemerkt hat, ein Werk bes Mittelalters, aber ohne Zweifel auf alter Grunblage. Rog ergahlt, bag bie Bewohner ber Umgegenb fabelten, bag biefe Cifterne in einen langen unterirbischen Bang auslaufe, an beffen außerftem Enbe fich bie Ruftung bes Achilleus finde. Ilm bie Fabel ju wiberlegen, ließ er fich durch die damals enge Deffnung hinab und fand, mas man iest von oben ficht. Denn fei es, bag bie Wiberlegung Glauben fanb und bamit ber Respett vor bem Bebaube verschwand, ober bag ein Schatgraber ber Ruftung bes Achilleus nachforichte, bas Gewolbe mar, als ich bort war, gur Salfte gerftort. - Außerbem bemerkte ich in ber untern Stabt, nahe ber westlichen Mauer zwischen ben zwei ab= gebilbeten Thoren, auf einer tleinen geebneten Terraffe Ruinen einer Heinen Rirche, die aus alten Quabern, vielleicht auf ber Stelle eines alten Beiligthums erbaut war. Darin ftand ein alter Altar ober bie Bafis einer Bilbfaule.

So bestimmt ber pelasgische Rame ber Stadt Larisa und ber Beiname ber pelasgischen, ben sie neben Aremaste auch führte, auf ein hohes Alter hinweisen, so wird sie in früher Zeit wenig ober gar nicht genannt. Rach Strabo rechnete man sie zu bem an die herrsichaft bes Achilleus gränzenben Gebiete bes Protesilaos, aber im hosmerischen Schiffsverzeichnisse ist sie nicht aufgezählt. Am öftesten kommt sie später in den Ariegen zwischen ben Makedoniern und Römern als Festung vor, und die Mauerreste, wenigstens die der Afropolis, geshören wohl der makedonischen Zeit an.

Munbervoll ift bie Ausficht auf ber Burghobe. Rach bem Beneiosthale und bem Olymp freilich, wie auf bem Othrys, fieht man nicht, benn man bat eben bie Othrystette unmittelbar norblich über fich, aber ber Blid nach Guben und Often übertrifft wohl an Schonbeit ben von Andiniga fowohl als von ber Citabelle von Lamia, weil man bier ben prachtigen Meeresarm gerabe unter fich bat, ber bal Weitland von Guboa trennt, und auch ber pagafetifche Meerbufen in geringer Entfernung fich ausbreitet. Bom Tymphreftos im Beften bis jur Salbiniel Magnefia, bem Belion und ber Infel Stiathod im Diten überichaut man bas füblich vom Othrys gelegene berrliche Band, und in ben verichiebenften Abfinfungen ber Karben und Tone treten bie Berge uber einander bervor bis zu ben weißen Schneegipfeln bes Rorar und Parnaffes und gu ben blauen Boben bes mittleren Guboas und bes fublichen Bootiens. Babrend man auch bier bon meitem bie Thermopylen erblickt, fieht man gegenüber bie gludlichere Schwesterftatte berfelben, bas Beftabe von Artemifion, wo bie grie difche Flotte bie erften Gefechte gegen bie perfifche Uebermacht beftand und "bie Gobne ber Athener", nach Binbar, "ben glangenben Grundftein ber Freiheit legten."

Es war in der brennenbsten Mittagshipe, als ich von dem salen Ruinenberge wieder in das Dorf Gardift kam, und die präcktige Platane mitten im Dorfe ist mir unvergeßlich, in deren Schatten hingestreckt ich mich etwas erholte und erquickte. Ein kurzer Nitt brachte mich nach dem unterhalb Gardift an der Küste gelegenen Chladi, wo ich das bestellte Schiff tressen sollte. Auein kein Schiff war zu sehen. Chladi, das früher etwas landeinwärts lag, ist erk in neuerer Zeit an die Küste verlegt und besteht nur aus wenigen häusern. Ich hätte in dem kleinen Orte, von dem ich mich bot nicht entfernen durste, nicht gewußt was anfangen, wenn nicht freundliche Leute sich meiner angenommen hätten. Als ich mich über das Ausbleiben des Schiffes verdrießlich unter einen Baum warf, ließ mich ein junger Officier, der dort auf Urlaub war, einladen, zu ihm zu kommen, und führte mich dann zu seinem betagten Schwiegervater,

bem aus bem Befreiungstriege wohl bekannten General und Senator Diamanbis bem Olympier, ber mich sehr herzlich empfieng, und ba bas Schiff sich ben ganzen Nachmittag nicht zeigte, hatte ich Zeit, mit ihm und seiner Familie bekannt zu werben; benn auch seine Gattin, eine bejahrte Matrone, nahm an ber Gesellschaft Theil, während wir Raffee tranken und ben Tschibuk bazu rauchten. Als ich vernahm, baß ber General vom Olymp her stamme, fragte ich ihn, ob er bas Boltslieb kenne, aus bem Roß in seinen Königsreisen bie Verse ans führt, welche ber Olymp zum Offa spricht:

Bergleich dich mir nicht, Kiffavos, Bon Turten ftets betreten. \*)

Da erglangte ber Blid bes alten Capitanos, und in Erinnerung an bie Beimat fang er bie übrigen Berfe bes iconen Liebes. Erft fpater erfuhr ich, bag Diamandis ber fogenannten frangofischen Partet an= geborte, und einige Meußerungen nicht sowohl von ihm felbft, als ben ben Seinigen, hatten mich merten laffen, bag er mit bem bamaligen Sang ber Dinge feineswege überall zufrieben mar. Inbeffen fcheint ibn bas nicht gehindert zu haben, ein guter Grieche zu bleiben und auch für bas Schicfal feiner engern, noch unter turtifcher Berrichaft ftebenben Beimat ein warmes Berg zu bewahren. Obgleich ich ben Bei= tungsberichten über Griechenland fo viel als möglich gefolgt bin, habe ich feinen Ramen nirgend bei bem schmutigen Treiben bes Schutlings von Frankreich, bes Ralergis, betheiligt gesehen, wohl aber wurde, als im Anfang bee Jahres 1856 fein Tob gemeldet wurde, zugleich be= richtet, bag er fich auf bem Sterbebette fur einen ber Bauptanftifter bes theffalischen Aufstandes von 1854 bekannt habe. Es kann ihm bas nur jur Chre gereichen, fo ungludlich auch ber Ausgang bes Rampfes mar, es zeigt aber auch, wie verkehrt bie Urtheile berer find, bie ba meinten, jene Bewegung nur aus ruffifchen Umtrieben erklaren

Μη με μαλόνη; Κίσσαβε,
 Κουνιαφοπατημένε.

Runiaren werben bie Turten von Roniah ober Itonien genannt. Rog.



ablief, obwohl in ber Rabe nicht nur hasen, sonder baufig sein sollen. Das einzige Thier, bas wir tra waltige Schlange, bie an einem Abhange burch bat schen uns burchraschelte. Bei bieser Gelegenheit fal Stellen ausgedebnte aber fast ganz von ber Erbe bederefte und erfuhr, baß auf einer höhe in geringer Cöstlich vom Orte ein Balaotastro set, bas ich aber n konnte. Reine Rarte giebt etwas bavon an.

Da bas bestellte Schiff erst bei Einbruch ber I war ich genothigt, von ber Gastfreunbschaft bes Sch Diamandis Gebrauch zu machen und in seinem Heie Schiffer behaupteten, ohne ihre Schuld sich ve weil ber hafenbeamte in Styllba, bei bem sie ihre visiren lassen, sie bis Rachmittags um brei Uhr ha und obwohl ich nachher noch Ursache besam, ber Anicht ganz zu trauen, so mußte ich ihnen hier glaub bienter, ben ich mit bem Gepäck zurückgelassen hatte, i konnte die kleine Widerwärtigkeit nicht mehr bedau mir Anlaß zu so angenehmer Bekanntschaft geworbei

nördliche Cuböa. Lithada. Das Aloster des H. Elias. ia (Rovias). Hagiannako. Die Räuber Choreli. Achmet-Chalkis. Aulis. Gropos. Das Heiligthum des Amaos. Rückkehr nach Athen über den Parnes und Phyle.

Meine Absicht war, von Chladi nach ber Rhebe von Oreos an Litte ber Norbkufte von Guboa zu fahren und über Xerochori nnere ber Infel zu gehen. Bur Ueberfahrt nach Oreos war arke gemiethet. Gegen meinen Willen wurde ich aber genothigt, n Blan zu ändern. Als wir am Morgen von Chladi abfuhren, blies Bind frisch von Often ber, also fur une ungunftig, und balb beeten bie Schiffer, wir wurden nur mit großer Mube und fehr lach Oreos tommen konnen, es wurde baber fur mich ein großer winn fein, an ber Westspite ber Insel zu landen. 3ch konnte oon ber Wahrheit ber Behauptung nicht recht überzeugen und es mir, ber hauptgewinn bei ber allerbinge viel fürzern Ueberfahrt allein ben Schiffern ju, ba fur mich ber Landweg viel langer n mußte. Da aber auch mein Courrier ben Schiffern beistimmte ei ber etwas hoch gehenben See fehr angftlich murbe, bie brei e möchten in bem kleinen Schiffe unruhig werben, blieb mir am nichts übrig, als mich zu fugen.

Rach einer prächtigen Fahrt von fieben Biertelftunden bei wol= 'em himmel landeten wir um halb fieben Uhr an dem einsamen, 1 Ufer der Nordwestspipe von Cuboa. Es ist das die halbinsel zu können. Mögen die Griechen sich noch so viel im Innern zanken und selbst gelegentlich mit den Wassen bekämpfen, gegenüber den Türken sind doch mit Ausnahme des Auswurfs der Ration so ziemlich alle besselben Sinnes.

Gegen Abend mußte ich noch mit meinen neuen Freunden eine Jagdpartie auf den nächsten hügeln mitmachen, die aber erfolgle ablief, obwohl in der Rähe nicht nur hasen, sondern auch Rehe ich häusig sein sollen. Das einzige Thier, das wir trafen, war eine zwaltige Schlange, die an einem Abhange durch das hobe Gras zwischen uns durchraschelte. Lei dieser Gelegenheit sah ich an nehmme Stellen ausgedehnte aber fast ganz von der Erde bedeckte antise Rauerreste und erfuhr, daß auf einer höhe in geringer Entsernung noch östlich vom Orte ein Baläokastro sei, das ich aber nicht mehr beinder konnte. Reine Karte giebt etwas davon an.

Da bas bestellte Schiff erst bei Einbruch ber Dunkelheit eintel war ich genöthigt, von der Gastfreundschaft bes Schwiegerschnes me Diamandis Gebrauch zu machen und in seinem Hause zu sollen. Die Schiffer behaupteten, ohne ihre Schuld sich verspätet zu han, weil der Hasende in Styliba, bei dem sie ihre Papiere mist visiren lassen, sie dis Nachmittags um drei Uhr habe warten lasse, und odwohl ich nachher noch Ursache bekam, der Aussage der kan nicht ganz zu trauen, so mußte ich ihnen bier glauben, da mein keinenter, den ich mit dem Gepäck zurückgelassen hatte, es bestätigte. I tonnte die kleine Widerwärtigkeit nicht mehr bedauern, nachden kmir Anlaß zu so angenehmer Bekanntschaft geworden war.

25

100

٠. ا

المراجعة المراجعة

1 ::

me

<u>:</u>;

11.

Das nördliche Cuböa. Lithada. Das Kloster des H. Elias. Drobia (Rovias). Hagiannako. Die Räuber Choreli. Achmet-Aga. Chalkis. Aulis. Gropos. Das Heiligthum des Amphiaraos. Rückkehr nach Athen über den Parnes und Phyle.

Meine Absicht war, von Chlabi nach ber Rhebe von Oreos an ber Mitte ber Nordfufte von Guboa zu fahren und über Xerochori ins Innere ber Insel zu gehen. Bur lleberfahrt nach Oreos war He Barte gemiethet. Gegen meinen Willen wurde ich aber genothigt, minen Blan ju andern. Als wir am Morgen von Chladi abfuhren, blies ber Bind frisch von Often ber, also fur une ungunftig, und balb betaubteten bie Schiffer, wir wurben nur mit großer Mube und fehr påt nach Oreos kommen konnen, es wurde baber für mich ein großer Beitgewinn sein, an ber Westspitze ber Insel zu lanben. 3ch konnte mich von der Wahrheit der Behauptung nicht recht überzeugen und es schien mir, ber Hauptgewinn bei ber allerbings viel kürzern Ueberfahrt falle allein den Schiffern zu, da für mich der Landweg viel länger werben mußte. Da aber auch mein Courrier ben Schiffern beistimmte und bei ber etwas hoch gehenden See fehr angftlich murbe, bie brei Bferbe mochten in bem kleinen Schiffe unruhig werben, blieb mir am Inde nichts übrig, als mich zu fügen.

Rach einer prächtigen Fahrt von fieben Biertelftunden bei wolenlosem himmel landeten wir um halb fieben Uhr an dem einsamen, ahlen Ufer ber Nordwestspisse von Guboa. Es ift bas die halbinsel gen ben Eurytos in Dechalia auf jenem Borgebirge, bat thum Renaon hieß, bem Beus opfern wollen. Er habe b Diener Lichas nach bem nahen Trachis geschickt, um ibm fleib zu holen, seine Gattin Dejanira aber habe biefer bem Blute bes Rentauren Reffos bestrichene Gewand gege rafenbem Schmerze ergriffen, habe Beratles bann ben Meer geschleubert. Rach ihm wurden bie vor Renaon liege pen bie Lichaben genannt. Jest haftet ber Name Lithaba an ben Rlippen, fonbern ift auch auf die Lanbfpige, auf Halbinfel, ein barauf liegendes Dorf und einen Berg üb wohl nicht ohne Beziehung auf die steinige Natur ber gend.\*) Mit Ausnahme ber Westspite ift bie Salbinfe burch eine schmale Landenge mit ber übrigen Insel aufai gang von rauhen und fteilen Bergen eingenommen, bie mi Lentiscus und anberm Geftrauch bewachsen find und fich Durre fehr unbortheilhaft von bem übrigen nörblichen Eu scheiben. Gin febr beschwerlicher Beg, einer ber beschwer ich in Griechenlaub gemacht, führte mich über bas ichon b Dörfchen Lithaba und ben Ramm bes Berges nach ber fco ten Bucht im Suben ber Halbinfel, über ber bas Dorf Die unmittelbare Umgebung bes Weges bietet fehr wenig werthes bar. Zahlreiche Steinhaufen beim Dorfe Lithab tumulusartigem Aussehen, mogen bie Beranlaffung fein Manorn hohaunton of haha hian aluft alua anaha Stabt

chern Anhaltspunkt \*) geben sie nicht. Bestimmte Reste bes ims habe ich nur an einer einzigen Stelle bemerkt, nahe bem ifer, etwa eine halbe Stunde von Lipso. Dort lagen links ege Bruchstücke großer Säulen aus weißem Marmor und anschitekturreste, wahrscheinlich Ueberreste eines alten Tempels ober L. Bundervoll ist aber auf den Bergen von Lithada die Auser das ringsum die Halbinsel bespülende Meer und die gegenenden Küsten von Magnesia, Phthiotis, Lokris, das ganze iosthal und den Golf von Bolo, wie denn die ganze Umgedung ischen Meerbusens an den herrlichsten und mannigsaltigsten überreich ist. Es sind immer die zleichen Hauptpunkte, die ht, aber immer wieder in neuer Weise, so daß man sich nie an sehen kann.

so ober Aebepsos\*\*) liegt schon außerhalb ber Halbinsel Litwa eine Biertelstunde über bem Meere, zwischen zwei der Küste iden Hügeln, und hier trifft man gleich eine ganz andere Bes. Im Dorfe stehen zwei ungeheuere Platanen, die größten, h je gesehen habe, die einen weiten Plat vollständig beschatten. Wänsen, die darunter angebracht sind, war die halbe männsnwohnerschaft bes Ortes bei der Mittagshitze gelagert, und istrecte mich nach dem fünf und einhalbstündigen Wege — lange hatte ich von dem Landungsplatze aus gebraucht — mit ringem Behagen in dem kühlenden Schatten hin. Die warmen Ien von Aebepsos, dei denen im spätern Alterthum, in der isschen und römischen Zeit, einer der wenigen fastionabeln e Griechenlands mit mannigsaltigen Anstalten des Lurus war,

he bat im Rhein. Museum 1847, S. 503 hier Dion (Aior, Ala, Auge oi Kerralov) vermuthet, bas er aber irrig mit Angral Audes für ben glete Ort halt. Sie lagen beite nahe bei einander, waren aber verschieben. n ber eine Ort bei Lithaba mar, ist ber andere ohne Zweisel an der Bucht uchen, vielleicht bei Gialutra, in bessen Rabe Ulrichs Ruinen sah. Vergl. h, Staatsh. ber Ath. II, S. 666.

ni ober Anwos ift aus Aidnwos mit Bermanblung bes & in 2 entftanben. .

liegen etwa brei Biertelstunden vom heutigen Dorfe und sollen and jest noch in erstaunlichem Reichthum hervorsprudeln, und noch viel mehr als die ähnlichen Quellen der Thermopplen die ganze Umgedung sammt den Resten alter Gedäude mit hoben Ablagerungen bedeckt saben. Ich ließ mich abhalten sie zu besuchen, weil ich fürchtete, dadund verhindert zu werden ein Nachtquartier zu erreichen, das ich nachher des als zu entfernt aufgeben mußte. Denn mein Courrier war in dien Gegend vollständig unbekannt, und die Angaben der Leute zeigten sie bei den steilen, gewundenen Bergwegen oft als sehr unzuverläsig.

Die Berge fallen füblich von Lipfo steil in die See ab, so be ber Weg nicht an ber Rufte hingeht, sonbern fortwährend über & trächtliche Soben führt, auf benen man wiederholt bie ausgebeinte Fernfichten bis zum Olymp und Offa hat. Die Berge find pur nicht mehr fo rauh und obe wie auf Lithaba, Thaler und Solute reichlich mit Blatanen und mannigfaltigem Geftrauch bemachfen, einzige hier gelegene Dörfchen Gurgovisa von schönen Fruchties umgeben, aber boch entsprach bie Gegend mit ihren weißen, mit Ralkfelsen ben Erwartungen nicht, bie ich mir nach allen Schille gen von bem Norben Gubbas gemacht hatte, bis ich in eine It schlucht hinabstieg, welche sich nach dem Meerbusen von Taland b öffnet. hier bekleibeten bichte, bunkle Walber von Giden und Rut holz bie Abhange, flare Bache raufchten über bie Felfen zwijchen fem Mood und hohen Farrenfrautern berab, und im innerften State lag bas freundliche Kloster bes Glias. Gine freie Ansach bit nicht, aber mohl eine ber reizenbsten Durchsichten zwischen gwei Behöhen auf die Bucht von Talandi mit der Insel Atalante und 🗗 bie bahinter aufsteigenden Berge. Ich habe felten eine Lage geicht welche mit vollständiger Abgeschlossenheit eine folde Lieblickit m Das Kloster hat eine hübsche byzantinische Rirche und k im Ganzen gut aus, und bie Monche waren zwar feine Gelebitmbie Bibliothek foll auch einmal verbrannt fein — aber freundie Leute und in Allem, was ihre Dekonomie betraf, fehr wohl um richtet. Giner berfelben fagte mir, in einiger Entfernung über is

ofter fei ein Palaokastro, aber mit sehr geringen Mauerresten. ir find über die alte Geographie bieses Theils von Cuboa so we3 unterrichtet, daß sich über vage Vermuthungen nicht hinauskom=
n läßt.\*)

hatte bis in die Nabe bes Rloftere bie Beschaffenheit bes Lanbes ht vollständig meinen Erwartungen entsprochen, fo übertraf fie die= ben von bier an; ich hatte offenbar bieber einen ber wenigst schonen eile des Norbens der Insel burchzogen. Der mit der westlichen ifte ziemlich parallel laufende Bebirgsarm, ber jest Balzabes beißt, tt auch füblich von S. Glias bicht an bie See vor, fo bag ich, um bas el bes folgenden Tages, Sagiannato, bei bem Stabtchen Rovias zu erchen, über benfelben geben mußte. Der Zgumenos bes Kloftere meinte, r murben bis Rovias ungefahr brei Stunden gebrauchen, unb it man bie Rarte an, fo follte man glauben, bie Entfernung fei er noch geringer. Allein ber Weg führt bermagen bergauf unb gab, in ben mannigfaltigsten Rrummungen über Soben und burch bluchten, bag ich eine viel langere Beit gebrauchte. Bon einem taben geleitet, ben une ber Igumenos ale Wegweiser mitgegeben, m ich zuerst auf einen mit prachtigen Giden bewachsenen Bipfel, f bem fich eine unbeschreiblich schone und großartige Aussicht ent= itete, so bag ich hier eine Entschäbigung bafür fand, bag ich wegen 3 ungunftigen Windes nicht nach Dreos und Terochori gefommen Die reiche, von ben Bergen nach bem nörblichen Meere fich rabsenkenbe Klache mit bem großen Dorfe Kerochori in ber Mitte b bem Bugel bes alten Sistiaa ober Oreos an der Rufte, von beilbeten Bergarmen eingefaßt, lag vor mir ausgebreitet, barüber ingten, jenseits bes Meeresarmes, bie Ortschaften am pagasetischen eerbusen, besonders das hoch gelegene Triferi auf der schmalen, schon etischen westlichen Landzunge ber halbinfel Magnefia. Rechts bavon gen aus ben bunkeln Aluthen bie Felfen von Sepias hervor, an

<sup>)</sup> Riepert hat ungefahr hier einmal Berias angesett, ein andermal Athena Dlabes, bas er auf einem andern Blatte beffer auf die Gubtufte ber Salbinsel Lithaba gebracht hat.

benen einst Kerres Flotte schweren Schiffbruch erlitten hatte, und weiterhin die Inseln Stiathos, Peparethos (jest Stopelos) und ein Reihe kleinerer Eilande; nach Norden und Westen aber bildeten die hohen Schneegipfel den hintergrund. Die Luft war so klar, daß am fernen Olymp alle Schluchten und Falten sich viel beutlicher unterscheiden ließen, als wenige Tage zuvor von Andinista aus, wo er mir doch weit näher war; ja im Nordosten zeigte sich die Küste der chalkbischen Heiter war; ja im Nordosten zeigte sich die Küste der chalkbischen Halbinsel, vor Allem der hohe Kegel des Athos. Auf solchen höhen tritt recht nachbrücklich vor Augen, wie nahe bei einander die Punkte der griechischen Geschichte sind, welche wir und wegen der überaus reichen Külle des Lebens als fern von einander vorzustellen gewohnt sind; denn wer benkt sich nicht die thrakische Küste als weit entsemt vom Derzen von Hellas, und doch sehen wir sie dier deutlich zuglach mit den Bergen Böstiens, Attikas und Aetoliens.

Das gange Bebirge ift theile mit Giden und Rabelholg aller Urt, theils mit Beftrauchen, bie oft bie Große eigentlicher Baume et reichen, bicht bebedt; fo fommen befonbere bie beiben Arbutusarten in ungewöhnlicher Starte vor. Rachbem ich auf ben bergigen, oft m wegfamen Pfaben über brei Stunden mehr gegangen als geritten war, fam ich an einem Bache an bie Rufte binab, an ber fich ein fcmaler, ebener Streifen bingieht. Die bobern Berge treten etwas gurud und bachen fich in niebrigern Terraffen gegen bas Meer ab, und wo bie Flache fich etwas erweitert, liegt Rovias, bas alte Drobia, bas burd ein Drafel eine gewiffe Bebeutung batte. Die fleine Gbene vor bem Orte ift mit mabrhaft riefigen Delbaumen bewachfen, an welchen wilbt Reben, Klematis und Smilar üppig emporranten, mabrend Granaten und Dleander zwischen ben gewaltigen Stammen wuchern. Rovias bier gur Rechten laffend, ftieg ich landeinwarts auf die erften Boben, wo etwa eine halbe Stunde vom Meere entfernt bas Dorf Sagian: nato liegt.

In Guboa gehoren bie Dorfer meift großen Grundbefitern und bie Bauern leben als Rachter. So ift hagiannato Befitthum eines alten Philhellenen aus Preugen, bes herrn De Grange, ber bamals

auf einer Reise nach Deutschland abwesend war, fo bag ich nur feinen Sohn traf, ber bier ein febr einsames Leben führte und mich um fo berglicher empfieng, ale fein Schwager, mein vortrefflicher ganbemann Dberft Sahn von Bern, jest Abjutant Seiner Majeftat bes Ronigs Otto, mich bereits angemelbet hatte. Wenn man einige Wochen in arlechischen Bauernhäusern, Chans und Rlöftern fein Quartier aufgefolagen bat, ift ber Comfort eines europäischen Saufes eine burchaus nicht verächtliche Abwechslung, befonders wenn damit eine freundliche Gaftlichkeit und eine Lage verbunben ift, wie in Sagiannato. Das Berrichaftshaus liegt wunderhubich und fehr gut hatte mir hahn bie Gegend mit ben Ufern einiger unferer iconften Seeen verglichen. Denn über bie fleine Ruftenebene weg fieht man auf bie einem großen Lanbfee ahnliche Bucht von Talandi, hinter ber junachft bie niebrigern Istrifchen Berge, ber Chlomos und Anemis, im hintergrunde aber bie Schneegipfel bes Barnaffes und ber anbern bobern Bebirge auf= Beigen.

Mit herrn De Grange ritt ich ben Nachmittag auf ben norbs
östlich vom Dorfe steil sich erhebenden Berg Cavallari, ber eine ähn=
liche aber noch ausgebehntere Aussicht barbietet wie der Gipfel bes
Galzabes, auf dem ich am Morgen gewesen war, nur daß man die
Ebene von Terochori nicht so unter sich hat. Auch hier blickt man
auf die schne Inselgruppe nordöstlich von Gubsa und das etwas süblichere Styros, und das Auge erreicht die hohen Gränzberge Thessaliens und Makedoniens und den Athos, um dessen höchsten Gipfel
seit dem Morgen sich Wolken gelagert hatten. Fast ringsum ist der
Blick frei, nur nach Osten verdeckt der noch höhere Teron-Oros einen
Theil der Aussicht auf das Meer. Als ich so nach dem Athos blickte
und staf der andern Seite nach den Bergen Böotiens, mußte ich an
die schöne Stelle aus dem Agamemnon des Aeschplos denken, wo Klytämnestra schildert, wie die Feuersignale die Kunde von Trojas Groberung von Berg zu Berg dis nach Mykenä trugen:

Denn Leucht' auf Leuchte flog daber im Bechsellauf Des Feuers. 3da ftrabit' auf Hermes Borgebirg

In Lemnos; von der Insel nahm zum Dritten dann Den Strahl des Athos zeusgeweihter Gipfel auf. Und sernhin, daß der Banderstamme heller Schein In Luft die Fische auf des Meeres Rücken trieb, Barf dann die Fichte golden, einer Sonne gleich, Ihr Licht dem Bächter von Makistons Höhen zu. Der aber ließ nicht säumig noch achtlos vom Schlaf Bewältigt seine Botenpsticht vorübergehn. Und weiter trägt die Fackel gen Curipos Fluth Die Kunde zu den Bächtern auf Messapion.

Wir wissen freilich nicht, welcher Berg auf Euboa unter ben Makiston zu verstehen ist, es kann ber heutige Xeron=Oros, ober ber Delphi, ber alte Dirphys, so gut gemeint sein, als ber Cavallari ohn Galzabes, aber bie Wahrheit ber prachtigen Schilderung ber Fenn-botschaft tritt auf allen biesen höhen gleich lebendig vor Augen.

In ben Wälbern ber euböischen Berge hausen noch immer uden Reben, hirschen und anderm Wilbe verschiedene Raubthiere, und and wir schenchten auf ber höhe bes Cavallari aus bem Dickicht ein kiches auf, wahrscheinlich einen Wolf, der bei unserer Annäherung to Albhang hinunter floh. Der Cavallari umschließt fast in regelmäßige Halbfreis bas kleine Dorf Kuluros, bas höchst lieblich an einem sieben Bache von prächtigen Bäumen umgeben liegt, aber ber Aussellenbergs von Hofwyl, meinem Jugendfreunde Leutwein, ber aus ber größten Grundeigenthümer auf Guböa ist und außer Kulurs noch zwei sehr beträchtliche Güter auf ber Nordküste ber Insel, au Gestade von Artemision besitzt, damals aber leiber nicht in Grieden land war. — Einiges alte Gemäner oberhalb bes Dörschens seine Mittelalter anzugehören.

Giner ber haupteulturzweige in hagiannako ift ber Seitenbu, wobei mir auffiel, daß nicht nur weiße, sondern auch schwarze Mau-

<sup>\*)</sup> Rach ber Ueberfepung von Frang.

beerbaume zur Fütterung ber Würmer benutt werben. herr De Grange sagte mir, fie seien eben so geschätt, wie die weißen, es werbe für ben Baum, gleichviel ob schwarz ober weiß, burchschnittlich ein Thaler Pacht gezahlt, und ber Faben ber mit schwarzen Blättern gesfütterten Würmer werbe stärker.

Als ich in Sagiannako war, batte eben eine scheußliche Raub= und Morbgeschichte bie gange Gegend in eine Aufregung gebracht, bie um fo größer war, als gerade die Infel Guboa fich feit vielen Jah= ren einer ungeftorten Sicherheit erfreut hatte. Ginige Stunden fublich von Rovias liegt am weftlichen Ufer ber Insel, an ber Stelle bes alten Mega, jest Limni, ein Stabtchen von vierhundert Baufern. Dort war am hellen Tage ein Trupp von neun Raubern einmarschirt, mit Cocarben an ihren Fez, als ob fie zu ben unregelmäßigen Truppen geborten. Bei einem reichen Raufmanne Bita tauften fie zuerft Bul= per und Blei, raubten bann aber im Magazin und ber Wohnung besselben Mannes mas ihnen gefiel, mighandelten ihn aufe schauder= wollste, um ihn zu zwingen, anzuzeigen wo fein Belb liege, und agen, tranten, fangen und tangten bann im Saufe wie in einer eroberten Stadt. Riemand ftorte fie in ihrem Treiben, nur ber Bebiente bes Raufmanns hatte Anfangs eines ber Gewehre feines herrn auf fie abgebrudt, bas aber nicht gelaben mar. Enblich zogen fie, ben Beraubten mit fich führend, an ben naben Strand, ermorbeten ihn ba= felbit und bestiegen mit ber Beute eine Barte. Ale fie in geringer Entfernung von ber Rufte bemerkten, bag bas Schiff eine Deffnung batte, burch welche Baffer einbrang, lanbeten fie wieber unb zogen Angend und die Ginmohner von Limni wegen ihrer Reigheit verhobmenb burch bas Stäbtchen und zu Lande weiter bis Rovias. Dort bemachtigten fie fich einer anbern Barte und fuhren nach Lithaba und von ba nach bem turfischen Theffalien, wo fie hergetommen waren. Ein Derven-Aga nahm fie bereitwillig in seinen Dienst. Den haupt= bestandtheil ber Bande bilbeten mehrere übel berüchtigte Brüber Choreli, die ursprünglich aus Euboa stammten und fich vor ber That mehrere Tage bei Maruli, zwei Stunden nörblich von hagiannato, aufgehalten hatten. Gs war bekannt gewesen, aber aus Furcht vor ihrer Rache hatte niemand an die Behörden Anzeige zu machen gewagt. Rachsucht soll auch die Haupttriebseber ihres Berbrechens gewesen sehnlich siene lette Habe, ein Joch Ochsen, nehmen lassen wegen Schulden seine lette Habe, ein Joch Ochsen, nehmen lassen und ihn so ruinirt, und die gänzliche Passivität der Limnioten wurde ebenfalls badurch erklärt, daß Gika als harter Bucherer sehr verhaßt gewesen sein, jedenfalls eine schlechte Entschuldigung, welche den allgemeinen Unwillen über das seige Benehmen nicht zu beschwichtigen vermochte. Es war dieser Borfall von Linni das Borspiel zu einer Reihe von Raubanfällen, welche nach dem Ausbruch des rufssichen Krieges Rumelien und auch die Insel Eudöa unsicher machten, auch wurde er Gegenstand mehrkacher diplomatischer Reclamationen zwischen Griechenland und der Türkei.

Bei ber Seltenheit archäologischer Funde im nördlichen Gubit erwähne ich noch, daß man kurz vor meiner Anwesenheit, nach einer Mittheilung des herrn De Grange in der Nähe von Roviäs, ein Grab mit einer schlechten Bildfäule aus später Zeit gefunden batte.

Auf prachtvollem Wege über mäßige, schön bewaldete Soben und wasserreiche Thäler kam ich den folgenden Morgen in drei und einer halben Stunde nach dem mehr im Innern der Insel gelegenen Mandanika, einem Besisthum des ehemaligen preußischen Gesandten in Athen, herrn Brassier de St. Simon. Das Dörfchen liegt auf einem kleinen, von Bergen umgedenen Plateau, von riesigen immergrünen Eichen beschattet. Die Berwalterin, eine Frau Schmit aus Reudurg an der Donau, bewirthete mich mit einem Frühstuck, wie es mir nicht oft auf der Reise zu Theil geworden war, und der vortreffliche selbst gezogene Wein, den sie mir vorsetzte, bewies wieder, wie Schade es ist, daß im Allgemeinen in Griechenland so wenig Sorgfalt auf diese Product verwendet wird. Die Frau, die von ganz niedrigem herkommen und seit mehreren Jahren Wittwe war, verwaltete ganz allein das Gut, und die Erzählungen von ihrem Leben und ihren Berhältnissen zu den Griechen, so schlicht sie waren, zeugten von seltener



ŧ

Gewandtheit und Entschloffenheit, ohne die freilich ihre Stellung ganz unhaltbar gewesen ware. Mehr als einmal verdankte sie ihre Rettung nur ber tedften Geistesgegenwart. Sie ift seither aus ihrem zwar verborgenen, aber boch sehr bewegten Leben- auch zur ewigen Ruhe hinübergegangen.

Nicht viel über hundert Schritte westlich vom Dörschen fieht man noch bie Grundmauern einer althellenischen viereckigen Befestigung aus Quasbern, die etwa hundert und zwanzig Schritt von Süben nach Norden lang und etwas weniger breit ist. Im innern Raum und der Umsgebung liegen eine Menge Ziegelbruchstücke und Scherben alter Thonsgefässe meist von schwarzer Farbe, so daß man deutlich eine alte Riederlassung erkennt; aber welcher Ort hier lag, ist nicht mehr auszumitteln.

Sublich von Manbanifa und von Limni brangt fich bas Gebirge bes hohen Ranbili wieber schroff an bie westliche Rufte und eine weibere bugelige Begend breitet fich von bemfelben nach bem öftlichen Meere aus, bem ein von zahlreichen Bachen genahrtes Flugchen, ber alte Buboros, gufließt. Der reigenbfte Weg führt in etwa vier Stunben am öftlichen Rug bes Ranbili nach Achmet-Aga, ber schönen gemeinsamen Befigung eines Englanders Roel und eines Schweizers, meines Freundes Charles Muller, ber wie Leutwein eine Lochter Fellenbergs zur Frau hat. Letterer war auch gerabe in ber Schweiz. Serrn Roel aber, an ben er mich empfohlen hatte, traf ich auf voll= Kanbigem Kriegsfuße. Schon ber Borgang in Limni hatte Unrube perbreitet, jumal ba bie Rauber vorher bis nach Achmet=Aga getom= men waren. Der Führer ber Banbe hatte fich in bem Chane bes Dorfes gezeigt und war als verbächtige Perfon von einem jungen Menichen festgenommen und entwaffnet, aber unvorfichtiger. Beife wieber freigelaffen und fein Deffer ihm wieber jugeftellt worben, basfelbe, bas man fpater noch in ber Leiche bes ermorbeten Gifa fanb. Außerbem aber hatten fich am Tage vor meiner Ankunft Spuren einer anbern Banbe gezeigt. Gin hirtenfnabe war angehalten, über allerlei ausgefragt und gezwungen worben, Dild bergugeben. Derr Roel hatte baber bie ganze, wie er mir fagte, vollfommen zuverläßige Mannschaft seines Dorfes organisirt und einen regelmäßigen Patrouillenbienst für die Nacht eingerichtet, so baß er von einem nächtlichen Ueberfall nichts fürchtete, wogegen er sich am Tage in viel peinlichen Lage befand und besonders wegen seiner Kinder sich kaum vom hause entfernen burfte.

Achmet-Mga liegt mitten im Lanbe in ber üppigften Gegenb, bie fich benten lagt, bas Saus felbft auf einem fleinen, bas Thal bebertichenben Sugel. Die bichteften Balbungen von Binten, Tannen, Richten und Giden aller Art bebeden bie umliegenben Boben, und was in bem lieblichen Thale nicht zu Garten und Felb benutt mirb, ift von ben iconiten Platanen beschattet. Der Aderbau, fo reichlich er bie Dube belobnt, wird aber noch in einer febr primitiven Beije betrieben. 3met große Stude Lanbes find gu Aderfelb ausgeschieben und werben abwechselnb mit Betreibe und Daie bepflangt, fo lange, bis bas außerorbentlich fruchtbare Banb vollstanbig ausgefogen if, was freilich eine Reibe von Jahren geht. Dann lagt man bite Strede brach liegen und robet ein neues Stud Balb aus, mit bem man auf bie gleiche Beife verfahrt. Auf jenem ausgenutten Boben wächst allmälig wieber Gestrupp, aber tein Hochwald, wie er jet ringeum bie Gegend bebeckt, und fo muß nach und nach bas berrlich Land zu Grunde gerichtet werben. herr Roel fagte mir, eine anden Bewirthschaftung fei unthunlich, weil es burchaus an Dunger ichke Die Rindviehzucht, die biefen allein liefern konnte, fei einstweilen burdaus nicht möglich, weil man bas Kleisch nicht verwerthen konne. Get biefe Wirthschaft lange fort, so wird zulett auch ber einzige in ben Nieberungen reich bewalbete Theil von Griechenland, bas nordliche Euboa, in den gleichen Zustand gebracht, wie die übrigen Gegenden und man fieht, wie nicht nur verheerende Rriege, sondern die Civilisation selbst das Land ruinirt. Und es find nicht etwa bie, wie man oft behauptet, zum Landbau unfähigen Griechen, die fo verfahren, sonbern sehr intelligente, mit ben Fortschritten ber europäischen gandwirthicaft mohl vertraute Manner; herr Muller bewirthicaftet bes große Gut hofwyl bei Bern nach ganz anbern Grunbfagen. Ich kann nicht sagen, ob auf allen Gutern Eubsas in gleicher Weise versfahren wird, und vermag auch nicht zu beurtheilen, ob eine andere Wethobe möglich wäre, sonbern wiederhole einfach, was mir herr Roel gesagt hat, ber gewiß wohl weiß, auf welche Art bas Gut ben größten Ertrag abwirft, und ob nicht bem momentanen Rußen zu sehr bie spätere Ertragsfähigseit geopfert wird.

Reben bem Ackerbau und ber Baumzucht ist natürlich in ber waldreichen Gegend die Nuhung bes Holzes von bedeutender Wichtigsteit, und herr Roel war eben mit Einrichtung einer neuen Sägesmahle beschäftigt, klagte aber sehr über ein höchst unzwedmäßiges Gefet, das die Holzeinfuhr zur See nach Athen durch einen hohen Boll fast unmöglich mache, während es nichts oder wenig zu zahlen hätte, wenn es zu Lande konnte transportirt werden. Jum Transport vom Gute an die See haben die Herrn Müller und Roel eine zwei und eine halbe Stunde lange Straße gebaut, die an der Ostküste bei ben Ründungen des Budoros in der Rähe eines hellenischen Palädstafte ausläuft. Es sind das wahrscheinlich die Ruinen des homerisschen Kerinthos.

Rachbem bie Nacht ohne Ueberfall ruhig vorübergegangen war, brach ich in ber Frühe bes Morgens nach bem etwa acht Stunden entfernten Chaltis auf. Anfangs geht ber Weg fast eben einem klazen Bache entlang, burch ben schönsten Platanenwald. Platanen sindet man zwar fast in ganz Griechenland an Bächen und Quellen einzeln und gruppenweise, nirgend sonst aber habe ich sie in solcher Menge über eine weite Strecke ausgebehnt gesehen. Die riefigen Bäume stehen, etwa wie unsere Eichen in alten Wälbern, in ziemlicher Entsernung von einander auf dem schönen grünen Thalgrunde und machen einen majestätischen Eindruck. Am Bache sieht man, wie überhaupt in diesser Gegend, ziemlich viele sonst in Griechenland seltene Erlen. Alls mälig verengt sich das Thal und man steigt in enger, dicht bewalsteter Schlucht einen Berg hinauf. Auf hohem Felsen über dem Wege keben die Ruinen einer franklichen Burg. Rach zwei und einer halben

bes Berges erreicht, veranbert fich Alles.

Der Bergaug, über welchen ber Beg führt, gieht fid Ranbili an ber westlichen Rufte quer burch bie Infel nad tufte bin, wo er mit bem bochften Gebirge Guboas, bem 1 Fuß (1745 Meter) aufsteigenben Delphi, bem alten Dirph menhangt. Er scheibet bas nörbliche Guboa vom mittleren für bie Beschaffenheit bes gangen Lanbes eine hochft auffalle: linie. Denn ber gange norblich bavon gelegene Theil ift, bereits im Einzelnen gesehen haben, mit Ausnahme ber B thaba an Aruchtbarkeit und Anmuth ber Natur eine ber Gegenben, bie es giebt. Da wechseln schroff aufsteigenbe und Relfen mit fanften Thalern und reichen Gbenen, bun bes verschiebenften Nabel= und Laubholzes mit ben mann Fruchtbaumen, mit Rebgelanden, Felbern und Beiben, unt eine Kulle ber frischeften, flarften Quellen und Bache. verbinden fich bann bie eben fo lieblichen als großartigen bas Meer und bie hohen Schneegebirge bes Festlanbes. vereinigt bie Reize ber Schweiz mit ber üppigen sublichen und ber Farbenpracht bes füblichen himmels, und es t leicht, bag gerabe bier vorzugsweise Frembe fich angetauft namentlich auch Schweizer gern hier verweilen. Die anmut berung ber euböischen Gebirgsgegenb, welche wir in ber fiet

uch hier noch einzelne ähnliche Partien, namentlich an ber öftlichen Seite bes Delphi, geben und ber Boben ift fur Weinbau und Felbruchte aller Art in ben Gbenen und Thalern wohl geeignet, aber as ganze Aussehen ift ein anberes, porherrschend burres und tables. Dobe Berge burchziehen auch diefen Theil ber Infel, jum Theil höhere 18 ben Morben. Bunadift erhebt fich nabe ber Oftkufte bas eigent= iche Sauptgebirge von gang Euboa, ber ichon genannte bobe Delphi ber Dirphys. Beiter füblich fteigt oberhalb Eretrias über ber Beft= The der jest Elymbos over Olymp ("Elvubog = "Olvutog) genannte Berg empor, und am füblichsten Enbe ber Infel ber hohe Regel bes Da, und verschiedene Berzweigungen verbinden biese hauptmaffen, 🗖 bağ auch bas mittlere und fübliche Euboa ein vollständiges Gebirgs= mit einigen Ruftenebenen ift. Aber bie Berghange find groentheils nadte Felfen ober mit fparlichem Gestrupp bewachsen, bie Genen tahl und baumlos, und biefe Berschiebenheit ift wie burch eine Ite Granglinie burch ben Grat bes Bergzuges bezeichnet, über welzuran von Admet=Uga fteigt. Bahrend ber nordliche Abhang Der mit bichteftem Laubholg bebeckt ift, hort biefes am füblichen **d** auf, aus bem fteinigen Boben treiben fast nur noch sparliche TE. an Bachen ba und bort fummerliche Platanen, benen man Taffebt, bağ es bie nämliche Baumart ift, welche mit ihren weit 'Teiteten Aesten bas Thal von Achmet-Aga beschattet. ift bemerkenswerth, daß trot biefer Berschiebenheit im Alter-

ist bemerkenswerth, daß troß dieser Verschiedenheit im Alterr sübliche Theil der Insel der bevölkertere, wichtigere war.
Ihten einst die mächtigen Städte Chalkis und Gretria, die eine gu zu den ersten ganz Griechenlands gehörten, und auch die eine Orte Sthra und Karpstos waren nicht unansehnlich, wähter den verschiedenen Ortschaften des nördlichen Theiles nur oder Oreos einige Bedeutung hatte. Der Hauptgrund ist in Spassenheit der Küste zu suchen, welche fast nur an der Westsüdlichen Theiles gute Ankerpläte darbot, um die sich kleinere Gbenen ausbehnten. An der Küste von Chalkis aufbis nach Lithaba ist kein einziger Hasen und überall tritt das

Gebirge so nahe und schroff an bas Meer, daß für größere flätiste Entwicklung tein Raum war; die ganze Ofitüste hat nur sehr mesichere Ankerpläte, daher auch dort niemals wichtige Städte entsmben, sondern das Leben der Insel sich hauptsächlich auf der Sätuedseite concentrirte. Rach den Schilberungen der Alten mussen wir freilich annehmen, daß damals das Land einen ganz andern Ankied darbot, und namentlich Chaltis von schönen Hainen umgeben und sie Gediet mit Delbäumen reich bepflanzt war, und man möchte vermethen, daß gerade die dichtere Bevölkerung und stärkere Ausuntung bel süblichen Theiles der Insel eine der Ursachen des zeitigen Justandsseit. Doch ist eine ursprüngliche Berschiedenheit der natürlichen Beschiefenheit auch nicht zu verkennen, da sonst die Gränze der Begeinke nicht so scharf durch die Wasserschiedenheit wäre. Uebrigens sie bie Formen auch der kahlen Berge in Eudöa sehr schön.

Bom Fuße bes Bergradens aus, ber so bas nördliche Colle abschließt, erstreckt sich eine mehrere Stunden lange, fruchtbare der fast baumlose Rieberung bis nach Chaltis, rechts vom Meere beging und links von den Borbergen des Delphi, dessen höchste Gipfel sie im hintergrunde majestätisch erheben. Mehrere hügelreihen, die sie von ihm abzweigen, durchschneiden die Fläche und theilen sie in met rere kleinere Ebenen. In einer derselben liegt ungefähr drei Stunde von Chalkis das Dorf Kastella, bei dem ich an einem etwas erhöhn Blabe Bruchstücke großer, cannelirter und uncannelirter Säulen werschiedene andere Architekturstücke liegen sah. Mauern habe ich der bier keine bemerkt, wohl aber an einigen Stellen mehr gegen Chalk zu. Wenn man sich der Stadt nähert, erblickt man links auf in höhen zwei frankliche Thürme und die Bogen einer venezianische Wasserleitung, die von den Bergen herabkommt.

Chalkis liegt auf einer gegen die bootische Rufte weit voriprisgenden Landspitze, da wo die Meerenge des Euripos am schmäften ist und schon im Alterthum, zuerst im peloponnesischen Rriege, iber brückt wurde. Diese Lage gleichsam am Thore der Infel nach his Festlande, verbunden mit guten Ankerplätzen und der weiten, mit rung haben es feit ben altesten Zeiten zu ber erften Stabt ber gemacht, mit ber nun bas nabe Eretria eine Beit lang wett= Bon seiner Bebeutung in einer Periode, über bie wir nur bürftige Nachrichten haben, zeugen bie zahlreichen Colonien im en und Often, die es als Mutterftabt verehrten. Gin ftolger rit= jer Abel beherrschte bamals bie Stabt, erlag aber schon vor bem e 500 vor Chriftus bem aufstrebenben Athen, und von ba an e fich Chaltis, wenn auch zeitweise wieber unabhangig, nie mehr alten Macht erheben. Aber es blieb fortwährend eine reiche, enbe Stadt und wurde seit ben makebonischen Zeiten eine ber ersten ngen von ganz Griechenland. Auch im Mittelalter, als fo viele e Stabte verschwanden, war es immer ein bebeutenber Ort, in ranklichen Zeit ber Sit machtiger Barone, von benen es unter Derrschaft Benedigs tam. Damals wurde es wieder eine ber etfeftungen und fo febr ber Hauptort von gang Guboa, bag fein aus pos (Evripos) entstandener Rame Egripos, ober italienistrt Reonte, auf die gange Insel übergieng. Nachbem es 1470 in bie be ber Turten gefallen, wurbe es ber Sit eines Bafchas und ift jest eine ber ansehnlicheren Stabte bes Ronigreiches.

Chalkis besteht jest aus zwei Theilen. Süblich auf ber äußersten ze liegt bie von ben Benezianern erbaute Festung, bas Kastro, engen Straßen und alten, schmutigen Häusern. Da und bort zert noch ber Löwe von S. Marco an die Herrschaft ber Republik. Hübscheste barin ist jest ein viereckiger Plat, ber in neuester Zeit , Pstanzung von Bäumen und Gesträuchen ein recht freunbliches seben erhalten hat. Nörblich von der Festung, durch einen breis Braden von ihr getrennt, breitet sich die weit größere sogenannte kabt aus, die neben vielen älteren Gebäuden auch manche neuere ser hat. Zahlreiche Woschen sind jest meist in Kirchen verwansober zu weitlichen Zwecken sternendet, nur eine dient noch zum tauche der hier wohnhaften, auf wenige Familien zusammengesolzenen Wohammedaner. Wan sastro zieht sich eine Bucht ziemlich

weit ins Land, hat aber nur geringe Tiefe, so baß nur kleine fabrzenge hier anlegen können. Der eigentliche Hafen liegt an ber Borftabt und baran ber sehr belebte Bazar, wie auch schon im Alterthum ber mit Säulengängen umgebene Markt unmittelbar an ben hafm stieß. Der Molo scheint noch zum Theil antik zu sein. Sonst sind von ber alten Stadt, die sich über die jetige Festung und Bersindt hinaus erstreckte, nur sehr wenige Spuren vorhanden. Hingegen sinder man außerhalb berselben in verschiebenen Nichtungen, besonders im Siden gegen Eretria und im Norben, zahlreiche Gräber. So sagte mir bei beutsche Arzt Dr. Hormel, der einen großen Garten nördlich von in Borstadt besitzt, daß er bort auf sehr viele Grabstätten zum Theil mit Inschriften gestoßen sei, ohne sie aber welterer Beachtung zu würderen

Bon ber Beftung führt bie bolgerne Bructe auf fteinernen Bie lern über ben Guripos, in ber Mitte burch einen im Strome fieben ben Thurm getrennt, burch ben man geben muß. Die beiben Ibelle bilben teine gerade Linien, fondern ftogen beim Thurm in einem funpfen Wintel gufammen. 3bre Gefammtlange wird auf 64 Meter an gegeben, \*) was mit ben 200 Fuß, bie Strabo fur bie Brude angiet, wohl übereinstimmt. Die gerade Linie von einem Ufer gum anders quer burch ben Thurm ift um neun Meter furger. Die wechselnten Stromungen bes Guripos find im Alterthum befanntlich icon Beger ftand ber Aufmerkfamkeit gewesen und auch in neuerer Beit vielfat befprochen, aber meines Biffens noch nicht vollstandig erflatt, mi bier tonnten nur lange Beobachtungen zu einem Biele führen. 3 babe ibn nur febr ftart von Norben nach Guben fliegen feben. -Babrend im Alterthum bie Fabrt burch ben Guripos offen mar mi ale einer ber hauptvorzuge von Chalfie gerühmt wirb, und ich noch in turfifder Beit ber öftliche Brudentheil gum Durchlaffen bit Schiffe aufgezogen werben tonnte, ift gegenwartig bie Durchfabrt, flim Raden ausgenommen, jum großen Rachtheil bes Sanbele unmight Man fprach bei meiner Anmefenbeit viel von einem Broject, um biefen

<sup>\*)</sup> Ulriche im Mbein. Mufeum 1847, G. 480-489.

belftande abzuhelfen; es ift mir aber unbefannt, ob feither wirklich vas geschehen ift.

Gerade jenseits der Brucke auf der bootischen Rufte erhebt fich rundlicher, felfiger Sugel, ber im Alterthum Ranethos bieg und zur it Alexanders nebst bem Guripos in bie Befestigungen ber Stadt ge= gen wurde. Begenwartig liegt auf ber Bobe bas von einer einfachen, wachen Mauer vertheidigte Fort Karababa (Καραμπαμπάς). Von nfelben nimmt fich bie Stadt und Festung mit ihren alterthumlichen auern und Binnen, mit ben Rirchen, Moscheen und Minarets aurorbentlich fcon aus, und man überfieht zugleich vollständig bie innigfaltigen Borfprunge und Ginbuchtungen ber beiben Ufer und Bindungen ber Meerenge, bie fich fublich zu einem fast vollständig chloffenen See erweitert, ba noch einmal bie gegenseitigen Ufer gang be ausammentreten. Ueberhaupt ift trop ber Baumlofigfeit ber nach= n Umgebung fowohl, ale ber fernern Berge, Chalfis einer ber onften Buntte. Es ift bier nicht mehr bie reiche Begetation, bie 6 wie bei Achmet-Aga entzudt, sonbern vielmehr bie reine Schonit ber Linien mit ben glanzenben Karben bes Meeres und ber Beege, bie unwiderstehlich wirkt. Ich brachte ben Abend in bem vorher pahnten Barten bes herrn Dr. hormel norblich von ber Stadt gu, b erfreute mich bort bei bem glühenben Sonnenuntergang bes Blickes f bas Meer und bie babinter schroff aufsteigenben, über brei tausenb if hohen Felfen bes Meffapiongebirges. Bugleich tonnte ich mich erzeugen, wie fonell bei gehöriger Pflege und Bewäfferung auch bier : Baume gebeihen und wie fruh fie Fruchte liefern. Wir agen am Juni icon reife Feigen.

lleber bie Euriposbrucke und ben sublichen Fuß bes Rarababa= gels gieng es ben folgenben Morgen an ber bootischen Rufte fub= irts Attika zu. Nachbem man in weitem Bogen bicht unter ben :Isen bes Mcffapion ben fast geschlossenen Busen bes Euripos um= anbert hat, kommt man an eine kleinere Bucht, bie burch einen vor= ringenben felsigen hugel von einer zweiten fast halbkreisförmigen ib weit größeren getrennt wirb. Diese sublichere, größere heißt, wie bas barüber gelegene Dorf, Bathy (ro Babe), bie norblidere, fic nere bas fleine Bathy, ber Rame war icon im Alterthum fur the größere Safenbucht üblich (o Badog Lung, ber tiefe Safen). Auf bem Bugel bagwifden, wo noch wenige Mauerrefte finb, lag Mulit, bei bem fich bas große Briechenheer jum Buge nach Troja verfammelte. Die fleine norbliche Bucht mar ber eigentliche Safen bigit unbebeutenben Ortes, aber bie gablreiche Rlotte muß fich in bie m: ichiebenen Buchten bes Guripos vertheilt und bas beer an bem Ruften faume und ben lanbeinwarts auffteigenben Boben gelagert baben, m noch ju Baufanias Beit bie eberne Schwelle von Agamemnons 3 butte gezeigt murbe. Auch bie Quelle zeigte man, wo bie von home ermabnte Platane geftanten und bas Bunber mit ber Schlange if quaetragen batte, welche neun junge Sperlinge und ibre Mutter fui und bann in einen Stein verwandelt wurde. Es ift ohne 3mit eine jest noch in einem fleinen Thalden rechts von bem Bege fo Benbe Quelle; und in ber Rabe fcheint bas burch bie Opferung in Iphigenie berühmte Beiligthum ber Artemie gelegen gu baben. Mir ber Sain ift langft verichwunden, und von Balmen, bie noch Bant nias bier fab, feine Spur porbanden. Die gange Umgebung ift tal und burr.

Gine Stunde füblich von Aulis liegt bas Dorfchen Drameft, mi bort hat Roß Delion gefucht, bas heiligthum bes Apollon, in bem Nahe die Athener unter hippofrates im peloponnefischen Kriege (421) jene bekaunte Niederlage erlitten, nach der Sokrates mit Allibiate und Laches zusammen glücklich ben Rückzug in der Nahe bes Mand bewerkstelligte. Andere haben es bei dem eine Stunde weiter sillste gelegenen, jest verlassenen Dorfchen Dilift, das den alten Ramen p bewahren scheint, angesest, und für beide Namen lassen sich Grink aus den Alten anführen, so daß ein sicherer Entscheid bis zur Gu bechung von Aninen oder Inschriften kaum möglich ist.\*)

<sup>\*)</sup> Strabo p. 404 C. giebt bie Entfernung von Aulis auf 30 Stabien auf nur auf Dramest paßt, Livius XXXV, 51 bie von Tanagra auf 5

Rlade bebenruden ftreichen fublich von Dlift von Beften ber bis and Meer und fallen bort zwar niebrig aber schroff ab. Unter Unen führt ber Weg bicht am Waffer und stellenweise burch basselbe bin, bis man in bas Thal bes Afopos tommt, ben ich nabe feiner Manbung in funf Stunden von Chaltis aus erreichte. Der Aluß war ziemlich mafferreich; sein Thal, bas weiter aufwärts bei ben Rui= -men bes alten Sanagra fich eng zusammenzieht, erweitert fich unweit ber Manbungen zu einer mehr als eine halbe Stunde breiten Rieberung. An ber Gubfeite berfelben liegt, etwa eine halbe Stunbe wom Fluffe entfernt, bie Gtala (ber Bafenplat) von Dropos, auch m ben heiligen Aposteln ('s rov's aylous 'Anooro'lous) genannt, an der Stelle ber alten Stadt Dropos. \*) Das heutige Dropos liegt eine Stunde weiter lanbeinwarts auf einem Sugel. Die alte Stabt, chaleich eigentlich zu Bootien gehörig, mar boch fortwährend ein Beenftand bes Streites awifchen biefem Lanbe und Athen, fur welches -es wegen ber Berbinbung mit Guboa von größter Bichtigkeit war. Denn gerabe gegenüber lag Eretria, bie zweite Stabt ber Infel, unb ber hauptverfehr fant gur Beit ber attifchen herrichaft bier ftatt, ba ber ganbreg nach Chaltis burch bas meift feinbliche Bootien naturlich verfchloffen war. Jest fieht man rom Festlanbe aus fehr beutlich bie weißen Saufer bes neuften Eretria, einer miglungenen Grundung. Man hat bort bie von ihrer Insel ausgewanderten Ipsarioten ange= Mebelt, aber bie Gegend ift fo ungefund, bag bie ziemlich großartig angelegte Stabt faft gang verlaffen fteht.

Die Stala von Oropos befteht nur aus einigen wenigen am Meere gelegenen Saufern mit einem Safen, beffen Damm noch antit

was umgekehrt nur mit Dilifi ungefähr ftimmt, so baß der eine ober der andere sich geiert haben muß. Die Beschaffenheit der Gegend scheint mir allein eine vellständige Entscheidung nicht zu ermöglichen. Bergl. Roß, Königsreisen II, G. 105. Loake, Travels in north. Greece II, G. 449 ff. Ulriche, Annali dell' Inst. XVIII, G. 28.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Beschichte und Lage von Oropos ift jest besonbere Preller in ben Berhandlungen ber R. Sachs. Gesellich. ber Biffenschaften 4. Bb. 1852, G. 140 ff. ju vergleichen.

ift. Gublich über ben Saufern erhebt fich ein maßiger Sugel, ber altes Mauerwerf tragt. Dier icheint bie Burg geftanben, bie Giatt felbit aber fich am Rufe weiter nach Diten in die Gbene ausgebeint au baben. Mancherlei werthvolle Refte bes Alterthums find bier icon aus bem Boben gezogen worben, und an mehreren frifch aufgegrabe nen Stellen fab ich alte Grundmauern und Baufteine. Debrete un langft gefundene Architefturrefte und Infdriften lagen bei meiner Unwefenbeit auf ber Strafe vor einem Birthichaftegebaube bes mififden Confule in Athen, herrn Paparrigopulos, und einige ander Gegenstande wurden in bem Bebaube felbft aufbewahrt. \*) Das wert vollfte ift bas munbericone por vielen Jahren gefunbene Refief, bat Belder icon 1842 bort gefeben und von einer guten Abbilbung begleitet erflart bat. \*\*) Ge fiellt ben Amphiaraos vor, wie er mit feinem Bagenlenter Baton von feinem Biergefpann bem Golune jugeführt wirb, ber fich öffnete, um ben Geber und Selben in ba Schoof ber Erbe aufzunehmen. Das Wert gebort zu ben beffen bit griechifden Runft, und ber Ausbruck fowohl bes jugenblichen Amphia raos und feines alteren Bagenlenfers, als ber fcben gurudbebenben Pferbe ift von einer ergreifenben Birfung. Schabe nur, bag bie menichlichen Riguren, befondere bas Beficht bes Amphiarars, fat gelitten haben.

Dieses bei ber Stala selbst gefundene Kunstwerk erinnert uns m ben Gultus, welchen Amphiaraos im alten Oropos genoß. Er wurde hier als ber Hauptgott unter bem Ramen Zeus Amphiaraos verein und hatte in ber Rähe bes Ortes sein berühmtes Heiligthum und Orakel, über bessen Lage man uneinig war, bis in ben setzten Jahm (1850) die Bauern bes Oorfes Kalamos eine halbe Stunde norblid von ihrem Dorfe alte Quader zum Bau einer Kirche ausgraben wollten und eine Menge Juschriften entbecht wurden, welche alle Zweisel beseitigen. Eine Stunde füblich von der Stala zieht sich ein Thälden

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Gpigraph. und Archaol. Beitrage G. 62 ff.

<sup>\*\*)</sup> Annali dell' Instit. XVI, p. 166-174. Alte Dentmaler II, 172 f.

pon ber Rufte gegen bie Abhange bes Barnes binauf, an einem gwi= iden Platanen und Oleanbern hinfließenden flaren Bache. Etwas über eine ftarke Biertelstunde oberhalb bes Meeres treten bie Abhange bes Berges nabe gufammen und ichließen einen ichmalen, von Baumen und Bufdwert umtrangten Wiefengrund ein, auf bem mehrere Del= baume fteben. Der ungemein liebliche Plat beift jett, vielleicht nach einem verschwundenen Dorfchen, Mavro-Dilift (Schwarz-Dilift). Bier liegen bei einer Quelle an ber linken ober nörblichen Seite bes Baches anfehnliche aber größtentheils von Erte und Beftrauch überbecte Mauern und bie ermabnten zu Tage geforberten Steine. Gin Grundplan ber Gebaube lagt fich einstweilen nicht gewinnen, boch murben Rachgrabun= gen bier ficherlich ju fehr bebeutenben Refultaten fubren, und ichon bie jest vorhandenen Inschriften beweisen nicht allein sicher, bag bier ber Tempel lag, sonbern geben auch für bie Beschichte bes Beiligthums und ber Stadt Dropos felbft nicht unwichtige Auffchluffe, ba hier, als in bem hauptheiligthum, auch bie Staatsbecrete aufgestellt murben.

Ich hatte eben angefangen bie bamals noch wenig bekannten Inichriften ) abzuschreiben, als ber schon seit einigen Stunden trübe
gewordene himmel sich mehr und mehr verdunkelte. Der ferne Donner kam immer näher, und balb zog ein heftiges Gewitter von Euböa
her gerade über bas Thal von Mavro-Dilist gegen ben Parnes hinauf.
Blise burchzuckten die Luft und der Donner wiederhallte gewaltig in
ber engen Thalschlucht, als ob der alte Gott in der Tiefe grolle, daß
man ihn in seiner Ruhe störe. Die Delbäume gaben nur kurze Zeit
Schutz gegen den strömenden Regen, und nachdem ich eine Stunde
lang umsonst gewartet hatte, daß, wie gewöhnlich im Süden, der
Himmel sich balb wieder aufklären werde, ritt ich endlich vom Regen

<sup>\*)</sup> Die Inschriften fint zuern von Geren Gefrath Preller, ber fie im Mai 1852 abgeschrieben batte, in ber oben angesührten Abbandlung über Classes und cas Amobiaracion in ben Berbandlungen ber R. Sachf. Wesellschaft ber Buschichaften 4. Bt., S. 170 berausgegeben, seitber auch von Pittalis in ber Legenge, Agenodogies, und von A. R. Nangabo in bem gweiten Bant ber Antiquiton Helleniques.

ift. Gublich über ben Saufern erhebt fich ein magiger Bugel, ber altes Mauerwerf tragt. Sier icheint bie Burg geftanben, bie Gtabt felbft aber fich am guge weiter nach Often in bie Gbene ausgebehnt au baben. Manderlei merthvolle Refte des Alterthums find bier iden aus bem Boben gezogen worben, und an mehreren frijd aufgegrabenen Stellen fab ich alte Grundmauern und Baufteine. Debrere unlangft gefundene Architetturrefte und Inschriften lagen bei meinet Unwefenbeit auf ber Strage por einem Birthichaftegebaube bes ruffifchen Confule in Athen, Berrn Paparrigopulos, und einige ander Begenftanbe wurden in bem Gebaube felbft aufbewahrt. \*) Das werthvollfte ift bas munbericone por vielen Jahren gefunbene Relief, bas Belder icon 1842 bort gefeben und von einer guten Abbilbung begleitet erffart bat. \*\*) Es ftellt ben Amphiaraes por, wie er mit feinem Wagenlenter Baton von feinem Biergefpann bem Golunde jugeführt wirb, ber fich öffnete, um ben Geber und Selben in ben Schoog ber Erbe aufzunehmen. Das Bert gebort zu ben beften ber griechtiden Runft, und ber Ausbruck fowohl bes jugenblichen Amphiaraos und feines alteren Bagenlenfers, als ber ichen gurudbebenben Bferbe ift von einer ergreifenben Birtung. Schabe nur, bag bie menschlichen Figuren, besonders bas Geficht bes Amphiaraos, fart gelitten baben.

Dieses bei ber Stala selbst gefundene Kunstwerk erinnert uns an ben Gultus, welchen Amphiaraos im alten Oropos genoß. Er wurde hier als der Hauptgott unter dem Namen Zeus Amphiaraos verehrt und hatte in der Nähe des Ortes sein berühmtes Heiligthum und Orakel, über dessen Lage man uneinig war, bis in den letten Jahren (1850) die Bauern des Dorfes Kalamos eine halbe Stunde nörblich von ihrem Dorfe alte Quader zum Bau einer Kirche ausgraben wollten und eine Menge Inschriften entbeckt wurden, welche alle Zweisel beseitigen. Eine Stunde sublich von der Stala zieht sich ein Thälden

<sup>\*\*)</sup> Annali dell' Instit. XVI, p. 166-174. Alte Dentmaler II, 172 ff.



<sup>\*)</sup> Bergl. meine Epigraph. und Archaol. Beitrage G. 62 ff.

ı

von ber Rufte gegen bie Abhange bes Parnes hinauf, an einem gwi= fchen Platanen und Oleanbern hinfliefenben flaren Bache. Etwas über eine ftarke Biertelstunde oberhalb bes Meeres treten bie Abhange bes Berges nabe aufammen und ichließen einen ichmalen, von Baumen und Bufdwert umtrangten Wiefengrund ein, auf bem mehrere Delbaume fteben. Der ungemein liebliche Plat beißt jett, vielleicht nach einem verschwundenen Dorfchen, Mavro-Dilifi (Schwarz-Dilifi). hier liegen bei einer Quelle an ber linken ober nörblichen Seite bes Baches ansehnliche aber größtentheils von Erte und Gestrauch überbecte Mauern und bie ermähnten zu Tage geforberten Steine. Gin Grundplan ber Bebaube lagt fich einstweilen nicht gewinnen, boch murben Nachgrabun= gen bier ficherlich ju fehr bebeutenben Refultaten fuhren, und ichon bie jest vorhandenen Inschriften beweisen nicht allein ficher, bag bier ber Tempel lag, fonbern geben auch für bie Geschichte bes Beiligthums und ber Stadt Oropos felbft nicht unwichtige Auffdluffe, ba bier, als in bem hauptheiligthum, auch bie Staatsbecrete aufgestellt murben.

Ich hatte eben angefangen bie damals noch wenig bekannten Insichriften. abzuschreiben, als der schon seit einigen Stunden trübe gewordene himmel sich mehr und mehr verdunkelte. Der ferne Donsner kam immer näher, und balb zog ein heftiges Gewitter von Euböa her gerade über das Thal von Mavro-Diliss gegen den Parnes hinauf. Blibe durchzuckten die Luft und der Donner wiederhallte gewaltig in der engen Thalschlucht, als ob der alte Gott in der Tiefe grolle, daß man ihn in seiner Ruhe störe. Die Delbäume gaben nur kurze Zeit Schutz gegen den strömenden Regen, und nachdem ich eine Stunde lang umsonst gewartet hatte, daß, wie gewöhnlich im Süden, der Himmel sich balb wieder aufflären werde, ritt ich endlich vom Regen

<sup>\*)</sup> Die Inschriften find querft von Geren hofrath Preller, ber sie im Mai 1852 abgeschrieben batte, in ber oben angesübrten Abhandlung über Oronce und bas Amphiaracion in ben Berhandlungen ber R. Sachs. Geschlichaft ber Wiffenschaften 4. Bb., S. 170 herausgegeben, seither auch von Pittalis in ber Epppuegis Agrandlogien, und von A. R. Rangabe in bem zweiten Band ber Antiquites Helleniques.

triefend nach bem naben Dorfe Martopulo, wohin bas Gepad ton ber Stala vorangegangen war, und obwohl man auf bem an bein Seiten mit bichtem Bebufch, befonbere vielen wilben Rofen und an berm Dorngesträuch bewachsenen und verwachsenen Beg oft buchfillich bangen blieb, wurde ber Ort boch in scharfem Ritte in zwanzig Dinuten erreicht und trot ber furz zuvor noch brudenben Site bas fine auf bem Beerbe bes ftattlichen Bafthofes mit Frenben begrufft. Dem Martopulo befitt einen Gafthof, ber einigermaßen auf europäischen Ruß eingerichtet ift, eine feltene Erfcheinung in einem griechischen Doch Der Befiter ift ein Grieche, ber lange in Trieft gelebt und bal Saus mit bebeutenben Roften bier angelegt bat, weil er bei ber Bage .von Markopulo an ber Strafe von Athen nach Chaltis und Lamin auf bebeutenben Bufpruch rechnete. Aber ber Sauptrerkehr bat fi feither auf einen anbern mehr westlichen Weg gezogen, fo bag tie Unternehmung ziemlich fehlgeschlagen bat, was man nicht nur and ba Rlagen bes Wirthes, sonbern auch icon aus bem Buftanbe bes binfes abnehmen konnte. Erft gegen Sonnenuntergang bellte fic bie Wetter soweit auf, daß ich die schöne Lage des Dorfes erkennen konnte. Auf die nördlichen fanften Abhange bes Parnes gebaut, hat es eine reizende Aussicht zunächst auf bas hügelige Ruftenland bes alten orevifchen Bebietes, weiterhin über ben ichonen Sund zwischen bem geffe land und Guboa bis gegen Chalkis bin, auf die Infel mit ihren boben Bebirgen und einen großen Theil bes fublichen Bootiene, und link treten über ben niedrigern Bergen bie hohen Maffen bes Barnaffel großartig hervor.

Da auch am nächsten Worgen bas Wetter noch sehr zweiselbaft aussah und ich fürchtete, wieder vergebliche Mühe zu haben, gab id bie anfängliche Absicht auf, noch einmal nach Mavro-Dilifi zu geben und beschloß nach Athen zurückzukehren, doch nicht auf dem nächsten Wege, sondern über die schon früher (S. 89) kurz beschriebene alle Bergfestung Phyle. Der Weg gieng zuerst an den theils mit Giden, theils mit kleinerem Gehölze wohl bewachsenen Nordabhängen de Barnes, immer mit schöner Aussicht auf bas nahe Asoposthal und bie

bootischen Berge, nach bem wohlbabenben Dorfe Rato-Sialefi, bas von Delbäumen umgeben ziemlich hoch gerade unter bem felfigen Gipfel bes Parnes liegt, ber jest Armeni beißt. \*) Gin fraugofischer Gutsbefiber, ber fich baselbst angefiebelt hat, gab mir mit ber gangen Sicherheit, welche seine Ration auszeichnet, die Nachricht, daß in ben Parnespäffen nicht nur eine Rauberbanbe, wie ich gehört hatte, fich berumtreibe, sondern sogar mehrere, ich weiß nicht mehr wie viele, und fellte es mir mit großer Buverficht in Ausficht, bag ich noch jum Schluffe ber Reise werbe geplundert werden; übrigens werde mir nichts geschehen, bas wenige Belb, bas ich bei mir hatte, werbe gerabe bie Rauber befriedigen. Go tröftlich bie lette Berficherung lautete und fo febr ein fleines Rauberabenteuer Manchem als unerläßliche Beigabe gu einer Reise in bem Lanbe erscheinen mag, aus bem bie Beitungen ge= wöhnlich mit Vorliebe nicht viel Anderes als Raubergeschichten au melben pflegen, fo wurde mir boch zu meiner vollen Befriedigung ein folder romantischer Abschluß ber Wanberung nicht zu Theil. 3ch felbft sowohl, als mein Bepad, bas ich von Martopulo birect nach Athen geschickt batte, tam unangefochten burch bie einsamen, engen Bebirgepfabe, ohne auch nur einem verbachtigen Befichte zu begegnen.

So sanft und anmuthig fich ber außerste nörbliche Fuß bes Barnes gegen ben Asopos absentt, so tühn und schroff steigen bie Felsenmassen bes höhern Theiles empor. Der nächste Weg von Kato-Sialest
nach Athen, die Hauptstraße von Chaltis und bem östlichen Böotien,
führt durch wilbe, felsige Schluchten über das Gebirge an der Capelle
bes heiligen Merturios und an Tatoi, dem alten Deteleia, vorbei.
Diesen ließ ich links und wandte mich nach der nordwestlichen Seite
bes Parnes, bessen hohen Rücken ich auf beschwerlichen Pfaden durch
Schluchten und an Abgründen vorbei erstieg, um dann in den früher
beschriebenen Engpaß hinabzugehen, über dem sich die Festung Phyle

<sup>\*)</sup> C. Hanriot, Recherches sur la Topographie des Demes de l'Attique p. 1477, sest hier ben Demos Sporeta an.

erhebt. Fünf volle Stunden brauchte ich von Kafo-Sialefi bis bieber. Dann brachte mich nach furzer Raft in Chaffia ein rascher Ritt burd bie Ebene am Gute ber Königin vorbei nach Athen, beffen Afropolis wieder mit ihrem ewig jugendlichen Zauber schon von fern ben Blid feffelte. Ich war drei und zwanzig Tage unterwegs gewesen.

periodicy with the street beautiful applicate titles. ALLOY HE WOULD HAVE ALL HE SE ME of the court prompted and all contracts or writing application the member, persons or anadomy, stand? He brough her sale spilling an other the Physic, to Bestle star year as many weller "Coverly may me on John in law grandless of fallantly williams to the court, also more March has an one Westernia News Ind. what property or best measurement and part forms almost at a state of the state -m/9 to have emission of their oil all parameters from their the white on agod Tooks have able or chebits should not make terminated from the same and the same and the same of the and relative by Buth and he thinks become think of its writed but this period to faith, as object and on Send for also Diffely miles Will religiously by Ann the Water has the so had to tin into Male do ed in Section Blade and model for his selection party when principle has city pared of 68 and set uniquial &

V.

Shluß.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Rachbem ich aus bem nörblichen Griechenland zurudgetommen r, blieb ich nur noch turge Beit in Athen und trat bann bie Rude in bie Beimat über Konstantinopel und burch bie Donan an. vermag bie Stimmung nicht auszubrücken, bie mich ergriff, als Dampfer Afrika uns rafch aus bem Biraeus führte und ber Blid lettenmal auf ber Afropolis rubte, und als wenige Stunden bber ble fernhin fichtbaren weißen Saulen bes Athenetempels von nion uns gleichsam den Scheibegruß juwarfen. Ein woltenlofer nmel bei fviegelglatter See begunftigte bie prachtige Rabrt awischen t reigenben Aptlaben burch, von benen leiber nur bas felfige Spra t feiner rafc aufblühenben Stabt besucht werben konnte. Dann ng es an Chios vorbei nach Smyrna, wo ein flüchtiger Blick in 8 Treiben eines orientalischen Sanbelsplates geworfen wurde, bas m um fo lebhafter mar, als icon gablreiche glaubenseifrige Dufel= inner and Rleinaffen bier jum Rampfe gegen ben "Mostoo" qu= muenftrömten und nach Konftantinopel eingeschifft wurben. Türken Driechen, Armenier und Juben von allen Ständen, auch schwarze Naven und Stlavinnen im Geleite einiger türkischen Familien füllbier in buntem Gewimmel bas Schiff, so bag auf bem Berbede taum ein Blatchen zu finben war. Go fuhren wir an ber affaen Rufte burch bie Meerenge zwischen Leebos und bem Jeftlanbe 1 Bellesvonte au. Bor ber Rufte von Troas anterte in ber Be-Cabai in weiter Ausbehnung bie erft fürglich angelangte englisch-Pasifice Flotte, mabrend bie hoben Grabhugel in ber Gbene in bie Reiten bes Brigmos und Agamemnon gurudführten. 3ch will nicht bie biftorifc bentwürbigen Stätten nennen, an benen wie bei ber Mittet burch bie Strafe ber Darbanellen und bie Brovontis fat in Muge porbeifamen. 3ch erinnere einzig an bas Geftabe von Mi potamos, wo Lufanber bie Macht Athens vernichtete. Am Min bes fünften Tages ber genupreichsten Seereife, bie ich ie gennat! antenten wir vor Konstantinopel, bessen Lage als bie schönfte ber 🖺 gebriefen wird. Und in ber That läßt fich für eine große Banyt teine herrlichere benten, als hier an ber Berbinbungeftrate mett Meere und ber Briide poeier Welttheile. Prachtvoll Auch: Mich breite Halbinfel bes eigentlichen Ronftantinopels aben 📶 ben Ballaften und Garten bes Serails auf ber aufertie Calle and mit ben gabllosen Moscheen und Minarets in bas Marmoramen in. ans, und malerifc erheben fich brüben über ber tief einfchuchenten Bucht bes golbenen, Sornes bie Borftabte Galata, Zotechang und Pera, und auf ber affatifchen Seite Stutari mit bem Supreffennike feines Begräbuichtlages, auf bem felbft die Tärken von Stambul mit Borliebe ihre Rubestätte mablen; wie ein majestätischer Strom windt fich zwischen Europa und Afien ber blaue Bosporus burch, an beffen Ufern Ballafte, Billen, Dorfer und Schlöffer ununterbrochen fic bingieben, und über bem Marmorameere mit ben Hippigen Bringeninfein fteigt in weiter Ferne großartig ber ichneebebedte myfische Olymp in bie Bobe. 3ch habe beim flarften himmel bie Stadt von allen Siten betrachtet, bin mehreremal burch ben Bosporus gefahren, bak verschiebene ber schönften Buntte besucht und bie Befammimirtus entzudend gefunden, aber die Gindrude von Griechenland find baben nicht verwischt und nicht geschwächt worben. Ronftantinopel if in seiner Art einzig; Griechenland bat nirgend etwas Aehnliches, es if ein gang Berichiebenes, aber gerabe barum verliert es, gegen jend gehalten, auch nichts. Der Begend von Ronftantinopel geben bie titnen und boch fo fein gezogenen Linien ber griechischen Ruften und Berge ab, bie Ufer bes Bosporus und bie fie befrangenben Sigel haben weichere, runblichere, weniger scharfe Formen; an bie Stelle br

Burpurfarbe bes Meeres, bie ich nirgend so schön gefunden habe als im saronischen Meerbusen, ist wieder die tiefblaue Farbe getreten. Die Raiserstadt mit ihren Umgebungen macht den Eindruck einer üppigen, zum Genuß einladenden Pracht und Größe, die gleich auf den ersten Andlick verführerisch wirkt; aber der stillere, ernstere Zauber, den ein Abend beim Athenetempel in Aegina, im Thale von Sparta, in der Rähe der Thermophlen oder vor Allem auf der Afropolis von Athen ausübt, steht unübertroffen daneben, und ich mußte mir am Bosporus wiederholen, daß von den Ländern, die ich gesehen, keines an plastischen Formen, an Feinheit der Linien und Pracht der Farbentone über Griechenland gestellt werden könne.

Es fei mir zum Schlusse gestattet über einige Fragen, welche fich bei einer Reise burch Griechenland Jebem aufbrängen und die ich ge= legentlich schon berührt habe, noch wenige allgemeine Bemerkungen . folgen zu lassen.

Als eine Saupteigenthumlichkeit Griechenlands habe ich wiederholt bie ftrenge Sonberung in einzelne Panbichaften bervorgeboben, aus ber bie Mannigfaltigfeit und ber Reichthum feines Lebens im Alterthum, zugleich auch bie Schwierigkeit, großere Staatseinheiten zu begrunden, fich jum großen Theile erklart. Damit fteht aber ein reger Bertehr mit bem Auslande burchaus nicht im Wiberspruche, ju bem vielmehr bie porspringenben Salbinseln und tiefen Buchten überall einluden. Mehr ale einmal habe ich auf fruhe Verbindung mit bem Oriente bingewiesen, die fich gerade an Ort und Stelle recht unwiderstehlich bem Beobachter aufbrangt. Es ift in neuerer Zeit bie Frage über biefen Bertehr in oft fehr unerfreulicher Beife behandelt worden, in= bem bie Ginen fich gur Aufgabe ftellten, ben Griechen einen Theil ibres Ruhmes ale ufurpirt zu entreißen und ihnen fo zu fagen feinen einzigen eigenen Gebanten in Runft und Wiffenschaft gu laffen, mah= rend bie Anderen jeben über bie oberflächlichften Bandeleberührungen binausgebenben Ginfluß bes Orientes, besonders alle orientalischen Anfiebelungen, wie eine Beeintrachtigung bes hellenischen Geiftes ablebnten. Das Gine ift fo unbegrundet und einseitig wie bas Unbere.

Be mehr fich und ber Drient öffnet, befto flaver tritt eine frute Berbindung hervor, mit ber auch bie Trabitionen bee Alterthume übereisftimmen, und wer bas lant felber betrachtet und gefeben bat, wie nabe fo mande Puntte find, bie man fich wegen bes Reichtbums br Befdicte oft ferne von einander bentt, bem wird bie Annahme einer Abgefchloffenbeit, wie man fie mohl beliebt bat, jur Unmögliabit, und fobalb einmal ber Berfebr ba war, muß auch nothwendig da vielfacher Ginfluß ber in ber Gultur weiter vorgeschrittenen Bille bes Oftens auf bie Bewohner Griedenlands angenommen werba, movon bie Spuren fich beutlich genug ertennen laffen. Aber bas Ber bienft und ber Rubm bes hellenischen Beiftes werben baburch nicht in Beringsten verfürzt. Das menschliche Geschlecht bilbet ein greich Bange, beffen Theile fich gegenseitig zu ergangen und in einer von ber Borfehung bestimmten Stufenfolge zu entwickeln, einander m geta und von einander zu empfangen bestimmt find. Go bat auch Grie denland von ben früher zu einer gewiffen Gultur berangereiften Bilfern mannigfaltige Ueberlieferungen und Reime ber Bilbung erbalter, aber mit schöpferischem, originellem Beifte biefe Reime somohl ale it ibm gang unabbangig von andern Bolfern angeborigen felbfiandig entfaltet und zu so vollendeter und sonst nirgend vorbandener harmonie und Schonheit entwidelt, bag ce bie baraus entstanbenen Bebilbe und Erzengniffe mit vollstem Rechte als fein eigenftes Gigenthum in Anspruch nimmt. Mag, um von ber Litteratur gang abzuseben, tie borifde und bie ionifde Saule auf orientalifde Anfange gurudgeten, mas ich bier nicht untersuchen will, so bat nur ber bellenische Beife es verstanden, fie ju ibrer Bollenbung ju bringen und mit ibrer Anwendung bie Runftwerfe bes Parthenons, bes Grechtheions und bit Proppläen zu ichaffen, benen gegenüber alle Riesenwerke Aegnotens und Uffnriens als barbarifc ericeinen, und find auch bie alteften griedischen Bilbfaulen ben ägnytischen mit ben geschloffenen ober fteif vorschreitenben Beinen und anliegenden Armen fo abnlich, daß man an einem Zusammenbang nicht zweifeln fann, fo baben boch nur bie Briechen baraus bit erhabene Jugenbschönbeit eines Apollon, die ruhige Sobeit einer Pallat

und die göttliche Majestät eines Zeusbildes zu entwickeln vermocht. Und wenn selbst die ersten Begriffe mancher ihrer Götter als Naturwesen im Oriente wurzelten, so haben sie erst sie zu der hohen Ibealität ethischer Wesen verklärt, in der sie und bei den Lyrikern und Tragikern entgegentreten. Leicht ließe sich das weiter entwickeln, aber biese Andeutungen mögen genügen, um den Standpunkt zu bezeichnen, won dem aus ich die hie und da eingeflochtenen Bemerkungen verstan=
ben haben will.

Schwieriger noch als über biefe altesten Verhaltnisse ist es. Vermuthungen über die Bufunft bee Landes auszusprechen, welche jum Theil von bem Charafter und ben Anlagen seiner heutigen Bewohner, aum Theil aber von ben Intereffen und Leibenschaften machtigerer Staaten und bem unberechenbaren Bange ber Beltereigniffe abhangt. Den Charafter bee Bolfes, seine Tugenben und Lafter und Rahigkeiten aus eigener Beobachtung allein genau und grundlich fennen zu lernen, bagu war mein Aufenthalt zu furz und meine Uebung in ber Sprache au gering, und ich fah mich beshalb auch befonders auf die Erkunbigungen angewiesen, die ich sowohl bei Briechen felbst, als bei wohl unterrichteten und ichon lange im Lande angefiedelten Fremben einzog. Meine Bemerkungen machen baber weder auf Bollftanbigkeit noch Unfehlbarkeit Anspruch. Go riel aber habe ich balb erkannt, daß bie wenigsten Urtheile, bie man gewöhnlich bort, unbefangen und unpar= teilich find. Die meisten im Oriente lebenben Besteuropäer sprechen fich ungunftig über bie Grieden aus, indem fie ihnen Sabfucht, Berfclagenheit, Treulofigfeit und Gitelfeit vorwerfen. Aber man barf nicht vergeffen, daß die Meiften jener Europäer bort find, um auf die eine ober andere Art ihr Blud ju machen; gelingt bas nicht, fo find bie Griechen baran Schulb, übertrifft ber Grieche an Schlauheit und Gewandtheit ben oft um nicht Erupulöseren Fremben, so ift biefer über ihn als einen verschlagenen Betrüger übel zu fprechen. Bemertenswerth war mir in biefer hinficht, daß Auswärtige felbft mich mehrfach vor ben im Lande anfäßigen Fremden mehr warnten, ale por ben Grieden. Bei Anbern baben unerfüllte Erwartungen anderer

Urt ein unbilliges Urtheil berbeigeführt, indem mancher Enthufiaft in ben jebigen Griechen bie Gigenschaften ber alten Sellenen, wie er fe fich nach einseitiger Renntniß bes Altertbums bachte, wiederzufinden vorausfeste und fich bann bitter getäuscht fab, und bagu baben wohl begeifterte Lobrebner nicht wenig beigetragen, und fo ift es gefommen, baß jett an bie Stelle übertriebener Bewunderung faft allgemein eben fo ungegrundete Geringichatung und Ungunft getreten ift. Dagegen ipreden aber viele urtheilsfähige Berfonen gang anbere, und ich habe namentlich Leute, bie feit Sahren mitten im Bolte leben und es genan fennen zu lernen Belegenheit batten, fich febr gunftig über basfelbe außern und ruhmen boren, bag man burch freundliche Behandlung et fich leicht treu und anbanglich mache. 3m Allgemeinen ift wohl ber Sauptfehler bei ber Beurtheilung, bag man fich gu febr auf ben europaifden Standpunft ftellt, ben Dagftab unferer Berhaltniffe an bie Briechen legt, bie Forberungen, bie bei une gerecht find, an fie ftellt und vergift, baß fie burch Lage und Beidichte balbe Orientalen find, bem Occident feit vielen Sahrhunderten entfremdet und bagu eben enf nach langer Sflaverei und noch viel langerer fiscalifcher Bebrudung gu freier, felbständiger Erifteng berufen, gewiffermaßen erft im Austritte aus bem Mittelalter begriffen. Dente man boch, welche ge= sellschaftliche Buftanbe vor wenigen Jahrhunderten zum Beispiel in England, ober nach dem breißigjährigen Rrieg in Deutschland berrichten, und man wird billiger auch über Griechenland urtheilen.

Ich habe ben Griechen burchschnittlich in seiner Weise streng religiös, gastfrei, gefällig und in vielen Beziehungen treu und ehrlich gefunden; man darf in dem Hause des ganz unbekannten Landmannes, ohne etwas verschließen zu können, unbesorgt und ruhig bleiben, er wird nichts von den Gegenständen, die er staunend anschaut, derühren; dem Diener darf man Alles anvertrauen was man hat, er wird es mit größter Sorgfalt hüten. Im Handel und Berkehr ist er sehr betriebsam und gewandt, dabei allerdings gewinnsüchtig und häusig unzuverlässig; er sieht es oft nur als einen erlaubten Beweis der Klugheit an, sich durch leberforderung unbilligen Bortheil zu verschassen, und soll auch andere unlöbliche Mittel durchaus nicht vers

fcmaben; boch beweist bie Achtung, welche gahlreiche griechische Baufer in ben erften europaifchen Sanbeleftabten genießen, binlanglich, bag er auch im ehrenhaften Geschäftsbetriebe hinter andern Nationen nicht aurudfteht, und in Griechenland felbft find Saufer, benen von Befteuropäern unbebingtes Bertrauen gefchenft wirb. Bur Gee ift befanntlich ber Grieche fähig, mit allen Nationen gludlich zu concurriren. Wo er freies Grunbeigenthum befitt, ift er auch als Landmann arbeitfam und thatig, freilich oft in Folge feiner ganglichen Abgefchlof= fenheit gegen ben Occibent in bochft unzwedmäßiger Beife, inbem ber Aderbau noch auf einer tiefen Stufe fieht. Daneben hat er besonders in größern Stäbten einen hang zu mußigem herumstehen und Schwaten. Er ift folg und barum finbet man im gangen ganbe fo zu fagen teine Bettler; ich bin, die Blinden und Rruppel ausgenommen, welche an ben Strafen figen und ben Borbeigehenben um ein Almofen anfpreden, während meines gangen Aufenthaltes in Briechenland zweimal angebettelt worben, und bas tann nicht etwa nur von ber Leichtigkeit bes füblichen Lebens berfommen, benn fonft mußte man auch in 3ta= lien teine Bettler finden, bas gleiche Begunftigung bes Rlimas genießt. Er ift aber auch eitel und liebt es fehr, außerlich glanzend aufzu= treten. Bei aller Bewinnsucht ift er freigebig und wohlthatig, und bas felbft in großartigem Magftabe, wie es bie fur ein ganbchen von ungefähr einer Million Ginwohner außerorbentlich gablreichen Stif= tungen aller Art beweifen. In Aufopferungsfähigkeit haben im Be= freiungefriege Ginzelne Unglaubliches geleistet, mahrend freilich Andere nur ihr eigenes Intereffe fuchten und an bie Stelle ber turfifchen Berrschaft ihre eigene zu setzen trachteten, wie bas bei allen Revolutionen zu geschehen pflegt. Natürliche Intelligenz und Lernbegierbe befitt ber Grieche in hohem Grabe, und wenn auch vielleicht nicht ohne Grund behauptet wird, die Wiffenschaft werde mehr als ein Mittel au Ehre und Reichthum, benn um ihrer felbft willen betrieben, fo weiß ich nicht, ob es gerabe in unserer Beit bem Westeuropaer guftebt, bar= uber fehr ftreng zu urtheilen. An Duth fehlt es ihm nicht, und es ift ungerecht ihm vorzuwerfen, bag er im Freiheitetriege jum geord=

neten Kampfe in der Linie noch wenige Neigung gezeigt hat, da ein folder ihm seit Jahrtausenden fremd geworden war. Seine Genügsamleit
und Ausdauer in Strapazen sind unschähbare Eigenschaften für den
Krieg. Weit verbreitet ist der Hang zur Intrigue und Lüge, die
kaum als etwas Arges angesehen wird. Man möchte es gern aus
ber langen Unterdrückung erklären, und unzweiselhaft hat diese sehr
bazu beigetragen, doch ist diese Eigenschaft bekanntlich schon dem alten
Griechen in den Zeiten seiner Freiheit nicht fremd gewesen. Ich glaube
nur eine andere religiöse Erziehung konnte hier gründlich helfen und
diese erforderte eine andere Bildung der Geistlichkeit und eine andere
Einwirkung der Kirche, als sie jest gefunden werden. Alles zusammengenommen besishen gewiß die Griechen die Eigenschaften und gabigfeiten, um unter einer kräftigen, wohlwollenden und gerechten Regierung Tüchtiges zu leisten.

Aber eine andere Frage ift, ob fie im Stanbe finb, fich felbft gebeiblich zu regieren, ob fie bie politifden Gigenschaften befigen, um fich zu einer geachteten Ration emporgnarbeiten und eine wurdige Ettllung einzunehmen. Denn befanntlich giebt es Bolfer, die bei por trefflicher intellectueller und moralifder Begabung fure Brivatleben boch biefe politische Kähigkeit nicht besitzen, und fehr häufig babe ich fic den Griechen absprechen hören. 3ch glaube mit Unrecht. Das Nationalgefühl, die erste Bedingung der politischen Existenz eines Bolfes, ist beim Griechen außerorbentlich stark, er hängt warm an seinem Baterland oder richtiger seinem Bolke, ist seiner Religion, bie mit ter Nationalität aufs engste verbunden ist, unbedingt ergeben und schaft feine Unabhängigkeit boch. Wenn Reisende behauptet baben, die Türkenherrschaft werde zurückgewünscht, so mag vielleicht an einigen Dr ten, die burch die veränderten Berhältniffe verloren haben, oder bi einzelnen Sauptlingen, die fich ber gesetlichen Ordnung fügen muffe und nicht mehr wie früher nach unten willfürlich schalten fonnen, etwas biefer Art vorkommen, wie bergleichen Erscheinungen nach aller Umwälzungen fich zeigen; es wäre nichts Auffallenbes, aber ich bebe ce nirgend wahrgenommen, obwohl ich mich mehrfach banach erfundigt

habe, vielmehr überall ben brennenbsten haß gegen bie ehemaligen Unterbrücker und bie, glühenbste hoffnung, balb auch bie noch unter ihnen kehenben Stammesbrüber befreit zu sehen. Die eben sich verswickelnde orientalische Frage gab Anlaß genug zu solchen Beobachtunsgen und ich erinnere mich unter Anderem noch lebhaft, welchen Enthussassuns in Chaltis die gerade bei meiner Ankunft bort eingelausene fallste Rachricht erregte, baß ganz Kreta im Aufstande sei. Die folgensben Worte, welche mir während des thessalischen Aufstandes ein Freund aus Athen schrieb, brücken vortresslich die Stimmung aus, die ich überall vorfand. "Wenn man boch," sagt er, "nur nicht immer auf den alten Unsinn zurücktime, russisches Gelb und russische Intrique hätten ben Ausstand erzeugt ober Griechenland sei russisch gesinnt; der himmelssohn ober der Kaiser von Marosto wäre unser bester Freund, wenn er mit dem Türken händel hätte."

Diefem Patriotismus fteht nun allerbings als schlimme Schatten= fette ber ichon ans bem Alterthum ererbte Barteigeift, unmäßiger Chr= gela und bie fible Sucht, fich im Staatsbienft zu bereichern, entgegen, Grideinungen, bie freilich auch in anberen Staaten craf genug jum Borfdein tommen, ohne daß ihnen barum Ecbensfähigkeit abgesprochen wirb. Es ift baburch bie Entwicklung best jungen Staates vielfach gefiort worben, aber man bat zu vorschnell baraus geschloffen, bag ber Grieche überhaupt nicht zum freiwilligen Behorfam gegen bie Befete, gur nothigen Unterorbnung unter ben Staatsorganismus fahig fei. Daß bas bei einem Bolte, welches lange ein hartes Joch getragen und biefes nun abgeworfen bat, nicht im erften Augenblid fo ber Fall ift, wie es zu wunschen ware, ift naturlich, es muß eben auch bies gelernt und burch Angewöhnung befestigt werben. Ginen einzelnen Beweis bafur, bag ber Grieche burchaus nicht ohne Anlage für gefetliche Unterordnung und Disciplin ift, liefert bas Genbarmerlecorps, bas nach bem allgemeinen Urtheil bis 1843 eigentlich musterhaft ge= wefen fein foll, voll Treue, Gifer und Ergebenheit. Auch nachher war es noch tuditig, obwohl in Kolge ber veranberten Berhaltniffe nicht mehr fo gut ale früber; jest, hat man mich verfichert, fei es

wieber ausgezeichnet. Noch viel entschiebener aber spricht für ben politischen Takt bes Bolks die ausgenommen bei einigen wenigen Werkzeugen bes Auslandes allgemeine Anhänglichkeit an das Königthum und an den König, welche ich durchweg vorgefunden habe, auch bei solden Bersonen, die mit dem Gange der Dinge sehr unzufrieden waren, wedem Alle anerkannten, daß nur das Königthum eine Gewähr für die Ruhe und Einigkeit des Landes gebe. Und diese Anhänglichkeit hat sich in den letzten Zeiten der Drangsale und Plackereien glänzend bewährt. Kein Souveran in Europa kann mit mehr Sicherheit mitten unter seinem Bolke ohne alle Bewachung sich bewegen, und wenigen tönen wohl so freiwillige, aus eigenstem Antriede hervorgehende Lebe-bochrufe entgegen, als dem Könige Otto.

Db es nun gelingen wirb, jenes Barteimefen mit allen baran bangenben lebeln geborig zu bewaltigen und vollftanbig in bad Bett ber Gefetlichfeit zu leiten und bann bie Ration zu befriedigenber Entwidlung ju fubren, bas muß und fann erft bie Butunft lebren. Auf ben bisberigen Bang bes fleinen Staates fann noch fein ficheres Urtheil begrundet werben. Denn mas find zwanzig und funf und zwangig Jahre im Leben eines Staates, und bagu im Leben eines Staates, ber aus bem Chaos jahrhundertlangen Druckes und eines verher= renben Krieges hervorgegangen ift, wo Alles neu zu ichaffen war? Aber mehr ale bas. Man hat von vorne herein den griechischen Staat nur zu halber Lebenefähigkeit geschaffen und ihm ungenugenbe Grangen gegeben, und felbst in biesem engen Rreise hat man ibn fich nicht frei bewegen laffen, fonbern ibn von allen Seiten gebrangt und gehett, ordentlich als hatte man zeigen wollen, welch ein Ungluck es fin einen fleinen Staat ift, unter ber Obhut sogenannter Schutmachte gu fteben. Rugland wollte nur bie Turfei schwächen und bie eigene berr-Schaft vorbereiten, barum follte fich tein anberes Centrum für bie driftliche Bevolferung im Driente confolibiren; England wollte bie Türkei halten, bamit ein möglichst inbolentes Bolk ihm ben Santel im Orient laffe und keine Seemacht fich bort bilbe, es fürchtet bie nautische Tüchtigkeit ber Griechen; nur Frankreich, wie zu seiner Chre ) E

> gefagt werben muß, hat bis vor wenigen Jahren unter ben verschies benften Regierungen von ber Restauration bis zur Republit ben flei= nen Staat wohlwollend behandelt. Gine mit ben Beburfniffen bes Landes wenig vertraute Regentschaft trat nach Capo b'Iftrias Tob. von Miftrauen umgeben und vielfach gehemmt, an bie Spite. beutenbe Difgriffe fonnten nicht vermieben werben. Unter schwierigen Berhaltniffen übernahm ber junge Konig bie Regierung. Und boch begann bas Land allmälig fich von ben schweren Leiben bes Krieges zu erholen, die Bartelungen flengen an fich zu legen, neue Ortschaften entstanden, ber handel nahm einen großen Aufschwung, täglich wuchs bie Bandelsmarine, bie Bilbungeanstalten, burch großartige Schenkungen reicher Patrioten geforbert ober gestiftet, blubten auf, ber Bustanb ber Kinangen wurde geordnet und bie Gulfequellen bes Staates floffen von Jahr zu Jahr reichlicher. Da fette bie burch auswärtige Intriquen angezettelte Revolution vom September 1843 wieber Alles in Krage. Sie trieb unter bem Borgeben, bie Rationalitat zu ichirmen. faft alle angestellten Fremben aus bem Lanbe und brachte bem Bolte, bas vor Allem eine feste Regierung brauchte, eine gang andere Bebingun= gen voraussehenbe Constitution, die wie bagu gemacht war alle Barteileibenschaften von neuem in Bewegung zu fegen und bie Dacht wieber ben moraitischen Palitarenchefs in bie Banbe gab. Gine Folge biefer Septemberrevolution war, daß bie vorher bis auf ungefähr achtzehn Millionen Drachmen gestiegenen Staatbeinfunfte allmalig wieber auf etwa breizehn zuruchanken, obgleich neue Strecken Lanbes bebaut wurden, ber Sandel ununterbrochen junahm und ber Bohl= ftand überhaupt stieg. Gin System ber Corruption und bee Stellen= taufs tam an bie Tagesorbnung. Fast nirgend hörte ich mit Achtung ober Anhänglichkeit von ber Verfassung reben, mohl aber vielfach bie Deputirten als Schwäher und Tagebiebe bezeichnen, welche um ber Diaten willen die Situngen möglichst in die gange gogen.\*) Dazu tam

<sup>\*)</sup> Gben liest man von einem Befchluffe ber Kammern, woburch bie Beit ber Sigungen wesentlich abgefürzt werben foll, wieber ein wesentlicher Fortschritt gum Beffern.

bann noch ber Schlag, welchen England wegen ber ungerechten forberung bes Juben Bacifico burch feine Blocabe gegen ben Sanbel bes wehrlofen Lanbes führte. Erot aller biefer Storungen, Difffante und Leiben und trot ber ichlechten Staateverwaltung gieng bie Entmidlung bes Lanbes, wenn auch langfam, bod ftatig pormarte, bet Nationalreichthum nahm, wie bemertt, ju und bie Bevolferung, welche por bem Befreiungefampfe blog 657,646 Geelen betragen baben foll, und 1842 auf 853,000 gestiegen war, erreichte 1853 bie Bahl von 1,042,527 Seelen, und bie murbige, rubige Saltung, mit ber bie Ration bie von Balmerfton verhangte Blocabe ertrug, legte ein febr gunftiges Beugniß fur ihren politifden Saft und ihre Befonnenbeit ab, inbem fie bie Schulb ihrer Leiben nicht auf bas bier foulblefe Ministerium warf, fonbern im Gefühl bes Unrechtes, bas ibr gefcab, einiger als je gufammenftanb. Bog man alle bie angebeuteten feit bem Beginne bes Ronigreiches vorhandenen Schwierigfeiten und binberniffe in Betracht und brachte in Unichlag, mas trot berfelben bis babin geschehen mar, nicht bloß, wie man fo oft thut, was noch mangelte und hatte geschehen fonnen, fo burfte man gewiß ichon bamale nicht an ber politifden Entwidlunge= und Lebenefabigfeit bee Bolfes verzweifeln.

So stand es 1853, als ich im Lande war. Da kam der orientalische Krieg und brachte die bekannten Drangsale und Leiden über König und Bolk, die noch frisch in Jedermanns Gedächtniß sind. Rach dem unglücklichen Ausgang des epirotischen und theffalischen Ausstanbes, dessen Unternehmung in jenem Momente nur vom Standpunkte der Klugheit aus getadelt werden kann, schien das Land in seine Bestande bedroht. Die Bestmächte behandelten es schnöder als eine eroberte Provinz, Frankreich vergaß seine frühere Haltung, französische Abmirale und Gesandte geberbeten sich wie Proconsuln und der größere Theil der europäischen Presse sah als ihre Ausgabe an Griechenland in der öffentlichen Meinung zu verläumden, herabzewürdigen und es der "regenerirten und civilisirten" Türkei als ein Land der Anarchie und Barbarei gegenüberzustellen. Und boch war fein ganzes Berbrechen, daß seine Theilnahme an den Unabhängigkeits= bestrebungen der Stammesgenoffen, welche die Berlegenheit ihrer Bebruder benuhen wollten, den Westmächten unbequem war; ware bas Umgekehrte der Fall gewesen, man ware des Lobes voll gewesen.

Aber gerade jene schmählichen Mißhanblungen haben eine ganz andere Wirkung auf bas Land gehabt, als man beabsichtigte. Dan tounte ihm eine Beit lang ein Ministerium aufbringen, in bem ein Ralergis faß. Die Schmach bavon fällt auf bie fremben Urheber gurud, nicht auf bie Griechen. Aber man vermochte auch nicht ben Schein bes Beifalls in ber Ration bafur ju erzwingen, nicht Diftrauen zwischen Bolt und Furft zu erregen, vielmehr schloffen fie fich enger ale je an einander. Jest war bie fonft unzweckmäßige Berfaffung in fofern ein Blud, ale fie in ben Rammern ein gefetliches Organ barbot, um bie Boltestimmung auszusprechen. Rach allen Rachrichten war biefe niemals einiger und entschiebener, nie waren Ronig und Ronigin beliebter und popularer; benn bas Bolt mußte, baß fie nur beshalb bebrangt wurben, weil fie feine Befühle und feine Dentweise theilten. Ein Augenzeuge bat mir von bem endlosen Jubel und Enthufiasmus ergablt, mit bem wieberholt bei öffentlichen Unlagen, unter anbern bei ber Revue eines neu organisirten Regiments, ber Ronig empfangen worben fei. Selbst bie Frangofen follen ihre Bewunderung nicht haben gurudhalten tonnen. Trop aller Gegenwirtungen ift ein Minifterium ju Stanbe getommen, bas meift aus tuchtigen, jungeren, außerhalb ber alten Parteien ftebenben Rraften ausammengesett ift, wohl bas beste, welches bas Land noch gehabt hat. Es hat ruftig und unbeirrt fur bas öffentliche Bohl zu wirken begonnen, in allen Zweigen ber Staatsverwaltung find in turger Beit bie wefentlichften Berbefferungen eingetreten und bie wichtigften Dagregeln angebahnt. Die Staatseinnahmen find nach öffentlichen Dittheilungen wieber bis nabe an zwanzig Millionen Drachmen gestiegen. Begen ben außerft wohlthatigen Plan, einen Theil ber großen Staats= bomanen ju veraußern und ju freiem Privateigenthum zu machen, protestiren, wie man jest in ben Zeitungen liest, die westlichen Schus-

| • |  |
|---|--|
| 1 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

lung bes byzantinischen Reiches, als eine Erweiterung bes Königreichs Griechenland wolle. Die zukunftige Unabhängigkeit vorzubereiten und bie orientalischen Christen zu gewöhnen, ihr heil nicht von Rufland und unter Rufland zu suchen, bas ift bie Aufgabe Westeuropas.

Die Aufgabe Griechenlands aber, auf bas jest schon alle Stammesgenoffen bes türkischen Reiches als auf ihren Mittelpunkt hindlicken, ift es, durch Benutung aller seiner Hulfsmittel und Entwicklung ale ler seiner Rräfte sich zum Kerne und Anhaltspunkte einstiger neuer Schöpfungen heranzubilden und im entscheibenden Momente nicht uns vorbereitet dazusiehen; es ist das eine Aufgabe, die zu erfüllen es nicht unfähig ist, die erfüllt zu sehen aber eben so wohl in seinem eigenen Interesse, als in dem der westlichen Bölker Europas liegt, und nur die kurzsichtigste Politik des Augenblicks kann ihm dabei in den Weg treten und es wider seinen eigenen Willen in die Arme Ruß-Lands treiben.

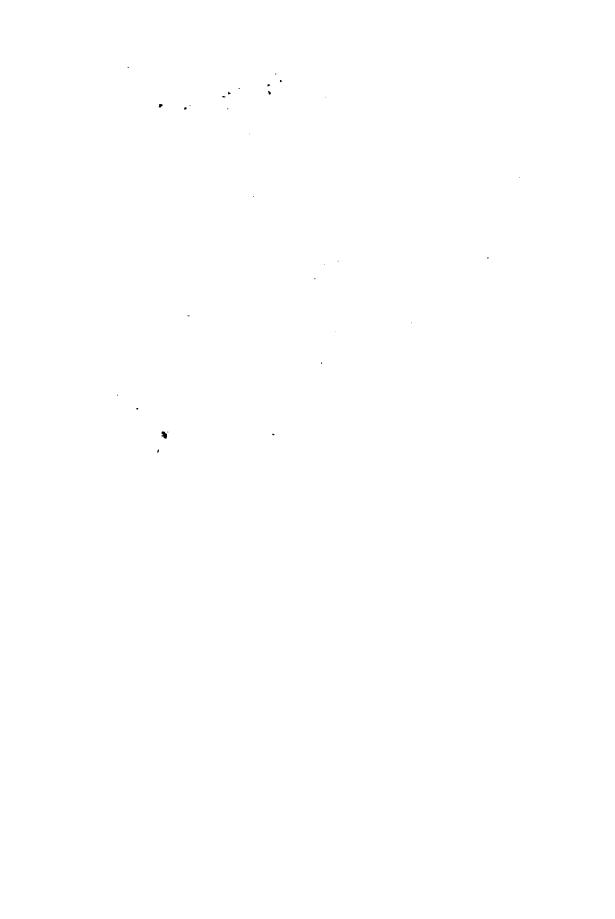



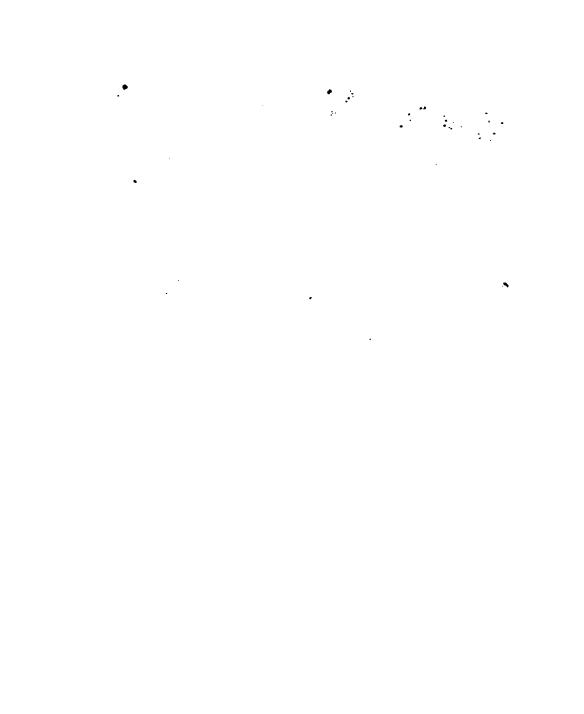

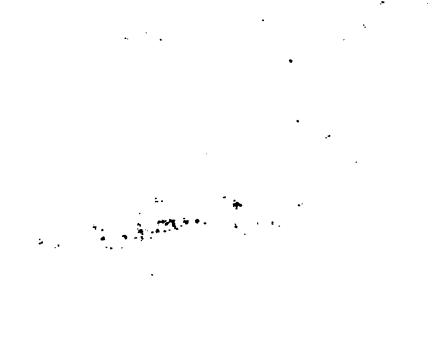





